

EY& Son, iblishers,



SELENOTOPOGRAPHISCHE

# FRAGMENTE

ZUT

# GENAUERN KENNTNISS DER MONDFLÄCHE,

IHRER

ERLITTENEN VERÄNDERUNGEN UND ATMOSPHÄRE,

SAMMT DEN

DAZU GEHÖRIGEN SPECIALCHARTEN UND ZEICHNUNGEN,

### JOHANN HIERONYMUS SCHROETER

Kön. Geosser, und Churf. Braunschw. Len. Oberamtmanne, der Kön. Soc. der Wissennen, zu Göttingen Correspondenten, der Churf. Maynz. Akad, nötzl. Wissennen, zu Erfurt, und der Beal, Ges. naturf. Fraunde Mitgliede.



Mit 43 Kupfertafeln.

Auf Kosten des Verfassers. LILIENTHAL bey demschben und in Commission bey CARL GOTTFR. FLECKEISEN, Universitäts: Buchbändler in Helmstudt.

Gedruckt Göningen bey JOH, GEORG ROSENBUSCH, Univ. Buchdr. 1791.

HARVARD COLLEGE LIBRARY
DESTROSTED BY
ASTRONOS. CAL ESCENIATOR
R. W. W. LLEGH COLLECTION
JULY 18, 1938

#### Dem

## Allerdurchlauchtigsten,

Großmächtigsten Fürsten und Herrn,

## Herrn

# GEORG DEM DRITTEN,

Könige von Grofsbritannien, Frankreich und Ireland,
Beschützer des Glaubens, Herzoge zu Braunschweig und Lüneburg, des heiligen
Römischen Reichs Erzschatzmeister und Churstürsten u. s. w.

Meinem allergnädigsten Könige und Herrn.

# Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König und Churfürst, Allergnädigster Herr.

Unter Großbritanniens Scepter wurde zwar schon lange die Sternkunde mit wichtigen Entdeckungen bereichert und zum Vortheile der Erdbewohner angewandt; aber der ausgezeichneten Huld und nachdrucksvollen Unterstützung, womit Ew. KÖNIGLICHE MAJESTÄT als erhabenster Selbstkenner diese Wissenschaft beglücken, blieb es vorbehalten, ihr eine neue Epoche zu geben, welche an Glanz und Entdeckungen die vorigen Zeitalter weit hinter sich zurück lässt, und deren ruhmvolles Andenken so lange dauern wird, als die Grundveste des Himmels selbst.

Den neuen Hülfsmitteln dieser großen Epoche verdanket auch das gegenwärtige Werk sein Daseyn; denn es gründet sich auf Be-

obachtungen, welche mit einem Telescop angestellet wurden, das unter Ew. MAJESTÄT beglückendem Schutze ein Herschel zu seiner jetzigen Vollkommenheit gebracht, und zu so großen Entdekkungen genutzet hat. Diese selenotopographischen Fragmente sind in ihrer Art die ersten. Sie werden in Deutschland und zwar in ALLERHÖCHSTDERO deutschen Staaten selbst zum Druck bestürdert. Sie sind die Frucht mehrjähriger Forschungen eines getreuen Unterthans und Beamten, welcher alle von Dienstgeschäften befreyete Erholungsstunden dem Himmel widmet, der dabey die Quelle seines Glücks in der auf ihn herabsliessenden höchsten Huld des besten Königs und in seiner ihm theuren Dienstverpflichtung sin-

det, und dessen Herz vom reinsten Eiser glühet, sein Dankopser öffentlich und seyerlichst mit dem gegenwärtigen und zukünstigen Zeitalter zu vereinigen.

Dieses, ALLERGNÄDIGSTER KÖNIG und HERR, find die Gründe, welche meiner Schüchternheit den Muth einflössen, mich Ew. MAJESTÄT Throne ehrfurchtsvoll zu nähern, und diese Bruchstücke dort gleichsam als im Heiligthume des Tempels nieder zu legen, der dem Forschen in den großen Naturwerken Gottes geweihet ist.

Mit einem Herzen voll der tiefsten Unterwerfung, und voll der inbrünstigsten Wünsche, Gott wolle Ew. MAJESTÄT geheiligte

Perfon und gesammtes KÖN!GLICHES HAUS recht lange im glänzendesten Wohlergehen erhalten, und unter einer so sansten als weisen Regierung Völker glücklich seyn, und die Wissenschaften blüben lassen, ersterbe ich,

Ew. Königlichen Majestät

allerunterthänigfter
JOHANN HIERONYMUS SCHROETER

# Vorerinnerung.

egen des Inhalts gegenwärtiger selenotopographischen Fragmente, beziehe ich mich auf die nächst folgende Einleitung und erste Abtheilung derselben. Hier bemerke ich nur noch kürzlich folgendes:

Weil ich anfangs ungewiß war, in welcher Sprache diese Arbeit erscheinen sollte, und weil ohnehin lateinische Benennungen der Mondflecken allgemein gebräuchlich sind, so wählte ich diese Benennungen für die sämmtlichen Specialcharten und Zeichnungen. Auf diese Art wird vielleicht durch die Charten der Text selbst auswärtigen Gelehrten hinreichend verständlich, die etwa der Deutschen Sprache nicht völlig kundig wären. Und sollte in der Folge eine Ausgabe in einer audern Sprache gewünschet werden, so liessen sich dabey eben die Kupserplatten brauchen, indem solche so dauerhaft eingerichtet sind, dass sie bey den gegenwärtigen Abdrücken von ihrer Schärse überall nichts verlohren haben.

Lieb-

#### VORERINNERUNG.

Liebhabern, die im Monde noch nicht sehr bekannt sind, war nöthig die hier beschriebenen einzelnen Mondgegenden in ihrer Verbindung darzustellen; und selbst Kenner konnten verlangen, meine Beobachtungen mit dem, was wegen der Abbildung des Mondes im Ganzen schon geleistet ist, zu vergleichen.

Beyde Absichten zu erreichen, habe ich die für die fünste Kupfertafel anfänglich bestimmten Zeichnungen mit in andere Platten gebracht, und am Ende der ersten Abtheilung Tab. V die vortreffliche allgemeine Mondcharte des berühmten Tobias Mayer sammt den Hevelischen und Ricciolischen Nahmen der vorzüglichsten Mondslecken eingeschaltet.

Dadurch und durch andere Verbefferungen, auch eine gröffere Bogenzahl, find nun freylich die Kosten des Verlags beträchtlich erhöhet worden, indess nehme ich das in Anschung des zu anderthalb Louisd'or festgeserzten Subscriptions-Preises geschehene Versprechen desto weniger zurück, da nur die Beobachtungen selbst und ihre Früchte es seyn konnten, welche mich zu einem so mühsamen und kostbaren Unternehmen reitzten.

Allerdings gereicht es hierbey sehr zu meiner Befriedigung, dass gehörige Richter Unternehmen und Ausführung billigten, dass ich der Königlichen Societät der Wissenschaften verbundensten Dank für die Erlaubniss abstatten kann, auf den Titel dieses Buches die Vignette zu setzen, die sich vor Ihren Abhandlungen sindet, und von Ihr Werken, welche Sie dieser Auszeichnung werth achtet, vergönnet wird, auch dass mehrere verdiente Gelehrte mir geneigte und thätige Theilnehmung bezeiget haben.

Wenn

#### VORERINNERUNG.

Wenn die Ausgabe meiner Beobachtungen, auch unter den gewißs uneigennützigen Bedingungen die ich dabey machen mußte, doch möglich geworden; so kann dieses dem Liebhaber der Wissenschaft eine Bemerkung veranlassen, die ihm vielleicht nicht ganz unangenehm ist. Die Kenntniss des himmlischen Gegenstandes, die ich zu erweitern bemühet bin, muß gegen das Ende des achtzehenten Jahrhunderts doch noch etwas mehr Freunde haben, als am Ansange von desselben letzten Hälste.

Tobias Mayer machte 1750 seinen Bericht von den Mondkugeln bekannt, die er herausgeben wollte. Er fand aber nicht genug Aufmunterung, das Unternehmen auszuführen. Ausser der Mondcharte, welche sich bey seinen Operibus ineditis befindet, und im gegenwärtigen Werke mit Bewilligung des Herausgebers von Mayers Schriften, Herrn Hofrathes Lichtenberg, copiret ist, hatte er noch eine grössere auf einen ganzen Bogen gezeichner, ferner unterschiedene Segmente die Kugel zu überziehen, auch deren einige durch Preisler in Nürnberg in Kupfer stechen lassen. Da bey seinem Tode noch nicht alle Segmente gezeichnet waren, und sich überhaupt keine Aussicht wies, die Kugel zu vollenden, an die Mayer felbst schon seit einigen Jahren nicht mehr gedacht hatte; fo fuchte Herr Hofrath Käftner diese Reliquien wenigstens vor Zerstreuung und Untergange zu sichern. Auf seine Vorstellung wurden sie von Königlicher Regierung den Erben abgekauft und dann auf der Göttingischen Sternwarte verwahret, bis Herr Hosrath Lichtenberg sie nebst Mayers Manuscripten erhielt, als er die Ausgabe von Mayers Werken unternahm. Und so wurde denn die Sternkunde mit der wichtigen, Tab. V copei-

#### VORERINNERUNG.

copeilich eingeschalteten Mayerischen Mondcharte bereichert, welche alle ältern, und selbst die grosse Cassinische an Richtigkeit, Genauigkeit und characteristischer Deutlichkeit der Zeichnung weit übertrisst; indem letztere bey einem sansten schönen Stiche den Fehler der Zeichnung hat, dass fast alle Gegenstände rund, nicht characteristisch genug schrassiret sind, und man also nicht Berge und Einsenkungen gehörig unterscheiden, noch mit Gewissheit wissen kann, was für Gegenstände eigentlich Cassini an jeder Stelle wahrgenommen hat.

Lilienthal den sten April 1791.

der Verfasser

Inhalt

# Inhalt.

# Einleitung.

Kurze Geschichte der Selenographie S. 1 bis 7. Begriff, Zweck und Nutzen einer Selenotopographie S. 8 bis 10. Ihre Möglichkeit S. 11 bis 15. Allgemeiner Entwurf dafür und dessen Rechtsertigung S. 15 bis 27.

#### ERSTE ABTHEILUNG.

Allgemeine theoretisch- practische Erläuterungen. (Dabey 5 Kupfertaseln Tab. I bis V.)

ERSTER ABSCHNITT. Kurzgefasste Erläuterungen aus der Selenographie. (Dabey Tab. I.)

Periodischer Umlauf des Mondes §. 1. Dessen wahrer, imgleichen dessen scheinbarer Durchmesser in der Erdserne, Erdnähe, u. s. w. §. 2. Verhältnis der Erdund Mondbahn gegen einander §. 3. Erklärung der verschiedenen Lichtgestalten des Mondes §. 4; seines synodischen Umlaufs §. 5; seiner Rotation und Wechselzeiten §. 6 und 7; der Libration §. 8 bis 11; der Mondhörner, ihrer Linie und des Fortrückens der Lichtgränze §. 12. Von der Verschiedenheit des Erleuchtungswinkels, oder dem Auf- und Untergange der Sonne in den Mondländern und der verschiedenen Länge der Schatten §. 13. Von dem des Mondes Nachtseite erleuchtenden Erdenlichte und den nächtlichen Scenen der Mondsläche §. 14.

ZWEYTER ABSCHNITT. Allgemeine Bemerkungen über die auf der Mondflüche fich äufsernden Wirkungen einer verschiedenen Reflexion des Lichts. (Dabey Tab. I.) Ueber den sonderbaren Farbenwechsel mehrerer Flächentheile des Mondes und mancherley mögliche, in der verschiedenen Reflexion des Lichts gegründete Täuschungen \$. 15. Beschaffenheit der Mondsläche in ihren kleinern Theilen und die dadurch

entstehende mannigfaltig verschiedene Reslexion des Lichts §. 16. Photometrische Grundsätze für mehrerley Fälle, auf die Mondsläche angewandt und nach Ersahrungen durch Beyspiele erläutert §. 17 bis 22.

DRITTER ABSCHNITT. Bemerkungen über die von mir angewandte Beobachtungs-Mess- und Zeichnungs- Methode. (Dabey Tab. I.)

Rechtfertigung der Beobachtungsmethode §. 23 und 24. Erläuterung meiner Zeichnungsmethode, Projectionsmachtiene und des bey allen topographischen Charten zum Grunde liegenden, durchaus gleichen, weder zu großen noch zu kleinen Massfälabes §. 25 bis 29. Tafel, welche die Werthe diese Projections-Maaßes nach der Verschiedenheit des jedesmaligen scheinbaren Monddurchmessers für alle Charten in 1800 Theilen einer geographischen Meile und Toisen berechnet, enthält §. 30. Beschreibung des zu Berichtigung einiger zweissellasten selenographischen Längen und Breiten vom Mechanicus Hoeschel zu Augspurg versertigten Glasmikrometers §. 31. Rechtsertigung der von mir erweiterten selenographischen Nomenelatur §. 32. Allgemeine Bemerkungen über die topographischen Zeichnungen §. 33.

VIERTER ABSCHNITT. Neue Methode, die senkrechten Hühen und Tiesen der Mondgebirge und Einsenkungen mit vorzüglicher Genausgkeit zu messen und zu berechnen. (Dabey Tab. II. bis V.)

Erläuterung der bisherigen Hevelischen Methode 6. 34 und 35; der Fehler und Irrthümer, denen sie ausgesetzt ist §. 36 bis 41; ihrer Eingeschränktheit und Unvollkommenheit 6. 42. Theoretische Erläuterung der von mir angewandten neuen Mess- und Berechnungsmethode 6. 43 bis 47. Umständliche Berechnung der fenkrechten Höhe des Pico (Tab. XXI. lit. c.) als ein Beyspiel 6.48. Rechnungsformeln. wenn die Abstände der zu messenden Berge von der Lichtgränze, und dieser von der Linie der Hörner beträchtlich groß find 6. 49. Umständlich berechnetes Beyspiel vom Pico und dessen Vergleichung & 50 und 51. Theoretisch practische Bemerkungen 1) in Ansehung der Richtungslinie, in welcher die Messungen geschehen müssen ( 52; 2) der Lichtgränze und deren Halbschatten ( 53; 3) des zu messenden Schattens, sammt Erläuterungen über den Halbschatten der Mondgebirge 6. 14 bis 56. Practische Proben, nach welchen viele Mondberge, jeder zu ganz verschiedenen Zeiten und unter andern Umfländen, mehr - zum Theil vier, fünf und fechsmal. fowohl in der Tages - als Nachtseite, ihrer fenkrechten Höhe nach gemessen worden, deren Refultate nach folcher neuen Methode merkwur die zusammenstimmen, zur bequemern Uebersicht und Vergleichung in einer Tafel vorgelegt §. 57 und 58. terungen über die Meslung und Berechnung der fenkrechten Tiefe der Mondeinsenkungen oder Crater insonderheit 6. 59 bis 67. Umständliche Berechnung der senkrechten Tiefe der in Thebit nordöftlich eingreifenden kleinern Einsenkung, als ein Beyspiel 6. 68. Practische Beweise, nach welchen mehrere Crater, jeder zu verschiedenen Zeiten und unter andern Umftänden, der senkrechten Tiefe nach zweymal gemessen worden, wovon die Resultate gleichfalls zusammenstimmen und in einer Tafel vorgelegt find 6. 69. Theorie, die fenkrechte Hohe der Randgebirge in der Tagesfeite zu messen S. 70. Deren practische Anwendung. Beschreibung und merkwürdig übereinstimmende dreymalige, zu ganz verschiedenen Zeiten geschehene Messungen des neu entdeckten fehr hohen Randgebirgs Doerfel in der Tagesfeite S. 71 bis 74. volle Naturscene eines in der Nachtseite und zwar in einem ungewöhnlich großen Abstande von der südlichen Hornspitze beobachteten Dörfelischen Randbergs S. 75. Theorie, die senkrechte Höhe eines sud - oder nordlich in der Randfläche liegenden und in der Nachtseite erleuchteten Mondbergs auch außer den Quadraturen aus seinem Abstande von der Hornspitze zu berechnen 6. 76. Nähere Erläuterung 6. 77. Ihre Anwendung auf gedachten Berg und die mit obigen, in der Tagesseite geschehenen Messungen übereinstimmende, über dessen ungewöhnliche Höhe geführte Rechnung §. 78. Entdeckung und Vermessung eines zweyten südlichen, eben so fehr hohen Randgebirgs Leibnitz 6.79. Sehr merkwürdige Beobachtung eines Theils dieses Gebirgs in der Nachtseite, in einem fast unglaublich großen Abstande von der Hornspitze 6. 80. Berechnung seiner senkrechten Höhe &. 81.

#### ZWEYTE ABTHEILUNG.

Beobachtungen und topische Beschreibungen derjenigen Mondländer, worin zufällige Veränderungen wahrgenommen worden, sammt den dazu gehörigen Specialcharten. (Dabey 24 Kupfertafeln Tab. VI bis XXIX.)

ERSTER ABSCHNITT. Beschreibung der von beträchtlichen Gränzgebirgen eingeschlossen grauen Fläche des Maris Crifium. (Tab. VI.)

Allgemeine Beobachtungs - Umstände §. 83. Selenographische Lage, Größe, veränderliche Gestalt und Unebenheit dieser Fläche §. 84. Beschreibung einer zur Mesfung der Libration vorzüglich geschickten grauen, von einem Ringgebirge umgebe-

\* :

nen Fläche, Alhazen genannt §. 85. Das Hevelische Promontorium Agarum, die Einsenkungen Picard, Einmart und Azout, sammt zwey merkwürdigen Bergadern, ihrer Lage und sonstigen Umständen nach beschrieben §. 87. Kurze Topographie 30 anderer großentheils unbekannt gewesenen Gebirge und Einsenkungen §. 88. Der Einsenkung Picard berechnete senkrechte Tiese §. 89.

ZWEYTER ABSCHNITT. Topische Darstellung der Mondgegend Cleomedes, Geminur, Messhala und Cepheus. (Tab. VII.)

Allgemeine Bemerkungen §. 91. Topographie des Cleomedes nach seinen einzelen Theilen §. 93 und 94; seines Ringgebirgs und der darin und dabey besindlichen Einsenkungen, sammt allgemeinen Bemerkungen über die kleinern in größere eingreisenden Crater §. 95 bis 97; der übrigen dabey besindlichen Merkwürdigkeiten §. 98. Beschreibung der Einsenkung Geminur und der dabey belegenen kleinen Naturgegenstlände §. 99 und 100; der Einsenkung Messhala u. s. w. §. 101; des Ringgebirgs Hooke §. 102; und der beyden Einsenkungen Cepheus außralis und borsalis §. 103. Berechnung der senkrechten Tiese der Einsenkung Bernoulli §. 104; und der senkrechten Höhe des Bergs a Tab. VII §. 105.

DRITTER ABSCHNITT. Topische Beschreibung der Mondgegend Plutarch und Seneca. (Tab. VIII.)

Beobachtungs-Umflände §. 106. Topographie des Ringgebirgs Phatarch und der dabey befindlichen Einsenkungen §. 107; des Senaca §. 108. Weitere theoretische, durch practische Beyspiele erläuterte Bemerkungen überdie Gestalt, den Schatten und die Messung der craterähnlichen Einsenkungen §. 109 bis 111; und über den Naturbau ihrer Ringgebirge §. 112 und 113.

VIERTER ABSCHNITT. Topographische Zergliederung der ganzen Grundstüche des Maris serenitatis nach ihren sehr mertwoürdigen Bergadern, Anhöhen und Einsenkungen. (Tab. IX und X.)

Beobachtungs Umslände §. 114. Selenographische Lage, gemessen und Farbe dieser Fläche §. 115. Merkwürdiger Naturbau ihrer Bergadern und deren Verbindung sowohl unter sich selbst, als mit eraterähnlichen Einsenkungen und gebirgigen Anhöhen §. 116. Topographie jeder Bergader und der darin und dabey besindlichen Crater und sonstigen Gegenstände insonderheit §. 117. Uebrige Merkwürdigkeiten dieser grauße Fläche §. 118. Theoretisch-practische Bemerkungen über die Messing der senkrechten Hühe der grüßtentheils sehr niedrigen Bergadern der Mond-

Mondstäche überhaupt §. 119 und 120. Prachtvolles Naturgemählde der vom Plinius nach dem Possidonius durch das Mare serenitatis sortlausenden Bergader, wie sie unmittelbar an der Erleuchtungsgränze bey dem dortigen Untergange der Sonne beobachtet worden §. 121. Messungen und Berechnungen der senkrechten Höhe des Ringgebirgs Pliniur, des kleinen ösllich beym Possidonius belegenen Cratergebirgs ß
Tab. X. und eben gedachter Bergader, so wohl nach ihrer grössten als geringern Höhe §. 122. Genessene grösste und kleinste Höhe einer andern durch das Mare serentatis lausenden Bergader nach einer neuern Beobachtung §. 123. Erläuterter Zweissel, wie es möglich sey, hügelartige Berghöhen der Mondstäche, welche nur etsliche hundert Fust hoch find, nicht nur zu erkennen, sondern auch so gar ihrer Höhe nach zu messen 214.

FÜNFTER ABSCHNITT. Topische Beschreibung der Mondgegend Manilius und Menelaus. (Tab. XI.)

Allgemeine Beinerkungen darüber §. 125 und 126. Topographie des Manilius und Mettelaus §. 127; und aller dabey befindlichen Gegenstände §. 128. Merkwürdiger Naturbau des Manilius; infonderheit nach der gemessenen sehrrechten Höhe seines Kninggebirgs, der Tiese seines Craters u. s. v. §. 129. Berechnete sehrsechte Tiese dies Menelaus nach zweis sehre gut übereinstimmenden, unter verschiedenen Umständen geschehenen Messungen §. 130.

SECHSTER ABSCHNITT. Beschreibung der Mondgegend Plinius. (Tab. XII.)

Allgemeine Beobachtungs. Umstände, sammt sernerweiter Beobachtung der im Mari
serenitatis besindlichen Bergadern §. 131. Topographie des Plinius §. 132; des
Hevelischen Promont. Archerussa lammt den darin und dabey besindlichen Naturgegenständen §. 133. Das Becken des Plinius, nach seiner senkrechten Tiese berechnet
§. 134. Berechnung der Tiese der beyden Einsenkungen S und g Tab. XII. §. 135.
Bemerkung über die beträchtliche Höhe des Promont. Archerusa §. 136. Ueber eine
anscheinend in dieser Gegend neuerlich ersolgte Veränderung der Mondstäche §. 137.

SIEBENTER ABSCHNITT. Beschreibung des Vitruvius und der zunächst westlich beym Plinius beligenen kleinen Mondgegend. (Tab. XI Fig. 2.)

Beobachtungsumstände §. 138. Topographie der westlichen Gegend beym Pliniur, insonderheit eines merkwürdigen Kettengebirgs §. 139; des Vitrwur §. 140; der zunächst nördlich dabey belegenen Gebirge und Crater, insonderheit eines zweyten, vorzüglich schönen Kettengebirgs §. 141; der Einsenkung Reumer und der dabey befind-

findlichen Gegenstände §. 142; der Wallebene Maraldi, sammt den dabey liegendert Einsenkungen und Bergen §. 143. Bemerkungen über die auffallende Verschiedenheit der ältern und neuern Mondcharten in Darstellung dieser kleinen Landschaft §. 144. Berechnung der Tiese des zunächst westlich beym Plinius belegenen Craters §. 145.

ACHTER ABSCHNITT. Beschreibung der das Mare serenitatis nordösslich begränzenden Gebirge, mit Einstelließung der Gegend beym Calippus, Eudoxus und Aristotles. (Tab. XIII und Fig. 1 Tab. XIV.)

Beobachtungsumstände §. 146. Topographie der Einsenkung Theatetus und der zunächt dabey besindlichen Gegenstände §. 147; des Apenninischen Vorgebirgs Hadely §. 148; des Calippus und der dabey am Mari serenitatis sich forter enstreckhadeley §. 148; des Meippus und der dabey besindlichen Berge und Einsenkungen §. 150; des Eudoxus und der dabey sichtbaren Gegenstände §. 151; des Aristoteles, sammt der daran grünzenden Landschaft §. 152. Viermalige, zu ganz verschiedenen Zeiten, so wohl in der Toges- als Nachtseite geschehene, sehr merkwürdig übereinstimmende Messung und Berechnung der senkrechten Höhe des Gebirgs Hadley §. 154. Berechnungen der Höhe des Bergs bb beym Eudoxus Tab. XIII. §. 155; des Ringgebirgs Theatetus, des östlichen sehr hohen Vorgebirgs am Calippus und noch 6 anderer Berggissel §. 156. Berechnungen der senkrechten Tiese der Einsenkungen Calippus, Theatetus, Eudoxus u. s. v. §. 157.

NEUNTER ABSCHNITT. Topographische Bemerkungen über die Apenninischen Mondgebirge und Eratoschienes. (Tab. XIV und XV.)

Allgemeine Bemerkungen § 158 und 159. Beschreibung der nördlichen Apenninen Hadley, Bradley und Huyghent § 160; der südlichen, Wolff § 161; des Eratosshenes und der dabey liegenden Gegenstände § 162 und 163. Allgemeine Bemerkungen über den merkwürdigen Naturbau der Apenninen § 164. Uebereinstimmende Messungen und Berechnungen der Gebirge Bradley und Wolff § 165. Sehr merkwürdig zussammenstimmende, viermal in der Toges- und zweynal in der Nachtseite geschehene Messungen und Eerechnungen des höchsen Gebirge Huyghens, sammt Bemerkungen über dessen sehr besüchtliche Höhe § 166 bis 170. Berechnung und Vergleichung der Tiese der Einsenkungen Conon und Aratus § 171; des Ringsgebirgs Eratosshenst § 172; und der dabey liegenden kleinen Berge r und n Tab. XV § 173.

ZEHN-

ZEHNTER ABSCHNITT. Topographische Bemerkungen über die sehöne Mondgegend bey dem Archimedes, Autolycus und Aristillus, und die aus selbiger bis zum Plato sich unstrekenden sehr merkwürdigen Bergadern. (Tab. XVI und Fig. 1 Tab. XVII.)

Allgemeine Bemerkungen S. 174. Topographie des Archimedes und Bemerkung über eine wahrscheinlich von Tobias Mayer darin wahrgenommene zufällige Erscheinung §. 175. Beschreibung der zunächst um Archimedes liegenden kleinen Landschaft S. 176; des merkwürdigen kleinen Craterbergs & Tab. XVI S. 177. Bemerkungen über einige in dieser Gegend augenfällige Ruinen ehemaliger Ring. und Cratergebirge §. 178. Topographie des Autolyeus und der dabey befindlichen Gegenstände 6. 179; des Aristillus S. 180; der von den nördlichen Vorgebirgen des Copernicus beym Archimedes hinlaufenden Bergader 6. 181; des Gebirgs Kirch 6. 182; der von Aristills Ringgebirge gegen Norden fortlaufenden Bergader und Bemerkungen über ihre Verbindung §. 183. Entdeckung der sehr lehrreichen Wallebene Newton und deren Beschreibung S. 184. Umständlichere Bemerkungen über den Naturbau des Archimedes. Berechnungen der senkrechten Höhe seines Ringgebirgs, auch des an dieses siidlich stoßenden Kopfgebirgs S. 185. Berechnungen der Höhe der Ringgebirge Autolyeus und Aristillus S. 186. Merkwürdig correspondirende zweyfache Messung und Berechnung der senkrechten Tiefe der Einsenkung Autohicus &. 187. Gemessene Höhe des Craterbergs & S. 188. Dreyfache, instructive Messung und Berechnung des kleinen, öftlich neben Aristillus liegenden Craterbergs h Tab. Berechnete Höhe des kleinen, nördlich beym Archimedes belegenen Bergs d, und der hier besindlichen Bergadern 6. 190.

EILFTER ABSCHNITT. Fortgesetzte Beschreibung der im Mari imbrium beym Timocharis belegenen Bergadern. (Fig. 2 Tab. XVII.)

Allgemeine Bemerkung über diese Bergadern §. 191 und 192. Topographie der Einsenkung Timecharis und der darin use dabey besindlichen Gegenstände §. 193; der Einsenkung Lembert §. 194. Correspondirende zweymalige Messung der Tiese der Einsenkung Timecharis §. 195. Dreyslache, übereinstimmende Messung der Höhe ihres Ringgebirgs §. 196. Zweymalige Messung der Tiese der Einsenkung Lambert §. 197. Senkrechte Höhe des dabey liegenden kleinen Craterbergs 1 Tab. XVII §. 198.

zwölf.

ZWÖLFTER ABSCHNITT. Topographische Bemerkungen über die Landschast Pytheat und die daselbst besindlichen Bergadern. (Tab. XVIII.)

Allgemeine Bemerkungen §. 199. Neuere Bemerkungen über die Bergader m m, Tab. XVIII §. 200. Beschreibung einer vom Copernicus bis zum Sin. iridum sich sorterstreckenden Bergader §. 201. Fernero Bemerkungen über Lambert §. 202; über Pytheas und den nicht vorhandenen Mayerischen Pytheas 2 §. 203. Berechnung der beträchlichen Tiese der Einsenkung Pytheas §. 204. Beschreibung der übrigen kleinen in dieser Landschaft besindlichen Gegenstände §. 205.

DREYZEHNTER ABSCHNITT. Topographie der öflich bey Pytheas und Lambert befindlichen Fläche des Oceani procellarum. (Tab. XIX.)

Allgemeine Bemerkungen §. 206; insonderheit über die in dieser Fläche sehr augenfällige, merkwürdige Verbindung der Gebirge und Einsenkungen durch Bergadern S. 207. Topographie der sehr instructiven Einsenkung Euler S. 208. Bemerkung über den dabey befindlichen Bergkreis S. 209. Beschreibung der Licht- und Bergadern, durch welche Euler mit andern Cratern und Gebirgen merkwürdig zusammengekettet ist, such der übrigen daran befindlichen Gegenstände, insonderheit der Einsenkung de l'Ifle &. 210. Topographie der eben so instructiven Einsenkung Tob. Mayer und der damit in Verbindung stehenden Bergadern, Gebirge und Einsenkungen S. 211; der übrigen in dieser Gegend befindlichen Naturgegenstände S. 212; insonderheit des strahlenden Bergs de la Hire S. 213. Um ländlichere Untersuchungen, insonderheit über das wahre Naturverhältnis des Ringgebirgs Euler zu dessen Crater; Meisung und Berechnung der senkrechten Tiefe des eingesenkten Beckens 6. 214; der Höhe des Ringgebirgs, imgleichen der mittlern Höhe des dabey belegenen Bergkreises §. 215 und 216. Berechnung der Höhe des nordwestlich an Tob. Mauer befindlichen Kopfgebirgs, und der Tiefe seines eingesenkten Beckens 6. 217. Schr merkwürdig übereinstimmende fünfmolige, unter ganz verschiedenen Umfländen geschehene Messung und Berechnung der senkrechten Höhe des Bergs de la Hire, ein augenfälliger practischer Beweis, bis zu welcher Genauigkeit man in Mesfung der Ungleichheiten der Mondfläche gelangen kann 6. 218.

VIERZEHNTER ABSCHNITT. Topographifche Zergliederung der Landschaft Copernicus, Reinhold und Landsberg. (Tab. XX.)

Beobachtungs-Umffände §. 219. Topographie des Copernicus und der zunächst dabey liegenden Gegenstände §. 220 und 221; der nördlich dabey belegenen Vorgebirge birge 6. 222 und 223; der von diesen gegen Norden fortlaufenden, den Copernicus mit Newton, Plato und dem Granzgebirge des Sinus Iridum verbindenden Bergadern 6.224; der öftlich neben Copernicus belegenen Gegend, fammt Bemerkungen über den Ricciolischen Milichius 6. 225. Topographie der Einsenkung Reinhold und Bemerkung über einen von Tob, Mayer darin wahrgenommenen, jetzt nicht fichtbaren Centralgegenstand 6. 226. Beschreibung der zunächst sud- und westlich bey Reinhold befindlichen Einsenkungen, Gebirge und Lichtsdern §. 227; der Einsenkung Landsberg und der dabey belegenen Gegenstände 6. 228. Zweymalige übereinstimmende Messung und Berechnung der senkrechten Tiefe der Einsenkung Copernicus §. 230. Reinholds ähnlicher Naturbau, Berechnung der Höhe feines Ringgebirgs und der Tiefe seines Beckens S. 231. Etwas andere Verhältnisse zeigen sich in der berechneten Höhe des Ringgebirgs Landsberg zur gleichfalls gemessenen Tiefe seines Beckens 6. 232. Berechnung der Tiefe der nördlich bey dem Copernicus belegenen Einfenkung E Tab. XX. und deren Vergleichung mit Landsberg S. 233. Meffungen und Berechnungen der Höhe des Ringgebirgs Hortenfins, des nördlich dabey liegenden Bergs g, des südwestlich bey Mayer belegenen Ringgebirgs B und deren Vergleichung 6. 234.

FUNFZEHNTER ABSCHNITT. Topographie der merkeürdigen Landschaft Plato und Newton, mit Einschliessung der Mondalpen. (Tab. XXI, XXII und Fig. 1 Tab. XIII.)

Allgemeine Bemerkungen §. 235. Topographie der Einsenkung Coffini und Bemerkung über ihre Entdeckung §. 236. Beobachtungen einer in ihrem Ringgebirge befindlichen, nicht immer zu gleichen Wechselzeiten und unter einerley Umständen sich baren flachen Einsenkung §. 237 und 238. Reitzvolle Naturseche des Coffini nach dem dortigen Aufgange der Sonne §. 239. Natursechbitnisse seines Ringgebirgs; berechnete funktechte Hühe des im öllichen Ringgebirge besindlichen höchsten Berggipfels, des eigentlichen Ringgebirgs, wie auch des in der davon eingeschlossennen ebenen Fläche besindlichen Crotergebirgs §. 240. Beschreibung des Alpenwergebirgs oder Hevelschen Promontorii Lentopetra §. 241. Dreymolige zussammenssimmende Messing und Berechnung seiner senkrechten Höhe §. 242. Topographie der Alpengebirge §. 243. und 244; des daselbst besindlichen merkwürdigen keitsermigen Taules §. 245. Berechnung der senkrechten Höhe der Alpenberge m.k.h. und i Tab. XXI §. 246. Sehr gut übereinstimmende dreysache, unter sehr verschiedenen Umstän-

den

den geschehene Messung und Berechnung der Höhe des Mont biene, des höchsten der Mondalpen 6. 247. Topographie von der Wallebene Plato 6. 248. Beobachtungen eines in ihrer grauen Fläche verschiedentlich von mir wahrgenommenen Lichtschimmers S. 249. Prachtvolle Naturscene, wenn in dieser Fläche der Tag anbricht, und fich die erften Spuren des Halbschattens gleich einer äusserft schwachen Dammerung an einigen wahrscheinlich etwas höhern, ungleichen Stellen zeigen §. 250. Zweymalige Berechnung der Höhe des weftlichen Platonischen Ringgebirgs §. 251. Topographie der zunächst um Plato belegenen Gegenstände §. 252; insonderheit des Newton und des auf dessen ringformiger Bergader aufgethürmten fellenähnlichen Bergs Pico S. 253; auch der übrigen Gegenstände dieser Landschaft S. 254. Beobachtungen und Bemerkungen über den von Bianchini am 26ten Aug. 1725 in Plato's grauer Fläche wahrgenommenen ftrahlenden Lichtschein 6. 255 bis 258. Plato's, Newtons und des Bergs Pico reitzende Naturscene kurz vor dem dortigen Untergange der Sonne 6. 259. Meffung und Berechnung der senkrechten Höhe von Plato's öftlichen Ringgebirgen 6. 260. Merkwürdige und fehr instructive Entdeckung der im Newton übrig gebliebenen Ruinen einer vormaligen Einsenkung und Berechnung der senkrechten Tiefe dieser Einsenkung nach ihrer jetzigen Beschaffenheit S. 261. Bemerkungen über eine beym Newton in der Nachtseite wahrgenommene aufällige Bedeckung eines Bergs S. 262; über die von Caffini und Bianchini anders als von mir wahrgenommene Farbe der Fläche Newton S. 263. Beobachtung des Mont blane und der dabey liegenden Gegenstände unter einem äusserst geringen Erleuchtungswinkel 6. 264. Berechnung der fenkrechten Höhe a) der Newtonischen Bergader, b) des in dieser Ader sich auszeichnenden Bergs n Fig. 1 Tab. XXIII, c) des darin befindlichen kleinen Cratergebirgs f &. 265, und d) des füdlich bey dem Pico belegenen Bergs B 6. 266. Merkwürdig übereinstimmende, zu verschiedenen Zeiten geschehene dreumalige Messung und Berechnung der Höhe des Pico S. 267.

SECHZEHNTER ABSCHNITT. Topifihe Befchreibung der öftlich an Plato gränzenden Landschast. (Fig. 2 Tab. XXIII.)

Beobachtungs-Umstände §. 268. Topographie dieser Landschaft §. 269; insonderheit des Kopfgebirgs u und der Bergkette z æ Fig. 2 Tab. XXIII u. s. w. §. 270; wie auch der beyden Einsenkungen Helicon §. 271. Bemerkung über einige in dieser Gegend wahrgenommene Veränderungen §. 272. Messungen und Berechnungen der senkrechten Höhe eben gedachter Eergkette §. 273, des Gebirgt u §. 274 und des kleinen Cratergebirgs w daselbst §. 275.

SIE-

SIEBENZEHNTER ABSCHNITT. Topographische Darstellung des Sinus Iridum und der darum belegenen merkwierdigen Landschaft. (Tab. XXIV und XXV.)

Allgemeine Bemerkungen 6. 276; infonderheit über die Ungleichheiten der grauen Fläche des Sinus Iridum und die Achnlichkeit ihrer Gränzgebirge mit den Ringgebirgen der größern Wallebenen, nach verschiedenen Beobachtungen 6. 277. Topographie der beyden Einsenkungen Helicon und Bemerkung über die auffallende Veränderung, welche sich auch an dieser Stelle der Mondsläche bey ihrer Vergleichung mit den ältern Charten zu zeigen scheint §. 278. Beschaffenheit der diese beyden Einsenkungen umgebenden grauen Fläche, der darin befindlichen Bergkreise, Adern, Berge, Einsenkungen und übrigen Gegenstände §. 279. Beobachtung des kleinen Craterbergs h Tab. XXIV zunächst nach dem dortigen Aufgange der Sonne 6. 280. Berechnung seiner Höhe, desgleichen der unbeträchtlichen Höhe der darum befindlichen Bergadern S. 281. Beschreibung des Vorgebirgs Heraclides falfus und correspondirende Berechnungen feiner fenkrechten Höhe nach zwey verschiedenen Meffungen S. 282. Topographie der beyden Wallebenen Maupertuis und de la Condamine sammt der darum liegenden Landschaft, einem Theile der Ricciolischen Terrae pruinae 6. 283; der beträchtlich groffen Einsenkung Franz Bienchini und der umliegenden Gegend 6. 284; der vom Herrn Abt Hell durch den Nahmen Scharpius ausgezeichneten Einfenkung und der dabey belegenen kleinern Naturgegenslände §. 285; der Einsenkung Harpalus und der umliegenden Gegend des Sinus roris §. 286; des unter einem gewissen Erleuchtungswinkel dem Bruchstück einer Najade gleichenden Gebirgs Heraelides verus 6. 287; der Einsenkung Mairan und der zunächst um sie herum liegenden Berge und Einsenkungen 6. 288; der irregulären Einsenkung Louville und umliegenden Gegend 6. 289; und der Gegend bevm Heraclides verus 6, 290. Berechnung der senkrechten Tiefe der Einsenkung Bianchini, wie auch des oft- und westlichen Helicon S. 291.

ACHTZEHNTER ABSCHNITT. Beschreibung der nördlichen Mondgegend Pythagoras und Anaximander. (Tab. XVI.)

Beobachtungs-Umstände §. 292. Topographie des südlichen Pythagorar §. 293 und 294; der zunächst dabey besindlichen kleinern Gegenstände und unter andern eines merkwürdigen grauen, aus parallel an einander sortgeschichteten Köpsen bestehenden Gebiegs §. 295; des Anaximander §. 296; der Einsenkung Horrebow und umsliegenden instructiven Gegend §. 297; des nördlichen Pythagoras §. 298; des ödlichen

öflichen Pythagoras und der weitern öflichen Gegend § 299. Berechnungen der Höhe der von mir gemessenen Centralgebirge im nördlichen Pythagoras, Albategnius, Walter, Arzachel und Alphonssis, mit einer dahin gehörigen Bemerkung § 300.

NEUNZEHNTER ABSCHNITT. Beschreibung der Landschaft Aristarchus und Seleucus. (Tab. XXVII.)

Allgemeine Bemerkungen §. 301. Topographie dieser Mondgegend §. 302. Einige Bemerkungen darüber §. 303. Umständlichere topographische Erläuterung nach einer spätern Beobachtung, und Berechnung der senkrechten Tiese von Arisarch Haupteinsenkung, imgleichen der Höhe ihres Ringgebirgs §. 304. Beschreibung der zweyten Einsenkung Arisarch und des nördlich daran besindlichen Gebirgs 1 Tab. XXVII, auch Berechnung der Höhe des letztern §. 305. Topographie des Cratergebirgs 18, welches unter günsligen Umständen in der Nachsseite als ein matt glimmernder kleiner Lichtsliecken erscheint, und Berechnung seiner größten Höhe §. 306. Berechnung der Höhe des von diesem Gebirge sich fort erstreckenden Kettengebirgs, nach zwey verschiedenen Stellen, imgleichen einer vom Marius gegen Süden fortlausenden Bergader §. 307. Berechnete Höhe der beyden sehr kleinen Cratergebirgs 1 und m dasselbst §. 308.

ZWANZIGSTER ABSCHNITT. Beschreibung der Gegend von Grimaldi, Hevel und Cavalerius. (Tab. XXVII.)

Allgemeine Bemerkung §. 309. Topographie des Grimaldi und der westlich daran gränzenden gebirgigen Gegend §. 310 und 311; der beyden Flächen Hevel und Cavalerius §. 312.

EIN UND ZWANZIGSTER ABSCHNITT. Topographische Bemerkungen über die kleine Mondgegend Purbach, Thebit, Regiomontanus, Werner und Blanchinus. (Tab. XXVIII und XXIX.)

Allgemeine Bemerkungen §. 313 und 314. Beschreibung der Einsenkung Thebit und der darin und dabey besindlichen Gegenstände, auch Berechnung ihrer senkrechten Tiese §. 315. Topographie der umliegenden Gegend, insonderheit einer merkwürdigen, ganz geroden Bergoder §. 316. Berechntete Tiese der beyden Crater d und e Tab. XXVIII §. 317. Beschreibung der Landschaft Purbach sammt den darin und dabey besindlichen Merkwürdigkeiten §. 318 und 319; des Regiomontanus und de zunächst dabey belegenen Gegenstände §. 320 und 321; der Einsenkung Werner, sammt

Dalked by Google

fammt Vergleichung mit den ältern Charten und Bemerkung über eine wahrschienlich an dieser Stelle ersolgte Veränderung der Mondstäche §. 322. Berechnete Tiesen der beyden Crater E und § Tab. XXVIII §. 323. Beobachtung der Einsenkung Thebit unter einem sehr geringen Erleuchtungswinkel und deren anderweit berechnete Tiese §. 324 und 325. Berechnete Höbe der den Purbach össlich begränzenden Gebirgs §. 326; des Gebirgs Im Tab. XXIX §. 327; des Bergs f und der merkwirtigen Bergader gh §. 328; auch des craterattigen Ringgebirgs d §. 329. Einige in dieser kleinen Gegend beobachtete zufällige Veränderungen §. 330. Topographie des Blanchmar §. 331 und 334. Berechnete Tiese des am de la Caille besindlichen Craters § §. 335. Höhe des im de la Caille besindlichen Craters § §. 336.

#### DRITTE ABTHEILUNG.

Beobachtungen und Bemerkungen über verschiedene, in vorbeschriebenen Mondgegenden wahrgenommene, sehr merkwürdige zuställige Veränderungen und Erscheinungen, sammt den dazu gehörigen, so wohl unter einerley als ganz verschiedenen Erleuchtungswinkeln aufgenommenen topographischen Charten und Zeichnungen. (Dabey 7 Kupsertaseln Tab. XXX bis XXXVI.)

Vorerinnerung §. 337.

ERSTER ABSCHNITT. Beobachtungen einer neuerlich im Hevel sichtbar gewordenen eraterähnlichen Einsenkung, sammt den dahin gehörigen Specialcharten und Zeichnungen. (Tab. XXX bis XXXII.)

Entdeckung dieses neuen Craters vom 27then Aug. 1788 §. 338 bis 340. Beyläusige Beschreibung des hohen östlichen Randgebirgs a' Altembert §. 339. Beobachtung vom 28then Aug. 1788, wodurch sich dieser neue Crater beslätigte, sammt neuern topographischen Bemerkungen über Hevel, Riccioli, Cavolerius, Galiläus und Reinerus §. 341 bis 343. Ausstallende Beslätigung dieser Entdeckung vom 13then Sept. 1788 §. 344. Fernere vergleichende Topographie der Mondgegend Hevel und Cavolerius §. 345 und 346. Weitere, lange Zeit fortgesetzte, beslätigende Beobachtungen von mancherley Art und deren Vergleichung §. 347 bis 349. Folgerung daraus mit practischen Bemeikungen und Beyspielen § 310 und 351. Erläuterte Gründe, warum gedachter Crater höchst wahrscheilich während meinen Beobachtungen zwischen dem

24<sup>8en</sup> Oct. 1787 und 27<sup>8en</sup> Aug. 1788 neu entflanden 6. 352. Neuere, vorzüglich instructive, übereinstimmende Beobachtungen vom Jahre 1789 und 1790, unter andern der reitzvollen Scene wann im Hevel der Tag anbricht 6. 353 und 354.

ZWEYTER ABSCHNITT. Weitere Beobachtungen über die Fläche des Maris Cristum, und die darin entdeckten, sehr merkwürdigen, zusälligen Veränderungen und Erscheinungen. (Tab. XXXIII bis XXXV.)

Beobachtung der Bergadern und sonstigen Ungleichheiten dieser Fläche, desgleichen einiger Lichtstreiffen, bey denen sich zufällige Veränderungen zeigen 6. 355 bis 357. Entdeckung einer auffallenden zufälligen Veränderung bey dem Berge I, welcher immer als ein länglicher Berg beobachtet worden, dann aber auf einmal als ein runder mit einem Crater erschien. Veränderung gedachter Lichtstreiffen, sammt fernerweitere Topographie der im M. Crisium befindlichen Bergadern und Ungleichheiten S. 358. Andere dergleichen unter einerley Erleuchtungswinkeln wahrgenommene, merkwürdige, zufällige Veränderungen von mancherley Art, darüber fortgesetzte Beobachtungen, deren Vergleichung und daraus abgeleitete Folgerungen §. 359 bis 365. Prachtvolle Projection der Berge I, m und n, wann dort die Sonne fich zum Untergange neiget, und Berechnung ihrer fenkrechten Höhe §. 366. über den Naturbau des Craterbergs 1, desgleichen über die Höhe der Bergadern und Mondberge überhaupt §. 367. Merkwürdige Beobachtung vom 30ften Dec. 1788, welche über die Methode die Höhe der Mondberge aus deren Abstande von der Erleuchtungsgränze in der Nachtseite zu berechnen Licht gibt §. 368 und 369. Weitere zusammenstimmende Beobachtungen zufälliger Erscheinungen unter gleichen Umständen und Erleuchtungswinkeln, fammt deren Beurtheilung §. 370 bis 474. Drey vorzüglich übereinstimmende merkwürdige Beobachtungen neuer Erscheinungen vom Jahre 1789, welche für die Zufälligkeit dieser beobachteten Veränderungen, und dass felbige keinesweges in der verschiedenen Reflexion des Lichts gegründet seyn können, evidente Beweise enthalten 6. 375 bis 378. Beurtheilung dieser sammtlichen Beobachtungen im Allgemeinen §. 379. Vorläufige Bemerkungen über die Atmosphären der Weltkörper, insonderheit des Mondes §. 380 und 381. Deren Anwendung auf obige Beobachtungen §. 382 und 383. Vorläufige Gedanken über mögliche und wahrscheinliche vulcanähnliche Eruptionen der Mondfläche, nach mehreren unter einerley Erleuchtungswinkel bewerkstelligten Beobachtungen §. 384 bis 386. Vergleichung dieser Beobachtungen mit den Cassinischen, insonderheit Beurtheilung des von Cassini den 3ten Febr. 1672 im M. Crisium entdeckten neuen Craters, mit

welchem der merkwürdige Craterberg 1 durch eine schlangenförmige Bergader in Verbindung stehet; wie auch zweyer von Cassini ebenfalls im M. Crisium wahrgenommenen dunkeln Nebesssteeke, § 387 bis 391. Nachtrag einer Beobachtung über die verschiedene Heiterkeit der grauen Fläche des Maris Crisium § 392 und 393. Merkwürdige Beobachtung des Herrn Eysenhard vom 25 ach Jul. 1774 § 394. Deren Beuttheilung und Vergleichung mit meinen Beobachtungen § 395 und 396. Schließliche Beobachtung und Berechnung der beträchtlichen Ungleichheiten der grauen Fläche des Maris Crisium § 397.

DRITTER ABSCHNITT. Weitere Beobachtungen über den Cleomeder und die dabey entdeckten merkwürdigen zufülligen Veränderungen. (Tab. XXXVI.)

Vergleichung der Beobachtungen vom 2ten Nov. und 2ten Dec. 1788, nach welcher an der Stelle der beyden hellen Berge de Tab, VI unter ähnlichem Erleuchtungswinkel ein zufälliger unbegränzter schwarzdunkler Fleck erschien 6. 398. Beobachtung vom 11ten Dec. 1788 damit verglichen § 399. Beobachtung vom 14ten Dec. §. 400. Neue zufällige Erscheinung zweyer schwarzdunkeln Flecken an der Stelle solcher beyden Berge vom 30 Dec. 1788 §. 401. Beobachtungen vom 31 ften Dec. 1788 und 21en Janer 1789 damit verglichen 6. 402 und 403. Neue zufällige Erscheinung einer blofs scheinbaren hellen Einsenkung S. 404. Beobachtung vom 7ten Jänner damit verglichen 6. 405. Neue zufällige Veränderung bey dem länglichen Berge a im Cleomedes vom 12ten Jan. 1789, an dessen Stelle eine beträchtlich große, sehr helle Einsenkung sichtbar war, verglichen mit der am 14ten Dec. 1788 unter gleichem Erleuchtungswinkel geschehenen Beobachtung 6. 406 und 407. Beobachtung vom 29ften Jan. 1789, verglichen mit der vom 30ften Dec. 1788, woraus ebenfalls eine zufällige, nicht in der Reflexion des Lichts gegründete Veränderung erhellet 6. 408. Ferner beobachtete zufällige Aufheiterungen und Wiederbedeckungen bey den Bergen de, a, B und x Tab. VI S. 409 und 410. Beobachtungen vom 4ten und 9ten Febr. 1789 6.411. Merkwärdige Erscheinung zweyer zufälligen, schwarzdunkeln, nebelartig unbegränzten Flecken und anderer Veränderungen vom 29ften März 6. 412. Noch merkwürdigere atmosphärische, unter einerley Erleuchtungswinkel wahrgenommene Veränderungen von mancherley Art und deren Beurtheilung §. 413. Damit übereinstimmende fernere Beobachtung vom 28ften April 1789 f. 414. Deren Vergleichung mit vorherigen, unter ahnlichen und gleichen Erleuchtungswinkeln geschehenen Beobachtungen §. 415. Weitere Vergleichungen, welche merkwürdige, in diefer

dieser kleinen Mondgegend sich äussernde atmosphärische Bedeckungen und Wiederausheiterungen bis zur völligen Evidenz beweisen, und deren Beurtheilung §. 416 und 417. Bestätigung durch eine aussallende merkwürdige neue Erscheinung §. 418.

VIERTER ABSCHNITT. Entdeckte zufällige Veränderungen bey dem Berge de la Hire. (Tab. XIX.)

Vergleichung zweyer Beobachtungen vom 10<sup>ten</sup> Sept. und 9<sup>ten</sup> Nov. 1788, da dieser Berg zu gleicher Wechselzeit das eine Mal nur in gewöhnlich hellem, das andere Mal aber in Strahlen wersendem, äusserst hellem Lichte erschien 9, 419. Beobachtung vom 7<sup>ten</sup> Dec. 1788, da er unmittelbar an der Erleuchtungsgränze ebensfalls strahlend erschien 9, 420. Beobachtung vom 6<sup>ten</sup> Jan. 1789 und Beinerkung über seine verändert erschienene Gestalt 9, 421. Uebereinstimmende Beobachtung vom 7<sup>ten</sup> Jan. 1789 §, 422. Vergleichung und Beurtheilung dieser Beobachtungen 9, 423.

#### VIERTE ABTHEILUNG.

Beobachtungen und Bemerkungen über mancherley in der Nachtseite der Mondfläche wahrgenommene Lichtslecken und merkwürdige Lichterscheinungen, sammt den in der Tagesseite darüber angestellten Untersuchungen und dazu gehörigen topographischen Zeichnungen. (Dabey 4 Kupsertaseln Tab. XXXVII bis XL.)

Geschichte der ältern Beobachtungen §. 424.

ERSTER ABSCHNITT. Beobachtungen der jenigen in der Nachtfeite des Mondes wahrgenommenen Lichterscheinungen, bey denen eine genauere Untersuchung der Landschast Aristarch und der umliegenden Mondgegend zu Grunde liegt. (Tab. XXXVII bis Tab. XXXIX)

Beobachtungen des Aristarche als eines in der Nachtseite augenfälligen Lichtslecks von den Jahren 1784 bis 1787 §. 425; desgleichen vom Febr. und März 1788; wie auch des Manilius und Menetaux als ähnlicher Lichtslecken §. 427 und 428. Merkwürdigere vom 9, 10 und 111en April 1788 über den Aristarch, einen dabey entdeckten kleinern Lichtslecken, den Manilius, Menetaus, Copernicus, Kepler und mehrere andere Lichtslecken. Messen des Aristarchs und des kleinern dabey besindlichen Lichtslecks in der Nachseite sammt deren Vergleichung mit ältern topographischen Leichsungen, auch andern Beobachtungen dieser Art §. 429 bis 435. Messen des Puncts,

Puncts, worin gedachter kleiner, zunächst bey Aristarthe Haupteinsenkung entdeckter Lichtslecken sichtbar ift, in der Tagesseite S. 436. Weitere Untersuchungen, Vergleichungen und Bemerkungen, insonderheit über die Wirkungen des von der Erde auf die Mondrläche reflectirten Erdenlichts §. 437 bis 441. Bemerkungen über eine merkwürdige, an eben gedachter gemessenen Stelle, zunächst beym Aristarch, am hellen Tage wahrgenommene Einsenkung 6.442. Weitere Beobachtungen und Vergleichungen der an folcher Stelle fich zeigenden zufälligen Veränderungen §. 443 bis 445. Ferner fortgesetzte Beobachtungen der in der Nachtseite sichtbaren Lichtslecken S. 446. Merkwürdige in Ansehung der Restexion des Erdenlichts damit übereinstimmende Beobachtungen vom Jahre 1789 6. 447; infonderheit Beobachtung dreyer fehr merkwürdigen, neuen, zufälligen Lichtflecken am Grimaldi und an der Stelle des Sirfalis 6. 448 bis 453. Vergleichung aller neuern Beobachtungen dieser Art mit den ältern und daraus abgeleitete Folgerungen, welche über die Reflexion des Erdenlichts, zugleich aber auch über die Wirkungen der Mondatmosphäre neues Licht geben 6. 454 und 455. Topographie der Mondgegend Grimaldus und Sirfalis und deren Vergleichung mit diesen neuern, in der Nachtseite bewerkstelligten Beobachtungen §. 456 bis 458. Neuere damit verglichene, völlig übereinstimmende Beobachtungen vom Jahre 1790 §. 459 und 460.

ZWEITER ABSCHNITT. Beobachtungen derjenigen in der Nachtseite des Mondes wahrgesommenen Lichterscheinungen, bey welchen vornehmlich eine genauere topographische Untersuchung der Mondgegend beum Plato zu Grunde liegt. (Tab. XL.)

Beobachtung der Stelle des Proclus, wie auch des Manilius und Menelaus in der Nachsteine vom 26then Sept. 1788 §. 461 bis 463. Beobachtung eines sehr merkwürdigen zusfälligen, nach und nach verschwundenen Lichtsleckens beym Mont blanc in die Alpengebirgen der Monder §. 464 bis 466. Unterluchung und Messung seines Lage in der Tagesfeite und Entdeckung eines unbekannten dunkeln Craters an solcher Stelle §. 467. Weitere Untersuchungen dieser ersterähnlichen Stelle in der Tagesseite, nach sehr vielen, unter mancherley Erleuchtungswinkeln fortgesetzten Beobachtungen §. 468. Deren Vergleichung und Resultat §. 469 und 470. Merkwürdige Entdeckung zuerger neuen, sehr kleinen Crater zunächst bey dem vorigen, von deneu sich bey den vorleen vorherigen Beobachtungen nicht die geringste Spur gezeigt hatte, auch sonstiger Veränderungen, welche über die Art, wie die Natur auf der Mondläche zu wirken pflegt, weiter Licht geben, vom 5tem April 1789 §. 471.

Deren nähere Beurtheilung, und Bemerkung über ihre unbeträchtliche Gröffe §. 472 und 473. Weitere Beobachtungen diefer beachtungswärdigen Stelle in der Nachtfeite §. 474. Interessate Beobachtung der Nachtseite vom 15 fen Oct. 1789, unter eben demselben Erleuchtungswinkel, unter welchem an dieser Stelle ein Jahr vorher obige Lichterscheinung wahrgenommen worden, als wodurch es sich mit Gewissheit bestätigte, das solche Lichterscheinung zusällig gewesen §. 475 und 476. Proclus erscheint unter eben demselben Erleuchtungswinkel, worunter er ein Jahr vorher unsichtbar gewesen, jetzt als Lichtsseken in der Nachtseite. Beobachtung des Manilius und Mentlaus, imgleichen eines neuen Lichtssekens §. 477. Beurtheilung diefer Brobachtung fammt weitern Bemerkungen über die Wirkungen der Mondatmosphäre §. 478. Merkwürdige damit übereinstimmende Beobachtungen der Nachtseite und verschiedener ausstallenden, darin wahrgenommenen zusälligen Veränderungen vom Jahre 1790 §. 479. Selene Erscheinung zuszter Lichtsspradt vor der Nachsseliete des Mondes §. 480. Bemetkungen darüber §. 481.

### FÜNFTE ABTHEILUNG.

Allgemeine Bemerkungen über die Ausbildung und physische Beschaffenheit der Mondfläche und ihre Atmosphäre. (Dabey 3 Kupfertafeln Tab. XL bis XLIII).

Ueber die Aehnlichkeit und Verschiedenheit der Mond- und Erdsläche §. 482 und 483. Von der physischen Beschassenbeit der Mondsläche instonderheit, ihren Gebirgen, Thälera, Cratern und vielen auf einander gesolgten Revolutionen §. 484 und 485. Verhältnis der Höhe der Mondgebirge zur Höhe der Erdgebirge, sammt einer allgemeinen Bergeharte, welche das Höhenverhältnis aller wirklich von mir gemessenen Mondgebirge nach ihren verschiedenen Gattungen von Bergadern, Ring-, Centralund übrigen Gebirgen, von den niedrigsten von 300 bis 400 Paris. Fuls, bis zu den höchsten von 23000 bis 25000 Fuls darstellt §. 486 und 487. Von der zwar sehr ähnlichen, aber doch ganz verschiedenen Naturaulage, Richtung und Verbindung der Mondgebirge überhaupt, in Vergleichung mit der Aulage und Verbindung der Erdgebirge §. 488. \*Höchslinerkwürdiger Naturbau der größern und kleinern Monderater und ihrer Ringgebirge im Allgemeinen §. 489. Verhältnis ihrer Tiesen zu den Höhen der Mondgebirge, so wie ihre Tiesen durch sorgslätige Messungen von mir gesunden worden, sammt der allgemeinen Charte, welche alle wirklich gemessenen Mondtiesen von den slachsten von 1000, bis zu den tiesten von 18000 Fust

zu einer genauern Ueberficht enthält S. 490. Bemerkungen darüber S. 491. Von dem Verhältniss der Ringgebirge zu ihren Cratern, und Beurtheilung der Frage, ob die Ringgebirge für fich allein, oder durch einen Auswurf aus den Cratern mit diesen zugleich entstanden sind S. 492. Messmethode, deren ich mich bedienet, das Verbaltnis der Masse der Ringgebirge zu dem Gehalte ihrer Crater, wenn auch gleich nur hochst beyläusig zu bestimmen, und Beurtheilung der Schwierigkeiten, auf welche dibey Rücklicht zu nehmen ift S. 493 und 494. Merkwirdige Resultate, welche aut den bewerkstelligten Messungen der fenkrechten Höhe vieler Ringgebirge und der Tiese ihrer Crater mit Zuverlässigkeit solgen, durch die allgemeine Gebirgscharte näher eflintert werden, und zur ersten Grundlage einer fich weit fiber Hypothese erhebenden Selenogenie dienen S. 495 und 496. Practische Versuche in Bestimmung des Verhältniffes der Maffe der Ringgebirge zu dem Inhalte der Crater, fo beym Reinhold, Theatetus, Manifius und einer kleinen Einsenkung bey Thebit vollführet worden, und das Resultat ergeben, dass die Ringgebirge durch einen gewaltsamen Auswurf aus den Cratern entstanden, imgleichen dass die Crater gewöhnlich nicht durch Einstürzung und Einsenkung, sondern durch wahre Eruption das geworden find, was sie find § 497 bis 499. Fernere Untersuchung und Beweis, dass des Mondkörpers Obersiäthe nicht, fo wie unsere Erde, groffentheils mit Wasser oder einer ähnlich stifligen Malle bedeckt ift, noch davon durchdrungen wird. Sie hat keinen Ocean, noch folche betächtliche Meere, wie unfere Erde S. 500; nicht eben fo viele Quellen, noch folthe benächtliche Fliffe; auch dienen ihre Bergadern und Bergketten nicht, fo wie auf unferer Erde, zu Flussableitern S. 501 und 502. Erörterung der Frage, ob und in wie fern die Mondfläche vulcanischen Ursprungs sey, sammt den ersten Grundlinien der Selenogenie, oder allgemeinen, aus allen Beobachtungen und Messungen abgeleiteten Folgerungen, wie die Mondfläche zu demjenigen ausgebildet seyn dürfte, was fie jetzt ift S. 503 bis 507. Grinde und Erläuterungen, welche diese erften Grandlinien nach durchgehends übereinstimmenden Beobachtungen und insonderheit nach den berechneten Verhältnissen der Crater und ihrer Ringgebirge, weit über bloß hingeworfene Gedanken fast bis zu einer völligen Evidenz erheben S. 508. Umständlicher werden diese Grundlinien der Selenogenie aus dem ganzen übrigen Naturbaue der Mondfläche erläutert, infonderheit a) aus der höchflmerkwürdigen Naturbeschaffenheit der Tab, XLI Fig. 1 entworfenen Mondgegend Schickard und einer dabey belegenen, durch den Nahmen Wargentin ausgezeichneten, kreisförmig, bankartig und eben aufgetriebenen oder aufgeschwollenen Fläche S. 509; b) aus dem Umslande, \*\*\* 2 dals

daß die höchsten Bergstrecken gerade diejenigen Flächenstriche find, worin sich die wenigsten Crater befinden; in der südlichen Halbkugel hingegen, da wo fast unchlige Crater fich an und in einander gedränget haben, nicht dergleichen vorzäglich groffe und hohe Bergstrecken vorhanden find S. 510; und c) daraus, dass in denjenigen und vornebmlich in den grauen ebenern Flächenstrichen, in welchen sich nicht, so wie in dem größten Theile der stidlichen Halbkugel, sehr viele Crater in und an einunder gedrängt befinden, die meiflen Crater durch Bergadern in einer auffallend merkwiirdigen Verbindung flehen S. 511. Weitere dahin gehörige Bemerkungen und Untersuchungen S. 512 bis 514; infonderheit über die fo genannten Lavastuthen der Mondvulcane, desgleichen über das merkwürdige Verhältniss der Masse von Eulers Ringgebirge zu deffen Crater v. f. w. S. 515; über die Centralgebirge S. 516 und deren gemessene senkrechte Höhe Tab. XLIII Fig. 4; über die übereinstimmende, fehr merkwürdige Beschaffenheit der flachen Centralhöhen, besonders im Hevel, Merfenius, Macrobius und Snellius S. 517. Vergleichung der in ältern gröffern Cratern befindlichen Centraleinsenkungen mit den Centralhöhen und Centralgebirgen S. 518. Alle diese Bemerkungen werden durch den höchst lehrreichen Naturbau der Mondfläche beym Atlas, Hercules und Endymion und die Tab, XLII davon vorgelegte topographische Charte noch mehr unterflützt §. 519. Kurze Vergleichung dieser ersten Grundlinien der Selenogenie mit der natürlichen Aulage der Erdsläche, in so fern diese für die Geogenie Urkunden enthält 6. 520. Schliessliche Bemerkungen über den ausgezeichneten Bau und die vorzüglichen Ungleichlieiten der füdlichen Halbkugel des Mondes insonderheit. Entdeckung, das fich die füdliche Hemifphäre der Veuns ebenfalls durch die größten Ungleichheiten auszeichnet. Beyläufig berechnete Höhe der füdlichen Venusgebirge, und merkwürdig ühereinstimmendes Verhältniss der höchften fenkrechten Berghöhen beyder Weltkörper nach meinen neuern Beobachtungen S. 521 bis 524. Allgemeine Bemerkungen über die Atmosphäre des Mondes 6, 525. Weiter erläuterter allgemeiner Begriff von den Atmosphären der Weltkörper und ihrer Verschiedenheit S. 526. Anwendung dieses Begriffs auf die Atmosphäre des Mondes insonderheit §. 527 und 528. Nähere Erläuterungen darüber in Rücklicht der Wechselzeiten S. 529; auch in Ansehung der Schwächung und Brechung der Lichtstrahlen. imgleichen der Dämmerung §. 530 und 531. Beurtheilung der Frage, ob wohl ein folcher Himmelskörper, wie der Mond nach diesen topographischen Bruchstücken ift. ein Wohnplatz lebendiger, und insonderheit auch vernünstiger, Gottes Macht und Güte preisender Geschöpfe fey S. 532 bis 534.

Einlei-

# Einleitung.

Glücklich fühlet sich schon der Naturforscher, wenn er Gottes Naturwerke, welche auf dieser Erdsläche vor ihm liegen, durch Beobachtungen studieret; aber noch mehr wird sein forschender Geist entzückt, wenn ihm physische Blicke in das ganze Reich der Schöpfung gewähret werden. Dann erhebt er fich über alle irdische Gegenstände, waget fich kühn zu den planetischen Gefilden entsernter Regionen und durchforschet in stiller Einfamkeit die großen Werke Gottes im Heiligthume der Schöpfung. Je mehr Kenntnisse er sich da von der verschiedenen Beschaffenheit der Oberflächen anderer Planeten durch forgfältige und genaue Beobachtungen sammelt, desto fruchtbarer wird seine analogische Einsicht in das Ganze der Schöpfung, und der physischen Sternkunde wird ein neues, reichhalriges Feld zu weiterer Cultur und Speculation eröffnet.

Wie mancher glücklicher Fortschritt jetzt, da uns der verdienstvolle. finnreiche Herr D. Herschel zu dergleichen Beobachtungen so vortreffliche Telescope geschenkt hat, darin möglich sey, zeigen, wie mich dünkt, außer dessen wichtigen Entdeckungen auch schon die merkwürdigen Refultate, welche aus meinen über die Flächen der Sonne und des Jupiters bewerkstelligten Beobachtungen folgen. Vor allen andern Weltkörpern aber bietet die Mondfläche dem forschenden Geiste des Menschen den reichhaltigsten Stoff zu den merkwürdigsten Untersuchungen dar, und in der A

That hat auch eine genauere Kenntniss derselben für uns das meiste Interesse. Der Mond ist uns unter allen Weltkörpern am nächsten; er ist ein getreuer, unsere Erde in der weiten Lausbahn um die Sonne immersort begleitender Gefährte, welcher uns schon zu mancher, und selbst dem scharssinnigen, unsterblichen Newton zu der großen Entdeckung des allgemeinen Gesetzes der Schwere Gelegenheit gegeben hat. Auch haben seine Wirkungen besonders auf die slüssigen Theile und die Atmosphäre unserer Erdstäche den bewundernswürdigsten Einslus, und vielleicht kann seine von so großen gewaltsamen Revolutionen allenthalben zeugende Oberstäche unserer Erdstäche zu einem Vorbilde dienen.

So weit wir bis jetzt die Natur in ihrem Gange verfolget haben, scheint sie zwar im Allgemeinen gleichförmig, aber mit einer höchstbewundernswürdigen, sast ins Unendliche gehenden Mannigsaltigkeit zu wirken. Unter allen Planeten unsers Sonnensystems ist daher eine genauere Erforschung der Mondsfäche vorzüglich geschickt, ihren Gang auch in andern Weltkörpern zu belauschen, und daraus nach und nach die wichtigsten Folgerungen sir das Ganze zu ziehen. Dieses fühlte schon Hevel dergestalt bis zum Enthusiasmus, dass er glaubte, die Allmacht habe vornehmlich eben deswegen dem Monde seine Lage zunächst bey unserer Erde angewiesen. \*

Zwar hatten schon vor Heveln auch andere Astronomen die Absicht eine Mondbeschreibung zu liesern, und die Entdeckung der Ferngläser, womit sie nun auf einmahl den Mond in einer neuen Gestalt und seine Fläche

• Hevelii Selenographia pag. 109. Inter omnia autem corpora coelestia Deus lunae locum coeli inferiorem terraeque viciniorem afignauit —— et procul dubio non solum in hunc quidem finem, quantum imbecillis hunmanus noster intellectus forte colligere nobis permittit, ve eo efficacius operationem fuam in terram extendere, radiosque fortiores in nos terricolas spargere posset; sed ve potius ex notabili su magnitudine, quae ex viciniore dislanta oritur, facilius et certius facies eius peregrina, mirabilesque phassum vicissifundines, ac velocissimus variusque eius motus prae stellis caeteris cognoscatur, exploretur ac perpendatur; quo scilicet felicius beneficio huius, reliqua corpora aetherea remotiora et ratione apparentiae minora, si non penitus aliquando tamen verius, ratione animoque lustrentur atque ponderentur.

che gleich der unfrigen aus Bergen und Thälern zusammengesetzt, auch sogar die Schatten der Berge erkannten, müsste natürlich der größte Reitz dafür seyn. Galiläus, Scheiner und Schirläus waren meines Wissens die ersten, welche es unternahmen, das Bild des Mondes, so wie es durch Ferngläser erscheinet, abzuzeichnen. Allein ihre Absicht wurde, wie es bey dergleichen ersten Versuchen gewöhnlich der Fall ist, äußerst unvollkommen ausgeführet. Dem unermüderen Eifer und der großen Geschicklichkeit des unvergesslichen Hevel war es vielmehr vorbehalten, ein Werk zu liefern, welches allenthalben von großen Kenntnissen, einer unermüderen Sorgfalt im Beobachten und der größten Geschicklichkeit zeuget, und seinen Nahmen für die späresten Zeiten mit Ruhm krönet. Hevel den 28. Januar. 1611 zu Danzig gebohren und seit 1651 Bürgermeister daselbst, der sich schon in seinen jugendlichen Jahren mit allen erforderlichen mathematischen Kenntnissen und dem Zeichnen bekannt gemacht. und bey einem unüberwindlichen Hange für die erhabenste Wissenschaft den beharrlichsten Geist hatte, war gerade der Mann, der ein solches nützliches, zugleich aber sehr mühsames Werk vollsühren konnte. Kaum war er von seinen in den Jahren 1630 bis 1634 in England, Frankreich und Deutschland unternommenen Reisen zurückgekommen und hatte sich einige Jahre den öffentlichen Geschäften seines Vaterlandes gewidmer, als er sich nach seinem unüberwindlichen Triebe seit dem Jahre 1640 fast ganz der practischen Sternkunde überließ, so dass er schon 1647 seine Selenographie in einem 563 Seiten haltenden Foliobande der aftronomischen Welt vorlegte; ein Werk, das außer den Generalcharten 40 Phasen nach den verschiedenen Wechselzeiten darstellt, und durchgehends die augenfälligsten Beweise einer unermüderen Sorgfalt und Genauigkeit enthält. Denn Hevel war nicht bloss Beobachter, sondern zeichnete auch alle Charten und Figuren selbst und stach sie selbst mit einer vorzüglichen kunstmässigen Geschicklichkeit in Kupfer ab.

Zwar beschäftigte sich fast zu gleicher Zeit Langren mit einer gleichen Mondbeschreibung, sie kam aber nicht völlig zu Stande.

A 2

Nur

Nur wenig Jahre nachher, nähmlich im Jahre 1651 gab folchemnächift der Pater Riccioli in seinem zu Bologna edirten neuen Almagest eine andere, von Grimald gezeichnete Mondfigur heraus, allein mehr zum Nachtheile als Nurzen der Sternkunde; denn einestheils ist sie nicht richtiger noch vollkommener als diejenige Generalcharte, welche Hevel aus den verschiedenen Gestalten des ab- und zunehmenden Mondes zusammengeferzt hat, überhin aber merklich schlechter gezeichnet und gestochen, und anderntheils erschwerte sie ohne Noth eine leichte Unterscheidung der Mondflecken durch eine verschiedene Nomenclatur. Heyel hielt nach der Analogie unserer Erdfläche die größern dunkeln Theile der Mondfläche für etwas Aehnliches von unsern Meeren, Seen, Sümpfen und Wäldern, die hellen Flecken hingegen für festes Land; gab daher den Mondflecken Nahmen von den Ländern, Meeren und Gegenden unserer Erde, und schaffete, so verschieden sie auch von diesen sevn mögen, wenigstens den Vortheil, dass man sie leichter unterscheiden, und die Astronomen einander darunter desto fasslicher verstehen konnten. Riccioli hingegen gab den Mondflecken neue Nahmen von berühmten Mathematikern, vergass aber auch nicht dabey seinem eigenen ebenfalls einen Platz im Monde Besser wäre die Verwirrung, welche er dadurch verursaanzuweisen. chet, mit Vortheil unterblieben. Denn bis jetzt sind die Astronomen noch nicht über die Nomenclatur der Mondflecken einig, indem einige und befonders die Englischen sich noch der Hevelischen, andere hingegen der neuern Ricciolischen bedienen, so dass das Allegiren bey Vergleichung verschiedener Mondbeobachtungen erschweret wird.

So vorzüglich schön indessen die Hevelischen Mondeharten sind, so unvollkommen blieben sie. Hevel zeichnete sie ohne Anwendung irgend eines Kleinmessers blos nach einem geübten Augenmasse ab \* und seine besten Fernröhre vergrößerten das Bild zum höchsten nur 30 bis 40 mal; \*\* auch war er noch nicht vermögend die selenographische Länge und Breite eines

<sup>\*</sup> Hevelii Selenographia pag. 209.

<sup>\*\*</sup> Daselbit S. 134.

eines jeden Hauptfleckens zu bestimmen. Er legte bloss den ersten, aber mit Sorgfalt und Fleiss bearbeiteten Grund zu einer Mondbeschreibung.

In diesem noch sehr unvollkommenen Zustande blieb die Sache geraume Zeit, bis der große, sinnreiche Himmelsforscher Jo. Dominicus Cassini seinen Scharssinn unter andern auch diesem Gegenstande widmete und die von Heveln noch unzulänglich erklärte Schwankung des Mondes aus einem richtigern Gesichtspuncte zu beurtheilen suchte. rige, unter Mitanwendung eines 34 füssigen Fernrohres, über die Mondfläche angestellte Beobachtungen waren die Folge davon, und im Jahre 1680 beschenkte dieser große Mann die Sternkunde mit einer neuen, nach schr vielen Mondbeobachtungen zusammengesetzten, 20 Parisische Zoll im Durchmeffer großen, allgemeinen Mondcharte. Was auffer Heveln und Cassini noch andere, auch außerdem Cassini noch selbst unternommen, übergehe ich hier, da es größtentheils unvollendet geblieben ist. \* Diese vortreffliche Cassinische, vom Herrn le Clerc gezeichnete, und wie man glaubt, von dem berühmten Mellan in Kupfer gestochene Charte läst nach ihrer ungleich größern Vollständigkeit und Genauigkeit die Hevelischen Generalcharten weit hinter sich, ist für die Sternkunde ein wichtiges Geschenk, und wie die Folge meiner damit verglichenen Mondbeobachtungen ergeben wird, für den Naturforscher und die Naturgeschichte des Mondes ein immerfort fehr merkwürdig bleibendes Document, das aber, weil die Exemplarien gar bald vergriffen und äußerst selten geworden, Deutschland größtentheils, und wie ich nicht anders urtheilen kann, auch selbst dem berühmten Tobias Mayer unbekannt blieb, weil derselbe ausdrücklich äußert, dass man die Beschreibung der Gestalt des Mondes in dem Zustande, worin sie zu Hevels und Riccioli Zeit gewesen, gelassen habe, und dass wenigstens nichts Besseres davon zum Vorschein gekommen sey. " Um so mehr sind wir der Sorgfalt des Herrn de la Lande

<sup>\*</sup> S. Astronomie de M. de la Lande S. 3170 f.

<sup>\*\*</sup> S. Tob, Mayers Abhandlung über die Umwälzung des Mondes um feine Axe in der kosmographischen Sammlung I. B. Nürnberg 1750 Seite 56.

aufrichtigen Dank schuldig, nach welcher er das astronomische Publicum im Jahre 1787 mit einer neuen Ausgabe dieser sehr wichtigen Charte beschenker, und sie durch beygesügte, aus den Cassinischen Handschriften gezogene Bemerkungen zu einem merkwürdigen Document gemacht hat. Wenigstens würde mir in Ermangelung desselben manche nützliche Vergleichung der Cassinischen Beobachtungen mit den meinigen entgangen seyn.

So viele große Vorzüge indessen diese vortressliche Charte vor den Hevelischen und noch mehr vor der Ricciolischen in Anschung der Genauigkeit und Vollständigkeit hat, so begnügte sich gleichwohl Cassini damit, dass er die durch die Schwankung entstehenden Erscheinungen am Monde gründlicher als Hevel erkläret hatte, er brachte aber solche Theorie nicht zur wirklichen Anwendung, bestimmte nicht durch Beobachtungen die wahre selenographische Lage der Mondslecken in Anschung ihrer Länge und Breite, und überhaupt merkt man es bey einiger genauern Ausmerksamkeit, dass die Mondslecken in der Cassinischen Charte nicht durchgehends ihrer Lage und Größe nach völlig genau geordnet sind.

Diesen wichtigen Mangel merkte aber der eben so scharssinnige als unermüdere Tobias Mayer, als er ohngefähr 25 Jahre alt, für die den 8ten
August 1748 eingefallene Mondsinsternis, die Zeiten da einzele Mondslecken in und aus dem Schatten der Erde treten würden, zum voraus zu
berechnen die Absicht hatte, und nahm sich vor ihn zu verbessern und dadurch zugleich eine weit vollkommenere Mondbeschreibung der Nachwelt zu überliesern; in der That bewerkstelligte er auch diese wichtige
Verbesserung innerhalb etwa anderthalb Jahren durch eine beträchtliche
Menge der genauesten Beobachtungen, welche er mit Fernröhren von 9
bis 12 Fuss Focallänge und einem eigenen, sür solchen Zweck ausgedachten Glasmikrometer \* ununterbrochen anstellte. Zugleich hatte dieser
große, unvergesssiche Himmelssorscher die Absicht das selenographische

Die Beschreibung dieses Kleinmessers f. in gedachtem Bande der kosmographischen Sammlung S. r. f.

Studium durch künstliche Mondkugeln zu erleichtern, und damit dasjenige, was fich schon Hevel vorgenommen hatte\*, auszuführen. kam die Ausführung nicht völlig zu Stande, aber nicht durch Unbeharrlichkeit, oder den allzufrühen Tod dieses vortrefflichen Mannes, sondern weil er in der Folge auf andere Erfindungen fiel, weswegen er von folchem Vorhaben schon geraume Zeit vor seinem Tode abstand. Indessen hatte Mayer fich für folchen Zweck einer genauern Abzeichnung der Mondfläche unterzogen, und der Erfolg davon war eine von ihm selbst für die mittlere Libration des Mondes entworfene, fehr fauber abgezeichnete, felenographische, 71 Paris. Zoll im Durchmesser haltende Generalcharte, in welcher die meisten Mondslecken den Beobachtungen und Messungen gemäß, nach ihrer felenographischen Länge und Breite verzeichnet sind; eine Charte, welche nach meinem geringen Bedünken in Rücksicht ihrer vorzüglichen Genauigkeit alle vorherigen und selbst die ungleich größere. in anderm Betracht sehr schätzbare Cassinische Charte merklich übertriffe, und durch deren Herausgabe Herr Hofrath Lichtenberg den Aftronomen ein herrliches Geschenk gemacht hat. \*\*

Dieses ist die ganze kurzgesasste Geschichte von demjenigen, was bis jetzt in der Mondbeschreibung geschehen ist, und man siehet leicht ein, dass sast alle bisherigen Bemühungen die mathematische Berichtigung der Selenographie und zwar bloss im Allgemeinen zum Augenmerke gehabt haben. An eine Special-Selenographie und Specialcharten hingegen hat man

<sup>\*</sup> S. Heuelii Selenograph: pag. 493. feqq.

<sup>\*\*</sup> Sie befindet fich in Tobiae Mayeti - - - operbus ineditis Vol. L welche gedachter Herr Hofrath zu G\u00f6tringen 1775 edirt und mit einem Anhange merkw\u00fcrdiger Betbachtungen bereichert hat.

Noch wird bemerkt, dass der berühmte Lambert ebensalls nach der Mayerischen Methode die Lagen von 200 bis 250 Mondslecken durch wirkliche Beobachtungen und sodann durch Construction beslimmt, und in den 1774 herausgekommenen Berlinischen Ephemeriden sitt das Jahr 1776, noch vor der Edition der Mayerischen Charte, eine ähnliche von ihm gezeichnete herausgegeben habe, welche den Mond so vorstellet, wie er ebensalls in der mittlern Libration, und zwar im vollen Lichte erscheint, die aber ersterer an Eleganz und instructiver Zeichnung der Mondslecken nicht gleich kommt.

man meines Wissens fast überall noch nicht gedacht; selbst die Hevelsschen Phases sind bloss Theile der Generalcharte, so wie sie zu den verschiedenen täglichen Wechselzeiten ins Gesicht fallen; und eben so weit sind wir auch in einer physischen Untersuchung der Mondfläche zurück. Nehmen wir einige bloss allgemein von Heveln, Huygens und einigen andern über die physische Beschaffenheit derselben gewagte, aber mehr auf Hypothesen als wirkliche Erfahrung gegtündete Speculation, sammt einigen einzelen sehr merkwürdigen, zum Theil aber zu allgemein angezeitgten Beobachtungen eines Cassini, Bianchini, Halley, Louville, Ulloa, Herschel, und einiger andern aus; so ist bis jetzt eigentlich noch nichtes darin geschehen.

Gleichwohl zeigt der Mond schon dem blosen unbewaffneten Auge die Schattirungen seiner Landschaften. Wie vielen merkwürdigen und großen Veränderungen seine Oberfläche unterworsen gewesen seyn müsse, zeigt sich schon dem denkenden Natursorscher bey dem ersten Anblicke mit einem mittelmäßig guten Fernrohre, und dieser hat durch eben gedachte Erfahrungen unterstützet, die erheblichten Gründe, auch sür die Zukunst mancherley zufällige Veränderungen auf der Mondsläche zu vermuthen, welche seinem forschenden Geiste neue Kenntnisse gewähren können.

Um aber den Weg zu einer gründlichen physischen Kenntniss der Mondfläche und zur Naturgeschichte des Mondes zu bahnen, ist eine bloß allgemeine Mondbeschreibung, wenn wir auch gleich alle und jede Mondflecken nach ihrer wahren selenographischen Lage, Größe. Gestalt und Farbe im Allgemeinen kennen, bey weitem nicht hinreichend. Unfere Erdkunde enthält dastir die treffendsten Beyspiele. Ganze Provinzen unserer Erdfläche z. B. die Schweitz, Böhnen, Mähren, Tyrol u. s. würden, wenn wir sie aus dem Monde sehen könnten, bloß als verschiedene Flecken erscheinen, dergleichen im Monde Grimald, Schickard, Cleomedes, Plato und viele andere Flecken sind. Wüßten wir z. B. von der Landschaft Terra di Lavoro des Königreichs Neapel weiter nichts,

als

als dass sie ohngefähr zwischen dem 40 und 42sten Grade nordlicher Breite, und dem 22 und 33sten Grade der Länge belegen, wie groß, und wie sie sonst im Allgemeinen beschaffen ist; so würden wir nach einer solchen bloss allgemeinen Kenntniss unmöglich beurtheilen können, ob der Monte di Somma vor dem Vesuv und der Monte nuovo in den Phlegräischen Feldern später als der Monte Barbaro entstanden sey. Nothwendig serzen dergleichen Beurtheilungen eine sehr umständliche topographische Kenntnifs diefer Landschaft und ihrer einzelen Flächentheile voraus. Eben das ist auch bev der Beurtheilung der Mondsfäche der Fall. Bis jetzt ist unsere selenographische Kenntniss der Mondsläche und ihrer Flecken größtentheils weiter nichts als eine Hevelische und Ricciolische Nomenclarum Wollen wir die Mondfläche gründlich, und die Veränderungen, welche mit derfelben vor fich gegangen find und vielleicht auch noch künftighin an verschiedenen Stellen sich zeigen können, aus einem physischen Gesichtspuncte beurtheilen, so müssen wir nothwendig erst die ganze Mondfläche nicht bloss ihren Flecken nach, sondern so weit nur immer unsere durch sehr vollkommene Telescope gestärkte Gesichtskraft ins Kleinere zu dringen fähig ist, nach allen ihren kleinern Theilen forgfältig durchforschen, einen jeden Flecken insbesondere als eine kleine Mondlandschaft betrachten, sie nach allen ihren verschiedenen einzelen Theilen, nach ihren Gebirgen, Anhöhen und abhängigen Flächen, Bergadern, kleinen Thälem, Rillen, Schichten, ringförmigen und craterähnlichen Einsenkungen, nach der senkrechten Höhe und Tiefe ihrer Gebirge und Einsenkungen, nach der verschiedenen eigenthümlichen Farbe solcher einzelen Theile und so weiternicht nur sorgfältig untersuchen und durchforschen, sondern auch gehörig vermessen, davon topographische Specialcharten entwerfen, und bey diesen kleinen topographischen Zeichnungen alle, selbst die kleinsten Umflände bemerken. Kurz wir müssen vor allen Dingen eine gewisser Maassen ganz neue Wissenschaft nach und nach bearbeiten, für welche ich, um sie von der bisherigen allgemeinen Selenographie zu unterscheiden, keinen schicklichern Nahmen als Selenotopographie oder Selenographia specialis

D

weiß, so dass die sämmtlichen, auf solche Art von der Mondfläche ausgenommenen Specialcharten einen selenotopographischen Atlas ausmachen werden-

Ohne mein weiteres Erinnern wird man einsehen, dass der Nutzen eines folchen felenotopographischen Werkes für die physische Sternkunde beträchtlich fevn, und daneben dem Naturforscher, dessen Geist sich durch Betrachtung der göttlichen Naturwerke aufzuheitern gewohnt ift, ein erhabenes Vergnügen gewähren werde. Wie höchstangenehm würde es nicht schon an sich selbst für jeden Naturliebhaber und selbst denjenigen, der nicht Astronom ist, seyn, wenn er in einem solchen Werke auf seiner Studierstube die Länder einer benachbarten Welt im Allgemeinen, ohngefähr eben so bereisen, und die vielen besondern, großentheils bisher noch überall nicht bekannt gewesenen Naturmerkwürdigkeiten im Stillen eben fo bewundern könnte, als der Geograph, wenn dieser in seinem Cabinet mit einem Cook die Welt umsegelt; wenn er darin die Beschaffenheit der Mondgebirge, ihre Lagen, Schichten, Rillen, senkrechten Höhen, wie sie durch Bergketten und Bergadern mit andern Gebirgen und ringförmigen, tiefen, craterähnlichen Einsenkungen in Verbindung stehen, wie tief ohngefähr diese unterhalb der übrigen allgemeinen Fläche eingesenkt sind, und so mancherley andere Merkwürdigkeiten studiren könnte? Aber noch mehr. Wie manche äußerst merkwürdige Veränderungen mögen sich nicht manchesmal bey den kleinern Gegenständen der Mondfläche äußern, welche wir mit unsern besten Fernröhren mit völliger Gewissheit erkennen würden, wenn wir die Mondfläche nach allen ihren kleinen erkennbaren Gegenständen umständlich genug kennten, und sie nach einem folchen topographischen Atlas von Zeit zu Zeit sorgfältig durchmusterten, und zu wie mancher nützlichen weitern Speculation würde solches nicht Anlass geben?

Zweck und Nutzen einer Selenotopographie rechtfertigen sich also hinlänglich, und es kommt nur darauf an, ob überhaupt, und auf welche Art dergleichen seine topographische Untersuchungen bey einem im Mittel doch immer 51353. geographische Meilen von uns entsernten Weltkörper zweckmäsig bewerkstelliget werden können.

Dass

Dass zu Hevels und Riccioli Zeiten nach der damaligen sehr unvollkommenen Beschaffenheit der Fernröhre noch keinesweges an die Cultur einer zweckmäßigen Mondropographie gedacht werden konnte, bedarf keines Beweises. Fernröhre, welche nur zum höchsten 30 bis 40 mal den Durchmesser vergrößerten, und daneben vielen Unbequemlichkeiten unterworfen waren, konnten das nicht leisten. Merklich mehr konnte schon zu Cassini's und Bianchini's Zeiten geschehen, und deswegen ist und bleibt die Cassinische Generalcharte für die Naturgeschichte der Mondsläche eine äußerst schätzbare Urkunde. Aber auch dieser großen Beobachter Werkzeuge waren noch zu großen Unvollkommenheiten und Unbequemlichkeiten ausgeserzt. Cassini wandte, wann die Umstände solches gestatteten, ein 35 füßiges gemeines Fernrohr mit an, Bianchini hingegen brauchte die besten damaligen Campanischen Fernröhre von 94 und 150 Palmen Focallänge, und doch stellten alle diese vorzüglichen Werkzeuge bey einer oft ermüdenden Unbequemlichkeit gewiss bey weitem kein so vollkommen deutliches Bild dem Auge dar, als mein 4 füssiges Herschelisches Telescop solches unter einer 134 maligen Vergrößerung zu leisten fähige ift. Man vergleiche einzele Mondflecken aus der Cassinischen Charte und die im Doppelmayerischen Himmelsatlas mit befindlichen Bianchinischen Zeichnungen ihren einzelen Theilen nach, mit meinen über eben dieselben Zeichnungen aufgenommenen Specialcharten; fo wird man bald finden, dass ich darunter nicht zu viel sage. Zwar forderte mit Recht die merkwürdige Erfindung und Verbesserung sehr starker achromatischer Fernröhre das astronomische Publicum zu neuen, umständlichen und anhaltenden Untersuchungen der Mondstäche auf; allein überhaupt scheinen die Astronomen der neuern Zeit auf diesen vor ihnen liegenden, für neue Unterfuchungen und Entdeckungen sehr reichhaltigen Gegenstand, bev zu vielen andern genauer zu berichtigenden astronomischen Wahrheiten, wenig oder gar nicht geachtet zu haben. Wenigstens ist mir nicht bekannt, dass irgend ein Himmelsforscher einen ähnlichen Gedanken gehabt und ihn wirklich in Ausübung gebracht habe.

B 2

Um so mehr konnte ich mir also von der vorzüglichen Vollkommenheit eines 7 füßigen Herschelischen Telescops versprechen, dass es für meinen Zweck völlig hinreichend seyn werde, und kaum war mir der Gedanke von einer Mondtopographie angewandelt, als ich mich entschloß, ihn mittelst eines solchen vorzüglichen Werkzeuges und eines zweckmäßigen Kleinmessers bloß zu meinem eigenen Vergnügen zur Ausführung zu bringen und mich durch Bereisung des Mondes sür manche andere vergeblich entworfene Reise schadlos zu halten.

Herr Professor Kant bemerkt in seinem Auffatze über die Vulcane im Monde \*, dass keine der beobachteten ringförmigen Erhöhungen im Monde weniger als eine deutsche Meile betrage, und ich widerspreche nicht, in sofern darunter diejenigen ringförmigen Einsenkungen verstanden werden, welche nicht mit ungewöhnlich starken Fernröhren beobachtet find. In meinen Specialcharten hingegen wird man manche finden, deren Durchmesser nicht über i bis 2 Sec. oder beyl. 1 bis 1 deutsche Meile beträgt. In der That gehen die Wirkungen eines 7 füßigen Herschelischen Reflectors, zumal wenn ihnen eine natürlich starke Gesichtskraft zu Hülfe kommt, gar merklich über das Gewöhnliche. Mit einer nur 95 maligen Vergröfserung habe ich ganz unbekannte, von einem andern geschriebene Schrift, welche eine Decimallinie groß war, in horizontaler Richtung, als in welcher ich wegen der mehrern Dünste eine stärkere Vergrößerung nicht rathfam fand, bey reiner Luft auf 1500 Fuss weit entziffert und sogar bisweilen, wenn die Luft nicht flimmerte, die Puncte über den Buchstaben i erkannt. Daraus kann man leicht abnehmen, was man mit einem solchen Werkzeuge bey einem, in beträchtlicher Elevation über dem Horizonte befindlichen, leuchtenden Weltkörper auszurichten vermögend ist. Nach wiederholten Versuchen kann ich mit unbewaffneten Augen einen deutlich unterschiedenen irdischen Gegenstand, z. B. ein an eine weisse Wand geheftetes dunkles Papier, dann wann er unter einem Gesichtswinkel von 30 bis 40 Sec. erscheint, schon mit Gewissheit als einen Punct erkennen. und/

<sup>\*</sup> Berlinische Monatsschrift vom März. 1785 S. 204.

und ihn unter einem Winkel von 2 Min 30" bis 2 Min. 40" seiner Figur nach von andern deutlich unterscheiden. Daraus folget, dass ich mit einer 210 maligen, als einer ganz gewöhnlichen Vergrößerung, schon alle hinlänglich deutlich unterschiedenen Gegenstände der Mondfläche, dergleichen z. B. dunkle, in der hellen Fläche befindliche Schatten und craterähnliche Vertiefungen find, als feine schwirrende Pünctgen erkennen kann, wann sie unter einem Winkel von o. 15 bis o. 10 Sec. erscheinen, und dass ich sie schon nach ihrer wirklichen Gestalt von andern zu unterscheiden vermag, wann sie unter einem Winkel von o, 71 bis o, 76 Sec. ins Gesicht fallen. Wird nun der wahre Durchmesser des Mondes zu 465 geographischen Meilen, jede zu 3807 Toisen angenommen; so solgt, dass ich einen solchen Gegenstand mit einer solchen Vergrößerung, in der größen-Mondnähe, da der scheinbare Monddurchmesser 33 Min. 32" beträgt, unter günstigen Umständen und scharfen Blicken schon als ein Pünctgen entdecken könne, wenn er im scheinbaren Durchmesser 149 Toisen = 894 Paril Fuls groß ift, und dass ich ihn seiner Gestalt nach schon zu unterscheiden vermögend bin, wenn er 624, 6 Toisen = 3749 Fuss im scheinbaren Durchmesser hat. Schon manches Mal habe ich aber bey sehr guter Witterung und beträchtlicher Elevation des Mondes merklich stärkere Vergrößerungen und unter andern bisweilen eine 636 malige angewandt, mit welcher ich also nach solchem Verhältnis, wenigstens der Theorie gemäß, einen sehr deutlich unterschiedenen Gegenstand, welcher 295 Fuss im Durchmesser hat, als ein schwirrendes Pünctgen erkennen, und eine ringförmige Einsenkung, welche 1238 Fuss im Durchmesser groß ist, nach ihrer runden Gestalt unterscheiden müsste; so wie ich denn mit einer 1000 maligen Vergrößerung, deren Anwendung jedoch sehr viele Uebung, Zeit, Gedult, die reinste Atmosphäre und eine sehr beträchtliche Elevation des Mondes erfordert, mithin äußerst selten Statt findet, sehr deutliche Gegenstände von 188 Fuss als ein schwirrendes Pünctgen durch das telescopische Feld laufen sehen, und 789 Fuss im Durchmesser haltende Objecte noch von einander unterscheiden würde.

B 3

Zwar

Zwar halte ich meinen Erfahrungen zufolge nicht dafür, dass diese Theorie bey starken Vergrößerungen in der wirklichen Austibung nicht beträchtliche Ausnahmen leiden sollte, da mindere Lichtstärke und Schärfe der Deutlichkeit sehr nachtheilig sind; so viel erhellet indessen wenigstens mit Gewissheit, dass unsere topographischen Mondbeobachtungen, wenn wir nur Gedult, Fleiß, Aufmerksamkeit und Genauigkeit damit verbinden, mit der Zeit sehr ins Umständliche gehen können, und dass es wenigstens möglich sey, solche kleine Crater, wie der nach della Torre 5624 Parif. Fuss im Umkreise und 1791 Fuss im Durchmesser haltende Crater unfers Vesuvs ist, wenn dergleichen auf der Mondfläche wirklich vorhanden feyn folken, unter gunftigen Umfländen mit ftarken Vergrößerungen zu fehen; so wie ich denn auch, wie die Folge meiner Beobachtungen ergeben wird, wirklich manche ringförmige craterähnliche Einsenkung entdeckt habe, deren eingetieftes Becken noch keine Secunde oder ! deutsche Meile im Durchmesser betragen, und mithin nicht viel größer als der Crater des Aetna seyn mochte.

Nach des Herrn D. Girtanner Bericht\*, betrug der Durchmesser des größten der vom Herrn D. Herschel im April 1787 in der dunkeln Nachtseite des Mondes entdeckten 3 Lichtslecken bey der ersten Beobachtung eine ganze Französische Meile = 13458 Fuß und bey der zweyten im Monat May vollends gar 6 Englische Meilen. Mit welcher Schärfe und Deutlichkeit würden wir nicht also schon unter 210 maliger Vergrößerung eines 7 füßigen Herschelischen Restectors die etwanigen Wirkungen dieser Erscheinung, dann wann ihre Stelle der Mondsläche von den Sonnenstrablen unter einem nicht zu großen Winkel erleuchtet wird, und wenn es wirklich eine vulcanähnliche Eruption gewesen seyn sollte, die Beschaffenheit ihres Craters beurtheilen können, und zu was für weiterer cosmologischer Speculation würde solches nicht Anlass geben?

Dazu kommt aber noch der Vortheil, dass nach dem Verhältniss der Lichtstärke die Wirkung eines solchen vorzüglichen Telescops auf die Gegen-

e Im Journal de Physique v. Monat Junius 1787.

genstände der dunkeln Nachtseite des Mondes vorzüglich schätzbar ist. Unter günstigen Umständen kann man damit die meisten größern Flecken gehörig von einander unterscheiden, und ich glaube nicht, daß dem Beobachter eine hellleuchtende Erscheinung von 1 bis 2000 Fuß im Durchmessen, vermögend, ihre Stelle genau genug zu bestimmen, und dann wann an dieser Stelle der Mondstäche die Sonne wieder ausgegangen ist, weiter zu sorschen. Wie weit die Wirkungen eines solchen Telescops auf die dunkle Nachtseite des Mondes mit Vortheil angewandt werden können, kann der Leser schon daraus beurtheilen, daß ich unter andern am 20sten Nov. 1786, da der Mond schon fast 7 Zoll erleuchtet war, und überhin schon ziemlich ties stand, die dunkle Scheibe noch so deutlich und scharf begränzt sahe, daß ich einem imseler obern Etage bey dem 4 stüß. Telescope besindlichen Mitbeobachter die eintretende Bedeckung der Sterne \*1 und 2 x bis aus etliche Secunden vorher zurusse konnte.

Möglich ist es also allerdings unter einer solchen Ausrüstung den Mond topographisch zu bereisen und nach und nach von allen uns sichtbaren Mondländern eine Topographie zu bewerkstelligen, die uns nothwendig das schätzbareste Vergnügen und ganz neue Kenntnisse gewähren muß. Auch enthält mein Entwurf zu einer Mondtopographie \* schon einiges, obgleich noch minder vollkommenes Stückwerk davon.

Desto schwerer und mühsamer ist hingegen die Ausführung selbst. Sie ersordert erleichterte, zugleich aber auch hinlanglich genaue Beobachtungs Mess- und Berechnungsmethoden, weil man sonst bey dem wirklich großen Umsange und dem Höchstmühsamen einer solchen Arbeit bald ermüden, und bey aller Geistesbeharrlichkeit am Ende die Sache wieder ausgeben würde. In der solgenden ersten Abtheilung habe ich die Methode, welcher ich bey meinen Beobachtungen, Messungen und Berechnungen gefolgt bin, zur vollständigen Kenntniss und richtigern Beurtheilung des

S. meine vom Herrn Bode herausgegebenen Beyträge zu den neuesten aftronomischen Entdeckungen S. 221 f.

Ganzen umständlich vorgeleget, und unter andern auch eine von mir angewandte ganz neue Methode gehörig erläutert, nach welcher ich die senkrechten Höhen und Tiesen der Mondgebirge und ringförmigen Einsenkungen mit vorzüglicher Genauigkeit berechnet habe. Hier beschränke ich mich blos auf einige allgemeine, das Ganze zum Gegenstande habende Bemerkungen.

Als ich meine topographischen Mondbeobachtungen anfing, war nach oben gedachtem Entwurfe meine Absicht, wo möglich mit Beyhülfe anderer Beobachter, alle, selbst die kleinsten Mondlandschaften, nach allen ihren einzelen Gegenständen und Merkwürdigkeiten, nicht nur unter sehr vielen verschiedenen Erleuchtungswinkeln oder dortigen Sonnenhöhen forgfältig zu unterfuchen, um dadurch mit desto größerer Gewissheit viele bloss scheinbare, besorbers in der verschiedenen Reflexion des Sonnenlichts gegründete, und vorzüglich bey den kleinern hellen Theilen der Mondfläche sich oft abwechselnd äußernde Veränderungen von den wahren zu unterscheiden, sondern auch von jeder kleinen Landschaft unter den meisten, besonders aber den kleinern Erleuchtungswinkeln, so wie fich ihre Naturscene nach den verschiedenen Wechselzeiten von 6 zu 6 Stunden mehr und weniger verschieden dem Auge darstellen würde, viele kleine topographische Charten aufzunehmen, einzele kleine Gegenstände, wenn es nöthig, bey günstiger Witterung mit sehr starken Vergrößerungen zu unterfuchen und wieder besonders abzuzeichnen. Allein so wie es bev neuen Entwürfen gewöhnlich der Fall ist, lernet man unbekannte Schwieriokeiten erst bev der Ausführung selbst kennen. Ein Werk, welches nach diesem Entwurfe alle und jede, selbst die kleinsten Mondlandschaften. nach allen ihren einzelen Gegenständen von Gebirgen, Anhöhen, Bergadern, Einsenkungen und so weiter, unter allen nur um höchstens 2 Grade von einander unterschiedenen Erleuchtungswinkeln, oder Sonnenhöhen in topographischen Charten der Wahrheit getreu darstellen sollte, würde von einem Beobachter und in einem Menschenalter gewiss nicht vollendet werden; denn mit Recht glaube ich, kann man fordern, dass der Beobachter nicht nur felbst, und zwar sorgfältig und mit gehöriger Umsicht, alle und jede sichtbaren Gegenstände der Mondstäche untersuche, beobachte und vermesse, sondern auch die topographischen Charten selbst zeichne. nicht durch andere Werksverständige zeichnen lasse, und Alles selbst fasslich beschreibe. Mehrere mit vereinigten Kräften arbeitende Beobachter würden zwar vielleicht das Werk vollenden, dann würde aber die Verschiedenheit der Gesichtskraft, Werkzeuge, Beobachtungsmethoden und Geschicklichkeit der Sache wahrscheinlich nachtheilig seyn. Ueberhin würde ein solches Werk wegen der allzu großen Menge von Specialcharten für Privatbibliotheken zu kostbar ausfallen, und in der That würde auch meines Bedünkens eine solchergestalt übertriebene, vielleicht nie erreichbare Vollstandigkeiteben so überstüssig seyn, als wenn in entomologischen Werken bisweilen geringer Abweichungen wegen Figuren aber Figuren gehäuset werden; indem doch die meisten Gegenstände der Mondsläche unter vielen Erleuchtungswinkeln ohne merkwürdige Unterschiede ziemlich gleich erscheinen. Aus guten Grunden habe ich daher meinen ersten Entwurf ins Kurzere eingeschränkt. So wenig überhaupt die Erdkunde auf einmal das geworden ist, was sie jetzt ist; so wenig wird auch die Mondkunde auf einmal zu einem beträchtlichen Grade von Vollkommenheit gedeihen; auch wurde mancher durch eine übertriebene Vollständigkeit mehr abgeschrecket, als gereitzet werden. Nach diesem Entwurfe halte ich also ein solches minder kostbares selenotopographisches Werk für gemeinnutzlicher, welches zwar alle und jede, selbst die kleinsten Mondflecken, nach allen ihren nur immer erkennbaren kleinsten Gegenständen und Merkwürdigkeiten, aber vorerst nur unter einem, und zwar unter einem solchen geringen Erleuchtungswinkel in topographischen Specialcharten und Beschreibungen fasslich darftellt, unter welchem alle, wenigstens die meisten einzelen Merkwürdigkeiten der Fläche, der längern Schatten wegen, nach ihrer scheinbaren Beschaffenheit vorzüglich deutlich projiciret und sehr augenfällig erscheinen; in welchem sich aber auch zugleich alle auffallende merkwürdige Veränderungen, welche man bey oft wiederholten Beobachtungen theils

C

unter eben demselben, theils andern Erleuchtungswinkeln wahrgenommen hat, in kleinern, mit den Specialcharten zusammenstimmenden Zeichnungen vorgelegt, und mit den Specialcharten kritisch verglichen sinden. So wie denn auch unter einer gleichen Kritik diejenigen Stellen, wo jetzt die Mondsläche eine neue Gestalt erhalten zu haben scheint, mit den ältern Generalcharten sorgfältig in Vergleichung gestellt, und da wo man in der Nachtseite des Mondes merkwürdige Lichterscheinungen wahrgenommen hat, solche ebensalls gehörig angezeiget werden müssen.

Auf diese Art wird also ein solches Werk nur die erste Grundlage zu einer Special-Selenographie, zugleich aber auch zu einem vollständigen selenographischen Atlas enthalten, und so wie unsere Telescope zu einer wahrscheinlich noch größern Vollkommenheit gebracht werden, und mehrere damit ausgerüstete Beobachter Genauigkeit und Fleiß mit dergleichen seinen Beobachtungen verbinden dürsten, wird auch diese Mondtopographie zu immer größerer Vollkommenheit gedeihen. Vorerst aber werden diese Specialcharten, wenn alle Umstände dabey gehörig angezeiget werden, uns völlig in den Stand setzen, nach ihnen unter völlig ähnlichen Umständen alle Stellen der Mondstäche von Zeit zu Zeit dergestalt zu mustern, dass uns keine augenfällige Veränderung wird entgehen können.

Bey dieser Mondropographie ist freylich die allgemeine Selenographie, so wie sie bisher behandelt ist, ein eben so wesentliches Stück, als es die allgemeine Erdkunde bey der Special-Geographie ist. In der allgemeinen Mondbeschreibung hat man durch viele Beobachtungen nicht nur die mathematischen Verhältnisse des Mondkörpers im Allgemeinen, seine Gestalt, den Durchmesser, die Neigung seines Aequators gegen seine Bahn und gegen die Ecliptie, die Umdrehung um seine Axe, Libration und so weiter, sondern auch die Lage und Gestalt der vorzüglichsten augenfälligsten Flecken der uns sichtbaren Mondhemisphäre im Allgemeinen solchergestalt bestimmt, dass man allenfalls auf einer künstlichen Mondkogel einem jeden Flecken seine wahre Lage anweisen kann. Dabey war es also völlig hinreichend, einen jeden Flecken im Allgemeinen characteristisch

genug

genug abzuzeichnen und aus vielen Beobachtungen und Zeichungen eine richtige allgemeine Mondcharte zu construiren, welche in vielen Fällen und besonders bey Berechnung der Ein- und Austritte der Mondflecken in undaus dem Erdschatten bey Mondfinsternissen von sehr großem Nutzen ift. Darin hat aber Tobias Mayer, nachdem Hevel und Caffini einen guten Grund geleget hatten, vollends fast Alles geleistet, was man von einem solchen scharssinnigen unermüdeten Himmelsforscher erwarten konnte. und uns nichts als die Berichtigung einiger unerheblichen Irrungen in der Lage weniger Flecken übrig gelaffen, welche dieser berühmte Mann selbst zu berichtigen, durch seinen der Sternkunde sehr nachtheiligen allzufrühen Tod außer Stand gesetzt wurde. Mit Recht kann man also die dadurch schon mit mathematischer Gewissheit entwickelten Wahrheiten bev der Cultur einer Mondtopographie voraussetzen, und so habe ich auch wirklich die Mayerische Generalcharte, welche in ihrer Art ein wahres Meisterstück ist, sammt dem vom Herrn Hofr. Lichtenberg mit edirten Verzeichniss der selenographischen Längen und Breiten, bey meinen topographischen Beobachtungen durchgehends zum Grunde gelegt. Zwar habe ich durch die Stärke meiner Gesichtskraft und Telescope schon manchen instructiven, großen, noch unbekannten, und mithin auch in der Mayerischen Charte nicht mit angezeigten Flecken entdeckt; allein seine selenographische Lage ergibt sich nach der von mir angewandten Projections- und Messungsmethode gegen die benachbarten, von Mayern so richtig und schön verzeichneten Flecken von selbst.

Ganz anders hingegen verhält es sich nach dem sehr verschiedenen Zweck mit der Bearbeitung einer Mondtopographie, und ich sinde es nützlich, hier durch einige allgemeine Erinnerungen einer vielleicht zu voreiligen Kritik vorzubeugen. Hier wollen wir nach und nach, so weit nur immer unsere Gesichtskraft und Werkzeuge dazu geschickt sind, alle tinzelen Gegenstände einer jeden kleinen Mondgegend, wenigstens ihrer allgemeinen Beschaffenheit nach, besonders untersuchen und kennen lernen, um dadurch zu einer genauern phussichen Kenntniss der Mondstäche zu

ge.

gelangen, uns den Weg zur Naturgeschichte des Mondes im Allgemeinen zu bahnen und die physische Sternkunde mit neuen Kenntnissen zu bereichern. Natürlich muss man also dabey bedenken, dass man sehr feine Naturscenen ihren besondern Umständen nach zu erforschen und zu beschreiben fucht, für welche in Rücksicht der großen Entsernung, unser Auge, selbst unter Anwendung der stärksten telescopischen Vergrößerungen, doch noch immer kurzsichtig bleibt, dass diese Gegenstände zum Theil nach der unterschiedenen Reslexion des Lichts unter mancherley Erleuchtungswinkeln sehr verschieden ins Gesicht fallen, dass dieser zu erforschenden und nach ihrer Lage, Größe, Gestalt, Farbe und den übrigen Umständen nach in Abriss zu bringenden Gegenstände, nach der Fähigkeit eines 7 füssigen Herschelischen Telescops und einer guten Gefichtskraft, beyläufig wenigstens 6 bis 7000 feyn, dass man dabey wahre Schatten und Projectionen von zufälligen und bloß scheinbaren forgfältig unterscheiden, einen jeden Gegenstand, da wo es nöthig und nützlich wird, unter vielen unterschiedenen Erleuchtungswinkeln von neuem prüfen, und so nach und nach das Wahre von dem bloss Scheinbaren nach wohl erwogenen Gründen abzusondern suchen müsse, und dass folglich bev einer folchen Kurzsichtigkeit und doch ganz neuen Durchforschung der Mondfläche ungemein viele Unverdroffenheit und Behutfamkeit nöthig fey.

Man würde, dünkt mich, die Wahrheit sehr versehlen, wenn man glaubte, dass die Natur auf der Mondsläche gerade eben so als auf unserer Erde wirken, und dass dasjenige, was wir bisweilen ganz deutlich so und nicht anders sehen, auch wirklich ohne alle Ausnahme und Täuschung so und nicht anders beschaffen seyn müsse.

Eben so wenig würde man der Wahrheit getreu bleiben, wenn man einem solchen selenotopographischen Werke, in so fern es vielleicht thunlich seyn möchte, ein systematisches Gewand anlegen wolke. Nach meiner Ueberzeugung ist bey Beobachtungen der Natur aller systematischer Zwang der Wahrheit nachtheilig. Ost sind in dergleichen Fällen systematische Werke weiter nichts, als Producte der Einbildungskraft im Studier-

dierzimmer, an welchen die Wahrheit nur zufälliger Weise Antheil haben kann. Man studiere die Natur in ihrem Heiligthume nach ihrer erhabenen ungektinstelten Einfalt und lege dann seine Beobachtungen in eben dieser edeln Einfalt andern vor. Den Weg der Beobachtungen getreu verfolgen ist auch hier das sicherste Mittel die Natur zu belausschen und sich gegen überraschende Hypothesen sicher zu stellen. Bloss durch Vergleichung der Beobachtungen wird man in den Stand gesetzt das Wahre und Wahrscheinliche nach überzeugenden Gründen zu solgern.

Aus diesem Grunde habe ich geglaubt, dass es dem wahren Zweck einer Mondtopographie ganz entgegen gewesen seyn würde, wenn ich aus mehrern, unter verschiedenen Erleuchtungswinkeln und Umständen geschehenen Beobachtungen eine einzige Specialcharte zusammen gesetzt hätte. Man wird in der Folge leicht einsehen, dass es mir nicht schwer gefallen feyn würde, die Mondfläche auf ähnliche Art als es in der Erdkunde geschehen, nach gewissen einzelen schicklichen Flächentheilen abzutheilen, und dann aus mehrern darüber angestellten Beobachtungen und davon aufgenommenen kleinern Zeichnungen, von jedem folchen Theile eine gar herrliche, ins Auge fallende, größere Specialcharte zu construiren und bey ihrer Zergliederung Ideen auf Ideen zu häufen; aber dem Astronomen ist es nicht um Ideen, sondern um Wahrheit zu thun. Der wahre Astronome und Naturforscher ist nicht gewöhnt dasjenige nachzulallen, was andere aus ihren Beobachtungen gefolgert haben wollen, fondem ihre Beobachtungen nach allen Umständen selbst als Kenner zu unterfuchen und die Wahrheit selbst zu erforschen; so wie der Wahrheit liebende Beobachter es gar wohl weiß, dass bey aller Ausmerksamkeit dennoch Irren bisweilen möglich und menschlich sey und daher selbst wünscher, dass andere Kenner ihm das, was er etwa übersehen haben möchte, zeigen mögen. Der Hauptzweck eines selenotopographischen Atlasses ist, dass . man nach selbigem in der Folge einen jeden kleinen Flecken der Mondfläche gerade wieder unter eben demselben Erleuchtungswinkel und den übrigen Umständen, worunter er beobachtet, vermessen und in Rifs gebracht worden,

C 3

von neuem durchforschen, mit der davon aufgenommenen Charte vergleichen, und dann auf etwa vorgefallene Revolutionen der Mondfläche und fonstige zufällige Veränderungen einen sichern Schluss folgern könne, und Kenner mögen aus den in der dritten und vierten Abtheilung vorgelegten, mit einander verglichenen Beobachtungen selbst urtheilen, ob nicht solche Beobachrungen die Richtigkeit dieses Gedankens um so mehr bestätigen, daschon jetzt sehr merkwürdige, höchstwahrscheinliche und zum Theil evidente Resultate aus so wenig topographischen Bruchstücken die Folge davon find. Eben deswegen habe ich mich aber verpflichtet und es nützlich gehalten, eine jede Beobachtung und die dazu gehörige Zeichnung so einfach und getreu vorzulegen, dass der Naturforscher sehen könne, ob und wo ich mich etwa geirret haben könnte, damit er die aus den Beobachtungen folgenden Resultate selbst aus ihren Quellen schöpfen, und durch weitere forschende Speculation zur Vervollkommnung einer solchen gewissermaasen neuen, fast überall noch nicht bearbeiteten Wissenschaft lelbst das Meiste mit beutragen möge. Frevlich würden durch zusammengesetzte Specialcharten einige Kupferplatten ersparet, aber auch desto mehr der Wahrheit geschadet worden seyn, weil man bey weitern Untersuchungen niemals die Charten mit den Beobachtungen übereinstimmend gefunden haben, und nie Licht, Gestalt, Farbe, Abstand von der Lichtgränze, Höhe und Tiefe der Gebirge und Einsenkungen, noch andere Merkwürdigkeiten zuverlässig darnach zu beurtheilen, mithin auch nie eine sichere Forschung weiter darnach zu unternehmen vermögend gewesen, vielmehr gar leicht dadurch zu falschen Schlüssen verleitet seyn würde. Die Charten selbst, mit den in der 3ten und 4ten Abtheilung vorkommenden kleinern Zeichnungen verglichen, werden folches in der Folge deutlich genug rechtfertigen.

In dieser Rücksicht habe ich also in keiner topographischen Charte einen größern Flächenraum abgebildet, als ich unter wenigstens größtentheils einem und eben demselben Erleuchtungswinkel, ohne Bemerkung einer irgend merklichen Veränderung zu durchsorschen, zu ver-

mes-

messen und im Risse zu entwerfen während einer und eben derselben Beobachtung vermögend gewesen bin. Je näher aber ein beobachtet werdender Flächentheil zur Zeit der Beobachtung der Lichtgränze ist, desto kleiner ist der Erleuchtungswinkel, desto geschwinder verändern sich die oft prachtvollen Scenen der daselbst aufgegangenen oder sich dem Horizont nähernden Sonne, und desto kleiner muss also auch natürlich die davon aufgenommen werdende Charte ausfallen; zumal wenn ein solcher kleiner Flächenraum gerade an einzelen topisch zu untersuchenden Merkwürdigkeiten vorzüglich reichhaltig ist. Und daraus lässt es sich denn weiter leicht einsehen, warum keine meiner topographischen Charten mehr Mondfläche enthält, als ich innerhalb 3, 4 höchstens 6 Stunden zu unterfuchen, zu vermeffen und im ersten Abrisse zu entwerfen im Stande gewesen bin; es wäre denn dass ich besondere Ursachen gehabt hätte, einen oder den andern Flächenraum unter einem etwas größern Erleuchtungswinkel zu untersuchen, unter welchem die Scenen gewöhnlich mehrere Stunden unverändert bleiben.

Einer practischen Fertigkeit und daneben bequemen Einrichtung ungeschtet kann ich aber während einer solchen Zeit selten mehr als 140 bis 110 der ganzen uns sichtbaren Mondhemisphäre bestreiten. Wie selten hat man nun in unserm Klima gerade zu einer für dergleichen seinere Untersuchungen günstigen Zeit mehrere Stunden ununterbrochen reine Lust? Daraus lässt sich also die sehr beträchtliche Anzahl von Charten, welche ein vollständiger Atlas nur für einen einigen, geschweige für mehrerley Erleuchtungswinkel enthalten mus, zugleich aber auch die sast ermüdende Arbeit überdenken, welche eine zweckmißsige Vollendung eines solchen topographischen Werks ersordert. Alle und jede Gegenstände der uns siehtbaren Mondstäche nur jeden unter einem einigen Erleuchtungswinkel zu untersuchen, gemessen in einen Riss zu bringen und dann mit diesem unter andern Erleuchtungswinkeln zu vergleichen, wird ebenso viel Zeit als zu einer Reise um unsere Weltersordert; und gewissermaassen sind auch dergleichen selenotopographische Beobachtungen den Bemerkungen

eines

eines Weltumfeglers nicht ganz unähnlich, fondern gleichsam als Bruchftücke ähnlicher Reisebeschreibungen anzusehen. Oft muß sich auch der Weltumsegler begnügen Gegenstände, welche er einer nähern Betrachtung und Erforschung würdig findet, in einiger Entfernung zu beobachten, und kann er gleich durch seine Gegenwart unzählige kleinere Gegenstände erforschen, dergleichen dem Selenographen wegen zu großer Entsernung verborgen bleiben, so hat doch auch dieser wieder darin einen Vorzug, dass er eben wegen der Ferne, aus welcher er beobachtet, den Gang und die Lage der Gebirge, ihre Winkel und wahre Gestalt, den höchstmerkwürdigen Gang der Kettengebirge und Bergadern, die Klüfte, Thäler, Crater und so weiter, auch die wahre Gestalt ganzer großen, zwischen Gebirgen eingeschlossenen Ebenen vollständig auf einmal im Ganzen zu übersehen vermögend ist, zu welcher Kenntniss jener oft nicht anders als durch die mühfamsten Umwege gelangen kann. Dem Naturforscher, welcher die Beschaffenheit der Erdsläche studieret, ist Manches zu nahe, so wie dem Selenographen Vieles zu entfernt ist. Wie oft hat sich nicht ein Cook mit einzelen, unterbrochenen und unvollständigen Beobachtungen begnügen müssen und die schätzbaresten Beobachtungen des erfahrensten Weltumfeglers, fammt den dazu gehörigen Specialcharten find sie wohl mehr als Stückwerk? Um so mehr werden auch dergleichen selenographische Beobachtungen immer Stückwerk bleiben, und je mehr unsere Fernröhre durch Dollonde, Shorte und Herschel verbessert werden, defto mehr wird die Mondkunde da, wo man zu unterfuchen aufgehöret hat. zu neuen specialern Untersuchungen wieder neuen reichhaltigen Stoff darbieren; allein eben als ein solches in seiner edeln natürlichen Einfalt vorgelegtes Stückwerk werden sie dem ächten Naturforscher schätzbar, und gerade als ein folches müffen sie auch, wenn ihr wahrer Zweck nicht verfehlet werden soll, beurtheilet werden. Stückwerk find überhaupt alle Beobachtungen der Naturwerke. Ueberdenkt man die Geschichte der Erdkunde, so muss man sich wundern, mit welchen mühsamen Schritten man von einem Eratosthenes bis zu einem Busching und Gatterer

Jahr-

Jahrhunderte hindurch nach und nach endlich so weit darin gekommen ist, als man jetzt ist, und doch ist sie noch jetzt Stückwerk.

Dieses ist im Allgemeinen der Plan, nach welchem ich meine Bruchstücke einer Mondtopographie bearbeitet habe und noch bearbeite. Hier wäre es also Zeit und Ort die von mir dabey angewandten Beobachtungs-Mess-Zeichnungs- und Berechnungsmethoden zur richtigern Beurtheilung des Ganzen besonders zu erläutern; aus bald einzusehenden Gründen verschiebe ich indessen sie zur folgenden ersten Abtheilung, und erinnere statt dessen hier noch Folgendes in Ansehung der allgemeinen Einrichtung.

Bey Beschreibung der einzelen Gegenstände einer jeden Landschaft habe ich obigem Entwurfe gemäss bloss den Leitfaden der Beobachtung felbst verfolget, und mich bemühet. Alles so kurz, aber auch so vollständig, als es für eine künstige weitere Durchforschung der Mondfläche nach den Umständen der Beobachtungen nürzlich und möglich war, zu fassen, die Beobachtungen forgfältig mit einander zu vergleichen, und den Naturforscher auf Alles was ihm interessant sevn kann, aufmerksam zu machen. Zu Letzterem gehöret insonderheit eine möglichst genaue Berechnung der senkrechten Höhe und Tiefe der merkwürdigsten Mondberge und Einsenkungen, für welche ich eine ganz neue, zuverlässigere, die Unvollständigkeit und Fehler der bisherigen Berechnungen ausschließende Methode angewandt habe. Durch fie entwickeln fich wirklich neue unerwartete Begriffe, welche einen entfernten Blick in die Naturgeschichte des Mondkörpers gewähren; und in dieser Rücksicht habe ich nicht nur die dafür angewandte Methode in einem besondern Abschnitte umständlich erläutert, fondern auch da wo es den Beobachtungen und Umständen nach möglich gewesen ist, bey jeder Charte die merkwürdigsten Berge und ringförmigen Einsenkungen ihrer Höhe und Tiefe nach berechnet, und dadurch den Naturforscher in den Stand gesetzt, nach solchen Berechnungen die Höhe und Tiefe der übrigen Flächentheile zu schätzen.

Da

Da es ferner nach dem oben erörterten Umfange einer Mondtopographie unthunlich ist, das Ganze in einem einigen Bande zu vereinigen; so habe ich aus meinen vorhandenen vielen Beobachtungen und ins Reine gebrachten Charten vorerst bloss diejenigen für den gegenwärtigen Band gewähler, welche die fast durchgehends nördlichen Mondgegenden zum Gegenstande haben, in denen ich sehr merkwürdige Veränderungen und zufällige Erscheinungen wahrgenommen habe, weil sie gewissermaassen unter sich ein Ganzes ausmachen, und ich es nützlich sand, sie auf einmal in ihrem Umfange und Zusammenhange vorzulegen und die daraus solgenden merkwürdigen Resultate zum Besten künstiger Beobachtungen gehörig zu ersäutern.

Dass übrigens nicht Eigennutz, sondern nur das unerschöpfliche Vergnügen, welches die Beobachtung der großen Werke Gottes gewähret, die Triebfeder eines so mühfahmen Unternehmens seyn konnte, wird man mir hoffentlich gern glauben. Zu Deutschlandes Ehre fehlet es zwar nicht an Verehrern der Naturkunde, und noch immer werden kostbare entomologische und ähnliche Werke, in welchen gleichwohl Manches nicht neu ist, zur Zufriedenheit des Verlegers abgesetzt, desto mehr fehlet es aber an warmen Verehrern der Sternkunde, und würde noch mehr daran fehlen, wenn Herr Bode fich nicht unter andern auch das große Verdienst erworben, und durch seinen so allgemein fasslich geschriebenen gestirnten Himmel nicht so manchen würdigen Mitarbeiter dieser erhabenen Wissenschaft zugeführet hätte, der vorhin an nichts weniger als daran dachte, dass er sein irdisches Vergnügen in astronomischen Beobachtungen finden würde. Indessen ist der Gegenstand einer Mondropographie so beschaffen, dass er eigentlich ieden Naturforscher und Liebhaber der Naturkunde. wenn er auch gleich nicht astronomische Kenntnisse hat, interessiren sollte; denn sie enthält gleichsam allgemeine Reisebeschreibungen aus einer andern, nicht romanhaft erdichteten, sondern wirklichen Welt und gibt uns neue Einsichten in die großen Naturwerke. Zu wünschen wäre also, dass jeder Liebhaber der Naturkunde Antheil daran nehmen möchte.

Wenigstens würde es für mich die größte Belohnung seyn, wenn auch nur Wenige dadurch zur Beobachtung der großen Werke Gottes geleitet werden sollten. Im Ganzen sind schon die Gegenstände an sich selbst für jeden Naturforscher fasslich genug; um indessen so viel möglich diesen Zweck desto sicherer zu erreichen, habe ich denjenigen Liebhabern, welche sich keine astronomische Kenntnisse eigen gemacht haben, die theoretischen Särze aus der allgemeinen Mondbeschreibung im folgenden ersten Abschnitte der ersten Abtheilung kurzgefasst vorgelegt, auch hier und da das ihnen etwa Unverständliche gehörig erläutert. Kenner können ja leicht Bevdes überschlagen; diejenigen Liebhaber hingegen, welchen Einiges in dieser Einleitung unverständlich seyn möchte, können ja eben so leicht, wenn sie sich zuvor die folgenden theoretischen Erläuterungen bekannt gemacht haben werden, folches noch einmal lesen, überhaupt aber dasjenige Wenige, was um eine zu eckelhaft weitläufige Erörterung zu vermeiden unerläutert gelassen worden, als wohin z. B. die Methode die Höhe und Tiefe der Mondgebirge und Einsenkungen zu bestimmen gehört, wenigstens eben so gut ohne erheblichen Nachtheil übergehen, als mancher Liebhaber der Naturkunde die Methode, wie man aus den verschiedenen Barometerhöhen auf die senkrechte Höhe unserer Erdgebirge schliesset, ebenfalls ungeprüfet lässt. Für sie ist es bis dahin, da sie sich mehrere Hülfskenntnisse eigen gemacht haben werden, doch immer genug, dass sie vorerst die Charten und Beschreibungen der Mondländer fammt den daraus gefolgerten Resultaten eben so gut, als die von den Ländern unserer Erde studieren, und an dem groffen Vergnügen Antheil nehmen können, welches den Geist des Beobachters bey den mühsamsten Beobachtungen thätig erhält und alle Nerven für den Ruhm der Allmacht fpannt.

Erste

## Erste Abtheilung.

Allgemeine theoretisch-practische Erläuterungen.

## Erfter Abschnitt.

Kurzgefasste Erläuterungen aus der Selenographie \*.

ý. 1.

o wie die Erde in einem Jahre ihre Laufbahn um die Sonne vollendet, fo begleitet der Mond dieselbe auf dieser jährlichen Reise und läuft in 27 Tagen 8 Stunden einmal um selbige; welches sein periodischer Umlauf genannt wird.

Sowohl die Sonnen- und Mondtinsternisse, als die verschiedenen abwechselnden Lichtgestalten des Mondes, auch andere Beobachtungen ergeben, dass dieser uns immersort begleitende Weltkörper gleich unserer Erde eine dunkle Kugel ist, welche ohne alles eigenthümliche Licht ihre Erleuchtung von der Sonne empfängt, und mithin auch gleich der Erde zu jeder Zeit nur zur Hälste, nähmlich auf der der Sonne zugekehrten Halbkugel erleuchtet werden kann. Nach der Aehnlichkeit unserer Erde ist also diese erleuchtete halbe Kugelsläche diejenige, wo es im Monde Tag ist, oder die Tagsspite, die von der Sonne abgekehrte und von den Sonnenstrahlen nicht getrossen werdende Hemisphäre hingegen legt ganz im Schatten und macht die Nachtseite des Mondes aus; wie solches die 1ste Fig. Tab. I. ergibt.

· σελήνη, der Mond, γράφω, ich fchreibe, befchreibe.

Da diese Erläuterungen nur sür solche Liebhaber der Naturkunde vorausgeschickt werden, welche keine astronomische Kenntnis haben; so enthalten sie keine vollständige Theorie, sondern nur desjenige, was zur Verständlichkeit diese Werks erforderlich ist, und können diejenigen Liebhaber, welche es nützlich sinden, das Uebrige unter andern in des Herrn de la Lande Astronomie und in Tob. Mayers Abhandlung über die Umwälzung des Mondes in dem 1800 Bande der cosmologischen Sammlung nachlesen.

gibt, wo in S die Sonne, in T die Erde, fammt einem Stück der Erdbahn XTvw, in A,B,C,D,E,F,G,H hingegen die halb erleuchtete Mondkugel 8mal verzeichnet ist, wobey man sich jedoch die Weite TS, oder die Entfernung der Erde von der Sonne, 400mal grösser, als TA oder den Abstand des Mondes von der Erde denken muss. Nach dieser Figur läuft nähmlich die Erde nach der Richtung Tvw alljährlich einmal um die Sonne, der Mond hingegen nach der Richtung ABC u. s. w. in 27 Tagen 8 Stunden einmal um die Erde, und seine erleuchtete Halbkugel bleibt immer der Sonne zugewendet.

### 6. 2

Nach den neuesten Beobachtungen und Untersuchungen hat der Mond 468 deutsche oder geographische Meilen im wahren Durchmeffer, jede zu 3811,6 Toisen gerechnet, deren jede 6 Parifer Fuss beträgt, folglich 1470 Meilen im Umfange. Seine Oberfläche fast 687960 Quadrat-, seine körperliche Grösse aber 53 Millionen und 660000 würflichte Meilen; und er ist daher immer ein sehr ansehnlicher Weltkörper. Aus dem Monde betrachtet erscheinet hingegen die Erde, deren Durchmeffer 1719 Meilen austrägt, gegen 4mal gröffer im Durchmeffer, als uns der Mond, und ihre Fläche oder Scheibe ist 14mal gröffer als die Mondscheibe, so wie ihr körperlicher Inhalt ohngefähr somal so viel, als bey dem Monde beträgt. Allein die Kreisbahn, welche der Mond monatlich um die Erde beschreibet, ift nicht völlig kreisförmig fondern elliptisch gestaltet, so dass nach der 2ten Figur, worin aber die Mondbahn AbcPde, mehrerer Deutlichkeit wegen, viel ovaler, als sie wirklich ist, vorgestellet worden, die Erde in deren einem Brennpuncte E und folglich nicht in der Mitte liegt. Mithin finden nicht zu allen Zeiten gleiche Verhältnisse in den Erscheinungen Statt. Der Mond ist in seinem monatlichen Umlaufe nicht immer der Erde gleich nahe, und fein scheinbarer Durchmesser kann also auch nicht immer unter einem gleich groffen Winkel ins Auge fallen, oder gleich groß erscheinen. Kömmt er nähmlich in seiner Bahn in den Punct A, so ist er am weitesten von der Erde entsernt, oder in der Erdserne (apogaeum); bewegt er fich dann weiter durch b, c, und kömmt in P, so ist er der Erde am nächften oder in der Erdnähe (perigaeum); und natürlich muß uns also dessen scheinbarer Durchmesser, nachdem der Mond näher oder entfernter ist, bald grösser bald kleiner ins Gesicht fallen, weil er in seiner Erdnähe 48020, in seiner Erdferne hingegen 54680 deutsche Meilen von uns entfernt ist.

D 3

Wei-

Weiter ist der Mond in seiner mittlern Entsernung von der Erde um etwa 60. oder genauer 59,74 Halbmesser der letztern, jeden zu 8591 deutsche Meilen gerechnet, entlegen, die Erde drehet fich aber innerhalb 24 Stunden einmal um ihre Axe, und es kömmt daher ein jeder um 8591 Meilen vom Mittelpuncte entfernter Punct ihrer Oberfläche durch folche tägliche Umdrehung dem Monde bald etwas näher, bald entfernt er sich wieder etwas davon. Je näher also der Mond unferm Scheitelpuncte ift, desto gröffer ist sein scheinbarer Durchmesser. Es sey nähmlich nach der 3ten Figur T der Mittelpunct der Erde. O ein Beobachter auf der Oberfläche derselben, und Z der Mond im Zenith oder Scheitelpuncte desselben. Ist nun die Weite des Mondes vom Beobachter ZO um 10 kleiner, als die Weite ZT des Mondes vom Mittelpuncte der Erde: fo wird der scheinbare Durchmesser, vom Puncte O gesehen, um 1 grösser seyn, als der Durchmesser vom Mittelpuncte der Erde T gesehen. Stehet ferner der Mond in L, so dass seine Höhe über dem Horizonte dem Winkel LOH gleich ift: fo wird, weil der Abstand vom Zenith dem Winkel LOZ gleich ist, die Weite LO kleiner feyn, als die Weite LT vom Mittelpuncte der Erde; und der einige Fall, wo diese Vermehrung null wird, ist der, wenn der Mond im Horizonte selbst, in H stehet, weil er alsdann von den Puncten O und T fast gleichweit entsernt ist. Daher ist der Durchmeffer des Mondes im Horizonte dem aus dem Mittelpuncte gesehenen gleich und folglich der scheinbare Horizontal-Durchmesser immer am kleinsten, ob gleich der Mond blos durch Täuschung bey dem Auf- und Untergange im Horizonte am größten ins Auge fällt.

Nach des Herrn de la Lande genauen Beobachtungen \* beträgt übrigens der scheinbare Durchmesser des Mondes in der Erdserne olngesähr 29' 25", und in der Erdnähe 33 Min. 34", der mittlere scheinbare Durchmesser aber 31' 29"; allein die beyden Puncte der Erdserne und Erdnähe bleiben nicht immer in einerley Stellen der Mondbahn, sondern bewegen sich jährlich um 41° von Abend gegen Morgen in derselben sort, so dass sie in weniger, als 9 Jahren, wieder in ihre vorigen Stellen kommen. Auch zeigen sich in der Mondbahn verschiedene Ungleichheiten, welche in der auf den Mond gemeinschaftlich wirkenden Anziehungskraft der Erde und Sonne ihren Grund haben und um so merklicher sind, weil der Mond uns unter allen Weltkörpern der nächste ist. Welches alles auf die verschiedene Grösse des scheinbaren Monddurchmessers Einsluss hat.

6. 3.

P Desien Aitronomie f. 1505.

### N. 2

Stellet man fich ferner beyde Bahnen der Erde und des Mondes als ebene Flächen vor, so liegen sie nicht völlig in einer und eben derselben ebenen Fläche, in welcher man nach allen Richtungen gerade Linien ziehen kann, sondern die Fläche der Mondbahn neiget sich etwas schräge gegen die Erdbahn, so wie z. B. die beyden Flächen A, B, C, D, und A, B, F, E, Fig. 4 schräge gegen einander liegen und in A B einander schneiden, und zwar dergestalt, daß erstere sich gegen letztere unter einem Winkel von st Graden neiget. Mithin durchschneidet sie, weil der Mond sich um die Erde beweget, die Erdbahn in zweyen entgegen gesetzten Puncten, welche der aus (a) und niedersteigende Knoten (v) genannt werden. In beyden Knoten der Mondbahn hat der Mond keine stülliche oder nördliche Breite, sondern liegt in der Fläche der Erdbahn oder Ecliptic, wohingegen er 90° vom aussteigenden Knoten gegen Morgen seine größte nördliche, und 90° vom niedersteigenden Knoten seine größte stüdliche Breite, jede von ston stat.

Wäre diese Neigung nicht vorhanden, so würde der Mond in jedem monatlichen Umlause nach der sten Fig. einmal in gerader Linie zwischen der Erde T
und der Sonne S in A zu stehen kommen, mithin als ein dunkler Körper die Sonne decken und eine Sonnen- oder Erdsinsternis verursachen, einmal aber entgegengesetzt sich solchergestalt in B hinter der Erde besinden, dass diese in gerader
Linie zwischen der Sonne und dem Monde, letzterm das Licht der Sonne entzöge
und eine Mondsinsternis veranlasste, anstatt dass eben dieser Neigung wegen der
Mond die meiste Zeit nord- oder stüdwärts der Sonne und dem Erdschatten ausweichet.

So wenig aber die beyden Puncte der Erdnühe und Erdferne zu allen Zeiten gegen einen und eben denfelben Punct der Erdbalin gerichtet find; eben so wenig find es auch die beyden Knoten, welche sich jührlich um 19° zurück, oder von Morgen gegen Abend bewegen, und daher erst nach 19 Jahren wieder an ihre vorigen Stellen kommen, so dass aus diesen Ursachen die Lage der Mondbahn gegen die Erde oder die Fläche ihrer Bahn einer beständigen Veränderung unterworfen sit.

#### 5. 4.

Dassenige was den sorschenden Liebhaber in der Folge meiner selenotopographischen Beobachtungen und Bemerkungen vorzüglich interessiret, sind die verschiedenen Entsernungen und Lagen, in welchen sich der Mond während seines monatlichen lichen Umlauss gegen die Sonne und Erde befindet und dessen immersort abwechfelnd zu und abnehmende Lichtgestalten oder Phasen, deren Hevel 40 in seiner Selenographie abgebildet hat, und welche daher entstehen, dass von der an sich selbst dunkeln Mondkugel nur immer bloss die der Sonne zugekehrte Hemisphäre erleuchtet, diese erleuchtete Halbkugel aber nicht immer gegen uns gerichtet ist.

Wie §. 1. bemerkt worden, vollendet der Mond seine elliptische periodische Lausbahn um die Erde in 27 Tagen 3 Stunden, und diese ist gegen die Fläche der Erdbahn nur unter einem geringen Winkel von § 9 geneigt. Natürlich ist es also, das derselbe bis auf einen gewissen Unterschied eben denselben Weg am Himmel von Abend gegen Morgen in einem Monate nehmen muß, den die Sonne in einem Jahre zu nehmen scheint \*, oder dass die Abwechselungen in seinem Auf- und Abstelgen am mittägigen Himmel nach der Lage der 12 Zeichen, in seinem Lause, Aus- und Untergange bereits nach 4 Wochen wiederkehren müssen, so wie solches bey der Sonne erst nach 12 Monaten geschiehet. Wenn er sich nähmlich in den Abendstunden ostwärts von der untergehenden Sonne zeigt, so bezeichnet er die Gegend, wo die Sonne nach einigen Monaten hinkommen wird, und wenn er stüh morgens westwärts von der aufgehenden Sonne stehet, so bemerkt er, wo die Sonne vor einigen Monaten war. Er ist also bald sit- bald westlich, und zwar bald mehr bald weniger von der Sonne entfernt; unter allen diesen verschiedenen Entsernungen aber ist die erleuchtete Hälfte seiner dunkeln Kugel immer gegen

Der Weg auf welchem die Sonne alljährlich einmal von Abend gegen Morgen um den ganzen Himmel fortzurücken scheint, ist die Sonnenbehn oder Ecliptie. An sich selbst hat die Sonne diese Bewegung nicht, sondern die Frde läuft vielmehr alljährlich um dieselbe, wir können aber die Bewegung unserer Erde nicht anders als an dem verschiedenen Stande merken, welchen die Sonne bald bey diesem bald bey einem andern Fixsterne zu haben, und solchergesselst wirklich von Atend gegen Morgen, von einem Fixsterne zun andern am Himmel fortzurücken scheint. Die Erdbahn wird also durch die scheinbare Bemegung der Sonne am Himmel unter dem Nahmen Ecliptic bezeichnet. Diese ist also ein größere Kreis der scheinbaren Himmelskugel, welchen die Sonne in ihrer jährlichen scheinbaren Bewegung beschreibt, und welcher nicht nur so wie jeder andere Kreis in 360 Grade, sondern auch nach den 12 Gestimen, durch welche er wegliegt, in 12 gleiche große Theile oder Zeichen abgetheilet wird. Jedes Zeichen hat also 30 Grade, Ihre Nahmen und Bezeichnungen sind nach der Ordnung von Abend gegen Morgen: 1) Widder Y, 2) Stier & 30 Zeicilinge II, 4) Krebs S, 5) Löwe & 6, 6) Jungfrau mp, 7) Wage A, 8) Scorpion II, 9) Schütze P, 100 Steinbeck Z, 11) Walsermann zz, und 12) Fische X.

die

die Sonne gerichtet, und es ist also leicht begreiflich, dass wir diese erleuchtete Hälfte in ganz verschiedenen Lichtgestalten erblicken müssen.

Diese machen die iste und 6te Figur deutlich. Wenn nähmlich nach der isten Fig. die Sonne in S, T v ein Stück der Erdbahn, A C E G aber die Mondbahn ift, und die Erde nach der Richtung T v alljährlich einmal um die Sonne, der Mond aber in 27 Tagen 8 St., einmal um die Erde läuft, bey diesem Umlaufe immer seine erleuchtete Hälfte der Sonne zuwendet, und sich nun in A gerade zwischen der Erde und Sonne befindet; so wendet er seine dunkle Halbkugel völlig gegen uns oder gegen die Erde T und hat in dieser Stellung den Nahmen Neumond oder die Zusammenkunft, fonst Neomenia \*. Dann ist er ganz unsichtbar, läuft mit der Sonne, bey Tage am Himmel herum und gehet mit derfelben unter \*\*, ohne dass wir das Geringste davon gewahr werden können, weil die Halbkugel a, welche wir sehen, gerade die jenige ist, welche von der Sonne überall kein Licht hat. Entfernt er sich nachher unterhalb der Sonne gegen die linke Hand, oder gegen Often, so wird er des Abends sichtbar und fängt an uns an der Westseite seiner dunkeln Kugel einen Theil seiner erleuchteten, oder Tagesseite zu zeigen, welches am zweyten oder dritten Tage nach seiner Zusammenkunft geschiehet. stens hat ihn Hevel niemals eher als 40 Stunden nach seiner Zusammenkunst, oder 27 Stunden vor derselben beobachten können \*\*\*. Dann erscheinen seine beyden Hörner oder Spitzen in die Höhe gerichtet und von der Sonne in entgegengesetzter Lage abgekehret. Am vierten Tage nach dem Neuenlichte ift folchemnächst der Mond bis B vorgerücket, 45° öftlich von der Sonne entfernt, wir felien von seiner Tagesseite das kleine Stück r, welches nach der Gestalt der Kugelfläche, wie es in B der 6ten Fig. abgebildet ift, als eine helle Sichel ins Geficht fällt, und der Mond befindet fich im ersten Octanten seiner Bahn, weil er den gten Theil seiner . Kreisbahn zurück gelegt hat. Dann wendet er immer einen größern Theil feiner erleuchteten Halbkugel gegen uns, kömmt am siebenten oder achten Tage in C, ftehet

von vioc neu, un'vn der Mond,

Die der Mond in 24 Stunden gleich der Sonne und allen übrigen Himmelskörpern auch von Morgen gegen Abend den Himmel umläuft, ift ebenfalls bloß feheinbar und eine natütliche Folge der 24 f\u00fcndlichen Umw\u00e4laung unferet Erdkuget um ihre Axe.

<sup>\*\*</sup> S. dessen Selenographie S. 276 und 408. Am 15ten Febr. 1790 Ab. um 5 Uhr beobachtete ich den Mond 39 Srunden nach der Conjunction.

ftehet des Abends um 6 Uhr in Suden, und kehret uns wie in C Fig. 6, genau die Hälfte feiner erleuchteten Halbkugel zu, welches man das erste Viertheil nennt, weil det Mond den vierten Theil feiner Bahn beschrieben hat und 20 Grade von der Sonne entfernt ift. Nachdem er unter der Gestalt einer halben leuchtenden Scheibe erschienen, fähret er fort sich von der Sonne zu entsernen, und nach zehen Tagen ift er in D dem zweyten Achttheil oder Octanten, und erscheinet fo wie in D Fig. 6 über die Hälfte erleuchtet. Was ihm an feiner völligen Scheibe noch felilet, beträget eben die Große, als der helle Theil im ersten Achttheile, da der Mond in B war. Nach vierzehen Tagen kömmt der Mond in E Fig. 1, der Sonne gerade gegen über, und stehet des Nachts um 12 Uhr in Süden. In dieser Stellung ift feine erleuchtete Tagesseite völlig gegen uns gerichtet, wir sehen ihn nach E Fig. 6. als eine runde erleuchtete Scheibe, und dieses ift der Tag des Vollmondes oder der entgegengesetzten Stellung (oppositio). Von da nimmt sein Licht an der Westseite wieder ab. so wie er sich wieder der Sonne von Westen her nithert. In F, am achtzehenten Tage nach dem Neumonde ift diese Abnahme schon sehr merklich. Er erscheinet wieder nach Fig. 6 lit. F. eyformig und dieses ift das dritte Achttheil. welches 45° über die Opposition erfolget und dem zweyten Achttheil Dähnlich ist. In G Fig. 1. am ein und zwanzigsten Tage erscheinet er nach Fig. 6. nur noch an der Offeite halb erleuchtet und stehet des Morgens um 6 Uhr in Süden. Diese Lichtgestalt nennen wir das letzte Viertheil. Bald darauf nimmt die halberleuchtete Scheibe ab, zeigt fich wieder in sichelförmiger Gestalt, und die Spitzen oder Hörner find immer auf der Seite, die von der Sonne am entserntesten ift. In H Fig. s. am fünf und zwanzigsten Tage befindet er sich im vierten Achttheil, ift nur noch 45 Grade westlich von der Sonne entfernt, und wie in lit. H Fig. 6. gestaltet. Dann nimmt fein Licht noch mehr ab, bis er endlich wieder in A Fig. 1. zwischen der Erde und Sonne ftehet, oder im neuen Lichte ift.

## 5. 5.

Da der Mond seinen wahren periodischen Umlauf um die Erde innerhalb 27 Tagen 8 Stunden vollendet, so würden auch diese verschiedenen Lichtgestalten immer nach solcher Zeit wieder gerade eben dieselben seyn, oder es würden von einem Neumonde bis zum andern ebenfalls mur 27 Tage 8 Stunden verstießen, wenn die Erde einen sixen Stand hätte und sich nicht um die Sonne sortbewegte. Allein während dass der Mond in solcher Zeit einmal seine Lauf bahn um die Erde vollten.

vollendet, ift die Erde um ein Merkliches in ihrer Laufbahn um die Sonne fortgerücket, und es muss daher der Mond noch 2 Tage 4 Stunden länger laufen, ehe er wieder zwischen die Erde und Sonne zu stehen kömmt und es wieder Neumond wird. Daher beträgt die Wiederkehr des Mondes von einem Neumonde zum andera nicht 27 Tage 8 Stunden, fondern 29 Tage 12 Stunden, als in welcher Zeit gedachte Lichtgestalten vollendet werden, und es wird solches der synodische \* Umlauf des Mondes genennet. Diefes wird ebenfalls durch die 1ste Figur deutlich. Die Erde stehe in T und der Mond in A. so sehen wir Sonne und Mond bevsammen in einem Puncte der Ecliptic. Dieses sey z. B. der 6te Grad des Stiers. Nach 27 Tagen 8 Stunden hat der Mond feinen periodischen Umlauf vollendet und erscheipet abermals im 6ten Grade des Stiers. Die Erde ift aber mittlerweile in ihrer eigenen Bahn vom Monde begleitet, von T bis in V vorgerückt. In A sehen wir also wieder den Mond im 60 x nach der mit T S parallel gezogenen Linie v A. die Sonne erscheinet aber aus v betrachtet nach L.S., der Mond muss demnach noch den Bogen A L durchlaufen, ehe er wieder mit der Sonne an einem Orte des Himmelsgeschen, und es Neumond werden kann. Dieser Bogen beträgt etwa 27°, welchen der Mond beyläufig in zwey Tagen zurücklegt und damit seinen synodifchen Lauf vollendet.

#### S. 6.

Während diese Umlaus zeigt der Mond der Erde bis auf eine geringe Abweichung einerley bekannte Flecken, und wir haben, so lange der Mond von uns Erdbewohnern beobachtet worden, nur immer eine und eben dieselbe Halbkugel, niemals die dieser entgegengesetzte gesehen. Wir besinden uns aber innerhalb seiner Bahn. Hätten wir umsere Lage außerhalb der Mondbahn in sehr großer Entsetnung, so würden wir nach und nach alle Puncte des ganzen Umsanges seiner Kugelläche sehen. Daraus solgt, daß sich der Mond gerade in eben derselben Zeit, in welcher er seinen Umlaus um die Erde vollendet, einmal um seine Axe drehe und außer seiner elliptischen Bewegung m die Erde auch eine amwillzende Bewegung habe, daß aber diese nur in Ansehung der Sonne und aller übrigen Himmelskörper, nicht auch in Ansehung der Erde Statt sinde.

Um dieses bester zu übersehen, sey wieder nach der 1sten Figur in S die Sonne, in T die Erde, und A C E G die Bahn des Mondes, auf welcher der Mond acht-

<sup>\*</sup> govodoc, die Zusammenkunft.

mal verzeichnet ist; e, a, r, sey in allen Stellungen desselben die der Erde beständig zugewendete, und r, u, e, die beständig von ihr abgekehrte Halbkugel. Dann ergiebt der Augenschein, dass sich der Mond, um in seinem ganzen Kreislause immerfort nur eine und eben dieselbe Seite der Erde zuzukehren, inzwischen aus der Sonne oder jedem andern Himmelskörper betrachtet, einmal, und zwar nach der Richtung e, a, r, u, umwenden milfe. Denn in A ist die von der Erde abgekehrte Seite r, u, e, der Sonne zugewendet; in C hingegen, wo der Mond den vierten Theil seiner Bahn A, C, zurückgeleget hat, stehet nicht mehr die Seite, r, u, e, fondern die Seite a, r, u, gegen die Sonne, und er hat sich folglich zugleich um den vierten Theil seines Umsanges umgewälzet. Nach Zurücklegung der halben Bahn A. C. E. ift demnächst in E eben dieselbe Seite, die wir beständig sehen, gegen die Sonne gerichtet und die Mondkugel hat fich zur Hälfte umgedrehet. In G stehet hierauf die Seite u. e. a gegen die Sonne, und die Umdrehung des Mondes beträgt drey Viertel von seinem Umfange, so wie A, C, E, G, drey Viertel von feiner Bahn, und in A ist wieder die Seite r. u, e gegen die Sonne gerichtet. Zugleich folgt aus Betrachtung dieser Figur im Gegentheile, dass wenn der Mond in Ansehung der Sonne keine monatliche Umdrehung hätte, er uns während der Zeit seines Umlaufs nach und nach seine ganze Obersläche zukehren würde.

## 6. 7

Drehet fich aber der Mond während eines jeden monatlichen Umlaufs einmal um feinen Mittelpunct; fo ist

1) fo wie bey einem jeden andern rotirenden oder sich umwälzenden Weltkörper die gerade Linie, welche durch dessen Mittelpunct gedacht wird und um welche die Rotation oder Umdrehung geschiehet, seine Aze, Fig. 7. A B, die an beyden Enden derselben besindlichen stillstehenden Puncte seiner Kugelstäche, um welche solche Umwälzung mit geschiehet, und seine beyden Pole, und zwar A sein Nord., B sein Südpol, und der von beyden Polen 90° entsernte, oder senkrecht gegen die Axe liegende größte Kreis der Kugelstäche CD ist sein Aequator, welcher die Mondkugel in zwey gleiche Theile, nähmlich die nörd- und sidliche Halbkugel theilet. Durch Beobachtungen aber hat man gesunden, dass so wie die Mondbaln gegen die Erdbaln oder Ecliptic in einem Winkel von 5½ Graden geneigt ist, der Winkel unter welchem die Fläche des Mondäquators gegen die Fläche der Ecliptic geneigt ist, 1°29 Min. beträget, oder dass der Winkel

Winkel, unter welchem die Axe des Mondes gegen diese Fläche geneigt ist, 88° 31' ausmacht und unveränderlich ist, und dass der Knoten des Mondäquators allezeit mit dem Knoten der Mondbahn in der Ecliptic scheinbar übereinstimmet.

- Da fich der Mond in Rückficht der Sonne monatlich um seine Axe drehet, so wird es auf ihm in einer Zeit von vierzehn Tagen Morgen und Abend, und die Sonne gehet dort in folcher Zeit auf und unter. Zum Beyspiel: Nach der iften Figur, welche zugleich vorstellt, wie der Mond jedesmal zur Hälfte von der Sonne erleuchtet wird, ist an dem Orte a, der mitten auf der uns sichtbaren Halbkugel des Mondes liegt, wenn dieser zur Zeit des neuen Lichts in A zwischen der Sonne und der Erde stehet, Mitternacht. Sieben Tage nachher kömmt der Mond in C und da gehet dem Puncte a die Sonne auf. Am 15ten Tage stehet der Mond in E und die Sonne hat für a den höchsten Stand am Himmel erreichet, sie culminiret oder gehet durch die Mittagssläche und es ist folglich Mittag. Am zwey und zwanzigsten Tage ift der Mond in G und der Ort a fiehet die Sonne untergehen. In A hat derselbe abermals Mitternacht. Dieser Auf- und Untergang findet nicht nur in Ansehung der Sonne, sondern auch aller Planeten und Fixsterne Statt; nur die Erde gehet für diejenige Halbkugel des Mondes, die uns zugewendet ist, niemals auf und unter, sondern behält in Ansehung des Horizonts oder Gesichtskreises eine unveränderliche Stellung am Himmel.
- 3) Dass hingegen die Dauer der Rotation oder Axendrehung der Dauer des Umlauß des Mondes vollkommen gleich ist, davon ist der Grund nicht so ganz leicht
  einzusehen. Der wahrscheinlich richtigste, welchen die Natursorscher nach
  Newton und Herrn de la Grange angeben, warum uns der Mond beständig eine und eben dieselbe Seite zuwendet, ist, weil die diesseitige Halbkugel desselben in Rücksicht seiner Nähe stärker als die jenseitige von der Erde angezogen wird, oder gegen diese eine größere Schwere hat, und sich solglich in der
  einmal erhaltenen Stellung unverändert erhält. Denn Newton and aus der
  anziehenden Krast der Erde, mit welcher diese auf den Mond wirkt, dass der
  gegen die Erde gerichtete Durchmesser des Mondes den auf unsern Sehestrahl
  senkrecht stehenden Durchmesser desselben um 280 Fuß übertresse, und sichloss
  daraus, dass der größet Durchmesser siene Richtung ohngesähr gegen
  die Erde haben müsse; und es ist auch gewis, dass der Mondaquator wirklich
  nach der Lage desjenigen Durchmessers, welcher vom Monde gegen die Erde

gerichtet ist, etwas eyförmig verlängert seyn muss, weil die anziehende Kraft der Erde auf diejenigen Theile am stärksten wirkt, die ihr am nächsten sind.

#### 6. 8

Aus den Beobachtungen erhellet ferner, dass die monatliche Rotation oder umdrehende Bewegung des Mondes gleichförmig geschehe, dass hingegen dessen umlaufende Bewegung verschiedenen Ungleichheiten unterworsen sey, welche uns bey dem Monde in Rückficht feiner Nähe fehr merklich werden. Hieraus, dass nähmlich der Mond in seiner Bahn ungleich sortläuft, und daraus, dass seine Axe fich gegen die Fläche der Ecliptic und der Mondbahn neigt, auch aus der Bewegung, welcher die Neigung der Mondbahn gegen die Ecliptic in Ansehung ihrer Knoten ausgesetzt ist, entstehet ein scheinbares periodisches Wanken oder Schwanken der Mondkugel, welches Libration genennet wird. Galiläus, der nach Erfindung der Fernröhre zuerst die Mondslecken beobachtete, war auch der erste, welcher dieses scheinbare Wanken des Mondes entdeckte, indem er wahrnahm, dass von den beyden Flecken des Mondes, welche in den Abbildungen der Mondscheibe Grimaldi und Mare Cristum heißen, einer sich dem Mondrande naherte, indem der andere fich vom entgegengesetzten Rande, gegen welchen er liegt, entfernte. Diese scheinbare Schwankung bestehet also darin, dass wechselsweise die Mondslecken gemeinschaftlich nach der einen oder andern Seite rücken, dass mithin die zunächst an dem einen Rande befindlichen Flecken verschwinden, indem die zunächst an dem andern Rande gegenüber stehenden Flecken sich von demfelben weiter entfernen und an diefem Rande andere Flecken zum Vorschein kommen, welche man kurz vorher nicht fahe, und dass diese Verrückung der Flecken immerfort periodisch abwechselt.

Diese Schwankung wird sowohl in der scheinbaren Länge der Mondflecken, oder von Abend gegen Morgen, als in ihrer scheinbaren Breite, oder von Norden gegen Süden, und zwar Beydes zu gleicher Zeit wahrgenommen.

#### 6. 9

Die Libration in der Länge hat ihren höchst wahrscheinlichen Grund in der Ungleichheit, mit welcher sich der Mond in seiner elliptischen Laufbahn sortbeweget. Riccioli hat von dieser Hypothese zuerst geredet \*, und Hevel, der sie, wie er behauptet, 1648 ausgedacht hatte, brachte sie zur Anwendung. Newton und

S, deffen Almageftum nouum T. 2 lib. IV. Cap. IX.

und Callini nahmen fie ebenfalls an, und die Sache läfft fich folgendergestalt fastlich übersehen. In der 21m Fig. ist A c p d die elliptische Bahn des Mondes, in deren einem Brennpuncte E die Erde liegt, und deren andern Brennpuncte F die Mondkugel, der Theorie gemäß, beständig und genau eine und eben dieselbe Seite zowendet, und fich dabey während einem jeden Umlaufe einmal um ihre Es fey n ein Mondflecken mitten auf der Mondscheibe von dem Brennpuncte F aus gesehen. Stehet der Mond in A oder seiner Erdserne, so ist n. von E der Erde aus gesehen, mitten auf dem Monde sichtbar. Kömmt hingegen der Mond in b und hat fich folglich in Ansehung des Puncts F um den Aten Theil herum gewälzet, so ist o von E aus betrachtet der Mittelpunct seiner sichtbaren Fläche und der Fleck n scheint sich von demselben am weitesten gegen Abend entfernt zu haben; die zunächst am westlichen Rande sichtbar gewesenen Flecken find also verschwunden, die etwas weiter davon entfernten find demselben näher gerückt und die jenigen Flecken, welche zunächst am östlichen Rande sichtbar waren, haben fich dergestalt von diesem etwas entfernt, dass an ihrer scheinbaren Stelle neue zu Gesicht gekommen find, welche man vorhin nicht sehen konnte. In c kommt n dem Mittelpuncte der Mondfläche wieder etwas näher, und fällt in p, wenn der Mond in seiner Erdnähe ift, wieder mit demselben zusammen. lad ift der Flecken n vom Mittelpuncte o nach Often entfernt, welches in e am merklichsten ist; dann sind die vorhin zunächst am östlichen Rande sichtbar gewordenen Flecken wieder verschwunden und die weiter westlich entsernten sind ihm näher gerücket, flatt dass die zunächst am westlichen Rande sichtbar gewesenen Flecken fich von diesem öftlich etwas entsernt haben. In A zeigt fich endlich der Flecken n wieder im Mittelpuncte. Die Weite o, n, oder der Unterschied in der scheinbar hald östlichern bald westlichern Lage des Fleckens n kann bis auf 8° hinangehen. Diese Schwankung in der Länge ist die beträchtlichste und kann am besten an der scheinbaren Vorrückung des Maris Crisium oder Hevelischen paludis Moeotis und des Grimalds, oder des Hevelischen pal. Maraeotis wahrgenommen werden, weil sich diese augenfälligen Flecken immersort dem Rande bald nähern bald von ihm entfernen.

#### S. . 10.

Die Ursache der Schwankung des Mondes in der Breite hingegen und ihre Wirkung kann man sich durch die 8te Figur fasslich vorstellen. Es sey in T die Erde, TE die Fläche der Ecliptic, oder diejenige Fläche, in welcher fich die Sonne scheinbar am Himmel von Westen nach Osten in ihrer jährlichen Laufbahn fortbeweget. T m sey die Fläche des Mondäquators, auf welcher die Axe des Mondes ps senkrecht stehet, und welche mit TE den Winkel m TE = 1°29′ macht. Hat nun der Mond seine größte nördliche Breite gegen  $\varsigma_{+}^{1}\circ=B$ , T. E., in B erreichet, so ist c der scheinbare Mittelpunct der uns sichtbaren Halbkugel, und ein im Aequator desselben besindlicher Fleck a wird nordwärts über dem Mittelpuncte und zwar um a c =  $\varsigma^{0}$ 1 $\varsigma'$   $\dot{-}$ 1°29′ = 3°46′ nördliche Breite von  $\varsigma_{+}^{1}\circ=B$  T C in C erhalten; so ist c dessen schener Mittelpunct aus T betrachtet, und der Fleck a wird nun  $\varsigma^{0}$ 1 $\varsigma'$   $\dot{-}$ 1°29′ = 6° 44 Min. südlich vom Mittelpuncte entsernt sichtbar seyn. Hiernach muss sich also z. B. der Flecken Tycho oder Hevelische mons Sinai bey nördlicher Breite weiter vom südlichen Mondrande entsernen, Plato hingegen oder der Hevelische Lacus niger major sich dem nördlichen Rande nöhern.

Die größte mögliche Schwankung des Mondes in der Länge gehet bis auf 8° und die in der Breite bis auf 63°, und beyde zusammen genommen verursachen also, dass sich die Mondstecken scheinbar gemeinschaftlich über 10 Grade verrücken, welches etwa den 18ten Theil von den 180 Graden der uns sichtbaren Halbkugel ausmacht.

Noch eine andere Libration der Mondkugel entstehet bey ihrem täglichen Umlause durch den verschieden hohen Stand derselben über unserm Horizonte, die
aber zum höchsten nur eine Disterenz von 1° 1 Min. wirkt, und daher hier nicht
in Betrachtung kömmt. Auch nimmt Herr de la Grange in seiner Abhandlung,
welche 1774 von der Pariser Academie den Preis erhalten hat, mit Newton an,
das der Mond ein gegen die Erde längliches Sphäroid sey, und sindet dass dieser
Nebenplanet um seine Axe eine Art eines Hin und Herbewegens oder einer
Schwingung machen müsse, durch welche die Geschwindigkeit seiner Umwälzung
bald beschleunigt, bald vermindert wird.

## Ş. 11.

Nach diesen Begriffen muß also die Libration des Mondes nicht nur auf die scheinbare Lage der Flecken, sowohl gegen einander, als in Rücksicht des Mittelpuncts und der Ränder solchergestalt Einstus haben, dass sie einer immersort perioperiodisch abwechselnden scheinbaren Verrückung unterworfen find, und sich, so wie es auch die Beobachtungen ergeben, dem Mittelpuncte und Rändern bald nähern, bald von denselben entsernen; sondern sie muss auch in dem scheinbaren Durchmeffer und der Gestalt eines und eben desselben Fleckens einige Veränderungen veranlassen. Erstgedachte Wirkung, nähmlich die Verrückung der Flecken zeigt sich sowohl an den Rändern als in der Mitte, vornehmlich aber wird die daher entstehende veränderliche Lage der Flecken gegen einander nur in der Mitte der Mondscheibe merklich, weil nach dem Verhältnis einer halben Kugelfläche die Grade des Aequators und der Meridiane um die Mitte am größten ins Auge fallen, und nach den Rändern hin, den Regeln der orthographischen Projection gemäß, immer schmäler erscheinen. Letztgedachte Wirkung hingegen wird nur vorzüglich an den Rändern auffallend. In allen Gegenden der uns zugekehrten Mondhemisphäre befinden sich augenfällige, ringförmige von Wallgebirgen umgebene Einsenkungen. Diese erscheinen um die Mitte der Scheibe rund, an den Rändern aber desto ovaler und gedrängter, je näher sie am Rande stehen. Kann nun die durch die Schwankung veranlasste gemeinschaftliche Verrückung der Flecken bis über 10 Grade hinangehen, fo ist es natürlich, dass Flecken, welche sich um so viel einem gewissen Puncte des Randes nähern, in ihrem nächsten Stande am Rande merklich gedrängter und schmäler oder länglicher erscheinen müssen; und dieses wird vorzüglich bev den großen Randslecken, besonders aber, dem mari Crifium auffallend, wenn der Mond im Zeichen des Steinbocks stehet und dieser Flecken um ein Merkliches schmäler als sonst ins Auge fällt. Welches die von Hevel so schön gezeichneten Phasen sehr gut darstellen \*.

## §. 12.

Wenden wir nun die bisherige Theorie auf die topographischen Beobachtungen des Mondes an, so sindet sich im Allgemeinen noch Folgendes zu bemerken.

1) Bey allen Lichtgestalten des Mondes, wo die uns zugekehrte Halbkugel desselben nicht ganz erleuchtet ist, sind die jenigen beyden außersten Puncte, welche um den ganzen scheinbaren Durchmester desselben on einander entsernt sind, wie ab in der 6ten Figur, seine beyden Spitzen oder Hörner. In den ersten Tagen des zu und in den letzten des abnehmenden Mondes fallen solche deutlich

S. dessen Selenographie S. 314. und 316.

als Hörner ins Gesicht und haben daher ihren Nahmen erhalten. Sie zeigen sich immer an beyden Enden der von der Sonne abgekehrten Seite, und die gerade Linie a c b, welche durch beyde Hörner gedacht wird, heist der Hörner. Sie liegt immer gegen die enige gerade Linie e f Fig. 6. B, welche durch beyde Mittelpuncte der Sonne und des Mondes gedacht wird, und in deren Richtung die Sonnenstrahlen auf den Mond fallen, senkrecht, und ihre Richtung gehet nach der verschiedenen süd- und nördlichen Breite des Mondes und den periodischen Wirkungen der Libration immer durch andere Mondslecken.

2) Da der Mond während seines monatlichen Umlauses sich in Rücksicht der Sonne zugleich einmal um seine Axe drehet, so findet zwischen den verschiedenen Lichtgestalten desselben und den Tages- und Wechselzeiten unserer Erde die größte Aehnlichkeit Statt. Der erleuchtete Theil des Mondes ist derjenige wo es Tag ist, oder die Taguseite, und der dunkle Theil die Nachseite. Die Gränzlinie a d b, Fig. δ. welche beyde Seiten, Tag und Nacht von einander unterschiedet, heist die Lichtgränze. Diese ist diejenige Bogenlinie der Mondkugel, in welcher man den Mittelpunct der Sonne genau im Horizonte sehen würde. Hier ist der Winkel, unter welchem die Sonnenstrahlen auf die Kugelstäche fallen, und den ich den Erleuchtungswinkel oder die Sonnenhöhe nenne, = o Grad, und hier ist es, wo Geschöpse sich der ausgehenden Morgen- und untergehenden Abendsonne freuen mögen.

Zur Zeit des Neumondes liegt nähmlich die Lichtgränze allenthalben genau am Raude der uns zugekehrten Halbkugel und wir sehen daher bloss die Nachtseite des Mondes, A Fig. 6. Der östliche Rand ist die Lichtgränze der unter- und der westliche der ausgehenden Sonne. In den ersten Tagen nach dem neuen Lichte aber wird letztere an der innern Seite des schmalen, sichelsörmig erleuchteten Theils B, Fig. 6. in a d b kennbar. Dann gehet in den westlichen Ländern der uns zugekehrten Halbkugel, im mari Crisum, Cleomedes und soweiter die Sonne aus. So wie die Sonne sich durch die monatliche Axendrehung des Mondes immer weiter über dessen horizont erhebet, rückt die Lichtgränze und mit derselben der anbrechende Tag immer weiter in die östlichern Mondländer sort, bis endlich zur Zeit des ersten Mondviertels die Sonne senkrecht über dem westlichen Rande der uns sichtbaren Halbkugel stehet, die Lichtgränze in gerader Linie mitten durch die Scheibe gehet, mithin mit der Linie

der Hörner zusammenfällt und beyde Seiten des Tages und der Nacht in zwey gleiche Theile theilet, so dass es in dieser Linie Morgen, am westlichen Rande aber Mittag ist, C Fig. 6. Von da rückt die Lichtgrünze bis zur Zeit des vollen Lichtes gegen Osten fort. Zur Zeit des Vollmondes liegt sie zum zweyten Male allenthalben genau am Rande E Fig. 6. Dann steht die Sonne senkrecht mitten über der uns zugekehrten Halbkugel, woselbst es Mittag ist; am westlichen Rande hingegen gehet sie unter, so wie sie am östlichen sür die Mondländer der von uns abgekehrten, unsichtbaren Halbkugel aufgehet. Jetzt bricht also am westlichen Rande die Nacht wieder ein und rückt mit der Lichtgränze immer weiter gegen Osten sort. Zur Zeit des letzten Viertels, da die Sonne senkrecht über dem össlichen Rande seher, G Fig. 6, fällt die Lichtgränze zum zweyten Male mit der Linie der Hörner zusammen, und von da rückt sie bis zum ostelicher Rande sort.

- 3) Während dieser monatlichen Rotation oder Umwälzung rückt also die Lichtgränze durch alle 360 Grade des Aequators sort, und da die Grade der Mondschiebe der orthographischen Projection gemäß, je näher den Rändern desto schmäler ins Gesicht fallen, so ist es auch natürlich, daß diese Fortrückung nach diesem Verhältniss an beyden Rändern merklich langsamer als mitten in der Scheibe geschiehet; so wie es auch nach den oben § 10 und 11 über die Libration gegebenen Erläuterungen begreißich wird, daß solche Fortrückung nicht durchgehends völlig verhältnissmäsig gleichsörmig vor sich gehen könne.
- 4) Da ferner die Fläche des Mondäquators gegen die Fläche der Ecliptic 1° 29′. (§ 7.) die Fläche der Mondbahn aber gegen letztere 5¾° geneigt ist und beyder Flächen Knoten veränderlich sind, auch überhin nach der Libration die Flecken sich immerfort gemeinschaftlich periodisch verrücken; so ist es natürlich, dass gewöhnlich weder die Lichtgränze, noch die Linie der Hörner zu einer und eben derselben Wechselzeit genau wieder durch eben dieselben Flecken gehe, in welchen sie vorher zu eben derselben Wechselzeit beobachtet worden, und dass dieser Fall nur selten eintreten könne. Wie sehr verschieden die Lage dieser beyden Linien zur Zeit des ersten und letzten Mondviertels sey, hat Hevel in seiner Selenographie S. 322 bis 341, und von S. 338 bis 394 durch verschieden er Phasen deutlich vorgestellt.

6. 12.

Wie bereits bemerkt worden, ist der Erleuchtungswinkel oder die Sonnenhöhe in der Linie der Lichtgränze = 0 Grad; 90 Grad öft- oder weftlich von derfelben entfernt hingegen stehet die Sonne in der durch den Mittelpunct der Sonne und des Mondes gehenden Fläche fenkrecht im Zenith und der Erleuchtungswinkel ist = 90°. Je mehr also ein Punct der erleuchteten Mondfläche öste oder westlich von der Lichtgränze entfernt ist, desto größer ist der Erleuchtungswinkel und desto kleiner werden bev hervorragenden Gegenständen die Schatten. Darin liegt die Urfache, warum immer diejenigen erleuchteten Mondländer, an welchen die Lichtgränze zunächst weglieget und auf welche mithin die Sonnenstrahlen unter keinem beträchtlichen Winkel fallen, in ihrer deutlichsten Projection erscheinen, und zu topographischen Beobachtungen vorzüglich geschickt find; so wie hingegen zur Zeit des Vollmondes alle mitten in der Mondscheibe besindlichen. unter einem sehr beträchtlichen Winkel erleuchteten Gegenstände undeutlich ins Ge-Unmittelbar an der Lichtgränze entwickelt oft die bev zunehmendem Monde dafelbst eben aufgegangene Morgensonne die prachtvollesten Naturscenen. und es ist unbeschreibliche Wonne das Schauspiel mit anzusehen, wie da der einbrechende Tag ohne vorhergehende merkliche Dämmerung nach und nach in ein mit Gebirgen umgebenes Mondländchen dringt, ein Gebirge nach dem andern, und zuletzt die Thäler selbst enthüllt; so wie auch die Scenen keinen geringern Reitz geben, wo die Sonne fich bev abnehmendem Mondlichte ihrem Untergange nähert, die Schatten der Gebirge immer länger werden und die Nacht einen kleinen Gegenstand nach dem andern mit ihrem Schleyer bedeckt.

## S. 14.

Allein nicht bloß die Tagesseite des Mondes gewähret dergleichen Reitze, fondern auch selbst die Nachtseite stellet bisweilen dem gefühlvollen Beobachter unter Anwendung eines vorzüglich lichtstarken Telescops die herrlichsten Nachtstücke im Miniaturgemählde auf; denn diejenige Mondhemisphäre, welche unserer Erde beständig zugekehret ist, genießet den Vortheil, daß sie zur Nachtzeit eben so von unserer Erde, als diese von dem Monde erleuchtet wird; welcher Vortheil der von uns abgekehrten, uns unsichtbaren Halbkugel ganz entgehet. Vor und nach dem Neumonde siehet man nähmlich deutlich, daß die hell erleuchtete Sichel, welche die Tagesseite der uns zugekehrten Halbkugel ausmacht, ein schwa-

schwaches, über den ganzen übrigen Theil der Mondscheibe ausgebreitetes Licht neben sich hat, durch welches man auch die Nachtseite, mithin die ganze Rundung des Mondes erkennen kann, und welches lumen fecundarium oder das aschensarbige Licht genannt wird. So wie der Mond das Licht der Sonne auf unfere Erde zurückwirft, so reslectiret auch unsere Erde dasselbe auf den Mond, und es ist dieses Licht für den Mond gerade das was das Mondlicht für unfere Erde ift, nur mit dem Unterschiede, dass die Nachtseite des Mondes dadurch merklich heller erleuchtet wird, als unsere Erdfläche vom hellesten Mondscheine. Wenn der Mond in Ansehung unser mit der Sonne in Conjunction ift, so ist unsere Erde für ihn mit derfelben in Opposition und das was bey uns Vollmond ist, so dass sie wie Hevel \* fagt, für einen im Monde befindlichen Beobachter Vollerde (pleniterrium) feyn würde. Die Erde zeigt aber alsdann dem Monde nach dem Verhältnis ihres ungleich größern Durchmessers vierzehenmal mehr Fläche, als uns der volle Mond. Hätte also ihre Oberfläche mit der vom Monde einerley Beschaffenheit, so würde sie, wenn sie dort ganz erleuchtet erscheint, vierzehenmal mehr Licht auf den Mond werfen, als dieser bey vollem Lichte auf unsere Erdfläche zu werfen vermögend ist; allein theils die große Wasserfläche unsers Erdballs, theils feine ungleich dichtern und allgemeinern atmosphärischen Decken müssen diese Lichtstärke merklich schwächen. Indessen durfte doch immer die Vollerde die Mondnächte merklich heller erleuchten, als der Vollmond die unfrigen, und dieses reflectirte Erdenlicht ist es, welches uns zu merkwürdigen Mondbeobachtungen Gelegenheit gibt.

Eigentlich müffte es fich zur Zeit des Neumondes am stärksten zeigen und nach dem Neumonde immer mehr und mehr abnehmen; allein zur Zeit des Neumondes machen es die Sonnenstrahlen unmöglich dieses matte Licht zu sehen. Vorzüglich stark zeigt es sich am 3 ma Tage des Neumondes, weil alsdann der Mond entsfernter von der Sonne stehet und dieses Licht von den Sonnenstrahlen nicht mehr geschwächet wird; besonders in den Monaten März und April, weil um diese Zeit der Mond eine beträchtliche nördliche Breite hat, hoch am Himmel stehet und nicht so bald nach der Sonne untergehet. Am stärksten aber fällt es in den Monaten August und September des Morgens etliche Tage vor dem Neumonde ins Gesicht; theils weil alsdann der Mond eine ähnliche beträchtliche nördliche Breite

hat.

Selenograph. pag. 290.

## 46 I. ABTHEIL. I. ABSCHN. ERLÄUTERUNGEN AUS DER SELENOGRAPHIE.

hat, und lange vor dem Aufgange der Sonne hoch am Himmel stehet, auch das Auge nach der Dunkelheit der Nacht erweiterter als des Abends nach Sonnenuntergange und also auch mehr Lichtstrahlen einzunehmen fähig ist; theils weil nach der 24stündigen Umwälzung der Erde, die Halbkugel derselben, welche um solche Tageszeit das Licht der Sonne auf den Mond zurückwirst, gerade diejenige ist, in welcher sich das meiste feste Land, nähmlich Africa und Europa, auch ein Theil von Asien und America besindet, welches nach bekannten physischen Urfachen ein lebhafteres Licht als das Atlantische und stille Meer reslectiret. In der That ist nach meinen wiederholten Beobachtungen dieser Unterschied so merklich, dass es nicht zu bewundern ist, wenn ihn schon Galiläus mit seinen geringen Fernröhren gemerkt hat \*.

Am vierten, fünften und sechsten Tage nach und vor dem Neumonde erscheint übrigens dieses reslectirte Erdenlicht immer schwächer, und gewöhnlich
ist zur Zeit beyder Quadraturen mit mittelmäßigen Fernröhren überall nichts mehr
davon zu sehen, weil alsdenn die Erde viermal weniger Licht auf den Mond zurückwirst, die Tagesseite aber 4 bis 5 mal größer als am zweyten und dritten Tage
erscheint und zu viel Blendung verurschete. Indessen habe ich nicht nur zur Zeit
der ersten Quadratur, sondern auch noch einige Zeit nach derselben die ganze
dunkle Halbkugel mit 161 maliger Vergr. des 7 suß. Telescops sehr deutlich gesehen, und selbs Hevel sühret an, dass er dieses Licht ebenfalls einmal noch am
Tage nach der ersten Quadratur wahrgenommen habe \*\*.

O S. desten Nuncium fidereum 1610 S. 26. S. auch Hevels Selenographie S. 399.

<sup>00</sup> Dafelbft S. 280.

# Zweyter Abschnitt.

Allgemeine Bemerkungen über die auf der Mondfläche sich äussernden Wirkungen einer verschiedenen Restexion des Lichts.

## §. 15.

 ${f W}$ ie der Augenschein ergibt, bestehet die Mondsläche der uns zugekehrten Halbkugel theils aus dunkeln, theils aus hellen Theilen. Unter den dunkeln, aschgrauen Theilen, worunter ich jedoch hier keinesweges die wahren, von den Mondgebirgen auf die umliegende Fläche geworfen werdenden veränderlichen Schatten mit verstehe, zeichnen sich besonders die größern Flecken aus, welche Hevel für Meere, Waldungen und Sümpfe, oder doch etwas Aehnliches hielt. Diefe behalten unter allen verschiedenen Abständen und Entsernungen des Mondes von der Sonne, und mithin unter allen verschiedenen Erleuchtungswinkeln, im Ganzen gewöhnlich immerfort ihre dunkle Farbe, und alle bemerkte Abwechselung bestehet, wie es auch schon Hevel bemerkt hat \*, nur darin, dass sie bisweilen etwas heller, bisweilen etwas dunkler, aber der Regel nach doch immer grau erscheinen. Die hellern Theile hingegen zeigen fich nach der Verschiedenheit ihrer Gegenstände von fehr verschiedener Lichtstärke, von einem matthellen bis zu dem glänzendesten und hellstrahlenden Lichte. Dabey sind aber einige helle Flecken z. B. Cleomedes, Endymion, Schickard, Grimaldi und andere, ja felbst auch einige kleinere Gebirge und sonstige einzele Flächentheile den merkwürdigsten Abwechfelungen und Veränderungen unterworfen. Bald erscheinen sie in gewöhnlichem weißlich hellen Lichte, bald und zu andern Wechselzeiten aber fallen sie auf einmal als dunkle Flecken und in etwas veränderter Gestalt ins Gesicht, ohne dass gleichwohl diese dunkle Farbe wahrer Schatten ist; da doch andere Flecken und Landschaften, und zwar so viel meine bisherigen Beobachtungen ergeben, die meisten, unter allen Umständen und Erleuchtungswinkeln, zu allen Wechselzeiten wenigstens im Ganzen und ohne einige auffallende Veränderung ihre helle Farbe Dem Naturforscher aber, der sich topographische Kenntnisse der Mondfläche eigen zu machen wünschet, ist daran gelegen, so viel möglich etwas näher

Selenograph, S. 257.

näher in die natürliche Beschaffenheit solcher einzelen Gegenstände der Mondfläche zu dringen und sich dadurch zu einem höhern Fluge Aussichten zu verschaffen, mithin mögliche Täuschungen kennen zu lernen und das Wahre von dem bloss Scheinbaren forgfältig abzufondern. Das was ihm alfo dabev manchen unerklärbar scheinenden Contrast und Schwierigkeiten entgegen setzt und ihn zu aller Aufmerkfamkeit und Behutfamkeit auffordert, find die verschiedenen Wirkungen der Reflexion des Lichts. Durchforschet er einzele Gegenstände in der erleuchteten Tagesseite des Mondes; so muss er bedenken, dass hier die Sonnenstrahlen zwar unmittelbar, aber unter ganz verschiedenen Winkeln auf die verschiedenen von ihm beobachtet werdenden, mehr und weniger von der Lichtgränze entfernten Objecte fallen, und dass sie von diesen unter eben so verschiedenen Winkeln in sein Auge zurückgeworfen werden, dass Sehe- und Erleuchtungswinkel verschieden sind, und dass es nicht völlig einerley sey, ob er einen seitwärts erleuchteten Gegenftand in der Linie der Hörner und um die Gegend des Mondäquators, oder merklich davon entsernt, in einer schrägen Lage der Bogenfläche beobachtet. von hohen Gebirgen ganze Provinzen unserer Erdfläche unter sich wegliegend beobachtet hat, dem ist es nicht unbekannt, wie verschieden und mit welchen veränderten Farbenmischungen sich ihm diese große Naturscenen bey dem Aufgange der Sonne und in der Folge bey einem merklich höhern Stande derselben darstelleten. Bey Unterfuchung der Mondfläche find daher Täuschungen mancherley Art möglich, zu welchen bloß eine verschiedene Reslexion des Lichts Anlass geben kann; denn auch hier ist die Verschiedenheit des Erleuchtungswinkels nichts anders, als der verschiedentlich hohe Stand der Sonne, in welchem sie uns über dem Mondhorizonte erscheinen würde, wenn wir uns an der Stelle der Mondfläche, die wir entfernt beobachten, felbst gegenwärtig befänden. Beobachtet aber der Selenograph die Nachtseite des Mondes und die durch lichtstarke Telescope erkennbaren Gegenstände derselben; so muss er bedenken, dass das Licht, welches die hellern und dunklern Gegenstände hier erkennen und unterscheiden lässt. kein unmittelbar auf den Mond fallendes, fondern ein von der Erde auf den Mond zurück geworsenes Sonnenlicht sey, welches von diesem wieder weiter in fein Auge zurück geworfen wird, und dass es also nach unserer Art zu reden eigentlich ein vorzüglich heller Mondschein sey. Wer weis aber nicht wie manche contrastirende Täuschung ost der Mondschein verursachet. bleibt mir der bezaubernde Anblick, als ich im Junius 1775 in der heitersten Sommernacht, und zwar gerade zur Zeit des Vollmondes, um Mitternacht, da dieser seinen höchsten Stand hatte, auf dem Brocken mehrere Meilen weit das seltenste Gemisch landschaftlicher Schattirungen unter mir sahe, wobey so mancherley Täuschendes mit unterlies.

Bey Bearbeitung einer Mondtopographie nach dem oben angezeigten Zweck kann man also gewiß nicht zu viel Ausmerksamkeit aus die möglichen Täuschungen nehmen, welche eine verschiedene Reslexion des Lichts veranlassen kann. Sehr leicht würde man irren, wenn man der täuschenden Krast eines reslectirten Lichts bey dergleichen Mondbeobachtungen zu wenig beymessen wollte; aber auch eben so sehr würde man sehlen, wenn man sich dadurch von weitern Untersuchungen abschrecken lassen, derselben zu viel zuschreiben, und wahre zuställige, auf der Mondsäche sich äußernde Veränderungen nicht von dergleichen Täuschungen nach überwiegenden Gründen zu unterscheiden suchen wollte.

Damit man also nicht nur meine im folgenden Abschnitte angezeigte Beobachtungsmethode, sondern auch die dann folgenden Beobachtungen selbst desto richtiger beurtheilen, meine daraus gezogenen Folgerungen selbst unbefangen prüfen, und durch gemeinschaftliches Studium der Wahrheit immer näher kommen möge, sey es mir erlaubt, diejenigen Ideen kürzlich anzuzeigen, denen ich bey meinen topographischen Beobachtungen durchgehends gesolget bin \*.

## S. 16.

Kennen wir gleich nicht die eigentlichen Bestandtheile der Mondstäche; so wissen wir doch aus den Beobachtungen, dass einige ihrer Theile das Sonnenlicht
schriebhaft, andere hingegen nur matt zurückwersen. Auch zeigen es gute Fern
röhre deutlich genug, dass die Mondstäche großentheils aus sehr beträchtlichen
Gebirgen und Einsenkungen oder Thälern bestehet, imgleichen, dass nicht nur
bey vielen, und insonderheit den die Einsenkungen oder so genannten Crater umgebenden Wallgebirgen, sondern auch hier und da in den scheinbar ebenen Flächen etwas Schichtenartiges sichtbar ist. Mit den besten Telescopen sind wir aber

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zwar finden sich diese Gedanken schon größtentheils in meiner im 3ten Stück des 3ten Bandes der Schriften der Berlinischen naturforschenden Gesellschaft befindlichen Abhandlung: Ueber einige in der Nachtseite des Mondes wahrgenommene Lichtsecken, ein Beyttag zur Geschichte der so genannten Mondvulcane; aus mehrern Ursachen aber habe ich se hier nicht unberührt lassen dursen.

weiter nichts, als die Richtung, Gestalt und Farbe der Flüchen eines einzelen sehr kleinen Gegenstandes unter einem günstigen Erleuchtungswinkel, und zwar bloß im Ganzen zu erkennen vermögend, und mit einer 210 maligen Vergrößerung des 7 füss. Telescops bin ich doch bey allem dem nur Flächen ihrer Gestalt und Richtung nach zu unterscheiden im Stande, welche gegen 4000 Parisische Fuss im Durchmesser groß sind. Selbst mit den besten Fernröhren bewassnet, bleibt unser Ause doch noch viel zu kurzsichtig.

Unftreitig bestehen aber diese erkennbaren Flächen größtentheils wieder aus kleinern Unebenheiten, deren ich schon mehrere mit einer 636 maligen Vergröserung erkannt habe. Wir müssen uns also in der Mondsläche unzählbare, unter allen möglichen Winkeln ganz irreguläre, gegen einander geneigte, aufserst kleine Flächen denken, von denen wir zum Theil nur viele zusammen als eine einige ebene Fiäche erkennen. So sehen wir z. B. die runden Einsenkungen der Mondsläche mit mittelmäßigen Fernröhren bloß als hohlrunde eingesenkte, ebene Flächen, mit sehr starken Telescopen hingegen finden wir in verschiedenen der größern Einsenkungen, als im Clavius, Scheiner, Arzachel, im Agrippa und besonders im Copernicus deutlich kennbare Spuren von mehrern horizontal über einander befindlichen Schichten, welche um die Einsenkung einen gebirgigen Wall bilden. Könnten wir uns an den Abhang einer folchen Einsenkung versetzen, wie manche kleinere Anhöhen, Thäler, Klüfte und Schichten würden wir nicht antreffen, ehe wir ihre völlige Tiefe erreichten; und dass auch selbst die Grundsläche dieser Einsenkungen größtentheils aus kleinern und größern Unebenheiten bestehe, siehet man ia an den gewöhnlich mitten in mehrern derselben befindlichen Bergköpsen. Höchstwahrscheinlich ist das eben der Fall bey den Flächen der Mondberge. Bey den größern können wir zum Theil ihre gebirgigen Unebenheiten erkennen, und unter beträchtlichen Vergrößerungen kleinere Bergköpse unterscheiden; die schiese Fläche eines kleinen Bergs hingegen erscheint uns oft eben, wenn sie es auch gleich an fich felbst nicht fevn mag.

## §. 17.

Nach bekannten photometrischen \* Grundsätzen erscheint eine erleuchtete, aus kleinen Unebenheiten und verschiedenen ungleichartigen Theilen bestehende

Flä-

Φως des Licht, μετρέω ich messe. S. Lamberts photometrism sine, de mensura et gradibus luminis, colorum et vmbrae Aug. Vindel, 1760.

Fläche, welche die auf sie fallenden Lichtstrahlen theils in sich nimmt, theils nach allen Richtungen zurückwirft, in derjenigen Lage am lichtvollesten, worin sie die meisten Lichtstrahlen empfängt und zugleich diesen die meisten Puncte oder Theile aussetzt, die ihren Bestandtheilen und Stellungen nach in unsern Augen die Empfindung des möglich hellesten Lichts bewirken. Z. B. Wenn wir eine abgebrochene, mit vielen Unebenheiten versehene Erzstuse in einem dunkeln Zimmer und in einiger Entfernung, wo ihre Unebenheiten nicht fehr augenfällig find, den Sonnenstrahlen aussetzen, so wird 1) diese Fläche am hellesten erscheinen, wenn sie senkrecht den Sonnenstralilen entgegen gestellt wird, äußerst matt erleuchtet hingegen, wenn folche in einem fehr spitzigen Winkel auf selbige fallen, weil nach bekannten optischen Grundsätzen die Stärke der Erleuchtung nach dem Verhältnis des Sinus vom Einfallswinkel zu - oder abnimmt. Zugleich wird sich aber auch 2) unter einem und eben demselben Erleuchtungswinkel im Ganzen ein verschiedener Grad der Helligkeit einzeler Puncte dieser Fläche zeigen, nach dem wir die Stellung unsers Auges verändern. Ueberhin können auch diese reflectirenden Puncte ihren Bestandtheilen nach schon an sich selbst mehr oder weniger lebhast das Licht in unser Auge zurückwerfen.

## 6. 18.

So wie wir aber einem folchen Körper einen verschiedenen Erleuchtungswinkel und eine andere Lage gegen unser Auge geben, und dadurch mehr oder weniger Licht in unser Auge reslectiret erhalten; eben so ändert sich auch der Erleuchtungswinkel und die Lage einzeler Gegenstände der Mondsläche und zwar

- a) durch die veränderliche Stellung, welche der Mond nach den verschiedenen Epochen seines Umlauss gegen die Sonne und Erde, oder unser Auge erhält; so wie z. B. die Gegend des Manilius und Menelaus im ersten Viertel größetentheils horizontal, um die Zeit des Vollmondes hingegen sast senkrecht erleuchtet wird \*. und
- b) durch die Verschiedenheit der Libration des Mondes, als welche einem jeden Puncte der Mondfläche eine immer etwas andere Lage sowohl gegen die Sonne als unser Auge gibt, da sie bis über 10 Grade vom Umsange der Mondkugel
- Weil diese beyden Mondstecken nahe bey der Mitte der Mondscheibe belegen sind, wofelbst im 1sten Viertel die Lichtgränze ist, und worüber im vollen Mondlichte die Sonne
  fenkrecht Sebet,

kugel gehen, mithin auf eine ebenmäßige Veränderung des Einfallswinkels der Sonnenstrahlen, und auf eine veränderliche Lage der reflectirenden kleinen Lichtslächen gegen unser Auge solchergestalt erheblichen Einfluss haben kann, dass die Lichtstrahlen, welche unter einer andern Lage von den meisten Puncten reflectiret in unser Auge fielen, jetzt gegen einen andern Punct des Weltgebäudes geworfen werden. Und diese beyden Ursachen scheinen mir unter Anwendung obiger optischen Begriffe, auf eine oft veränderliche Erleuchtung einzeler Mondgegenstände nach den verschiedenen Epochen des Mondumlaufs einen folchen beträchtlichen Einfluss haben zu können, dass man nicht einmal auf die Ungleichheiten des Laufs, denen der Mond als der nächste Weltkörper augenfällig unterworfen ist, noch auf die zur Zeit der Sonnennähe etwas stärkere Erleuchtung und dergleichen Nebenumstände mit Rückficht zu nehmen Ursache hat. Auch scheinen sie mir in Erklärung manches fonderbaren Contrastes von solchem Gewicht zu seyn, dass sie bey Bearbeitung einer Mondtopographie alle Aufmerksamkeit verdienen und gegen manchen Irrthum fichern dürften.

Es feyn, um mich darüber desto fasslicher auszudrücken, ab Fig. 9, 10, und 11 Tab. I., parallele Horizontallinien der Mondfläche. A Fig. 9 fey eine Berganhöhe mit einem nicht steilen Abhange de und dh; B Fig. 10 sev eine gewöhnliche ringförmige Einsenkung mit einem ausgeworfenen Walle, im Durchschnitte betrachtet, und C Fig. 11 eine steile Bergspitze, deren sich verschiedene auf der Man nehme vorerst an, dass diese drey Gegenstände an Mondfläche befinden. fich selbst mit der Grundsläche a b einerlev Bestandtheile und Farbe haben und mithin jeder unter gleichen Umftänden gleiches Licht zu reflectiren vermögend sey. Ferner: 1) fie wären nur wenig Secunden von einander entfernt und würden unter einem gleich geringen, spitzigen Einsallswinkel ce a von den parallelen Strahlen der auf. oder untergehenden Sonne erleuchtet: fo wird a) die Grundfläche derselben, wenn sie anders nicht an sich selbst ein sehr lebhaftes Licht reslectiret, nur fehr matt erleuchtet erscheinen, weil unter diesem geringen Einfallswinke; nach dem Verhältniss ihres Flächenraums so viel weniger Lichtstrahlen auf sie sallen, als der Sinus c a des Winkels c e a kleiner als der finus totus oder radius c e ist; b) wird zwar die Fläche e d der Anhöhe A merklich und zwar um so viel heller ins Geficht fallen, als der finus des Winkels c e i größer als der Sinus des Winkels c e a ift; allein dessen ungeachtet wird sie nicht sehr glänzend, sondern noch

etwas matt erleuchtet erscheinen; c) wird die Einsenkung B in Schatten liegen; dagegen wird aber der innere Abhang des Ringgebirgs d e ganz oder doch größtentheils senkrecht erleuchtet werden, und mithin unter der Voraussetzung, dass der Mond keine solche dichte Atmosphäre als unsere Erde habe, sehr glänzend ins Auge fallen. d) Eben das wird auch aus gleichem Grunde bey der Seitensläche oder dem stellen Abhange e d der Bergspitze C Statt sinden, welche ebensalls ein sehr lebhast glänzendes Licht ressections wird.

## S. 19

2) Kömmt aber die Sonne zu einer fehr beträchtlichen Elevation über den Mondiorizont diefer bey einander belegenen drey Gegenstände, so daß sie größtentheils senkrecht in der Richtung von f g nach h d erleuchtet werden; so wird unter obiger Vorausssetzung die Grundsläche a b nicht mehr matt, sondern sehr glänzend erleuchtet seyn. Eben das wird aber auch bey den Flächen d h des Bergs A und B der Einsenkung Fig. 10 Statt finden. Der merkliche Unterschied des Glanzes muß also wegsallen, wir werden, weil kein merklicher Schatten übrig bleibt, unter dieser größtentheils senkrechten Erleuchtung, und wegen der beträchtlichen Entsernung, nicht mehr Berg und Thal unterscheiden können, und es werden uns also diese Gegenstände ganz oder doch großentheils unsichtbar, webigsens aber sehr undeutlich werden. Die steile Fläche d e des Bergs C hingegen wird jetzt unter eben derselben Voraussetzung nur ein mattes Licht zurückwersen und unter den meisten Nebenumfänden ebenfalls nicht zu unterscheiden seyn.

## J. 20.

Diese sind bloss Fälle, wo nach der Verschiedenheit des Einfallswinkels der Sonnenstrahlen dergleichen widersprechend scheinende abwechselnde Erscheinungen Statt sinden müssen, und sie stimmen mit meinen Beobachtungen im Ganzen genau überein, weil gewöhnlich die steilen Spitzen der Mondberge, so wie die Seitenstähene der Einsenkungen unter einem kleinen Erleuchtungswinkel sehr hell erscheinen. Nimmt man aber nun serner an, dass die Fläche des Bergs A von diss hihren besondern uns unbekannten Bestandtheilen nach ein vorzüglich starkes Licht vor den übrigen Theilen der Fläche reslectire, so wird dieser Theil, welcher, als der Berg unter dem Winkel e e a erleuchtet wurde, keine Erleuchtung zeigte, dann wann er von sg nach h d größtentheils senkrecht erleuchtet wird, einen ausgezeichneten vorzüglich starken Glanz haben; und wenn er kurz nach

dem Neumonde unter einem ähnlichen Winkel von dem mittelst der Erde auf den Mond ressectirten Lichte in der Nachtseite des Mondes erleuchtet wird, so wird er als ein matter Lichtslecken in der dunkeln Mondscheibe sichtbar werden können.

#### S. 21

Dabey müffen wir aber auch die befondere Lage, welche eine folche kleine Mondfläche zu einer gewissen Zeit gegen unser Auge haben kann, mit in Be-Gesetzt, dass die kleinern für uns unerkennbaren, mannigtrachtung ziehen. faltig irregulär gegen einander geneigten Theile, woraus die ganze fich unferm Auge darstellende Fläche eines solchen einzelen Gegenstandes bestehet, theils nach der fphärischen Lage, welche ein solcher Gegenstand auf der Kugelfläche des Mondes hat, theils durch die Schwankung des Mondes, eine folche Richtung gegen nnser Auge erhalten, wo gerade derjenigen Puncte, welche die Lichtstrahlen in unser Auge reflectiren, sehr viele oder sehr wenige sind, und dass diese an sich felbst nach der Beschaffenheit ihrer Bestandtheile viele oder wenige Lichtstrahlen nach Verhältniss der übrigen zurückwerfen; so dünkt mich, lässt sich der scheinbare Widerspruch in dergleichen abwechselnden Lichterscheinungen noch besser reimen. Mau stelle fich z. B. unter D Fig. 12 einen in der Nachtseite des Mondes belegenen Berg vor, dessen kleinere, für uns unerkennbaren Theile, woraus der Abhang d h bestehet, mit ihren Spitzen nach o o gerichtet sind, und nehme an, dass die Spitzen dieser kleinen Bergtheile an sich selbst, ihren Bestandtheilen und der Farbe nach, ein matteres Licht als ihre kleinen, größtentheils gegen x hin fenkrecht belegenen Seitenflächen zu reflectiren vermögend find. das Erdenlicht wird von o o nach die auf diese Fläche ressectiret, und sie stelle fich unter eben diefer Richtung unferem Auge dar; fo find der Puncte, auf welche die Lichtstrahlen fenkrecht fallen, nur wenige, auch find es überhin gerade folche, welche ihrer natürlichen Beschaffenheit und Farbe nach kein lebhastes Licht reflectiren, und es wird mithin das in diefer Richtung auf die Fläche d h reflectirte Erdenlicht eine so äußerst geringe Erleuchtung geben, dass sie für unser Auge unmerklich bleibt. Gesetzt aber, die Lichtstrahlen fallen von xx auf die Fläche d h und diese wird unter eben derselben Richtung von uns gesehen; so werden die meisten kleinen, zwischen d und h befindlichen Seitenflächen unter einem beträchtlichen Winkel erleuchtet, und diese sind überhin gerade solche kleine Bergtheile, welche an fich selbst ihrer Beschaffenheit nach ein lebhaftes Licht reslectiren; es werden also nach dem Verhältniss des Einfallswinkels der Lichtstrahlen und nach der natürlichen Farbe dieser kleinern Seitenslächen sehr viele Lichtstrahlen nach x x hin in unser Auge reslectiret, und wir werden die Fläche d h in der Nachteite als einen matten Lichtslecken, und wenn sie zur Zeit des Vollmondes von x x her durch die Sonnenstrahlen unmittelbar erleuchtet wird, als einen vorzüglich glänzenden Flecken unterscheiden.

Ueberhin kann es aber auch Fälle geben, wo dergleichen kleine Flächen gewissen als naturliche Spiegelstächen ihr vorzüglich glänzendes Licht nur unter dem Restexionswinkel nach einer gewissen Gegend restectiren, und wo unfer Auge durch den Umlauf und die Schwankung des Mondes gerade in folchen Winkel trifft, so dass wir sie nur in dieser und keiner andern Lage sehr glänzend schen können.

#### 5. 22.

Beurtheilen wir die Sache aus diesem Gesichtspuncte, so sehen wir wenigstens die Möglichkeit ein, warum wir einen und eben denselben kleinen Mondslecken unter verschiedenen Erleuchtungswinkeln und Lagen in seiner Lichtstärke und Farbe mancherley ausfällenden Veränderungen unterworsen sinden können; und es kömmt noch hinzu, dass die abwechselnde verschiedene Beschaffenheit unserer eigenen Atmosphäre, auf welche wir bey dergleichen seinen Beobachtungen kaum sorgsältig genug achten können, und eine verschiedene Elevation des Mondes über unserm Horizont, bey Beobachtungen der Nachtseite des Mondes aber auch eine vielleicht zusällige, mindere Stärke des von der Erde, oder vielmehr des von unserer, mancherley Veränderungen unterworsenen Erdatmosphäre, auf den Mond zurücksallenden Erdanlichts Einiges dazu mit beytragen können.

Allein eben so leicht würden wir auf der andern Seite irren, wenn wir den Wirkungen einer verschiedenen Restexion des Lichts zu vieles zuschreiben, und wahre zufällige, in ganz andern natürlichen Ursachen gegründete Veränderungen sit eine bloße, aus einer verschiedenen Restexion der Lichtstrahlen entschende Täuschung halten wollten. Mancherley Beobachtungen, welche wir täglich auf unserer Erdstäche zu machen Gelegenheit haben, setzen es außer allen Zweisel, dass im gringer Unterschied der Winkelt, worunter ein Gegensand erleuchtet und von uns gesten wird, auch nur einen geringen Unterschied in der Restexion der Lichts wirken könne, und dass sich dieser überhaupt mehr in einer verschiedenen Lichtstärke als einer ausställenden Veränderung der Farbe äußere. Man betrachte z. B. eine enterte,

fernte, von der Sonne mehrere Stunden lang, und also unter immer andern, merklich verschiedenen Winkeln erleuchtet werdende Mauersläche, eine unbewachsene. nackte Felfenklippe und unzählige andere dergleichen helle Gegenstände, unter merklich verschiedenen Standpuncten; so wird man sie zwar bald matt, bald lebhaft erleuchtet finden, aber nie wird man eine folche an fich helle, von der Sonne beschienene Fläche bald weisslich hell, bald grau und schwarzdunkel sehen, in so fern nicht etwa wirkliche Schatten unter gewissen Umständen eine dunkle Farbe verurfachen. Bev Spiegelflächen find frevlich nach katoptrischen Gründen die Wirkungen einer verschiedenen Reflexion ungleich merklicher und man siehet z. B. ein von der Sonne beschienenes Fenster unter verschiedenen Winkeln bald hellglänzend bald dunkel; deffen ungeachtet wird aber bev natürlichen Spiegelflächen doch immer ein merklich verschiedener Erleuchtungswinkel oder Standpunct des Beobachters erfordert, wenn die Wirkungen einer verschiedenen Reslexion auffallend fevn follen. Wenigstens dürften wir, wenn wir diese Betrachtungen auf die Beobachtungen der Mondfläche anwenden, so viel einsehen, dass ein geringer, nur etliche Grade ausmachender Unterschied im Erleuchtungswinkel keinen so auffallenden Unterschied in der Reslexion wirken könne, dess ein Gegenstand der Mondfläche unter dem einen Winkel in gewöhnlichem hellglänzenden Lichte, unter dem andern hingegen, in so fern er nicht in Schatten liegt, schwarzdunkel erscheine. Wäre das der Fall, so würde man schon bey einer 4 bis 6 Stunden lang fortdauernden Beobachtung eines und eben desselben Mondfleckens, während webcher fich der Erleuchtungswinkel um etliche Grade verändert \*, die auffallendesten Veränderungen wahrnehmen, und diese Veränderungen würden nicht blos bev einigen, fondern den meisten Gegenständen, und zwar nicht bloss bisweilen, fondern unter gleichen Umständen immer Statt finden. Dagegen sprechen aber mehrjährige von mir angestellte Beobachtungen. Es gibt sehr viele größere und kleinere Gegenstände der Mondfläche, welche nicht nur zu ieder Wechselzeit, mithin unter allen Erleuchtungs- und Sehewinkeln immer, bald mehr bald weniger deutlich fichtbar find, fondern auch im Ganzen immerfort eine und eben diefelbe dun.

Der Mond legt von seiner Laufbahn um die Erde innerhalb 24 Stunden gegen 13 Grade zurück und drehet sich in Rücksicht der Sonne um eben so viele Grade während solcher Zeit um seine Axe. Mithin verändert sich der Erleuchtungswinkel oder der Stand der Sonne über dem Horizonte des beobschtet werdenden Mondsieckens in 24 Stunden um etwa 13, und in 6 St. um etwa 3 Grade.

dunkle oder helle Farbe behalten, wenn fle auch gleich bald etwas heller bald etwas matter erscheinen; und noch niemals habe ich während einer sechs- und mehrfündigen Beobachtung einer und eben derselben Mondlandschaft dergleichen auffallende Veränderungen, sondern immer nur solche wahrgenommen, welche zunächst an der Lichtgränze bey dem Aufgange der Sonne über dem dortigen Horizonte durch Verkürzung, und bey dem Untergange, durch Verlängerung der von den Gebirgen und Anhöhen geworsenen wahren Schatten unter den Augen des Beobachters vor sich gehen.

Die dritte und vierte Abtheilung dieser Fragmente enthält darüber vorzüglich merkwürdige Ersahrungen, und rechtsertiget es zugleich, dass ich diese Erörterung hier nicht unberührt gelassen habe, weil der Selenograph Ursache hat, bey Beurtheilung und Vergleichung seiner topographischen Beobachtungen alle Umstände in solcher Rücksicht sorgsältig zu erwägen.

## Dritter Abschnitt.

Bemerkungen über die von mir angewandte Beobachtungs - Meff - und Zeichnungs - Methode.

Hier hole ich die jenigen Bemerkungen nach, welche ich, um verständlicher zu feyn, in der Einleitung bis hieher verschoben habe. Sie haben eine nicht unnützliche Rechtsertigung der Methode zum Gegenstande, nach welcher ich bey Beobachtung und Erforschung der Mondstäche durchgehends gleichsörmig zu Werke gegangen bin und noch serner versahre.

## §. 23.

A) In Anschung der Beobachtungen selbst habe ich mich mit Eiser und Sorgfalt beflissen, dem oben angezeigten Zweck einer Mondtopographie, so weit es bey
dergleichen seinen Beobachtungen sür menschliche Forschungskraft möglich ist,
durchgehends getreu zu bleiben. Solchemnach habe ich einen jeden kleinen
Flecken der Mondfläche als eine kleine Mondlandschaft betrachtet, ihn nach allen seinen verschiedenen Theilen, nach seinen Gebirgen, Anhöhen, abhängigen
Flächen, kleinen Thälern, craterähnlichen Einsenkungen, Bergadern, Kettengebirgen, eingesenkten Rillen und so weiter, so weit unsere Kurzsichtigkeit zu
H

## 18 1. ABTH. III. ABSCHN. BEMERE, ÜBER DIE ANGEWANDTE

dringen fälhig ift, untersuchet und überhaupt auf Alles mein Augenmerk genommen, was den Natursorscher nur irgend interessieren kann. Leiste ich darunter bey weitem nicht Alles, was vielleicht Mancher nach seiner Idee erwartete; so bitte ich die großen Schwierigkeiten, das Mühsame solcher Beobachtungen und überhaupt das zu bedenken, was Hevel über die Bearbeitung seiner Mondphasen gesagt hat \*. Wenigstens versichere ich das, woran bey astronomischen Beobachtungen am meisten gelegen ist, dass ich nähmlich mit Genauigkeit und Aufrichtigkeit so zu Werke gegangen bin, dass ich alle Beobachtungen eidlich zu bestärken vermögend seyn würde.

Um aber Zweck und Genauigkeit zu erreichen, habe ich

- 1) zur Untersuchung, Vermessung und Abzeichnung immer nur solche Mondlandschaften gewählet, welche zur Zeit der Beobachtung nur einen geringen Abstand von der Lichtgränze hatten, mithin unter einem geringen Winkel von der dort aufgegangenen, oder sich ihrem Untergange n\u00e4hernden Sonne erleuchtet wurden, und durch die Kenntlichkeit und Deutsichkeit ihrer Schatten in einer vollkommen deutlichen Projection augenf\u00e4llig waren.
- 2) Bey jeder Beobachtung habe ich fowohl die scheinbaren Durchmesser der einzelen Gegenstände, als die Länge der Schatten von Gebirgen und Einfenkungen theils wirklich gemessen, theils unter Vergleichung mit schon gemessenen Gegenständen genau geschätzt.
- 3) Bey allen Beobachtungen habe ich mich um desto mehr Licht, Schärse, Gewisscheit und Genauigkeit zu erhalten, da wo es auf Vermessung und Abzeichnung ankam, gewöhnlich einer 210, vornehmlich aber nur einer 161 maligen Vergrößerung des 7 füsigen Telescops bedienet, und stärkere Vergrößerungen nur dann angewandt, wann es den Umständen nach von Nutzen seyn konnte. Denn noch immer habe ich gefunden, dass man in den Vergrößerungen sehr leicht zu weit gehen kann. Bey noch unbekannten, matt erleuchteten seinen Gegenständen der Mondsläche, z. B. Bergadern in den aschgrauen Flächen, grauen slachen Anhöhen und dergleichen, würde unter

O In Scienographia pag. 209: potest equidem id nemo homo intelligere, quantus ad eam rom labor, et diligentin qualis requiratur, nist quis suismet ocalis manibusque experimentum fecerit vel vnius tantum phaseos, — — cum opera hace patientiam singularem, animumque observationum amore ardentissmum sibi deposeta &c.

ter Anwendung einer stärkern Vergrößerung, wegen der verhältnismäßig dabey abnehmenden Lichtstärke und Schärfe, Manches ganz unbemerkt geblieben feyn.

- 4) Um für jede Beobachtung die Entfernung des Mondes von der Sonne, und mithin auch den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner berechnen zu können, habe ich jedesmal die wahre Zeit bis auf einige Minuten bevläufig angezeigt. Allein um spätere Beobachtungen mit den vorhergehenden genau und forgfältig vergleichen, und bloß anscheinende, in der verschiedenen Reflexion des Lichts gegründete Veränderungen von wahren gehörig unterscheiden zu können, muß man den Erleuchtungswinkel genau beurtheilen und den Umständen nach berechnen können, unter welchen ein in Frage kommender, verändert erscheinender Gegenstand bey beyderlev Beobachtungen erleuchtet erschien, und dieses ist man wegen der immerfort abwechfelnden Schwankung des Mondes, aus der angezeigten Wechfelzeit, zu welcher die Beobachtung geschah, nicht hinlänglich vermögend. In diefer Rückficht habe ich bey Aufnehmung einer jeden topographischen Zeichnung, der allgemeinen Regel nach, nicht nur den Abstand eines oder mehrerer Gegenstände von der Lichtgränze, fondern auch die Entfernung wenigstens eines Randslecken vom Mondrande gemessen und angezeiget, so dass man in jeder topographischen Charte, für jeden, seiner Lage nach vermessenen, einzelen Gegenstand den Erleuchtungswinkel berechnen, und zugleich die zeitige Schwankung des Mondes, mithin auch den Sehewinkel hinlänglich genau beurtheilen, und nicht leicht zu unrichtigen, zu voreiligen Schlüffen verleitet werden kann. Beyde Meffungen find daneben um größerer Genauigkeit willen nicht wie bisher nach großen, sondern kleinen Puncten dergestalt geschehen, dass ich nach der unten beschriebenen Messmethode, gewöhnlich und wenn nicht die Lichtgränze gerade an folcher Stelle fehr ungleich war, bis auf 2 höchstens 4 Raumsecunden völlig gewiss bin; und außer obigem Zweck leistet die Messung der jedesmaligen Schwankung insonderheit auch den Nutzen, dass wir einige uns noch großentheils unbekannte Randgegenden der uns zugekehrten halben Mondkugel näher kennen lernen.
- Habe ich nie etwas Erhebliches dem Gedächtnis anvertrauet, sondern Alles, so wie ich es seiner Größe, Lage, Gestalt und übrigen Umständen nach H 2 gesun-

## 60 I. ABTH. III. ABSCHN. BEMERK. ÜBER DIE ANGEWANDTE

- gefunden, um gegen allen Irrthum desto sicherer zu seyn, während der Beobachtung selbst mit Abkürzungszeichen niedergeschrieben und die Zeichnung
  davon der Messung gemäss im Rohen entworsen, dann aber in den nächstfolgenden Tagen Alles ins Reine gebracht und solchergestalt die Materialien
  zu einer Mondtopographie bearbeitet, wie ich einen Theil derselben in den
  solgenden Abtheilungen vorzulegen das Vergnügen habe.
- 6) Die nützlichste Bearbeitung bestehet indessen in einer sorgsältigen Vergleichung und Beurtheilung oft wiederholeter Beobachtungen, welche man süber eine und eben dieselbe kleine Mondlandschaft, steils unter eben denselben, theils unter mancherley andern Erleuchtungswinkeln angestellet har. Denn diese Vergleichung ist es eben, wodurch wir nach und nach die täuschenden Wirkungen der Reslexion von wahren zusülligen Veränderungen unterscheiden lernen, und wodurch der Forschungsgeist zu neuen Blicken in die Werke der Schöpfung geleitet, an eine so äuserst mühsame Arbeit gesesselle wird. Ist gleich die Zeit eines Menschenalters zu kurz, bey jeder kleinen Mondlandschaft unter allen nur um etliche Grade unterschiedenen Erleuchtungswinkeln von neuem eben so mühsam und umständlich zu Werke zu gehen, als ich es bey den topographischen Charten in der solgenden zweyten Abtheilung gethan habe; so habe ich doch nicht versehlet, Alles was mir neu und merkwürdig geschienen, unter so vielen Erleuchtungswinkeln zu prüsen, als mir meine Beobachtungen Gelegenheit dazu gegeben haben.

## 6 24

Nach demjenigen, was ich im vorigen Abschnitte über die täuschenden Wirkungen einer verschiedenen Ressexion geäussert habe, merkte ich daneben gar bald, wie sehr es nöthig sey, bey dergleichen Beobachtungen, so wie auf die Gestalt. Größe, den Schatten und überhaupt einen jeden Umstand, also auch besonders auf den Grad der Erleuchtung und die Farbe eines jeden einzelen Gegenstandes forgstältig zu achten; weil dieser Umstand in Vergleichung mit der Lage und dem Erleuchtungswinkel es vornehmlich ist, der uns gegen übereilte Folgerungen sicher stellen kann; und verschiedene in der dritten Abtheilung mit einander verglichene Beobachtungen über den Cleomedes und einen noch unbekannten, in der Gegend des Pytheas südöstlich im mari imbrium belegenen Berg, dessen Gipsel unter gewissen Umständen, so hellglänzend erscheint, dass er wirklich kleine helle Lichtstrahlen von sich wirst, sind darüber sehr instructiv.

Allein bey so kleinen Gegenständen der Mondfläche, die oft nicht über etliche Raumsecunden im Durchmesser groß sind, lassen sich über den Grad ihrer Erleuchtung oder Lichtstärke nicht folche Versuche machen, wie der sinnreiche Lambert über die Lichtstärke der Venus, der übrigen Planeten und insonderheit auch des Mondes im Allgemeinen angestellt hat \*. Das Maass der Lichtstärke beruhet also bev diesen topographischen Beobachtungen nicht auf Berechnung. fondern blofs auf einer durch immer fortdauernde Erfahrungen geübten Schätzung, die freylich bev geringen anscheinenden Unterschieden ungewiss bleibt, dagegen aber bev größern Differenzen zur Erforschung der Wahrheit völlig hinreichend ift. Bekanntlich kann man dem Schätzungsvermögen durch einen eingebildeten willkührlichen Maassstab zu Hülse kommen, und je einfacher dieses Maass sevn kann, desto leichter und zuverlässiger wird die Schätzung. Vergleicht man die Lichtstärke des Aristarchs und Proclus, als der bevden hellesten Mondflecken, so wie diese unter den meisten Erleuchtungswinkeln vor allen übrigen sehr glänzend erscheinen, mit derienigen, welche die dunkelsten Flecken der sogenannten Meere zeigen; so ist der Unterschied zwischen bevderley Lichtstärke nach photometrischer Beurtheilung sehr groß; aber eben um der Sinnlichkeit desto mehr zu Hülfe zu kommen, habe ich bev allen meinen Beobachtungen und topographischen Zeichnungen ein willkührliches sehr kleines Maass zum Grunde geleget, und erdichtet angenommen, dass sich das stärkste Licht des Aristarchs, als des heliesten Fleckens, zu dem wahren Schatten der Mondberge wie 10:0 verhalte. Dem gemäß habe ich also willkührlich sestgesetzet, dass der wahre Schatten der Mondberge = o Grad Licht, die Klarheit der dunkelsten aschgrauen Mondflächen =1°, der mittelgrauen Flächen = 2°, der hellgrauen = 3°, einer gewöhnlich helle erleuchteten Fläche = 40, dann weiter der mehr als gewöhnlich helle ins Auge fallenden Flächen stufenweise = 5, 6, 7 und 8°, die größte Lichtstärke des Proclus = 9° und die größte Lichtstärke des Aristarchs = 10° fey; und nach diesem willkührlichen Maafse habe ich die verschiedene Lichtstärke durchgehends gleichförmig und zwar also geschätzet, dass ich die zwischen den ersten 4 Graden sich zeigenden kleinern Lichtunterschiede nach Vierteln eines Grades ermässiget habe. Unrichtig scheint es mir freylich zu feyn, dass der wahre Schatten der Mondberge = o Grad Licht fev. und dass auf der Mondfläche überall keine Brechung der

S. dessen Photometrie S. 1030 bis 1152. Berlinische Ephemeriden für das Jahr 1780. 2 Th-S. 58.
 H 3

## 62 I. ABTH. III. ABSCHN. BEMERK. ÜBER DIE ANGEWANDTE

Lichtstrahlen Statt finde, als worüber ich bey dem Schlusse der folgenden Beobachtungen mein Bedenken äußern werde; und noch unrichtiger ist es, das die stärkste gesehen werdende Helligkeit des Aristarchs nur 10 mai so groß als die von den dunkelsten grauen Flächen angenommen wird, da des erstern Fläche ein so lebhaftes Licht restestiret, dass sie nach meinen mehrjährigen Beobachtungen Jahr aus Jahr ein in den ersten Tagen nach dem Neumonde, wenn anders der Mond keine zu niedrige Lage hat und die Dämmerung nicht zu groß ist, als ein Lichtstecken in der Nachtseite des Mondes sichtbar wird; es schien mir aber dieses willkührliche Maaß außer dem daß es die Schätzung erleichtert, auch den Vortheit zu haben, daß andere meine Beobachtungen darnach leichter und richtiger beurtheilen können und ich sammt dem Kupserstecher eben darnach die Mischung der Farben in den topographischen Charten desto richtiger und significanter anzulegen vermögend war.

#### S. 25.

So viel nun weiter B) die Methode betrifft, nach welcher ich die Mondflecken als Landschaften sovohl im Ganzen als ihren einzelen Theilen nach vermessen und im Abrisse entworsen, habe ich mich durchgehends, so wie auch solches bey den bisherigen allgemeinen Mondcharten geschehen ist, der orthographischen Projection\*, als der einsachsten und sassichen bedienet, weil man nach dieser die projicirten Mondgegenden mit den unter andern Erleuchtungswinkeln davon ausgenommenen Abrissen am bequemsten vergleichen kann. Um aber bey diesen Projectionen in allen Specialcharten und topographischen Zeichnungen durchgehends einen gleichen Maasstab zu haben, habe ich die in meinen Beyträgen S. 210 bis 220 beschriebene Projections-Maschine sowoll zur Vermessung als Abzeichnung mit ungemein vielem, meine Erwartung weit übertressenden Vortheile angewandt, und ohne diese leichte Werkzeug würde ich bey so mühsamen Beobachtungen von solchem Umfanze

O Von ôpôce recht, gerade. Denn eine Figur orthographisch projiciren ist nichts anders, als schöige durch rechtwinklich gestellte Linien auf eine ebene Fische bringen und mit derselben vergleichen. Es sey nähmlich AB Fig. 13. Tab. I. eine Linie, und PL eine von dieser Linie verschiedene ebene Fläche. Werden nun von den Endpuncten A und B der gegebenen Linie, auf die Ebene PL senkrechte Linien As, Bb gesäller; so wird der Raum ab, den se auf der Ebene PL bezeichnen, die orthographische Projection der Linie AB seyn, und die Ebene PL, auf welche die senkrechten Linien gerichtet werden, heißt die Ebene der Projection.

fange nichts Erhebliches ausgerichtet haben. Denn feiner ungemein leichten und bequemen Einrichtung verdanke ich es, daß ich oft innerhalb 4, 5 bis 6 Stunden eine kleine Mondlandschaft von 60 und mehrern einzelen Gegenständen allen diefen einzelen Theilen nach zu untersuchen, zu messen und zu schätzen, im Abrisse zu entwersen und dabey zugleich alle topographische Bemerkungen abgekürzt niederzuschreiben vermögend gewesen bin; ohne welchen äußerst bequemen Gebrauch mir bey der großen Kälte im December 1788 und Jänner 1789, da ich manches Mal bey einer Kälte von 16 und 17° unter dem natürlichen Gössierpuncte beobachtete, manche schöne Beobachtung entgangen seyn würde \*

\* Nach einem kurzen Begriffe ist diese Projections . Maschine eine Art Projections . Mikrometer, oder ein Kleinmesser, welcher aus einer in größere und kleinere Quadrate abgetheilten Messtafel bestehet, welche so wie es die Umstände erfordern, bev nächtlichen Beobachtungen schwächer und ftarker erleuchtet, unter jeder Lage der Linie der Mondhörner parallel gerichtet, und an einer abgetheilten, am Telescope selbit befestiget werdenden Meffftange winkelrecht dem Auge genahert und von demselben entfernet werden kann, mithin unter allen verschiedenen Richtungen des Telescops immer eine und eben dieselbe Lage gegen das Auge behalt. Mit dem rechten Auge liehet man im Telescope felbit das vergrößerte natürliche Bild der zu vermeffenden und abzuzeichnenden Mondlandschaft, und vergleicht es sowolıl im Ganzen als seinen Theilen nach mit den abgetheilten Linien der mit dem linken Auge außerhalb des Telescops geschen werdenden Messtasel, deren Quadrate jedes T Engl. Fus oder ! Zoll im Durchmeffer halten, und von denen einige wieder in Fünstheile oder 25 kleinere Quadrate jedes zu I Linie abgetheilet find. Die Linien, welche das mit dem rechten Auge gesehen werdende Bild auf der Mefftaset deckt, geben in dem rechtwinklichen Dreyeck ACB Fig. 14 die Seite AB oder die Tangente, die Meffitange hingegen die Entfernung vom Auge oder die Seite AC unmittelbar an; aus welchen beyden Linien und dem zwischen ihnen befindlichen rechten Winkel der vergrößerte Winkel A C B, unter welchem man das vergrößerte Bild fichet, nach bekannten trigonometrischen Grundsatzen berechnet wird; da denn dieser mit der Vergrößerung des Telescops dividiret, dem wahren Winkel, unter welchem der Gegenstand feinem Durchmeffer nach ins Auge fallt , und folglich deffen scheinbarem Durchmeffer gleich ift. Diefer Winkel ift aber schon für jede Vergrößerung und für gewisse Entfernungspuncte, auf welche die Mefftafel geschoben wird, ein für allemal berechnet. Sobald man also nur siehet, wie viele Linien der zu meffende Gegenstand auf der Messtafel deckt, so geben die schon in Secunden berechneten Theile den scheinbaren Durchmeffer unmittelbar an. Bey Abzeichnung einer Mondlandschaft gebe ich übrigens durch Beyhülfe dieses sehr einfechen Werkzeuges auf abnliche Art zu Werke, als der practische Feldmesser, wenn er einen Grundrife durch Quadrate copiret. Nachdem ich nähmlich die Quadrate der Meff tafel

## 64 I. ABTH. III. ABSCHN. BEMERK. ÜBER DIE ANGEWANDTE

Hevel \* und Cassini hatten diesen großen Vortheil nicht; ihre Mondgestalten wurden bloß nach dem Augenmaaße abgezeichnet.

6. 26.

Dabey kam es aber darauf an, dass für alle topographische Charten und Nebenzeichnungen ein allgemeiner bequemer Maafsstab ein für allemal festgesetzet wurde, damit die Gegenstände der Mondfläche nicht nur nach einem immer gleich großen Verhältniss abgezeichnet werden, sondern auch im Allgemeinen weder zu groß noch zu klein in ihrem Gemählde ausfallen möchten. Bey einem zu großen Maasstabe würden in den Abrissen solcher Landschaften, worin sich nicht sehr viele einzele Gegenstände finden, zu viele unnöthige leere Stellen geblieben, und daneben der Preis eines folchen Atlaffes ohne Noth zu fehr erhöhet worden fevn; bev einem zu kleinen Maasstabe hingegen würde ich kleine Gegenstände, deren scheinbarer Durchmesser nicht über 1 und 2 Raumsecunden beträgt, entweder gar nicht oder doch nicht fignificant genug zu zeichnen vermögend gewesen seyn. In dieser Rücksicht habe ich also, mehrern mit der Projectionsmaschine angestellten Versuchen gemas, den Maasslab für alle Charten und Zeichnungen solchergestalt ein für allemal festgesetzet, dass genau 20 Raumsecunden der Mondsläche in den Charten einen Raum von einem halben Zoll oder 1 eines Fusses nach Englischem Maasse einnehmen, folglich ein Gegenstand z. B. eine ringförmige Einsenkung oder Berg, fo 4. Secunden im scheinbaren Durchmesser groß ist, in den Charten eine Decimallinie deckt; und finde ich darüber noch folgende Erinnerungen nützlich:

S. 27

a) Vergleicht man mit meinen Charten die wenigen von Bianchini und Hooke gefertigten Zeichnungen \*\*, fo liegt bey letztern ein größerer Maaßstab als bey erstern

tsfel der Linie der Mondhörner perallel gerichtet habe, wihle ich in den numeristen Quadraten einen fixen Standpunct, wie er sich für des Gemählde der Lendschaft am besten schickt, und bemerke wie viele Quadrate und Linien letzteres seiner Länge und Breite nach deckt, desgleichen in welcher Entserung, in welchen Quadraten, wie und unter welchen Winkeln dessen einzele Theile zu liegen kommen; auf einem mis gleich großes Quadraten abgetheilten Papiere aber, nehme ich eben denselben sixen Punct, und trage nach und nach das Gemählde der Landschaft seiner Länge, Breite, Figur und allen einzelen, stelhst den kleinsten Theilen nach in eben dieselben Quadrate, so wie es die Quadrate der Projectionstafel deckt.

O S. Hevelii Selenograph. pag. 200.

<sup>\*</sup> O Sie befinden sich in Doppelmayers Himmels - Atlas S. 12.

erstern zu Grunde; indessen wird man bald finden, dass bev einem kleinern Maasstabe doch noch immer eine ungleich größere Deutlichkeit möglich gewefen wäre, als fich in den Bianchinischen und Hookischen Zeichnungen findet. Schon daraus wird man ermäßigen dass ich nicht den Maasstab für meine Charten zu groß gewählet habe. Noch mehr aber würde man sich davon überzeugen können, wenn nicht in dem gegenwärtigen Bande die vorgelegten Charten schon zu einer zu großen Anzahl angewachsen wären und ich das Vergnügen hätte haben können, auch von den füdlichen Mondgegenden, worin ungleich mehr Gegenstände gedrängter an und in einander liegen, verschiedene meiner davon gefertigten Specialcharten vorzulegen. Zu einiger Ueberzeugung bitte ich indessen die bev dem Schlusse der zweyten Abtheilung Tab. XXIX. vorgelegte kleine Landschaft des Blanchinus nachzusehen, deren kleine, in einander gedrängte Gegenstände die Sache schon hinlänglich rechtsertigen dürsten; zumal da ich bey den größern grauen Mondflächen, deren Charten für das gegenwärtige Format zu groß ausgesallen seyn würden, den Maasstab um die Hälfte verjungt habe.

. 28

b) Eben so wenig dürften aber die Charten zu klein angelegt seyn. ein jedes Quadrat von 5 Linien oder 1 Zoll 20 Secunden der Mondfläche gleich ift, folgt freylich, dass um diesen Maasstab zu erhalten, die Projectionstafel bey einer 159 bis 161 maligen Vergrößerung nach einer richtigen Berechnung nicht weiter als 32 Zoll und 4, 6 Linien vom Auge entfernt seyn dürfe, und es möchte vielleicht Einigen unthunlich scheinen, dass man bey einer so geringen Entlernung des Projectionsmikrometers mit hinlänglicher Schärfe meffen könne; allein nach meinen oft wiederholten Beobachtungen und Messungen kann ich das Gegentheil bezeugen. Im Ganzen richtet man bey einer mittelmäßig kleinen Entfernung des Kleinmessers mit größerer Bequemlichkeit eben so viel aus als bey Je weiter man eine jede Art von Projectionsmikrometer vom Auge entfernt, desto größer wird der Maassstab und in diesem Betracht die Mesfung genauer, dagegen fällt aber auch die tägliche Bewegung unserer Erde um ihre Axe bey einer beträchtlichen Entfernung des Kleinmessers desto beschwerlicher. Je weiter der Kleinmesser vom Auge entfernt wird, desto geschwinder, unruhiger und bebender bewegt fich der zu messende Gegenstand vor den Abtheilungen des Kleinmessers fort, und desto ungewisser bleibt man, wie viele klei-

### 66 I. ABTH. III. ABSCHN. BEMERK, ÜBER DIE ANGEWANDTE

nere Theile des Kleinmeffers er deckt. Dazu kömmt aber noch, dass das Auge in einer beträchtlichen Entfernung kleinere Abtheilungen nicht fo scharf als in einer geringern unterscheiden kann; was also die Messung in iener Rücksicht an Genauigkeit gewinnen follte, das entgehet ihr dagegen durch diese Unbequemlichkeiten, und ich kann mich daher nicht überzeugen, dass eine beträchtliche Entfernung eines Projectionsmikrometers vom Auge einen erheblichen Vorzug gewähren könne. Erfahrung ist immer der beste Beweis. Im Sommer 1788 maafs ich den scheinbaren Durchmesser der Venus, so wie es die Witterung gestattete, täglich mehrere Monate hindurch, und zwar theils mit einem neuen von mir ausgedachten, sehr genau eingerichteten Projectionsmikrometer, theils mittelft beuder Projectionsmaschinen beuder Telescope, und noch dazu unter verschiedenen Vergrößerungen, bald unter einer merklich größern, bald unter eben derselben für die topographischen Mondbeobachtungen festgesetzten Entfernung der Projectionstafel, gleichwohl betrug niemals die größte Differenz fo ganz verschiedener Meffungen mehr als 1, des scheinbaren Venusdurchmeffers. Dass aber eine folche Genauigkeit unter einer so geringen Entsernung der Messtasel vom Auge wirklich erhalten werde, und für den Zweck topographischer Mondbeobachtungen, felbst dann wann man die Schatten der Mondgebirge misst, um daraus ihre fenkrechte Höhe zu berechnen, völlig hinreichend sey, werden diejenigen, welche gut in die Ferne sehen, fehr leicht ermässigen. In einer Entsernung von 32 Zoll 4, 6 Linien erkenne ich ein kleineres Quadrat der Projectionstafel, welches i Linie im Durchmeffer hat, dergestalt mit äußerster Schärfe, dass ich den 4ten bis 6ten Theil desselben schätzen, und noch hinlänglich deutlich unterscheiden kann; unter Anwendung einer 159 bis 161 maligen Vergrößerung aber halt ein folches kleineres Quadrat nur 4 Raumsecunden im Durchmesser; ich kann also Gegenstände welche nur den 4ten bis 6ten Theil eines solchen Quadrats decken, und alfo höchstens eine Raumsecunde im Durchmeffer groß find , schatzen. Eine größere Genauigkeit wird kein Kenner verlangen.

6. 29.

c) Danehen gewähret nun ferner mein angenommener Maafsflab den vorzüglichen Vortheil, daß er für jeden Kenner und Liebhaber fehr fafflich ift, und man fofort

<sup>\*</sup> Nach §, 2 beträgt der seheinbare Durchmesser des Mondes in der mittlern Entsernung 31.

Min. 29" oder von 360 Ginden zast ich unterscheide und messe also noch iotere kleine Gegenstände der Mondstäche deren Durchmesser nur zues des Monddurchmessers ausmacht,

fort ohne alle Berechnung in jeder Caarte den wahren Durchmesser eines jeden einzelen Gegenstandes nach geographischen Meilen und Toisen mit dem ersten Blick beurtheilen kann; ein Vortheil der für den denkenden Forscher nicht unerheblich ist. Wird nähmlich der mittlere scheinbare Monddurchmesser nach Herrn de la Lande zu 31 Min. 29 Sec. und der wahre Durchmesser zu 465 deutschen Meilen, jede zu 3807 Toisen gerechnet, angenommen \*: so beträgt eine jede Desimallinie der Projectionstasel und also auch einer jeden mit dieser völlig gleich abgetheilten Specialkharte 4 Secunden = 3748 Toisen oder 0, 98 deutsche Meilen, mithin beyläusig im deutsche Meile, und ein jedes Quadrat = 5 Linien oder einem halben englischen Zoll, beyl. stins deutsche Meilen; so dass wenn, wie gleich wohl der wesenliche Zweck einer Mondtopographie nicht ist, die ganze Hemisphäre des Mondes nach eben diesem Maasse gleich der Mayerischen Charte in einer Generalcharte entworsen werden sollte, diese Charte 47 Zoll 4½ Lin. oder heyläusig 4 Fuß nach englischem Maasse im Durchmesser halten wurde.

#### 6. 30.

Für dieses allgemeine, gleiche Maass habe sch aber für jede Vergrößerung beyder Telsstope den verhältnismäßigen Entsernungspunct der Mestrasel berechnet und an den Messtanden beyder Projectionsmäschinen bemerkt, so dass ich nach verschiedenen Umständen verschiedene Vergrößerungen brauchen kann, und doch immer so woll bey der Beobachtung selbst, als in den Charten ein gleiches Maass beybehalte; ohne welche vortheilhafte Einrichtung ich sonst durch die Reduction zu viele Zeit verlohren haben würde. Und eben deswegen, und um durchgehends eine gleiche und leichte Rechnung zu erhalten, habe ich auch dieses Maass bey allen Beobachtungen und Zeichnungen beybehalten, ohne solches nach der verschiedenen scheinbaren Größe, welche der Mond zur Zeit der Beobachtungen hatte, verhältnismäßig abzuändern; welches sonst nach der Einrichtung der Projectionsmäschine sehr leicht hätte bewerkstelliget werden können, aber den Nachtheil gehabt haben würde, dass der Maassstab in jeder Charte einen etwas

Diese Größe habe ich älterer Berechnungen wegen fast durchgehends auch in meinen neuera Berechnungen beybehalten, obgleich nach den neuerten Untersuchungen der wahre Durchmesser des Mondes eigentlich 468 geogr. Meilen, jede nach des Herrn Hofraths Klügel Berechnung zu 3811, 6 Toisen, austrägt; und das um so mehr, weil diese ganz unerhebliche Distrenz doch über die Grönze einer genauen Messung gehet.

## I. ABTH. III ABSCHN, BEMERK. ÜBER DIE ANGEWANDTE

verschiedenen Werth erhalten hätte und die Rechnungen ohne Noth dadurch beschwerlich geworden wären. Beträgt im mittlern scheinbaren Monddurchmesser zu 31 Min. 29" eine jede Decimallinie der Charten 0,98 deutsche Meilen, so macht sie beym kleinsten Durchmesser des Mondes zu 29 Min. 30", 1,04, beym größen Monddurchmesser von 33 Min. 30" hingegen nur 0,92 deutsche Meilen aus. Beyläusig ist also eine Decimallinie unter jeder Größe des Monddurchmessers immer bis höchstens auf 45 Unterschied, einer deutschen Meile gleich, welches zur bequemen Uebersicht aller Charten völlig hinreichend ist. Indessen habe ich nicht nur bey jeder Charte den zeitigen scheinbaren Monddurchmesser angezeigt, sondern auch zum Uebersluß in nachstehender Tasel die verhältnissmäßigen Werthe sur die verschiedenen Größen des scheinbaren Monddurchmesser von 10 zu 10 Sec. berechnet, wie viel jede Decimallinie und jedes Quadrat der Charten dem Sinus nach in ein Tausend Theilen einer deutschen Meile und Toisen beträgt, wenn der wahre Durchmesser des Mondes zu 465 deutschen Meilen, jede zu 3807 Toisen angenommen wird.

TAFEL

| Scheinba-<br>rer Mond-<br>Durchm. | t Linie in<br>Toto<br>Th. einer<br>deutschen<br>Meile. | 1 Linie<br>In<br>Toifen. | I Quadr. in 1000 Th. einer dentschen Meile. | 1 Quadr.<br>in Toifen. | Scheinba-<br>rer Mond-<br>Durchin |       | t Linie<br>in<br>Toilen. | 1 Quadr. in 1855 Th. ciner dem schen Meile | I Quadrat<br>in Toilen. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 29'30"                            | 1,051                                                  | 4001                     | 5,255                                       | 20005                  | 31'40"                            | 0,979 | 3727                     | 4,895                                      | 18635                   |
| 29'40"                            | 1,045                                                  | 3978                     | 5,225                                       | 19890                  | 31'50"                            | 0,974 | 3708                     | 4,870                                      | 18540                   |
| 29'50"                            | 1,039                                                  | 3955                     | 5,195                                       | 19775                  | 32' 0"                            | 0,969 | 3688                     | 4,845                                      | 18440                   |
| 30' 0"                            | 1,033                                                  | 3932                     | 5,165                                       | 19660                  | 32'10"                            | 0,963 | 3666                     | 4,815                                      | 18330                   |
| 30'10"                            | 1,027                                                  | 3909                     | 5,135                                       | 19545                  | 32'20"                            | 0,959 | 3650                     | 4.795                                      | 18250                   |
| 30'20"                            | 1,021                                                  | \$886                    | 5,105                                       | 19430                  | 32'30"                            | 0,954 | 3631                     | 4.770                                      | 18155                   |
| 30'30"                            | 1,016                                                  | 3867                     | 5,080                                       | 19335                  | 32'40"                            | 0,949 | 3612                     | 4,745                                      | 18060                   |
| 30,10,                            | 1,011                                                  | 3848                     | 5,055                                       | 19240                  | 32'50"                            | 0,944 | 3593                     | 4,720                                      | 17965                   |
| 30'50"                            | 1,006                                                  | 3829                     | 5,030                                       | 19145                  | 33' O"                            | 0,939 | 3574                     | 4,695                                      | 17870                   |
| 31' 0"                            | 1,000                                                  | 3807                     | 5,000                                       | 19035                  | 33'10"                            | 0,934 | 3555                     | 4,670                                      | 17775                   |
| 31'10"                            | 0,995                                                  | 3787                     | 4.972                                       | 18935                  | 33'20"                            | 0,929 | 3536                     | 4,645                                      | 17680                   |
| 31'20"                            | 0,990                                                  | 3768                     | 4,950                                       | 18840                  | 33'30"                            | 0,925 | 3521                     | 4,625                                      | 17605                   |
| 31'30"                            | 0,984                                                  | 3748                     | 4,920                                       | 18740                  |                                   |       |                          |                                            |                         |

#### 6 21

So wie ich weiter, um allen Irrthum zu verhüten, da wo es nöthig oder nützlich gewesen ist, in jeder Charte die Lage der nächsten Flecken angezeiget habe; also habe ich auch von jedem Hauptslecken die selenographische Länge und Breite, fo wie sie Tobias Mayer gemessen und berechnet hat, angegeben und zugleich die wenigen vom Herrn Hofrath Lichtenberg bemerkten zweifelhaften Fille zu berichtigen gesischet. Dabey habe ich mich der Mayerischen Messmethode bey dem 7 füßigen Telescope bedienet. Um also bey diesem Werkzeuge ein Feld zu erhalten, das merklich größer als der ganze Durchmesser des Mondes ist, habe ich bloss für diesen Zweck einen nur 42 mal vergrößernden, durch den vorzüglich geschickten Herrn Mechanicus Drechsler zu Hannover versertigten Oculareinfatz angewandt, der wie sich bey einem so lichtstarken Telescope leicht erachten läfft, eine so außerordentliche Schärse gewährt, dass dadurch der Mondkörper mit der äußersten Deutlichkeit als eine in der Luft schwebende runde Ku-Der Kleinmesser hingegen ist ein nach Mayerischer Art eingerichtetes Branderisches Glasmikrometer, welches der sehr geschickte Mechaniker Herr Höschel zu Augspurg nach einem ihm zugesandten Modell sehr genau und forgfältig verfertiget hat. Es enthält im Felde 126 Parallellinien, die außerordentlich gleich abgetheilet find, ohne dass sich eine einige ausgesprungene darunter befindet. Der Raum zwischen zwey Linien beträgt 22 Secunden; weil aber hier nicht wie an dem Mayerischen Glasmikrometer \* die Linien mit Numern haben bezeichnet werden können, so wechseln, um das Zählen zu erleichtern, nicht nur die Linien folchergestalt ab, dass immer zwey Räume unmittelbar an einander jeder 22 Sec. halten, und dann ein zweymal fo großer, nähmlich von 44 Sec. folget, fondern es find auch zu folchem Ende zwey Diagonallinien im 45 ften Grade angebracht, und überhaupt macht die Genauigkeit der Arbeit Herrn Höschel Ehre.

## S. 32.

Das was ich hier noch zu bemerken habe, betrifft theils die Nomenclatur der Mondsletten, theils die Zeichnung der Charten. In Ansehung Nomenclatur bin ich, um wenigstens meinem eigenen Gedächtniss zu Hülse zu kommen, solgenden Gedanken gesolgt:

Wie

Die Beschreibung dieses Kleinmessers besindet fich im zuen Bande der kosmographischen Nachrichten für das Jahr 1748 S. I.

## 70 I. ABTH. III. ABSCHN. BEMERK. UBER DIE ANGEWANDTE

Wie ich schon erinnert habe, belaufen sich die Gegenstände der uns sichtbaren halben Mondfläche nach einem beyläufigen Ueberschlage auf 6 bis 7000, und mithin ohngefähr auf eben so viel, als unsere zeitigen Sternverzeichnisse mit Einschliefsung der Doppelsterne, Nebelslecken und Sternhäuschen, Gegenstände vom ganzen Himmel enthalten. Gleichwohl find der Flecken, welche Ricciolus erkannte und mit Nahmen belegte, mit Einschliefsung der größern Flächenräume überhaupt nur ohngefähr 244, und man siehet also leicht ein, dass bey einer so großen Menge von Gegenständen, worunter sich so manche noch ganz unbekannte, und zum Theil vorzüglich merkwürdige auszeichnen, eine vollständigere und zugleich fassliche, leichte Nomenclatur das selenotopographische Studium sehr erleichtern dürfte. Auf der andern Seite hingegen würde es unbillig und unverantwortlich feyn, wenn man die bisherige Benennungsart verlassen, und den Astronomen und Liebhabern eine neue zumuthen wollte, zumal da folches bev Vergleichung der neuern Beobachtungen mit den ältern eine nachtheilige Verwirrung veranlasfen könnte. In diefer Rückficht habe ich also bey allen Specialcharten die Ricciolische Nomenclatur als die gewöhnlichste durchgehends ohne die geringste Abänderung beybehalten und zugleich für diejenigen, denen die Hevelische geläufiger fevn möchte, immer die Hevelischen Nahmen mit angezeigt. Siehet man indessen meine topographischen Charten nur flüchtig durch, so findet man mehrere große merkwürdige Gegenstände, welche überall noch nicht bekannt, und doch zum Theil ungemein belehrend find, z. B. eine von mir entdeckte, dicht füdlich am Plato oder Hevelischen Lacus niger major belegene, von einer Bergader eingefchlossene, und östlich mit beträchtlichen Gebirgen umgebene, ebene, wenigftens größtentheils ebene Fläche, welche dem Plato fehr ähnlich, eben fo groß, eben fo grau und auch fo gestaltet ist, die aber, in so fern es erlaubt ist die aus der Naturgeschichte unserer Erde gesammelten, durch Ersahrungen bestätigten Begriffe mit in den Mond zu bringen, aus nicht unerheblichen Gründen einer schon ganz veralteten ehemaligen Einsenkung ähnlich zu seyn, und von einer ganz ungleich altern, in unbestimmlichen vorherigen Zeiten an dieser Stelle vorgefallenen Revolution zu zeugen scheinet. (S. die 21the Kupfert, lit. C. verglichen mit Tab. 22.) und dergleichen mehr. Solche Gegenstände verdienen ihrer Merkwürdigkeit wegen unstreitig wenigstens eben so gut besondere Nahmen, als manche Ricciolische minder merkwürdige, obgleich augenfälligere Flecken. Insonderheit rechne ich dahin alle diejenigen noch unbekannten kleinen Mondlandschaften, welche ihrer ihrer Beschaffenheit und den darin besindlichen merkwürdigen einzelen Gegenständen nach über die allgemeine Naturgeschichte des Mondes vorzüglich Licht zu geben scheinen, und in der That sind von dergleichen merkwürdigen Stellen nicht wenige auf der Mondfläche vorhanden. Sogar gehören dahin fehr große, noch unbekannte, wenigstens größtenthei's unbekannte, mit einem Wallgebirge umgebene, 30 deutsche Meilen und darüber im Durchmesser haltende Landschaften, welche wieder fehr viele einzele kleine Gegenstände in sich fassen, merkwür, dige sehr hohe Randgebirge, große expandirte, oder über die übrige Grundfläche erhabene ebene Flächen, viele vielleicht durch ihr ungeheures Alter schon ganz verunftaltete Einfenkungen und fonftige Merkwürdigkeiten. So wie man alfo in der Zukunft weitere Fortschritte in der Mondtopographie machen wird, dürste man von dergleichen merkwürdigen Stellen vielleicht mehr sprechen und schreiben, als bisher vom Tycho, Plato, Manilius und dergleichen bekannten Flecken geschehen ist; dann aber sind eigene sich hinlänglich auszeichnende Benennungen fast unentbehrlich. Mit Aufrichtigkeit kann ich bezeugen, dass ich mich solcherwegen bey Bearbeitung der gegenwärtigen Fragmente schon manchesmal in einiger Verlegenheit befunden habe. Bev einer so großen Menge zu bezeichnender Gegenstände muß man freylich, fo wie in den Sternverzeichnissen, zu Buchstaben verschiedener Sprachen seine Zuflucht nehmen; allein so wie bey diesen theils Nothdurft, theils Nützlichkeit neue Sternbilder erfordert hat, fo ist auch hier der Fall vorhander. Wollte man alles Neue bloß mit Buchstaben bezeichnen, so würde man auf eine zu unangenehme Art und ohne Noth dem Gedächtnis beschwerlich fallen, und bey manchem Ricciolischen Flecken reichen zwey verschiedene Alphabete von Buchstaben zur Bezeichnung nicht zu; auch kömmt noch hinzu, dass es sehr schwer fällt, immer gleiche Buchstaben zu brauchen, wenn merkwürdige Flecken unter mehrern Erleuchtungswinkeln und Umständen oft wiederholet beobachtet werden. Um also das Gedächtniss zu erleichtern, bin ich dem Beyfpiele des Herrn Abts Hell \* gefolgt und habe die vorzüglichsten Stellen und Merkwürdigkeiten der Mondfläche mit den Nahmen der berühmtesten, in der Ricciolischen Nomenclatur noch nicht mit begriffenen Astronomen und Naturforscher, und zwar, weil es mir bloss auf Nahmen ankam, ohne auf irgend einige zusammenstim-

mende

In der in den Hellischen Erhemeriden befindlichen Mondchatte finden fich folgende neuere hinzugesügte Nahmen von Mondsecken: Halleyius, Schmelzerus, Flamsteedius, Volfius, Scharpius, Roßius, Wolffius, Tacquetus, Schottus, Regnaultius und Malebranchius.

## 72 I. ABTH. III. ABSCHN. BEMERK. UBER DIE ANGEWANDTE

mende Verhültnisse dabey zu sehen, bezeichnet, alle darin und zunächst dabey besindlichen kleinern Gegenstände aber durch Buchstaben unterschieden.

#### S. 33.

In Ansehung der topographischen Zeichnung selbst bemerke ich annoch schließlich, dass ich selbige theils nach ihrer augenfälligen Projection gezeichnet, theils da wo solches den Umfänden nach unthunlich war, bloß schräffiet, überhaupt aber sämmtliche Charten und Zeichnungen nicht in aufrechter, sondern umgekehrter Stellung solchergestalt vorgeleget habe, wie sie durch ein aftronomisches Fernrohr wirklich ins Gesicht fallen; weil unerfahrne Beobachter sich wohl nicht untersangen dürsten, die Mondstäche nach diesen Charten zu durchmustern, einem ersahrnen Beobachter aber es selbst bey dem Gebrauche des stärksten Telescops wohl nie einfallen wird, für dergleichen sehr seine Beobachtungen einen terrestrichen, die Gegenstände aufrecht darstellenden Oculareinstaz anzuwenden, und sich dadurch einen unentbehrlichen Theil von Licht und Deutlichkeit zu entziehen. Darnach ist also in allen Charten, ohne dass solches darin zu bemerken nöthig gewesen ist, zur Rechten Ost, zur Linken West, oben Süd und unten Nord.

2) Einen jeden einzelen Gegenstand z. E. Berg. Crater u. f. w. in jeder Charte nach seiner selenographischen Lage völlig genau gemessen, durch Grade und Linien völlig richtig zu bezeichnen, fand ich nicht nur äußerst schwer, sondern auch bedenklich. Bev vielen äußerst kleinen Gegenständen würden die Parallelen, wodurch die felenographische Länge und Breite zu bezeichnen gewesen wäre, der Deutlichkeit höchst nachtheilig geworden sevn, und tiberhin fand ich auch folches für meinen Zweck ganz überflüsfig. Bey Mondfinsternissen und zu anderm allgemeinen astronomischen Behuf wird man doch keine topographische Specialcharten brauchen, denn dazu ist die vortreffliche Mayerische Generalcharte überflüssig instructiv, und wer die Mondfläche topographisch studiret, wird sich ohnehin nicht leicht bey irgend einer Gelegenheit im Monde verirren. Es würde also ohne Nutzen gewesen seyn. Nützlicher habe ich es erachtet, die Quadrate der durchgehends gleichen Projection durch feine Puncte in den Hauptcharten zu bezeichnen, weil man darnach den Flächenraum eines jeden Gegenstandes, seine Lage und Entsernung von einem andern fo fort in geographischen Meilen fasslicher übersiehet, und dadurch zu weitern Betrachtungen geleitet werden kann.

a) Bey

- a) Bey der Zeichnung der Charten kam es mir zwar eigentlich nicht auf ein fanftes Gemählde und mahlerische Schattirung, vielmehr nur Alles auf Bestimmtheit, Genauigkeit und Deutlichkeit in der Bezeichnung eines jeden, felbst des kleinsten Gegenstandes an, und für den wahren Kenner würde es völlig befriedigend gewesen seyn, wenn ich dem Bevspiele der Geographen gefolgt wäre, und, wie es auch wirklich anfänglich meine Absicht war, die zwischen den Gebirgen und Einsenkungen befindliche helle und graue Grundfläche bloß am Rande durch weggeworfene Striche ihrer Farbe nach angedeutet hätte. Um indeffen den Charten zum Besten der Liebhaber einen leichten mahlerischen Schmuck und natürliche Schattirung nicht zu entziehen, habe ich die Grundfläche felbst nach einer dafür ausgedachten leichten. wilden Manier mit angelegt, und die Gränze der beobachteten Fläche durch wild weggeworfene Striche angezeiget. Beyläufig - verstehet sich von felbst, weil nach der verschiedenen Beschaffenheit des Papiers, des Abdrucks und so mancherley anderer Nebenumstände die Farbe einer in Kupfer gestochenen Fläche felten völlig gleich ausfällt, fich auch überhin bev der Farbe der Mondflächen viel zufällige abwechselnde Verschiedenheit äußert. Bev künstigen Vergleichungen neuerer topographischer Beobachtungen hat man sich also bloss an die in den Charten verzeichneten Gegenstände, so wie sie in den topographischen Bemerkungen beschrieben sind, zu halten.
  - 4) Wie ich übrigens meine topographischen Beobachtungen durchgehends mit allen ältern, vornehmlich aber der Mayerischen Generalcharte verglichen, so habe ich auch, um so wohl den Astronomen als besonders denjenigen Liebhabern, welche nicht sehr im Monde bewandert sind, eine ähnliche Vergleichung zu erleichtern und letztere zugleich desto fasslicher auf die Ueberscht der ganzen Mondsläche und ihres Naturbaues sühren zu können, diese schöne Generalcharte von neuem copiren lassen, und für solchen Zweck nebst der bisherigen Nomenclatur Tab. V. am Ende dieser Abtheilung solchergestalt bevgestügt, dass sie zur Linken herausgeschlagen, und mit allen in den solgenden Abtheilungen vorkommenden topographischen Zeichnungen in Vergleichung gestellet werden kann.

# Vierter Abschnitt.

Neue Methode die fenkrechten Höhen und Tiefen der Mondberge und Einsenkungen mit vorziiglicher Genauigkeit zu messen und zu berechnen.

# S. 34.

Nicht unnütze Wissbegierde, sondern edler Zweck erreget bey dem Himmelsforscher den Wunsch, die senkrechte Höhe und Tiese der Mondgebirge und Einfenkungen nach mathematischen Gründen mit völliger Gewissheit und hinlänglicher Genauigkeit zu bestimmen; denn eben durch diese Forschung wird er einer richtigern, genauern Kenntnifs der Mondfläche näher gebracht und zu früchtbaren Begriffen geleitet, welche für die Naturgeschichte des Mondkörpers und überhaupt für das Ganze der physichen Sternkunde von Wichtigkeit find. Kaum waren daher die Fernröhre entdeckt, als es schon Galiläus, der erste Beobachter der Mondfläche, verfuchte, vorerst wenigstens die Höhe der höchsten Mondgebirge nach richtigen Gründen zu berechnen und daraus auf die allgemeine Beschaffenheit der Mondsfäche zu schließen. Hierin solgten ihm Blancanus und Bettinus. welche das was Galiläus aus nur wenigen und überdas fehr unvollkommenen Beobachtungen folgerte, aber wie mich dünkt, ohne eigene Prüfung und Erfahrung für völlig gewifs annahmen. Eben dieselbe von Galiläus schon angewandte Methode verfolgte Hevel mit vorzüglichem Fleise, bessern Werkzeugen und mehrerer Genauigkeit. Indessen blieb die Sache bloss auf etliche wenige Berge, welche Hevel für die höchsten der ganzen Mondsläche zu halten Ursache hatte, eingeschränkt, und damit glaubte man die Sache abgethan zu haben \*. Ehe ich daher diejenige neue Methode felbst erläutere, welcher ich durchgehends bey den folgenden topographischen Mondbeobachtungen gesolget bin, sey es mir erlaubt, die Unvolkommenheiten zu entwickeln, welche diese bisherige Galiläische und Hevelische Methode trossen, und damit zugleich die erheblichen Gründe zu zeigen, welche mich zu einer ganz neuen davon fehr verschiedenen Beobachtungs- und Berechnungsart bewogen haben.

5.35.

# 6. 35.

So wie Galiläus \* und Hevel \*\* ihre Berechnungsmethode selbst erläutert haben, sey nach der 18cm Figur Tab. II. GBF die convexe Bogenstäche der uns zugekehrten Halbkugel des Mondes, auf welcher sich in C ein beträchtlich hoher Berg besinde; BE sey die Lichtgränze und mithin der Mond zur Zeit der Quadratur halb erleuchtete, GB die erleuchtete oder Tagesseite; BF die dunkle oder Nachtseite, DC ein Sonnenstrahl, welcher die Kugelsläche in B, und zugleich die Spitzt des in der Nachtseite belegenen Bergs C trifft, und Ah der Halbmesser des Mondes. So bald nun der Berg C nach der Umdrehung des Mondes um seine Axe in C kömmt, und dessen Gipsel von der Sonne erleuchtet zu werden anstängt, wird der Abstand dieses in C in der Nachtseite des Mondes sichtbaren Lichtpunctes von B oder der Lichtgränze gemessen, und dann ist es leicht, das rechtwinkliche Dreyeck ABC, von welchem die beyden Seiten BC, und AB, oder der scheinbare Halbmesser des Mondes bekannt sind, aufzulösen, und die Seite AC zu sinden, deren Ueberschus über den Halbmesser Ch der senkrechten Höhe des Bergs gleich ist.

Galiläus behauptete, daß der größte Abstand des Lichtpünctchens C von der Lichtgünze B, den er je gesunden,  $I_0$  des Mondhalbmessers betragen habe; Hevel hingegen zeigt aus drey verschiedenen Beobachtungen, daß die größten Entser, nungen B C, so er je beobachtet, nicht mehr als  $\frac{1}{12}$  des Halbmessers ausgemacht hätten, wobey derselbe jedock anzeigt, daß er mehrere dergleichen Abstände bebachtet habe, welche nur den 30,34, und  $40^{\rm feu}$  Theil des Heibmessers ausgetragen hätten. Beträgt aber der größte Abstand C B nach Hevel  $\frac{1}{12}$  des Mondhalbmessers, und ist der Halbmesser des Mondes  $\frac{3}{12}$  vom Halbmesser der Erde, welcher letztere 3281000 Toisen enthält; so ist B C = 0,07692 eine Tangente von BAC, deren Secante A C nach den Taseln = 1,00295 ist. Wird nun hiervon der Halbmesser A h abgezogen, so sindet sich h C oder die senkrechte Höhe der höchsten Mondberge = 2643 Toisen oder 15858 Paris. Fuls, mithin über  $\frac{3}{2}$  deutsche Mondberge = 2643 Toisen oder 15858 Paris. Fuls, mithin über  $\frac{3}{2}$  deutsche Mondberge in der Schalen Cordilleren. Welche Höhe um so beträchtlicher ist, da der Monddurchmesser nur  $\frac{3}{11}$  mal so groß als der Durchmesser unserer Erde ist.

<sup>5.36.</sup> 

<sup>\*</sup> in dessen Nuncio sidereo S. 23.

# 6. 36.

Mit Vergnügen muß ich nun zwar der Wahrheit gemäß bezeugen, dast meine mannigsaltigen Beobachtungen, Messungen und Berechnungen, wie die Folge der zweyten Abtheilung hinlänglich ergeben wird, bit auf einige von mir beobachtete wirk lich noch höhere Berge mit der Hevelischen Berechnung vollkommen übereinstimmen; aber nicht desto weniger ist und bleibt die Hevelische Mess. und Berechnungsart nicht nur in der Ausübung selbst beträchtlichen Irrthümern und Fehlern unterworsen, sondern auch zu eingeschränkt und unvollkommen, als daß sie den bey meinen topographischen Mondbeobachtungen zum Grunde liegenden Zweck hinlänglich zu unterstützen vermögend gewesen wäre. Die Fehler, welthen sie in der Ausübung ausgestzt ist, sind solgende:

1) Wie ich schon in melnen astronomischen Beyträgen S. 236 wiewohl bloss im Allgemeinen erinnert habe, setzt diese Berechnungsart, nach welcher man den Abstand der in der Nachtseite erleuchteten Bergspitzen von der Lichtgränze misst, gegen die wahre natürliche Beschaffenheit der Mondsläche voraus, dass fie eine glatte Fläche feu, auf welcher fich nur hier und da einzele Berge, nicht Höhen zwischen der Lichtgränze und der zu messenden hellen Bergspitze befinden. Nach den in den folgenden Abtheilungen vorgelegten topographischen Specialcharten aber ist die Mondsläche ein größtentheils zusammenhängendes Gewühl von Gebirgen, einzelen Berghügeln, felsenähnlichen Bergen, Bergketten, Bergadern, Einsenkungen, eingesenkten Rillen, großen irregulären, in der übrigen Fläche belegenen Thälern, in denen fich wieder Gebirge befinden, und schiesen, ranhen Flä-Selbst die großen dunklen Flächen oder so genannten Meere find nicht davon ausgeschlossen. Wer nach dem 4, 10, 11, 12 und 13ten Abschnitte der folgenden zweyten Abtheilung meine neuern, vorzüglich instructiven Specialcharten vom Mari serenitatis, imbrium und insonderheit von der Gegend zwischen dem Copernicus und Plato genau prüft, der muss wirklich darüber staunen; und dann betrachte man vorzüglich die füdliche Hälfte der uns zugekehrten Halbkugel, wie felbige fast überall ein zusammenhängender Wust von Berg und Thal ift, und wie z. B. die Natur nach dem 21ften Abschnitte der zweyten Abtheilung in der Tab. XXIX. Fig 1. abgebildeten kleinen, kaum And der uns fichtbaren Mondfläche ausmachenden, westlich am Purbach belegenen Landschaft gegen so verschiedene Gegenstände von Bergen und Thälern in einander gedrängt hat.

In den meisten Fällen, selbst da wo man es am wenigsten glauben sollte, fallen also nach Tab. II. Fig. 2. die Sonnenstrahlen D.C. welche die Spitze des Bergs C in der Nachtseite erleuchten, nicht über die wahre Bogen- oder Grundfläche! fondern über ein vorliegendes Gebirge, Bergader oder Anhöhe. Man mifft alsdenn nicht die Tangente bc, fondern BC, berechnet daraus, und aus dem Halbmeffer a B = A b, die Secante a C, und ziehet davon den Halbmeffer a d = a B ab: mithin bleibt für die fenkrechte Höhe des Bergs nur dC, und sie wird um dh zu gering berechnet, anstatt dass, wenn die Sonnenstrahlen über die eigentliche Bogen- oder Grundfläche fielen, der Berg schon in f davon getroffen werden, und man fodann aus der Tangente bf und dem Halbmeffer bA die Secante Af richtig berechnen, und von dieser den Halbmesser Ag abziehen würde. Das Apenninische Gebirge gibt hierüber ein auffallendes Beyspiel. Bey zunehmendem Monde, da die Sonnenftrahlen von Westen her über viele Gebirge gegen selbiges fallen, ist der entsernteste Abstand wo es in der Nachtseite beschienen wird, verhältlich sehr geringe; bey abnehmendem Monde hingegen, wo die Sonnenstrahlen über die großentheils ebene graue Fläche des maris imbrium von Osten her darauf fallen, sehr . gross. S. Tab. XV. Fig. 1.

Wie sehr mangelhaft die Hevelische Methode in dieser Rücksicht sey, erhellet unter andern auch daraus. Auf der ganzen Mondfläche findet man eine sehr beträchtliche Anzahl nicht bloß großer, sondern auch kleiner Einsenkungen, in deren Mitte die Natur ein bald höheres, bald niedrigeres Gebirge gebildet hat. Wolke man die fenkrechte Höhe eines folchen Centralgebirges aus feiner Erleuchtung in der Nachtseite und seinem Abstande von der Lichtgränze berechnen, so wurde gar keine, oder hochstens nur eine außerst geringe senkrechte Hohe das Resultat seyn, weil immer die vorliegende Seitenfläche der Einsenkung, und das Wallgebirge, womit die meisten Einsenkungen umgeben find, die Erleuchtung verhindert.

# S. 37.

Das ist aber bey weitem nicht Alles was der Hevelischen Berechnungsart entg gen stehet. Nach dieser Methodé misst man 2) keinen beträchtlichen Abstand des zu berechnenden Bergs von der Lichtgränze, sondern bey den höchsten Gebirgen nur von 1 des Mondhalbmessers, welches nach meiner bey allen Messungen und Charten zu Grunde liegenden, beträchtlich großen Projection, nach welcher ich den mittlern Halbmeller des Mondes 239 Decimallinien groß auf der Projecti-

jectionstafel sehe, so wie es die 3te Fig. Tab. II. durch ABC in seinem wahren Maasse zeigt, 18, 2 Linien = 73 Sec. beträgt. Bey einer so beträchtlichen Proiection, die aber Hevel nicht haben konnte, und bey fo hohen Bergen ist zwar der zu meffende Abstand hinlänglich beträchtlich; allein der bloße Anblick ergibt schon, dass auf der Mondsläche eine kaum zählbare Menge Berge von so ganz verschiedener Höhe vorhanden find, dass man die Mondberge nach ihrer verschiedenen Höhe gleich den Fixsternen in gewisse Classen theilen kann. Nach meinen bisherigen Beobachtungen und Meffungen find die meisten Mondberge nur unter und bis 4, and 5000 Fuss hoch, obgleich höhere Mondberge eben nichts Seltenes find\*. Auch deren Berechnug ist dem Naturforscher bey sich zeigenden Veränderungen wichtig und oft wichtiger als bey den höchsten Bergen. Wie klein ist aber nicht fchon der Abstand von Bergen, welche 8000 Fuss, und wie fehr klein von Bergen, welche nur 4000 Fuss hoch find? In der 3ten Figur ist diese verhältlich kleine Entfernung nach meinem allgemeinen Projectionsverhältnis vorgestellt. AB bezeichnet die Lichtgränze, C den Abstand eines gegen 16000 Fuß hohen. D den Abstand eines 8000 Fuss, und E eines etwa 4000 Fuss hohen Bergs.

## S. 38.

Was aber 3) bey so kleinen, in den meisten Fällen sehr nachtheiligen Abständen die Messung noch ungewisser macht, ist die oft ungleiche und ungewisse Lichtgränze, die man nach dieser Methode so nehmen mußt, wie ste ist. In den meisten Fällen ist diese entweder deutlich und helle, aber nach dem Verhältniss zu kleiner Abstände zu unbestimmt, oder sie ist ziemlich gleich begränzt, aber von sehr mattem Lichte. Der erste Fall sällt am häusigsten vor und tritt ein, wenn die Strahlen der auf- oder untergehenden Sonne sich, so wie die Mondsläche in den meisten Gegenden beschaften ist, in einer ungleichen, rauhen, gebirgigen Gegend verlieren, wo sie unter einem beträchtlichen Winkel gegen die hervorragenden Seitenslächen der Mondgebirge und Anhöhen fallen und von diesen restectivet werden. Ost ist die solchergestalt helle Lichtgränze nach obigem in der 3 ten Fig. enthaltenen ailgemeinem Projectionsverhältniss auf 3, 4, 5 auch wohl 6 Linien breit mit Licht und Finsterniss untermischt. In ab gedachter Figur ist bloss ein solches Stück der Lichtgränze von mittlerer Breite gezeichnet. Wo ist alsdann die wahre Gränzlinie.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> S. meine Bemerkungen über die Höhe der Mondberge 5. 486. und die dazu gehörige allgemeine Bergeharte Tab. XLIII.

linie, welche die Nachtseite von der erleuchteten Tagesseite unterscheidet? Sie mus im Mittel geschätzt werden, und dann ist ein Irrthum von 1 bis 1½ Linien oder 4 bis 6 Secunden bey aller Ausmerksamkeit sehr leicht möglich. Bey grösern gemessen werdenden Abständen würde ein Irrthum von 4 bis 6 Secunden erträglich seyn, aber bey so kleinen als D und vollends E sind, wird er allzu wichtig. Oft ist die Lichtgränze, da wo sie durch eine ungleiche, aus Bergen und Thälern bestehende, Fläche gehet, wenn es wegen zu kleiner Abstände auf etliche wenige Secunden ankömmt, ungewisser als man es sich vorstellt, wösern man nicht eine sehr umständliche topographische Kenntnis von den daseibst besindlichen kleinsten Gegenständen hat. Oft liegen die Schatten von Berghöhen noch innerhalb der Tagesseite, und man hält diese dunklen Stellen irrig für Theile der Nachtseite; und eben so werden bisweilen ausserhalb der wahren Gränze Berghöhen von der daseibst auf- oder untergehenden Sonne erleuchtet, deren Lage man innerhalb der wahren Lichtgränze schätzt.

Dergleichen beträchtlichen Fehlern ist die Hevelische Messungs- und Berechnungsart bey kleinen Abständen schon ausgesetzt, wenn die Messung zur Zeit des erften oder letzten Mondviertels mitten auf der Mondscheibe geschiehet. Wie höchst ungewifs würde also vollends die Messung und Berechnung eines 4 bis 5000 Fuss hohen Bergs ausfallen, der in einiger beträchtlichen öft- oder westlichen Länge und nörd- oder füdlichen Breite, mithin von der Linie der Hörner fowohl, als von der fenkrecht auf diefe gerichteten, durch den Mittelpunct der Mondscheibe gehenden Linie beträchtlich entfernt ist, und wo natürlich der Fig. 3 projicirte Abstand E nach dem Verhältnis der in der orthographischen Projection schmäler erscheinenden Bogenstücke und kleinern Breitenkreise noch merklich kleiner ansfällt. Dann fällt er, weil er nicht über 3 Linien oder 12 Secunden beträgt, fast ganz mit der ungleichen Lichtgränze zusammen; und dann ist die Hevelische Messengsart bey einer ungleichen Lichtgränze nach obigen Gründen ganz unbrauchbar und felbst bey einer gleichen Lichtgrünze höchst unsicher; auch würde man fich nach demignigen was ich §. 23 und 28 erörtert habe, fehr irren, wenn man diese Ungewisslieit durch stärkere Vergrößerungen und größere Projectionen ganz zu vermeiden hoffte.

S. 39.

Zu allem dem kömmt nun noch 4) der wichtige Umfland, der die Hevelische Methode nicht nur dem Beobachter äußerst beschwerlich macht, sondern fie auch noch größerer Ungewiffheit aussetzt: der Beobachter kann nach dieser Methode keinen, in Rücksicht der Beschaffenheit der Fläche, worin die Lichtgränze liegt, und den fonstigen Umständen nach zur Messung vorzüglich bequemen, größern oder kleinern Erleuchtungswinkel wählen, noch seine Messung unter verschiedenen Erleuchtungswinkeln oder Sonnenhöhen prüfen, fondern muß, wenn die Rechnung die wahre fenkrechte Höhe des Bergs ergeben foll, eigentlich in eben demfelben Augenblicke den Abstand messen, da nach der 18cn Figur der Mittelpunct der Sonne bev zunehmendem Mondlichte die Spitze des Bergs zuerst erleuchtet, oder indem auf folchem Berge der Mittelpunct der Sonne über dem dortigen Horizonte aufgehet, und bev abnehmendem Mondlichte, Wenn er dort untergehet. Wird der Abstand des Lichtpuncts von der Lichtgränze bev anfgehender Sonne oder im Zunehmen des Mondlichts früher gemessen, so ergibt die Rechnung die Höhe des Bergs zu groß, wird er aber später gemessen. zu klein, so wie bev abnehmendem Monde die Höhe zu klein berechnet werden würde, wenn man ehe der Mittelpunct der Sonne untergehet, messen wollte. Da von einem Neumonde bis zum andern 29 Tage 12 Stunden verfließen, und die Lichtgränze während folcher Zeit durch alle 360 Grade des auf die Linie der Hörner senkrecht gerichteten größten Kreises der Mondkugel fortrückt; so verfließen über dem Aufgange des halben Sonnendurchmessers im Horizonte des Mondbergs ohngefähr 30 Min, Zeit, ehe der Mittelpunct der Sonne in folchen Horizont kömmt. Nimmt man nun fo wie bey Beobachtung der Ein - und Austritte der Jupiterstrabanten an, dass der erste Blick des Sonnenrandes vermögend fey, die Spitze des Mondbergs schon solchergestalt zu erleuchten, dass sie als ein sehr mattes Lichtpünctchen vom Beobachter gesehen werden könne; so müsste man eigentlich, wenn man anders nach der Hevelischen Methode genau versahren wollte und es in anderm Betracht könnte, bev zunehmendem Monde den Berg, den man messen will, seiner Lage und sonstigen Umständen nach schon genau kennen, seine Lage wenn er noch in Nacht gehüllet ist schätzen, dann wann die Zeit des Austritts nach einer höchstbeyläufigen Schätzung herannahet, eben so mit unverwandtem Blick den ersten matten Schimmer seines reflectirten Sonnenlichts abwarten, als wenn man den ersten Blick eines austretenden Jupiterstrahanten wahrnehmen will, und dann eine halbe Stunde nachher feinen Abstand von der Lichtgränze messen, bev abnehmendem Monde hingegen die Messung dann verrichten, wann sein Licht matt zu werden anfängt, den letzten matten Blick

Blick des Lichtpünetchens abwarten, und dann über die Meffung und Zeit des Eintritts in den Nachtschatten beyläusig Rechnung tragen. Dabey würde es aber natürlich auf die Verschiedenheit der Gesichtskraft, so wie auf die verschiedene Lichtsfärke und Vergrößerung der Fernröhre ankommen, und überhaupt dürsten Zeit, Gedult und Witterung, so wie ich es aus eigener Ersahrung bezeugen kann, dergieichen lästige Beobachtungen selten gestatten. An sich selbst ist also die Zeit, da der Gipfel des Bergs in oder aus dem Nachtschatten tritt und da eigentlich die Messung geschehen muss, ungewiss, und so wenig es auch bey einer solchen Berechnung auf eine so pünctliche Genauigkeit ankommen dürste; so würde man sich doch sehr irren, wenn man bey zunehmendem Monde, einen in der Nachtseite besindlichen Punct, den man vorher nicht bemerkt hat, und nun gewahr wird, für einen so eben erst ausgetretenen Berggipfel halten wollte. Je länger man auf eine kleine Stelle der Lichtgränze von 20 bis 40 Sec. achtet desto mehr siehet man.

#### S. 40.

Noch mehr aber wurde man fich irren, wenn man ohne weitere Umficht den Abfand der in der Nachtseite erleuchteten Bergspitzen, fo wie man ihn eben findet, meffen, und daraus die senkrechte Höhe der Mondberge berechnen wollte. In der mittlern Entfernung des Mondes rückt dessen Lichtgrünze, ohne Rückficht auf die Libration, mitten in der Mondscheibe in ohngefähr 28 Minuten Zeit 4 Raumsecun-Gesetzt also die Meffung geschiehet nur eine einzige Stunde nach dem wahren Austritte, oder vor dem wahren Eintritte, so ist nach der 3ten Fig. die Entfernung eines etwa 8000 Fuss hohen Bergs D unterdessen um wenigstens 2 Linien oder 8 Secunden kleiner geworden, und bey einem 4000 Fuss hohen Berge E würde man vollends die Entsernung oder Tangente fast um die Hälfte kleiner sinden, als sie zur Zeit des wahren Ein - und Austritts war. Aus dieser höchst sehlerhaft gemessenen Tangente berechnet man aber die Secante, wo nach deren Verhältnis zur Tangente der Fehler in der Berechnung der Höhe oft noch merklich größer wird, und es ist daher kein Wunder, wenn nach diesem Verfahren die Berethnung die Höhe der Mondberge oft um die Hälfte, ja selbst 3 niedriger ergibt, als sie wirklich ift; zumal wenn man dabey das bedenkt, was ich §. 36. erörtert habe.

Wie leicht aber ein so beträchtlicher Irrthum nach der Hevelischen Methode möglich sey, wird man unter andern auch daraus ermäßigen, dass nicht alle Mond-L. berge berge von gleicher Gestalt, Farbe und sonstiger natürlicher Beschaffenheit sind, mithin ihre Gipsel nicht ein gleich starkes Licht reslectiren, und dass mithin bry verschiedeum gleich hohen bey einander belegenen Bergen, bey dem einen mehr, bey dem andern weniger Zeit versliestet, ehe er als ein Lichtpunct erknnbar und zur Messung deutlich genug wird. Dass die Spitze eines in der Nachtseite besindlichen Bergs ost schon eine geraume Zeit, che wir ihn als einen Lichtpunct erkennen, von den Sonnenstrahlen getrossen, und eben so geraume Zeit auch vor dem wahren Eintritte in den Nachtschatten schon unsichtbar werden könne, dasur sprechen, wie solches meine Beobachtungen hinreichend bestätigen, theils optische und photometrische, theils noch andere, auf die verschiedene physische Beschaffenheit der Mondberge Beziehung habende Gründe.

- a) Optische. Natürlich gehet es damit eben so zu als bey dem Ein- und Austritte der Jupiterstrabanten, und da gibt es zwey Fälle. Entweder ist die Gestalt des Bergs conisch, wie z. B. bey dem S. 273 beschriebenen stidlich beym Plato belegenen Pico, oder sein Gipsel ist slach und von mancherley anderer Gestalt. Im ersten Fall wird zwar unter sonst gleicher physischer Beschaffenheit der erleuchtet werdenden Bergmasse, das restectite Sonnenlicht bald nach dem wahren Austritte und noch kurz vor dem Eintritte an sich lebhast seyn, weil es unter einem sehr beträchtlichen Winkel gegen die Spitze fällt; allein es ist bey dem dortigen Ausgange der Sonne doch noch immer etwas matt, und die äusserste Spitze ist zu klein, als dass ihr Licht uns deutlich ins Auge sallen könnte. Im zweyten hingegen ist das unter einem sehr kleinen, spitzigen Winkel auf die Fläche sallende Licht] desto matter; gewöhnlich werden auch erst die kleinern hervorstechenden Theile der Oberstache erleuchtet, und es kömmt dabey sehr viel auf die natürliche Farbe des Bergs an.
- b) Nach den in der dritten und vierten Abtheilung vorgelegten, merkwürdig zusammenstimmenden, mannigsaltigen Beobachtungen sind unter gleichen Umständen, gleich den Einsenkungen, auch die Gipsel der Berge nicht immer gleich sichtbar, sondern werden bisweilen durch zusällige Veränderungen dem Auge entzogen. Ein hieher gehöriges merkwürdiges Beyspiel sindet man § 369 s. an den innerhalb der grauen Grundsläche des maris Crisium östlich belegenen und von mir ihrer verschiedenen Höhe nach, § 366 berechneten einzelen Bergen, von denen der westlichste am 30ten Dec. 1788, ungeachtet er höher

als ein südösslich dabey belegener Berg ist, und merklich näher als dieser bey der Lichtgrünze besindlich war, dennoch überall keinen Lichtpunct zeigte, sondern ganz unsichtbar war. Ist das aber, so ersolgen nach der Hevelischen Methode neue Irrthümer.

# S. 41.

Bedenkt man alle diese Gründe in ihrem ganzen Umfange, so hat es wohl nicht den geringsten Zweisel, dass die Hevelische Methode ungemein vielen beträchtlichen Fehlern unterworsen sey, und nur in sehr wenigen Füllen, besonders aber nur dann wann sie mit Ausmerksamkeit und Genausgkeit angewandt wird, einige beyläusige Gewissheit geben könne, dass sie aber im Allgemeinen zu unsicher sey, als dass man sich einigen erheblichen Vortheil davon zu versprechen habe.

Zu bewundern ist es also allerdings, dass Hevel dennoch die Höhe der höchften Mondberge, überhaupt genommen und nur einige besonders öst- und südliche Randberge ausgeschlossen, ziemlich richtig angegeben hat; allein dadurch wird die Methode felbst, so theoretisch richtig sie auch an sich ist, nicht gerechtsertiget. Hevel war ein zu fleitsiger und genauer Beobachter, als dass er diese Berechnungsart weiter als es geschehen konnte, angewandt hätte. Er maass die Abflände der in der Nachtfeite erleuchteten Berggipfel a) nur zur Zeit der bevden Quadraturen \*, und zwar vornehmlich zur Zeit des letzten Viertels, wo er den Lichtpunct bis zu seinem gänzlichen Verschwinden verfolgen konnte; b) nicht in sehr beträchtlicher selenographischer Breite, und schränkte dabey c) sein Verfahren nur vornehmlich auf die größten Abstünde der höchsten Mondberge ein. Und doch wurde Hevel bey aller feiner Genauigkeit und Sorgfalt zu einigem Irrthum verleitet. Obgleich wie die Folge ergeben wird, verschiedene 14, 15, bis 16000 Fuss hohe und zum Theil noch höhere Gebirge auf der für uns sichtbaren Mondfläche vorhanden find; fo hat doch Hevel eben deswegen weil er blofs zur Zeit der Quadraturen die Meffung verrichtete, nur überhaupt drey Gebirge gefunden, deren Abstand von der Lichtgränze mit Gewissheit & des Halbmessers nach seiner Messung betrug,

O Selenogr. pag. 266. Vera autem diffantia montium verticum, siue cuspidam illuminatarum, solummodo circa quadras refle cernitur; siquidem eo tempore rectius oculis obiiciuntur, quam in aliis phasibus crescentibus siue decrescentibus; idcirco et in his distantia necessario minor apparet; quia obliquita et sub minori angulo visionis spedatur.

trug, und welche er in der 30, 31, und 32<sup>8eu</sup> Phafe, so wie sie zur Zeit der Beobachtungen in der Nachtseite erschienen, nach ihrem verhältnismässigen Maasse abgebildet hat. Das erste ist ein Theil des Hevelsschen Gebirges Taurus und Antitaurus, westlich beym Walther in der Gegend des Apians und Gemma Frissus, das zweyte ist das Ringgebirge Didymus oder der Ricciolische Albategnius, und das dritte ein Theil des Apenninischen, oder des zwischen dem Eratosthenes und dem mari Serenitatis besindlichen sehr beträchtlichen Gebirges.

Wie indessen aus den Hevelischen Zeichnungen, in Vergleichung mit dem Texte, augenfällig genug zu erhellen scheint, würde ich aus den Messungen der erstgedachten bevden Gebirge nicht eine so beträchtliche Höhe gesolgert haben. vel scheint dabey den S. 38. angeführten Irrthum begangen zu haben. den Abstand des äußersten westlichsten Lichtpuncts C Fig. 4 von einer ungleichen Lichtgränze A B, und zwar nicht von der wahren Bogenlinie d, da wo diese Linie im Schatten lag, fondern von dem äußersten öftlichen noch innerhalb der Tagesseite belegenen Lichtpuncte e, so dass der Abstand um de zu groß gemessen wurde. Wenigstens ergibt solches der bev allen Hevelischen Mondgestalten zum Grunde liegende gleiche Maasstab, weil nach diesem nicht der Abstand Cd, sondern Ce, 1 des Halbmessers beträgt, und der Text scheint solches ebenfalls zu bestätigen . Damit man folches felbst beurtheilen könne, habe ich Tab. IV. Fig. 1, 2 und 3 von den sämmtlichen gedachten 3 Lichtgestalten die Lichtgränze nach ihrem wahren Maasstabe und Verhältnis genau abgezeichnet, und ist ab Fig. 2 der gemessene Abstand des M. Didymus oder Albategnius, die wahre Gränzlinie hingegen ist durch Puncte von mir angezeiget.

Dagegen bestätiget aber der Fig. 3 gemessene Abstand eines Theils des Apenninischen Gebirges ab das was Hevel über die größte Höhe der Mondgebirge gesolgert hat, vollkommen, weil hier der Abstand von einer völlig gleichen Lichtgränze gemessen wurde. Und auch meine Beobachtungen stimmen, wie die Folge überstüßig ergeben wird, bis auf dasjenige, um welches Hevel die Höhe zu geringe sinden mulste, damit sehr gut überein.

6. 42.

<sup>\*</sup> pag. 256. Vera distantia illustraturum cuspidum a confinio luminis et vmbrae praesertim tempore quadraturae, invenitur vna vigesima sexta parte totius lunae dimetientis constare -quando nimirum areolae illae omnium maxime à sermino lucis distant.

#### 6. 4

Außer den bisher angezeigten Fehlern, denen die Hevelische Methode ausgesetzt bleibt, ist sie aber auch für den Zweck einer umständlichen Mondtopographie zu eingeschränkt und unvollkommen.

Schon das fällt a) dem Selenographen läftig, dafs, weil er bey der Meffung blofs einen in der Nachtseite fich zeigenden Lichtpunct, nicht aber den Berg selbst nach feiner Lage, Gestalt und übrigen Umständen siehet, er in vielen Fällen ungewiss bleiben kann, welche Berghöhe er eigentlich gemessen und berechnet habe. Bey einzelen, fehr ausgezeichneten, gleich dem Pico beym Plato, aus einer ebenen Grundfläche fich empor thürmenden Bergen und großen bekannten Ringgebirgen ist das freylich wohl eben nicht der Fall; desto öfterer kann er aber bev andern weniger ausgezeichneten Anhöhen Statt finden, zumal da man nach dieser Methode eigentlich nicht die senkrechte Höhe eines Bergs von seinem Fusse bis zum Gipfel, fondern, in so fern nicht der §. 36. bemerkte Umstand eintritt, den senkrechten Abstand einer erhabenen Bergsläche von der allgemeinen wahren Grundoder Kugelfläche mifft, ohne dass fich deswegen dergleichen Anhöhen als Berge dem Auge darzustellen brauchen, und es manches Mal bis zur Bewunderung weit gehet, was für scheinbare Veränderungen die Schwankung und zufällige Erscheinungen wirken. In einer gebirgigen, durch unzählige kleinere Gegenstände zufammengeketteten Mondgegend ift es vollends fchlimm, und dann hilft felbst die Meffung, zur völlig gewissen Bestimmung, dass man diesen und keinen andern Punct gemessen habe, wenig, weil man weder den gemessenen Lichtpunct selbst, noch den Punct innerhalb der Lichtgränze, von welchem sein Abstand gemessen wird, genau genug kennt.

b) Kann man auf diese Art bloss nahe bey der Mitte der Mondscheibe belegene Gegenstände, und zwar bloss Berge messen. Dem Natursorscher ist es aber nicht genug, bloss zu wissen, wie hoch die höchsten nahe bey der Mitte belegenen Mondgebirge sind, er wünschet vielmehr, so weit es möglich, nach und nach alle auch in andern Mondgegenden besindlichen merkwürdigen Gegenstände zu ersorschen, sie mit einander zu vergleichen, die Natur in ihrer großen Werkstatt zu besauschen und sonach und nach für die Selenogenie reisere und gewissere Schlüsse zu wagen. Ihm ist es also interessant, so wie ihn seine Speculation leitet, in allen Gegenden der Mondssichen nicht bloss die Höhe der merkwürdigsten Mondgebirge, sondern der Mondssiche nicht bloss die Höhe der merkwürdigsten Mondgebirge, sondern der Tiese der eben so merkwürdigen eraterähnlichen Einsenkungen mit mathematische

tischer Gewissheit und hinlänglicher Genauigkeit zu bestimmen; und was sür Fortschritte man auch wirklich in der Folge der Zeit darin zu thun sähig seyn werde,
davon dürsten die in den folgenden Abtheilungen vorgelegten Beobachtungen und
Bemerkungen, so wie insonderheit die Tab. XLIII. besindliche allgemeine Bergcharte, vorerst einen hinlänglichen Schattenriss enthalten.

# §. 43.

Alles das konnte ich aber nach dem Entwurse meiner topographischen Beobachtungen bey Anwendung der Hevelischen Methode nicht erwarten, und darin liegt der Grund, welcher mich zu der nun solgenden neuen Methode leitete,

aus der Sonnenhöhe über der Stelle des Mondes, wo sich ein Berg besindet, und der Lönge des Schattens vom Berge, die Höhe des Bergs zu sinden,

Die Sonnenhöhe ergiebt fich aus dem Winkelabstande des Mondes von der Sonne und des Bergs Entfernung von der Lichtgränze. Dieses nun und die Länge des Schattens durch Messungen anzugeben, die sich auf der Scheibe anstellen lassen, auf welche die uns zugewandte Mondkugel orthographisch projiciret wird, sind die Regeln nöthig, nach denen die jedesmalige Gestalt der Mondscheibe aus des Mondes Rotation, Libration u. f. w. bestimmt wird, und welchen gemäß ich diese Methode gehörig erstäutern will \*.

Es

• Die Möglichkeit, auf solche Art die Höhe der Mondberge mit mathematischer Gewischeit zu bestimmen, wird derjenige, welcher bloß Liebhaber ist, im Allgemeinen leicht einschen, wenn er bedenkt, daß die Sonne auf den Mondbergen eben so gut als auf den Bergen unferer Erde auf. und untergehet, daß sie milhin über dem Horizonte eines zu messenden Mondberge einen bald höhern bald niedrigern Stand hat, daß aber, je niedriger die Sonne über dem Horizonte stehet, und je böher der Berg ist, desto länger sein Schatten seyn muß, daß also im Monde eben solche abweehselnde Erseheinungen von kürzern und längern Schatten, wie auf unserer Erdfläche, Statt sinden, von welchen letztern schon der Schäfer beym Virgil sagt,

Et jam summa procul villarum culmine sumant, msioresque cadunt altis de montibus vmbrae,

und dass folglich der Selenograph, wenn er nach Fig. 6. Tab. II. die Länge des Schattens yx, und den Winkel kxy, unter welchem er vom Berge fällt, oder die Höhe der Sonne über des Bergs Horizonte BX durch Messung und Berechnung genau kennt, sodann des Bergs senkrechte Höhe ky nach bekannten Grundsitzen eben so gewis wisse, als der Geograph die Höhe unseres Erdgebirge anzugeben vermögend ist.

Es fev 1) nach der sten Figur Tab. II. AlBm die Mondscheibe Im sey in orthographischer Projection die Linie der Hörner zur Zeit der Quadraturen, und zugleich die Lichteränze, indem mit dieser die Linie der Hörner zur Zeit des ersten und letzten Viertels in eins zusammenfällt; 1m A die Tages-, 1mB die Nachtseite, AB ein größter Kreis, welcher auf die Linie der Hörner senkrecht gerichtet ist, und mithin in der Fläche liegt, welche durch den Mittelpunct der Sonne, des Mondes und das Auge des Beobachters gehet. In n. und folglich in der erleuchteten Taget feite liege ferner ein Berg, dessen Höhe man zu bestimmen suchet, welcher von A her durch die Sonnenstrahlen erleuchtet wird und seinen Schatten gegen chin wirft. Dann ift Ac der vierte Theil des größten Kreises AB und der Winkel unter welchem die Sonnenftrahlen auf die Kugelfläche des Mondes fallen. in c=0 Grad, in A hingegen = 90 Graden. Es sev nun ferner der scheinbare Durchmesser des Mondes Im bekannt, und werde der Abstand des in der Tagesseite allen feinen Umfländen nach deutlich vor Augen liegenden Bergs n von der Lichtgranze clm, in Theilen des Durchmeffers Im gemeffen und daraus das Bogenstück n.c. in Bogentheilen des größten Kreises AB berechnet; so ist der Belang des Bogenflücks nc = der Höhe, welche die Sonne über den Horizonte des Bergs n hat, oder nach der 6ten Figur, in welcher der Berg n von o aus gesehen wird, = dem Winkel kxv, unter welchem die Sonnenftrahlen auf folche Stelle der Mondfläche fallen, und den ich ohne allen Unterschied bald Sonnenhöhe bald Erleuchtung winkel nenne. Man messe ferner die Länge des Schattens kx Fig. 6. nach der orthographischen Projection in vx. und zwar in Theilen des Halbmessers Ic Fig. c; so ist in dem Dreveck kx v Fig. 6. die Seite vx, fammt dem Winkel kxv, und weil der Winkel y = 50° ift, auch der Winkel ykx bekannt. Betrachtet man nun die Seite yx als den radium, fo ist die unbekannte gesuchet werdende Seite ky die Tangente des Winkels kxy, welche mit dem Radius multiplicirt, der fenkrechten Höhe des Bergs gleich ift.

Dieses ist die einfachste Art, die Höhe eines in der Tagesseite des Mondes deutlich vor Augen liegenden Berges aus der Länge seines Schattens und aus seinem Absauch von der Lichtgränze zu berechnen. Sie ist ein Surrogat der Hevelischen Methode, das in Rücksicht seiner Zuverlässigkeit und Bequemlichkeit vor dieser beträchtliche Vorztige hat, aber auch gleich dieser nur zur Zeit des ersten und letzten Viertels, und nur bey solchen Mondbergen Statt sindet, welche sehr nahe bey dem Mittelpuncte der Mondscheibe liegen, mithin auch eben so eingeschränkt ist.

S. 44-

# S. 44.

Ist aber 2) der zu messende Berg nach der 5 ten Figur in einer merklichen östoder westlichen selenographischen Länge, oder beträchtlichen mit d- oder füdlichen
Breite belegen, mithin von dem Mittelpuncte der Scheibe merklich entsernt, z. B.
in s, und ist die Bogenlinie 1gkm die Lichtgränze des zu- oder abnehmenden
Mondes und kc ihr Abstand von der Linie der Hörner; dann ist in Rücksicht der
Convexität der Kugesstätche nicht das Bogenstück sg das Maass des Erleuchtungswinkels oder der Sonnenhöhe. Dann messe man

- a) wie im ersten Fall fg, oder den Abstand des Bergs von der Lichtgränze, und yx Fig. 6, oder die Länge des Schattens, beydes in einer auf die Linie der Hörner senkrechten Richtung und zwar vornehmlich dann wann der größte Kreis AB mit dem Mondäquator keinen beträchtliche Winkel macht, und schätze die nord- oder südliche selenographische Breite des Bergs nach den darüber vorhandenen Taseln so genau als möglich \*.
- b) Man berechne gh Fig. 5. oder den Abstand der Lichtgrünze von der Linie der Hörner, und sh die Ensternung des Bergs eben davon; so ist wenn δ den sudlichen oder nordlichen Abstand des Bergs f von der Linie AB = h c bedeutet, der Bogen sg = sh - gh, und sg. Cosin. δ = dem Erleuchtungswinkel, dessen Tangente so wie im ersten Falle mit dem Rad. multiplicirt, der senkrechten Höhe des Bergs gleich ist.

Uebri-

. Wenn Im die Linie der Hörner ift, fo ift, wie im vorigen & erinnert worden, der größte Kreis AB nicht der Mondaquator, als dessen Fläche in einem Winkel von 1° 29' gegen die Fläche der Ecliptic geneigt ift; auch liegt dieser größte Kreis nur dann, wann fich der Mond im auf oder niedersteigenden Knoten befindet, in der Fläche der Ecliptic. AB itt also nur ein größter Kreis, welcher auf die Linie der Hörner senkrecht gerichtet ift, und deffen erweitert gedachte Fläche durch den Mittelpunct der Sonne, des Mondes und das Auge des Beobachters gehet. Mithin ist auch der Bogen ph dem Aequator nicht parallel, so wenig der Schatten des Bergs diesem parallel liegt, und so wenig der nord - oder sudliche Abstand des Bergs f von AB dessen wahre selenographische Breite ift. Allein ein Beobachter der mit dergleichen Beobachtungen und Messungen sehr ins Umständliche gehet, lernt durch eine practische Uebersicht der Mondfläche, die Puncte durch welche der Aequator gehet, leicht kennen, und vergleichet mit dieser Linie die Lage der Schatten. In fehr vielen Lagen des Mondes liegen die Schatten mit dem Aequator bis auf eine unbedeutende Kleinigkeit parallel, und überhaupt ift ein kleiner Fehler in Ansehung der selenographischen Breite bey dieser Berechnung, wobey gewöhnlich kleine Abstände zum Grunde liegen, von keiner Erheblichkeit.

Uebrigens ist die Berechnung des Abstandes gh oder des Abstandes der Lichtgränze von der Linie der Hörner leicht. Es sey nähmlich n die Entsernung des Mondes von der Sonne, so ist ke $= \frac{1}{2} \operatorname{Im}$  cos n und gh= kc cos  $\delta = \frac{1}{2} \operatorname{Im}$  cos n. cos  $\delta$ . Der Entsernungsbogen n des Mondes von der Sonne aber wird gefunden, wenn man sür die Zeit der Beobachtung den Unterschied der Länge des Mondes und der Sonne  $= \alpha$ , und die Breite des Mondes  $= \beta$  sucht; dann ist

 $cof n = cof \alpha$ ,  $cof \beta$ .

6. 45.

Als ich mehrere Mondberge und Einsenkungen gemessen, und von ienen die fenkrechte Höhe, von diesen aber, als worüber ich nachher Einiges noch besonders erläutern werde, die senkrechte beyläufige Tiese nach der Tangente berechnet hatte, theilte ich meinem scharssichtigen gelehrten Freunde, Herrn D. Olbers zu Bremen, der durch verschiedene in den aftronomischen Jahrbüchern des Herrn Bode von ihm befindliche Auffätze und eine im Leipziger Magazine von 1788 befindliche interessante Abhandlung über die Wiederkunft der Kometen rühmlichst bekannt ist, verschiedene meiner darüber gesammelten Bemerkungen und Berechnungen mit, und dieser hatte nicht nur die Güte, Einiges so ich bey der ersten theoretisch-practischen Behandlung dieses Gegenstandes übersehen hatte, zu erinnem, fondern auch die richtige Bemerkung hinzuzufügen, dass die Berechnung nach der Tangente nur bey kleinen Schatten und dagegen etwas größern Abständen von der Lichtgranze, nicht aber beg langen Schatten, unter fehr geringen Abständen mit Genavigkeit brauchbar sey. Zugleich gab ihm dieser Umstand Gelegenheit für sehr kleine Abstände und desto längere Schatten eine andere Berechnungsart vorzuschlagen und eine sehr leichte, fassliche Formel dafür zu finden. Dieses veranlasste von meiner Seite theoretisch-practische Gegenerinnerungen, und Herr D. Olbers fand fich bewogen, für eben diese Berechnungsart noch eine zweyte mehr allgemeine, auch für größere Abstände anwendbare Formel auszudenken, so dass durch diese gemeinschaftliche Bearbeitung die Sache Vieles gewann.

Da beyde Formeln gleich brauchbar find und ich mich in der Folge beyder mit Nutzen bedienet habe; so habe ich das Vergnügen beyde, so wie sie aus Herrn Olbers Briefen an mich erhellen, in den solgenden fünf § §. mitzutheilen und dann über mein ganzes Versahren annoch einige theoretisch-practische Erläuterungen hinzuzustügen.

# S. 46.

 Formeln, wenn der Abstand des Bergs von der Lichtgr\u00e4nzeze klein, und diese nicht sehr weit von der Linie der H\u00f6rner entsernt ist.

Wie schon §. 44. erinnert worden, ist der Bogen fg Fig. § genau genommen, bloss dann das Maass des Erleuchtungswinkels oder der Sonnenhöhe, wann der Berg in der Linie AB, oder dem Durchmesser des Mondes liegt, der auf die Linie der Hörner senkrecht ist; in allen übrigen Fällen hingegen ist, wenn wir  $\varphi$  den Erleuchtungswinkel nennen

 $\sin \varphi = \sin f g. \cos \delta$ .

Allein der nürd. oder füdliche Abstand &=h c ist nicht immer der selenographischen, aus den Taseln erhellenden Breite des Bergs sgleich, sondern nach den verschiedenen Lagen des Mondes bald mehr bald weniger davon verschieden, und ist bloss der aus dem Mittelpuncte des Mondes gesehene Abstand des Bergs s von der Fläche, die durch den Mittelpunct des Mondes, der Sonne und das Auge des Beobachters gehet, mithin aus den Taseln nicht genau bekannt.

Dieses & würde sich nun freylich für jede Beobachtung berechnen lassen; allein die Rechnung würde unausstehlich weitläustig seyn, weil nicht allein alle Umstände des Mondlaus in Betrachtung gezogen, sondern auch noch überhin die Lagen von den drey verschiedenen Flächen der Ecliptik, des Mondäquators und derjenigen, welche durch den Mittelpunct der Sonne des Mondes und das Auge des Beobachters gehet, mit einander verglichen werden müssten. Ist indessen der Abstand von der Lichtgränze wie gewöhnlich nur klein; so bietet dieser Umstand ein Mittel dar den Erleuchtungswinkel sehr nahe zu sinden, wenn man gleich den Werth von gar nicht weiss, als worauf hauptsächlich die Sache ankommt.

Dieses gründet sich auf solgende Betrachtungen. Es sey 9 der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner im Bogen, wobey 9 = 90° - 4 ist; so ist

$$\sin \vartheta = \frac{g h}{\frac{1}{2} \ln \cot \delta}$$

und wenn e den Abstand des Puncts f von der Lichtgränze in Bogentheilen oder den kleinen Bogen fg bedeutet

$$fin (9+r) = \frac{gh}{\frac{1}{2} \ln \cosh} + \frac{fg}{\frac{1}{2} \ln \cosh}.$$

Ist nun i'g und mithin auch e schr klein, so solgt aus dieser Formel nach trigonometrischen Sätzen

fin

U. TIEFEN DER MONDBERGE U. EINSENK. ZU BESTIMMEN.

$$\sin \epsilon = \frac{fg}{\frac{1}{2} \lim_{\epsilon} \cot \theta \cot \theta}$$

Nun ist aber sin  $\varphi = \sin \epsilon \cot \delta$ , folglich ist

Dies ist also ein äußerst leichter und bequemer Ausdruck für den Erleuchtungswinkel. Seine Genauigkeit hängt eigentlich von der Größe des Winkels  $\mathfrak s$ , zugleich aber auch von der Größe des Winkels  $\mathfrak S$  ab. Ist  $\mathfrak S=\mathfrak o$ , oder der Mond in der Quadratur, so ist der Ausdruck für den sin  $\mathfrak o$  völlig genau,  $\mathfrak s$  mag so groß seyn als man will. Ist hingegen der Mond nicht in der Quadratur und  $\mathfrak s$  von mehrem Graden, so wird  $\mathfrak o$  leicht um einige Minuten zu groß oder zu klein gesunden werden, weil die Formel eigentlich  $\mathfrak s$  als unendlich klein voraussetzt.

Um diesen Fehler großentheils zu heben, kann man sich folgender Methode bedienen. Man berechne sin  $\varphi' = \frac{f g}{\frac{1}{2} \lim_{n \to 0} \frac{f}{2}}$  und sodann

fin  $\phi''$  als den verbesserten Erleuchtungswinkel

$$= \frac{fg}{\frac{1}{2} \ln \operatorname{cof} (\vartheta \pm \varphi')},$$

in welchem Fall das Zeichen — gebraucht wird, wenn der Mond mehr, das Zeichen — hingegen, wenn er weniger als halb erleuchtet ist. Auf diese Art kann man den wahren Erleuchtungswinkel des Bergs f mit einer Schärfe finden, die über zwey höchstens drey Minuten Fehler nicht zulässt, und schärfer braucht man den Erleuchtungswinkel nicht zu wissen \*.

# 4 ==

Sind aber nach der Voraussetzung dieser Formel die Abstände klein und die Schatten beträchtlich lang; so kann wie Hr. D. Olbers sehr richtig bemerkt, die Tangente nicht ohne merklichen Fehler zur Berechnung gebraucht werden. Zwar ist

\* Nach des Herrn D. Olbers Vorschlage kann man auch, wenn man will, den wahren Erleuchtungswinkel  $=\frac{\phi'+2\,\phi''}{2}$  fetren; nach einer practischen Prüfung aber habe ich solches völlig überstüssig gefunden.

M 2

ist der Erleuchtungswinkel des Puncts f nichts anders, als die aus solchem Puncte gesehene Höhe der Sonne über dem dortigen Mondhorizonte. In so sern man also einen Theil der Mondsäche als eben betrachten darf, ist allerdings die Länge des Schattens mit der Tangente der Sonnenböhe multiplicirt — der Höhe des Berges. Allein bey einer beträchtlichen Länge des Schattens lässt stück der Kugelsäche des Mondes, über welchem der Schatten liegt, und welches viel krümmer als ein gleiches Stück der größern Erde ist, nicht wohl als eine Ebene betrachten, ohne sich beträchtlichen Fehlern auszusetzen. Um dieses näher zu erläutern, sey BEF Fig. 7 ein größter Kreis des Mondes, dessen Fläche durch den Mittelpunct der Sonne gehet. AD ein Berg, BAS die Richtung eines Sonnenstrahls; so ist B das Ende des Schattens, BD die Länge des Schattens in orthographischer Projection von G aus gesehen. Man ziehe aA auf AC, und bB auf BC senkrecht, so ist der Winkel SA a die Höhe der Sonne auf dem Berge A, SBb hingegen die Höhe der Sonne für den Punct B, den das Ende des Schattens trisst; und es ist nach bekannten Lehrsätzen

#### SAa - SBb = BCA = BCD

Ist nun der Schatten von erheblicher Länge, so kann der Winkel BCD leicht i bis 1½ Grade betragen, um so viel nähmlich die Sonne in B niedriger als in A über dem Horizont stehet, welches, wenn die Sonnenhöhen oder Erleuchtungswinkel klein, und die Schatten dagegen lang sind, auf die Bestimmung der Höhen einen beträchtlichen Einsluss hat. Reichte z. B. der Schatten bis an die Lichtgränze; so würde die Berechnung durch die Tangente die Höhe des Bergs um das Doppelte zu groß geben.

In dergleichen Fällen ist also die Berechnungsart durch die Tangenten unbrauchbar und man wird zu folgendem Versahren genöthiget \*.

Man

18 der scheinbare Durchmesser des Mondes in dessen mittlerer Entsernung = 31 Min. 29
Sec. und ein mitten in der Mondscheitie besindlicher Berg wirst einen 4 Raum. Secunden, oder nach meiner Projection I Decimalinie langen Schatten, so beträgt der Winkel BCD
14 Min. 15 Sec. und bey einer Schattenlänge von 5 Linien 1° 11' 15". Das Meisse kommt
aber hierbey auf das Verhältniß der Schattenlänge zum Abstande von der Lichtgränze und
auf eine genaue Bestimmung des Erseuchtungswinkels an. 1st dieser genau bestimmt, und
die Schattenlänge trägt, nicht über 1 des Abstandes von der Lichtgränze aus, so ist der aus
der Tangentennechnung ensstehende Fehler sehr unbeträchtlich und bey einer solchen Rechnung sur nichts zu achten. Indessen han auch dieser geringe Fehler nach den gegenwärtigen Formeln mit Nutzen vermieden werden.

Man bestimme nach der  $\gamma^{\text{ten}}$  Figur nicht allein den Erleuchtungswinkel des Bergs  $A = \varphi$ , sondern auch des Puncts B, wohin das Ende des Schattens trisst,  $= \pi$ . Ist nun C der Mittelpunct des Mondes, B der Punct der Oberstäche, wo sich der Schatten endiget,  $\Lambda$  die Spitze des Berges und BC der Halbmesser des Mondes, so ist der Winkel BAC =  $90^{\circ} - \varphi$ , der Winkel ABC hingegen =  $90^{\circ} + \pi$  und man hat

ode

$$\sin (90^{\circ} - \varphi)$$
: BC =  $\sin (90^{\circ} + \pi)$ : AC,

oder

 $cof \varphi \colon BC = cof \pi \colon AC.$ 

Alfo ift

$$AC = \frac{BC \cdot cof \pi}{cof \varphi}$$

und die Höhe des Berges ift

$$AD = AC - BC$$

in Theilen des Mondhalbmeffers.

S. 48

Folgendes umständlich berechnetes Beyspiel mag diese Berechnungsart näher erläntern. Am 8<sup>100</sup> Oct. 1788 Ab. um 6 Uhr \* fand ich den Tab. XXI lit. c seiner Lage nach, und Tab. II Fig. 8 nach seinem Abstande von der Lichtgränze abgezeichneten, stiellich beym Plato beyläusig unterm 47<sup>800</sup> Grade nördlicher Breite und 8<sup>100</sup> Grade östlicher Länge liegenden selsenählichen Pico in demjenigen Puncte, worin der Ansang seines Schattens lag, 22 Linien von der Lichtgränze entfernt, seinen längsten Schatten aber = 4, o Linien, und den scheinbaren Durchmesser des Mondes = 29 Min. 37", oder weil eine jede Linie meiner allgemein gleichen Projection 4 Secunden austrägt, = 444, 5 Linien.

Für folche Zeit findet man in den Ephemeriden die Länge des Mondes 10<sup>2</sup> 3° 7' Breite 4° 40' =  $\beta$ 

Länge der Sonne . . 6 16 5

Unterschied = 
$$\alpha = 3^2 17^{\circ} 2' = 107^{\circ} 2'$$

Obi-

e Mehrere Minuten Unterschied in der Zeit machen eben so wenig einen erheblichen Fehler in der Rechnung, als er bey der Länge und Breite des Mondes auf einige Minuten mehr oder weniger ankommt,

Log. cof 
$$\alpha = L$$
 cof  $107^{\circ}$  2' = 946676  
L. cof  $\beta = L$  cof  $4^{\circ}$ 40' = 999866

Dieses gibt  $n = 106^{\circ}$  58'. Der Mond war also mehr als halb erleuchtet, und es ist  $9 = n - 90^{\circ} = 16^{\circ}$  58'.

Ferner beobachtete ich fg=22, o folcher Theile, deren der Durchmesser des Mondes 444,  $\mathfrak f$  hatte, folglich 440 folcher Theile, deren der Halbmesser  $\mathfrak f$   $\mathfrak f$  hatte.

Damit ift

L 440 = 2, 64345  
- L 4445 = 3, 64787  
L 
$$\frac{fg}{\frac{1}{2} l m}$$
 = 8,99558  
- L cof 9 = 9,98065

L. fin  $\phi' = 9$ , 01493 = 5° 56'.

Da  $\varphi'$  ziemlich groß ist, muß auch  $\varphi''$  nach der Formel

$$\sin \varphi'' = \frac{fg}{\frac{1}{2} \lim \cot (\vartheta \pm \varphi')}$$

berechnet, und weil der Mond mehr als halb erleuchtet war, das untere Zeichen gebraucht werden.

$$9 = 16^{\circ} 58'$$

$$-\phi' = 5^{\circ} 56'$$

$$9 - \phi' = 11^{\circ} 2'$$

Folglich

$$L \frac{fg}{\frac{1}{2} lm} = 8,99558$$

$$- L cof 11° 2' = 9,99189$$

Dieses ift also die Höhe, in welcher die Sonne auf diesem Mondberge damahls über dem Horizonte stand.

 de, = 4, o Linien. Alfo war der Punct B, wohin das Ende des Schattens traf, 22, 0 - 4, 0 = 18, 0 Linien, oder 360 folcher Theile, deren der Mondhalbmesser 4445 betrug, von der Lichtgränze entfernt.

Demnach

L 360 = 2, 55630  
- L 4445 = 3, 64787  
8, 90843  
- L. cof 
$$\theta$$
 = 9, 98065  
L. fin  $\pi'$  = 8, 92778 =  $\phi$ ° (1')  
Alfo iff  $\theta$  -  $\pi'$  = 16° (8' -  $\phi$ ° (1') = 12° 7'  
L  $\frac{360}{4445}$  = 8, 90843  
- L cof 12° 7' = 9, 99021  
L. fin  $\pi''$  = 8, 91822 =  $\phi$ ° 45' 5"

Dieses ist also die Höhe, in welcher die Sonne auf demjenigen Puncte über dem Horizonte stand, wohin das Ende des Schattens tras.

Nun ift 
$$AC = \frac{BC. \cot \pi''}{\cot \varphi'} = BC. \frac{\cot \varphi^0}{\cot \varphi'} \frac{45' \cdot 5''}{47' \cdot 15''};$$
  
also  
 $L. \cot \pi'' = 9,9985050$   
 $-L. \cot \varphi'' = 9,9977806$   
 $L. AC = 0,0007244 = 0,00167$ 

oder 167 folcher Theile, deren der Halbmeffer des Mondes 100000 hat,

Be merkt wird übrigens, daß es bey diesem Verfahren rathsam sey, die Werthe von den beyden Sonnenhöhen  $\phi''$  und  $\pi''$  wenigstens bis auf 10 bis 15 Secunden zu suchen, weil  $\phi''$  und  $\pi''$  ohngestäter gleich viel von den wahren Sonnenhöhen verschieden seyn werden, und also ihr Unterschied  $\phi'' - \pi''$  auf welchen Alles ankommt, dem wahren Unterschiede der Sonnenhöhen oder Erleuchtungswinkel sehr nahe gleich kommen muß.

#### 6. 40.

 Formeln, wenn die Abstände der zu messenden Berge von der Lichtgränze, und dieser von der Linie der Hörner beträchtlich gross sind.

Da die bisherigen Formeln einen fehr kleinen Abstand der zu messenden Berge von der Lichtgränze voraussetzen; so konnte  $\delta$ , oder der süd- und nördliche Abstand des Bergs von der durch den Mittelpunct des Mondes, der Sonne und unser Auge gehenden Fläche aus der Formel sür  $\phi$  oder den Erleuchtungswinkel ganz weggeschaffet werden. Sind aber die Abstände der zu messenden Berge von der Lichtgränze, und dieser von der Line der Hörner, wie solches bey verschiedenen Zwecken und insonderheit bey Berechnung der senkrechten Tiese der Einsenkungen nicht immer vermieden werden kann, beträchtlich, so muß auf solches  $\delta$  in der Berechnung mehrerer Zuverlässigkeit wegen mit Rücksicht genommen werden.

Auf folgende Art würde sich nun zwar d völlig genau bestimmen lassen. Es fey nähmlich für eine Beobachtung

die Länge der Sonne = 0,

die wahre Länge des Mondes = D, v,

die Breite des Mondes  $= \beta$ ,

die mittlere Länge des a = a, m,

und die Entfernung der Sonne vom Monde = n;

so suche man folgende Bögen

$$v = \mathfrak{D} v - \mathfrak{D} m$$
,  
 $a = \beta + 89' \text{ fin } (\mathfrak{D} v - \mathfrak{n} m)$ ,  
 $i = 89' \text{ cof } (\mathfrak{D} v - \mathfrak{n} m)$   
 $\text{fin } \psi = \text{cot } n \text{ tang } \beta$ ;

und es findet fich für einen Flecken, dessen selenographische Länge = l und seine Breite = d ift,

fin 
$$\delta = \operatorname{cof} d$$
 fin  $(1 - v)$  fin  $(i + \psi) +$   
fin  $d$  cof  $a$  cof  $(i + \psi) +$   
cof  $d$  fin  $a$  cof  $(1 - v)$  cof  $(i + \psi)^*$ 

Allein

Dieses ist indessen eigentlich der Werth von 8 für den Mittelpunct der Erde, nicht für den Ort des Beobachters. Will man ganz genau versahren, so muss statt der wahren Lunge und Breite des Mondes die scheinbare Lunge und Breite desselben genommen werden.

Allein niemand wird Lust haben, eine so beschwerliche Rechnung für jede Beobachtung vorzunehmen, und es würde auch überflüßig feyn, da man wirklich, wie auch die vorigen bequemen Formeln in der Ausübung genugsam zeigen, I nicht genau zu wissen braucht, ohne sich eines erheblichen Fehlers schuldig zu Diese Untersuchung leitete daher Herrn D. Olbers, & für den gegenwärtigen Zweck auf eine weit leichtere und bequemere Art nahe genug zu finden.

Man nehme nähmlich

$$\sin g = \frac{\sin \beta \cdot \sin \left( \sum m + 1 - \infty \right)}{\sin \left( \sum v - \infty \right)}$$

und

$$q = 89' \sin (\mathfrak{m} + 1 - \mathfrak{a} m)$$

und d wird fehr nahe

$$= d + e + q$$

feyn. Da g in keinem Falle mehr als 110 betragen kann, fo kann man allenfalls q ganz vernachlässigen und

fetzen: Welches chen fo viel ift, als die kleine Neigung des Mondaquators gegen die Ecliptic nicht mit in Betrachtung ziehen.

lst übrigens 1) e nach obiger Formel positiv; so wird es zu der nördlichen felenographischen Breite des Bergs addirt, von der füdlichen hingegen abgezogen. lst aber e negativ, so wird es von der nördlichen abgezogen und zu der südlichen 2) für nördliche Breite des Mondes wird fin. B politiv, für füdliche negativ genommen, und es kommt also noch darauf an, ob die Sinusse, womit sin. & multiplicirt und dividirt wird, positiv oder negativ sind. Sinusse sind bekanntlich überhaupt positiv zwischen o° und 180°, negativ zwischen 180° und 360°

Da e durch 3 Sinusse bestimmt wird, so ist

e positiv wenn alle drey Sinusse bejahet sind,
wenn 2 Sinusse verneinet sind;
e negativ wenn alle 3 Sinusse verneint sind, und
wenn 1 Sinus verneint, und 2 bejahet sind.

Damit ist also & gegeben, und so lässt fich nun die genaue Formel für Ø oder den Erleuchtungswinkel berechnen. Man fucht nähmlich

$$\sin (9 \pm \epsilon) = \sin 9 \pm \frac{f g}{\frac{1}{2} \ln \cot \theta},$$
wor

woraus e gegeben ift, und fodann hat man

$$\sin \varphi = \sin \epsilon \cot \delta.$$

Das einige Unbequeme dabey ift, daß für jede Beobachtung auch die mittlere Länge des Mondes, und wenn man noch genauer gehen will, auch die mittlere Länge des  $\alpha$  gefuchet werden muß, um  $\rho$  und q berechnen zu können. Beyde finden fich indeffen aus den Tafeln leicht genug, zumal da es eben nicht auf einzele Minuten dabey ankommt.

Das Verfahren in Bestimmung des Erleuchtungswinkels  $\pi$  für den Punct, wohin das Ende des Schattens trisst, und der senkrechten Höhe des Bergs, ist solchemnächst eben dasselbe, welches bey den vorigen ersten, für kleine Abstände gesundenen Formeln erläutert worden. Allein bey Bestimmung dieses kleinern Erleuchtungswinkels kann, wenn man die Sache sehr genau nimmt, ein kleiner Fehler eintreten, der aber, ausser wenn der Berg dem Rande sehr nahe liegt und 9 sehr groß ist, äusserst under wenn der Berg dem Rande sehr nahe liegt und 9 sehr groß ist, äusserst und genommen ist. Es wird nähmlich dabey angenommen, dass die Richtung des Schattens auf die Linie der Hörner senkrecht sey, wenigstens die Länge des Schattens in dieser Richtung gemessen werde, woran aber bisweilen etwas sehlen kann.

Es fey nähmlich nach der orthographischen Projection Fig. 9 Tab. II, lng die Lichtgränze des mehr als halb erleuchteten Mondes, und f ein Berg; so ist Cn = sin 9, wenn AC = 1 gesetzt wird. Man nehme CS = cos 9, so wird S der Punet seyn, dem die Sonne im Zenith stehet. Legt man nun durch S und seine Ellipse bS sa, so liegt die Richtung des Schattens aus dem elliptischen Bogen fm.

Man ziehe nun auf die große Axe der Ellipse durch Sf und m perpendiculäre Linien und verlängere sie bis in MF und s; so ist der Bogen Fs = dem Abstande der Sonne vom Zenith des Fleckens  $f = 90^{\circ} - \phi$ , und MF die wahre Länge des Schattens =  $\phi - \pi$ .

Nach dieser Vorstellung würde indessen die Berechnung nicht wenig mühsam aussallen und um kürzer zu versahren, kann man

$$\sin \left(\varphi - \pi\right) = \frac{r}{\frac{1}{2} \ln \cot \left(\vartheta + \varepsilon\right)}$$

fetzen, wenn r die Länge des gemeffenen Schattens bedeutet; der Winkel  $\phi-\pi$  muß aber wenigftens bis auf 10 Sec. genau gefuchet werden. Wobey übrigens das obere Zeichen für den weniger, das untere für den mehr als halb erleuchteten Mond gilt.

Um dieses ganze Versahren durch wirkliche Anwendung deutlicher zu machen und dadurch zugleich die dem Zweck nach vollkommene Brauchbarkeit der erstern leichtern und bequemern Formeln practisch prüsen, mag folgende abermalige Berechnung des Pico dienen.

Für diesen Berg wurde nähmlich, wie bereits oben angegeben ift, am 8100 Oct. 1788 Abends um 6 Uhr gemeffen

> fg = 440 folcher Theile, deren 1 lm 4445 hatte, r = 80 folcher Theile.

lift = - 8° d = + 47°.

Nun ist nach den Ephemeriden

die wahre Länge des D = 102 30 7', die Breite = 40 40'

Länge der Sonne = 6 16 5

$$() v - 0) = 3^{2} 17^{0} 2' = 107^{0} 2'$$

die mittlere Länge des Mondes nach den Tafeln

Mittlere Länge des D = D m = 10 Selenogr. Länge des Pico 1 \*= -

24

Länge der Sonne = 0 = 16

$$()m+1-0)=$$
  $3^{2}$   $8^{0}$   $3^{\prime}=98^{\circ}$   $3$ 

Non ift

 $L \cos(3 v - 0) = L \cos(107^{\circ} 2' = 9,46676$ L. cof B

= L. rof 40 40' = 9,99856

 $L_{n} \cos n = 9,46532$ 

mithin

<sup>&</sup>quot; I ift hier negativ und wird also abgezogen.

mithin 
$$\eta = 106^{\circ}$$
  $58'$  oder  $\vartheta = \eta - 90^{\circ} = 16^{\circ}$   $58'$   
Ferner iff  
L. fin  $\beta = L$  fin  $4^{\circ}$   $40'$   $= 8,91040$ 

L. 
$$\sin \beta = L \sin 4^{\circ} 40$$
 = 8,97040  
L.  $\sin (3m+1-0) = L$ ,  $\sin 98^{\circ} 3' = 9,99570$ 

Summe 8, 90610

abgez. L fin () v-0)=L fin 107° 2' = 9, 98052

L fin 
$$g = 8,92558$$
  
 $g^* = 4^{\circ} 50'$   
 $d = 47^{\circ} 0'$   
 $d = 51^{\circ} 50'$ 

Also für fin (9+ 1)

L. fg = L. 440 = 2,64345  
-L
$$\frac{1}{2}$$
lm=L 4445 = 3,64787

L. 
$$\frac{fg}{\frac{1}{2}lm} = 8.99558$$

abgez. L. cof &= L. cof 510 50'= 9, 79095

$$L_{\frac{1}{2}\ln \cosh \delta} = 9,20463$$

Von diesem Logarithmus.ist die zugehörige Zahl = 0, 16019, und weil der Mond mehr als halb erleuchtet war, wird diese vom sin 9 abgezogen.

Nun ift fin 
$$9 = \text{fin } 16^{\circ}$$
 (8' = 0, 29182  
- 0, 16019  
fin (9 - \varepsilon) = 0, 13163  
Gibt fin  $9 - \varepsilon = 7^{\circ}$  33' 50"  
Es ift aber  $9 = 16^{\circ}$  (8' 0"  
Alfo  $\varepsilon = 9^{\circ}$  24' 10"  
L fin  $\varepsilon = 9$ , 21318  
L. cof  $\delta = 9$ , 79095  
L fin  $\theta = 9$ , 00413 = 5° 47' 40"

Dieses ist also der wahre Erleuchtungswinkel des Pico.

Um

<sup>·</sup> p ift hier politiv, weil alle 3 Sinus, wodurch es bestimmt wird, politiv find.

Um # zu finden, hat man noch zu berechnen

L r = L. 80 = 1,90309  
-L 
$$\frac{1}{2}$$
l m = L. 4445 = 3.64787  
8,25522  
-L. cof (9 - e) = 9,99620  
L. fin ( $\varphi - \pi$ ) = 8,25902  
Demnach  $\varphi - \pi$  \* = 1° 2′25″  
 $\varphi = \frac{5^{\circ}}{47}$  40″  
 $\pi = \frac{4^{\circ}}{45}$  15″

Und nun endlich für die Höhe des Bergs

L. 
$$\cos \varphi = L$$
.  $\cos 4^{\circ} 45' 15'' = 9,9985032$   
- L.  $\cos \pi = L$ .  $\cos 5^{\circ} 47' 40'' = 9,9977752$ 

L. 
$$AC = 0,0007280$$
  
 $AC = 1,00168$ 

Höhe des Pico = 0, 00:68

folcher Theile, deren der Halbmesser des Mondes 100000 hat

Vergleichet man dieses Product mit denjenigen, welches aus der nach den ersten Formeln geführten Rechnung erfolgte, so stimmen beude Producte ungemein genau, nahmlich bis auf 1 der fenkrechten Höhe mit einander überein, und es wird dadurch zugleich einleuchtend, dass die ersten Formeln für nicht allzu grosse Abstände von der Lichtgränze bey ihrer Kürze und Leichtigkeit um so mehr hinreichend genau find, weil eine gröffere Genauigkeit doch die Gränze der genauesten Messung über resten würde. Eben desswegen habe ich fast durchgehends nach den erstern Formeln die Höhe der Mondgebirge berechnet. Hier ist es also nur

Dieses ift die wahre Lange des Schattens in Bogentheilen, und nur dieser Werth braucht eigentlich bis auf 5 bis 10 Sec. gefuchet zu werden. Bey den übrigen Winkeln ift folches nur zum Ueberflufs geichehen. N 3

noch Pflicht, dass ich die von mir angewandte neue Methode im Allgemeinen rechtfertige, die derfelben entgegen stehenden Zweiffel unbefangen beurtheile, und die Sache durch practische Bemerkungen annoch näher erläutere.

## 52.

Dass 1) Bevdes, sowohl der Abstand des Bergs von der Lichtgränze, als die Länge feines Schattens in derjenigen Richtung gemeffen werden müffe, welche gegen die Linie der Hörner fenkrecht liegt, ift schon oben erinnert worden, und ein Umstand, den meine Methode mit der Hevelischen gemein hat. Nach der verschiedenen Beschaffenheit der Gegenstände, welche den Schatten werfen, ist deffen Ende entweder spitzig oder von mancherlev anderer Gestalt. Sind die Schatten lang, schmal, und endigen sie sich spitzig, so geben sie in den meisten Fällen, wo überhaupt Meffungen mit Zuverläßigkeit thunlich find, wie die folgenden Specialcharten viele Beyfpiele enthalten, diefe Richtung überflüffig genau an. und da man gewöhnlich in geringen Abständen von der Lichtgränze die Messungen verrichtet, so ist solches gewöhnlich der Fall. In allen Fällen hingegen, wo über folche Richtung einiger Zweiffel eintritt, muß man vor der Meffung, welche gewöhnlich bey einer beträchtlichen Vergröfferung und einem kleinen Felde geschiehet, vorläufig einen gering vergröffernden Oculareinsatz, dessen Feld die ganze Mondscheibe fasst, anwenden, und der in Quadrate abgetheilten Projectionstafel eine folche Richtung geben, dass die Linien mit der Linie der Hörner völlig parallel liegen. Ueberhaupt aber ift der Irrthum, welcher daher entstehen kann, wenn anders, wie ich überall voraussetze, die Messung in geringen Abständen und nicht zu nahe am Rande geschiehet, von keiner Erheblichkeit. größer hingegen würde der Fehler ausfallen, wenn man den Abstand und die Schattenlänge dann wann die Lichtgränze ungleich und ungewiß ist und der Schatten fich nicht in einer ungebirgigen ebenen Fläche endiget, meffen wollte. Beffer ift es alsdann gar nicht zu meffen. Allein diese Umstände kann man, weil man in der erleuchteten Seite des Mondes misst, unter Änwendung eines 7füssigen Telescops mit überflüffiger Schärfe beurtheilen, und meine Methode gewähret vor der Hevelischen den Vorzug, dass man einen etwas grössern oder kleinern Erleuchtungswinkel, unter welchem diese Hindernisse wegsallen, abwarten kann. 6 62

2) Nach der Messungs-Theorie ist die wahre Lichtgränze diejenige Bogenlinie. in welcher eigentlich der Mittelpunct der Sonne im Horizonte gesehen wird. Vom Monde aus gesehen hat aber die Sonne einen beträchtlichen scheinbaren Durchmeffer, welcher in mehrern Lagen des Mondes gegen die Sonne über 30 Minuten austrägt. Dazu kommt, dass nach der vorzüglichen Heiterkeit der Mondsatmosphäre ein fehr geringer, über dem Horizonte befindlicher Theil der Sonne der Mondfläche noch immer fo viel Licht geben kann, dass sie nicht als Nacht- sondern als Tagesfeite erscheint. Der über dem Horizont befindliche Halbmesser der auf - oder untergehenden Sonne vergröffert also die Tagesseite um ohngefähr 30 Minuten in Bogentheilen, und es entstehet daraus in der Lichtgränze eine Art von Halbschatten, der mitten auf der Scheibe beyläufig 8 Secunden, oder nach meiner Projection 2 Linien austrägt. Hat fich das Auge durch mehrjährige Beobachtungen gewöhnet, so siehet es durch ein 7füss. Herschelisches Telescop diesen Halbschatten sehr deutlich, und er wird vornehmlich in den ebenern, mit weniger gebirgigen Ungleichheiten versehenen grauen Mondslächen augenfällig, wo sich die äufferste Lichtgränze mit einem äufferst matten, dunkelgrauen Lichte in der Nacht verlieret, und doch bey reiner Luft von einem geübten Auge unterschieden werden kann, wie ich folches in mehrern Charten gehörig anzuzeigen nicht verfehlet habe. Diese äufferste Lichtgränze aber ist diejenige Linie, von welcher der Abftand eines Bergs gemessen wird. Man misst ihn also nicht von der wahren Lichtgranze, und es folgt, dass man den Abstand um die Zeit der Quadraturen, nach der Hevelischen Methode, wenn der Berg erleuchtet in der Nachtseite liegt, um ohngefahr 1 Linie oder die Halfte des Halbschattens zu klein, nach meiner Methode aber um eben fo viel zu grofs meffen kann. Practische Beyspiele haben mich davon vollkommen überzeuget, und man findet insonderheit ein solches §. 154 von dem Berge H Tab. XIII.

Nach der Theorie wäre es also weit natürlicher, wenn der Abstand vom scharfen äussern Mondrande gemessen, und daraus seine Entsernung von der wahren Lichtgränze berechnet würde. Altein die Ausübung ist völlig dagegen; denn a) lässt es sich nicht anders denken, als dass man dergleichen seine Messungen mit starken Vergrösserungen bewerkstelligen müsse; dann hat man aber ein zu kleines Feld, und besonders mit Telescopen würde solches in den meisten Fällen unmöglich seyn. b) Wäre es aber auch durchgehends thunlich, so würde es dennoch

bey den meisten, nicht dem Mondrande sehr nahe liegenden Gegenständen nicht rathsam seyn; denn auch dieser Abstand würde in der auf die Linie der Hörner senkrechten Richtung gemessen werden müssen, und es würde bey einem großen Abstande vom Rande das sehr gesührlich seyn, was bey einem ganz ungleich kleinern von der Lichtgränze wirklich unerheblich ist; man würde sich also ohne Noth den beträchtlichsen Irrthümern aussetzen.

#### S. 54

Vorzügliche Sorgfalt erfordert 3) die Meffung des Schattens felbst. Mit guten Fernröhren, dergleichen meine Telescope sind, kann man Beydes den Anfang und das Ende des Schattens mit überflüssiger Deutlichkeit erkennen, und mithin, zumal wenn man die Messung wiederholet, ohne allen irgend erheblichen Fehler messen, wenn man um alle Blendung zu verhüten, der Projectionstafel eine der beobachtet werdenden Stelle der Mondfläche angemessene Erleuchtung gibt. Ueberhaupt braucht fich derjenige, der das Glück einer guten Gefichtskraft und den Gebrauch eines lichtstarken Telescops geniesset, nicht vor der Messung der Schatten zu fürchten, wenn er nur Geduld mit öftern und forgfältigen Meffungen verbindet. Nahe bey der Mitte liegende Mondberge, so nicht höher als unser Harzbrocken find, werfen zunächst an der Lichtgränze einen gegen 8 Linien langen Schatten. Oft find die Schatten 30, 40, 50, 60 und mehrere Raumsecunden lang; nach der bey meinen Mondbeobachtungen allgemein zu Grunde liegenden Projection aber kann ich & Linien oder 1 Sec. schätzen; mehr Schärse kann man also an fich felbst nicht verlangen, und die unten folgenden topographischen Zeichnungen und Berechnungen zeigen folches überflüffig. Nur muß man, wenn bey ungfinstiger Witterung die Schatten nicht rein und deutlich erscheinen, nicht meffen, weil man bey schwirrenden, undeutlichen Schatten die feinste Schattenfpitze nicht hinlänglich gewiss erkennet.

Allein a) mist man, wenigsten wissentlich, nur den wahren Schatten, statt dass man den Schatten eigentlich bis in die Mitte des Halbschattens messen sollte. Da nähmlich die Sonne auch im Monde unter einem scheinbaren Durchmesser von mehr als einem halben Grade erscheinet, so ist es natürlich, dass auch dort ein jeder Schatten seinen Halbschatten haben muß. Es sey Fig. 10 T. Il sg dbe ein Bogenstück eines größsten Kreises der Mondsläche, a die Spitze eines Berges, Sab die Richtung eines vom Mittelpuncte der Sonne kommenden Lichtsfrahls, o ad ein

ein Strahl vom obersten, und vae ein Strahl vom untersten Sonnenrande: so ist gd der wahre, de hingegen der Halbschatten; bev der Rechnung aber wird eben so als es auch nach der Hevelischen Methode in Ansehung des Mittelpuncts der Sonne der Fall ift, vorausgesetzt, dass man gb oder die Schattenlänge bis in die Mitte des Halbschattens messe, und da man selbst mit den besten Telescopen solchen Halbschatten bev einer sehr feinen Schattenspitze nicht so deutlich erkennt, dass er genau bis zur Hälfte mit gemeffen werden kann; fo kann diefer kleine Fehler eben so wenig als der nach der Hevelischen Methode S. 39 angezeigte verhütet werden. Indessen ist er a) sehr unbeträchtlich. Wenn @ und w die bevden Erleuchtungswinkel oder Sonnenhöhen in a und b find, und S der Durchmesser der Sonne in Minuten, fo gibt

die Länge des ganzen Halbschattens de in Minuten eines größten Kreises des Mondes und nach diefer Formel beträgt z. B. für den oben berechneten Pico der ganze Halb.

\* Will man nach einigen von Herrn D. Olbers mir in Rücklicht des Halbschattens mitgetheilten Bemerkungen folchen Halbschatten genau berechnen, und ift der Erleuchtungswinkel oder die Höhe des Mittelpuncts der Sonne in a = o und in b = w, die nach 6. 50 berechnete Höhe des Bergs aber - AC. (= ag Fig. 10) fo nehme man

cof q' = AC. cof 
$$(\phi + \frac{\pi}{2}S)$$
  
cof q' = AC. cof  $(\phi - \frac{\pi}{2}S)$ ;

und q'ist die Höhe des obern Sonnenrandes in d Fig. 10, wo der Halbschatten anfängt, q" hingegen die Höhe des untern Sonnenrandes in e, wo der Halbschatten aufhört. Folglich ift

q" + 1 S = der Höhe des Mittelpuncts der Sonne in e,

und q' - q" - S = der Länge des Halbschattens de in Bogentheilen des größten Kreises. Es fey z. B. für den oben berechneten Berg Pico nach S. 50 0 = 50 47' 40",

Log. AC = 0,0007280 und S=32', fo lift
Log. AC = 0,0007280 Log. AC = 0,0007280

+ Log. cof (
$$\phi$$
 -  $\frac{1}{8}$  S) = 9,9979757 + Log cof ( $\phi$  +  $\frac{1}{8}$  S) = 9,997554

Log. cof q" = 9,9987037 unithin q" = 4°25′29" +  $\frac{1}{8}$  S = -16' o"

Höhe des Mittelo.

Höbe des Mittelo. d. O. in e = 4º 41' 29"

Folglich ift de oder der ganze Halbschatten = 7' 4", flatt daß, nach der Formel de = cofec w. tang. Q. S - S, 7' 10" für felbigen folgen. Nach Halbschatten nur 1, 76 Sec. mithin dessen zu berechnende Hälste nur 0, 88 Sec., oder weil der gemessen Bergschatten = 16 Sec. gesunden wurde, nur ¼ desselben. Auch hat es β) keinen Zweissel, dass man in den meisten Fällen einen Theil des Halbschattens als wahren Schatten mit misst. Zwar sehe ich bey reiner Lust die Schatten der Mondberge mit meinen gewöhnlichen Vergrößerungen des 7f. Telescops äußerß deutlich messen, abs ich bey sehn sehe schatten Englichen Vergrößerungen des 7f. Telescops äußerß deutlich messen, als ich bey sehr reiner Lust nach Tab. XXII Fig. 1 den Abstand der Spitze des längsten Schattens, welchen ein im östlichen Wallgebirge des Plato besindlicher Bergkops verursachte, maaß, schwer den seinsten Punct zu sehen, wo sich die Spitze dieses langen schmalen Schattens endigte, so dass ich 5 bis 6 mal mit neuen Blicken die Messung wiederholen musste. Unsehlbar war hiervon die Mischung des wahren und halben Schattens die Ursache, und ich sahe einen Theil des letztern mit als wahren Schatten. Aeusserht unbedeutend bleibt also dieser Irrthum immer.

#### S. 55.

Eben so ist nun auch b) der Anfang des Schattens am Berge, so deutlich und augenställig er auch an sich ist, und so richtig und sorgstättig er gemessen wird, in vielen Fällen und besonders dann wann man die eigentliche Gestalt des Bergs nicht hinlänglich kennt, in der Berechnung um etwas Weniges ungewiss. Die Ursachen dieser kleinen Ungewissheit sind solgende:

a) Bey Bergen, welche in einer beträchtlichen öst- oder westlichen Länge auf der Seitenbogensläche der Mondkugel liegen, deckt nach der orthographischen Projection bald die erleuchtete Hälfte des Bergs einen kleinen Theil des Schattens, bald aber deckt der Schatten einen Theil der erleuchteten Bergläßte und man misst den Schatten bald etwas kleiner als er gemessen werden sollte, bald etwas grösser. Es sey z. B. hed i Fig. 11 Tab. H ein westliches Bogenstück, des auf die Linie der Mondhörner senkrecht liegenden grössten Kreises, A ein Berg, der von k her von der dort ausgegangenen Sonne erleuchtet wird, B hingegen einer, der von 1 her, von der ihrem Untergange sich nähernden Sonne beschienen wird; mpq sey bey

Nach der Messung §, 50 war aber die Lunge des Schattens = 4 Lin. = 16" = 1° 2' 25" in Bogentheilen des größten Kreises, und betrug also der genee Halbschatten 7' 4" - 4" - 16" = 1", 8, mithin dessen zu berechnende Hälfte nur 0", 9 oder beyläusig 11 des gemessenen Schattens.

ie-

jedem die erleuchtete, mnq hingegen die im Schatten liegende Berghälfte, und bey beyden werde der Schatten von o aus nach der orthographischen Projection in der Linie ce gesehen und gemessen; so wird man den Schatten bey dem Berge A = ae finden, da doch seine wahre Bogenlänge mnd eigentlich in se gemessen werden sollte; bey dem Berge B hingegen wird man den Schatten in cb messen statt dass es in cg geschehen sollte. Im ersten Falle wird also der Schatten um etwas, nähmlich um af zu groß, im zweyten um bg zu klein gemessen.

B) Ist ferner außer dieser kleinen Ungewisheit, welche die verschiedenen Lagen des Auges gegen die zu messenden Berge verursachen, ein Berg nicht conisch, sondern hügelartig gestaltet, und daneben der Erleuchtungswinkel beträchten geris, so bleibt es ungewis, ob der Anfang des Schattens am höchsen Gipfel des Berge ligt, und ob man also durch die Rechnung auch wirklich die größte Höbte des Bergenkalt. Es sey z. B. Fig. 12 Tab. II der Berg HDAB unter dem Winkel GBH von der Sonne erleuchtet, so liegt der Ansang des Schattens, weil der Theil DA von den Sonnenstrahlen getrossen wird, an dem Puncte A. der Schatten wird von oher gesehen, in CB gemessen, und die Rechnung ergiebt AC als die senkrechte Höhe, da doch DE dessen größte Höhe ist. Nur dann wird sie die größte Höhe ergeben, wann dieser Berg nach der Richtung IDK, unter einem merklich geringen Winkel erleuchtet wird.

Je breiter der Fuß eines Gebirges ift, je allmähliger die Bergköpfe auf einander gethürmt find, je flacher also die Bergfläche bey einer beträchtlichen senkrechten Höhe abläuft, und je größer dabey der Erleuchtungswinkel ist, desto größer wird die Ungewißheit, so dass man dadurch, wenn man nicht vorsichtig ist, zu mancherley zu voreiligen unrichtigen Schlüssen verleitet werden könnte. Die 13th Figur macht solches deutlich. Hier beträgt die senkrechte Höhe des Bergs A noch einmal so viel als die des Bergs B, die Erleuchtungswinkel dec, und abe sind einander gleich, gleichwohl hat der kleine niedrige Berg B beträchtlichen, das breite slache hohe Gebirge A hingegen überall keinen Schatten. Eine vollkommene practische Ucherzeugung hiervon gewähret das in der Tab. XII vorgelegten Specialcharte mit verzeichnete, zwischen dem Vitruv, (Apollonia maior) dem Plinius, (Apollonia minor) und dem Menelaus (Byzantium) belegene, das Mare serenitatis stüdlich begränzende Gebirge s, oder das Hevelische promontorium Archerusia sammt der darin besindlichen sehr tiesen craterähnlichen Einsenkung g. Ungeachtet Menelaus etwa 30 Linien von der Lichtgränze damals entsernt, noch

halb.

halb, und selbst der unter einem grössern Winkel erleuchtete Vitruv noch beträchtlich in Schatten lag, hatte das zwischen beyden belegene Gebirge keinen merklichen Schatten, so dass man es in dieser Rücksicht für sehr niedrig zu halten Ursache gehabt hätte. Gleichwohl beobachtete Hevel dieses Gebirge nach seiner gera Mondgestalt am sten Nov. 1644 unter einem sehr beträchtlichen Abstande von der Lichtgränze in der Nachtseite \*. Zur bestern Uebersicht und Vergleichung habe ich die Lichtgränze dieser Phasis in der 4ten Figur Tab IV. um so mehr abgezeichnet, da auch diese Hevelische Beobachtung dasjenige, was meine Beobachtungen über die beträchtliche Höhe der Mondberge gleichsalls ergeben, vollkommen bestätiget.

Anfänglich fuchte ich diesen Feitler dadurch zu verbessern, dass ich bey bekannten, zwischen o° und 44° öst- und westlicher Länge belegenen Bergen den Umständen nach bald 15 bald 15 und 25 der Schattenlänge in der Berechnung zu solcher Länge addirte; allein da die Berge und Gesichtslinien nach den verschienen Lagen-nicht in einerley Fläche liegen, so lässt sich eine allgemeine Correction nicht mit hinlänglicher Genauigkeit angeben.

#### 6. 56.

Im Allgemeinen bleibt also die wahre Schattenlänge aller forgfältigen Messungeachtet um etwas ungewis. Allein 1) ist diese Ungewisheit nach dem Verhältnis und der Entsernung der zu messende gegenstände von keinem erheblichen Belang; und achtet man diesen möglichen kleinen Fehler nicht, so gewähret dagegen diese Methode im Allgemeinen desto mehr mathematische Gewisheit. Ueberhaupt genommen mögen wir in der Folge der Zeit noch so starke Fortschritte in Ersorschung der Mondsläche machen und noch so viele Kenntniss von ihren kleinern Theilen erlangen; so wird dennoch unsere Kenntniss in Rücksicht der großen Entsernung und unserer Kurzsichtigkeit nur auf das wahre Allgemeine eingeschränkt bleiben. Eben deswegen ist es für den Wahrheit liebenden, sich von aller Pedanterie entsernt haltenden Natursorscher völlig hinreichend, wenn er nur beyläufig, aber mit desso größerte Gewissheit die Höhen und Tiesen der Mondsläche ersorschet, und es kümmert ihn nicht, ob der aus der Messungs und Berechnungsart

<sup>\*</sup> Selenogr. pag. 321. Cum primis omnium montium fune maximi, qui Byzantium non procul à Ponto Euxino circumvallant, inter hos pots, qui hac quidem vice in termino lucis confpiciontur: nam cnfpie extrema, vna vigofima fexta parze diametri, à sellione lucis videt ur esserva, cum tamen hace phass duodous diebus ante veram extiterit quadram.

entstehende mögliche Fehler bis auf  $\frac{1}{10}$ , ja selbst  $\frac{1}{4}$  und  $\frac{1}{4}$  hinangehen könne, wenn er nur bis auf diesen möglichen Irrthum völlig gewist ist. Findet er z. B. eingesenkte Tiesen, oder steile, schlanke, von der Natur ausgethürmte Bergkegel, deren Tiese oder Höhe zwischen 6 und 8000 Fuss beträgt, so sind seine daraus abgeleiteten Folgerungen, eben deswegen weil sie bloss auf das Allgemeine eingeschränkt bleiben, doch immer dieselben, die Höhe oder Tiese mag 6 oder 8000 Fuss betragen.

Alles kommt dabey auf mathematische Gewisheit und darauf an, dass man erheblichen Fehlern ausweicht, deren fich die ältern Geographen bev den Erdgebirgen oft schuldig machten \*. 2) Ueberhin aber kann die in Absicht der wahren Länge des gemessenen Schattens entstehende Ungewissheit nur dann merklich werden, wann zu kleine Schatten und in einer zu groffen Entfernung von der Linie der Hörner gemessen werden. Misst man lange Schatten, die z. B. 6, 8 und mehrmals gröffer als die Höhe des Bergs find, in einem geringen Abstande von der Lichtgranze und nicht zu weit von der Linie der Hörner entfernet, welches doch eigentlich der gewöhnliche Fall ift; fo verlieret fich der Fehler ganz ins Unerhebliche, und kann nicht wohl über 10, 15, und 10 der wahren Berghöhe betragen, welches um fo unerheblicher ist, da wir felbst bey vielen berechneten Erdbergen bis auf A ihrer Höhe ungewiß find. Nur glaube ich, dass nach den angeführten Gründen fehr breite, flache Mondgebirge schlechterdings nicht anders als unter aufferft kleinen Erleuchtungswinkeln, wenn fich ihr Schatten wo nicht ganz, doch größtentheils bis an die Lichtgränze erstreckt, gemessen werden dürsen, wenn man bey diesen eine gleiche Gewissheit und Genauigkeit erhalten will.

3) Habe ich es durch Erfahrung bestätiget gefunden, dass die kleinen unerheblichen Fehler, welche nach der Theorie daraus entstehen, dass man den Abstand nicht von der wahren, sondern äussersten Lichtgränze, und die Schatten-

länge

So follten z. B. nach Riccioli Geograph. reform. Lib. 6. Cap. 16 die Alpen 12 italienische Mitilen über die Seefläche erhaben seyn, da doch Mont blanc, der höchste darunter, nach der Herin de Luc, Fatio de Duillier und Saussure übereinstimmenden Messangen höchstens nar 2391 Tolsen hoch ist; und eben darmech follen der Aetna 5, der Atlas 10, die Berge in Norwegert und Chili 0, die riphässchen Gebirge aber vollends 21 Meilen hoch seyn. Mehrere dergleichen Unrichtigkeiten sinden sich in Luloft Einleitung zur marbemätischen und physikalischen Kenntnis der Erdhugel nach des Herrn Hossats Kässer Ubersfetung S. 200 bemerkt.

lange nicht bis in die Mitte des Halbschattens misst, in der Ausübung selbst, ganz oder doch größtentheils einander heben, und mithin überall keine weitere Achtung verdienen. Wie ich schon erinnert habe, misst man nach meiner Methode den Abstand von der äussersten Lichtgränze mitten in der Mondscheibe um etliche Secunden zu groß. Dagegen ist es aber sehr leicht begreiflich, dass nach der vorzüglich reinen Beschaffenheit der Mondatmosphäre ein sehr kleiner Theil der Sonne die Mondfläche am Ende des wahren Schattens so helle erleuchten müsse, dass es bey so feinen Schatten als die Schatten der Mondberge sind, unmöglich werde, die ganze Hälfte des Halbschattens zu erkennen und mit zu messen. also wahrscheinlich nur einen unbeträchtlichen Theil desselben mit, solglich den Schatten um etwas Weniges zu klein, und eben das dient zu einer verhältlichen Correction, dass man den Abstand um etliche Secunden zu graß misst. Nach meiner Methode fällt alfo der Fehler aus der Mcffung eines um etliche Secunden zu groffen Abstandes weg, oder doch ganz ins Unerhebliche. Misst man hingegen nach der Hevelischen Methode zur Zeit der Quadratur den Abstand eines in der Nachtseite erleuchteten Berggipsels von der äussersten Lichtgränze, so mist man ihn, wenn auch gleich diese sehr gleich und eben ist, dennoch nach 6, ca um ohngefähr a Secunden zu klein, als fo grofs nähmlich in der mittlern Entfernung des Mondes der von der Hälfte der dort auf- oder untergehenden Sonne beschienene Theil der Bogenfläche ins Gesicht fällt; nach dieser Methode aber hebt nicht die eine Meffung den Fehler der andern auf, und es folgt, dass auch in diesem Betracht die Hevelische Methode die Höhe der Mondberge etwas zu klein geben mille. Da wo ich also nach selbiger in der Nachtseite gemessen, habe ich zur Correction Linie = 4 Sec. in der Berechnung zu dem gemessenen Abstande addirt.

### S. 57.

Erfahrung zeigt indessen am besten, in wie sern wir uns in dergleichen theoretischen Beurtheilungen irren oder nicht; und da die von mir angewandte Methode von der Hevelischen unter andern den Vorzug hat, dass man einen und eben denselben Gegenstand unter ganz verschiedenen Erleuchtungswinkeln messen, und eben dadurch diese Messungsart mannigsaltig practisch prüsen kann, so nahm ich jede Gelegenheit wahr, wo ich einen und eben denselben Berg sowohl nach meiner Methode in der Tages- als nach der Hevelischen, jedoch unter den §. 39 u.s. u. angezeigten genauern Bestimmungen, in der Nachtseite, unter ganz verschiedenen Umständen

### U. TIEFEN DER MONDBERGE U. EINSENK, ZU BESTIMMEN. TIT

ftänden messen konnte. Zu meinem größten Vergnügen wurde ich dadurch überzeugt, mit welcher mathematischen Gewissheit und wirklich aussallenden völlig hinreichenden, zum Theil übersüssigen Genauigkeit man kleine Mondberge von 1000 Fuss enkrechter Böhe und darunter eben so gut als Berge, welche 10, 12, 1000 Fuss und derüber hoch sind, messen kann, wenn man nur Genauigkeit mit Fleiß Jahre hindurch verbindet. Die solgenden topographischen Fragmente enthalten darüber viele mir gelungene correspondirende Berechnungen; theils würden aber diese Berechnungen nicht ohne Nachtheil von dem Zusammenhange der Beobachtungen getrennet, theils aber auch zum Theil unverständlich und ermitdend geworden seyn, wenn ich sie hier eingeschaltet hätte. Um indessen auch hier diese practischen Beweise nicht zu vernachlässigen, habe ich einige der merkwürdigsten correspondirenden Berechnungen, solchergestalt in der folgenden Tasel angezeigt, das man die verschiedenen Umsände mit einem Blick übersehen, eine nützliche Vergleichung leicht anstellen, die umständlichen Beobachtungen selbst aber an ihrem Orte nachlesen kann.

# I. ABTH. IV. ABSCHM. NEUE METHODE DIE HÖHEN

112

|              | 41000       |             | 20,0       |           | -          | -          |                        | 15 0              | 7 may 90 15              | und AV.                       |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
|              | 20244 Fufs  |             | 21,0 Lin.  | 1         | 1          | 7,1        | 2 Quadr.               | 15'55"            | 19 00. 89 15 55          | 9                             |
|              |             | 18494 -     | 1          | 7,1 -     | 1          | 27.5 -     | 11º 6'                 |                   | 25 Nov. 89 14'49         |                               |
| 19943 Fufs   |             | 20513 -     | 1          | 19,5      | 1          | 10,5       | 11049                  | -                 | 26 Oct. 89 14'57         |                               |
|              |             | 20459 -     |            | 2,7       | 11         | 70,0 -     | 25035                  | - 4.              | 29 Aug. 89 15 12         | C. Haughens                   |
|              |             | TROET Fork  |            | ni I o o  |            | and Tim    | 0000                   |                   | 20 200 00                | _1                            |
|              | -           | 4358 -      | 1          | 7,5 -     | 8,5        | 1          | 27019                  | 60                | 10 Jan. 90 15'58"        |                               |
|              |             | 4517 -      | -          | 5,1 -     | 1          | 10,0       | 10 D                   | 00                | 26 Dec. 89 15'           | 5. 218.                       |
| 4626 Fuls    | 1           | 4995 -      | 1          | 3.7 -     | 15 Lin.    | 1          | 14°38'                 |                   | 13 Oct. 89 16'           | de la Hire                    |
|              | 1           | 4443 -      | ,[         | 2,45 -    | 1          | 18,2       | 29°56                  | ٩                 | 4 May 89 16'17           | BT, XIX, f.                   |
|              | 1           | 4817 Fuß    | 1          | 2,2 Lin.  | 1          | 22,2 Lin.  | 23012                  | 89 15'35",2 23012 | 6 Jan. 89                |                               |
|              | 11814 Fufs  | 1           | 16,0 Lin.  |           | 1          | 1          | 2 Quadr.               |                   | 10 Nov.89 16 2           | S. 154-                       |
|              |             | 13498 -     | 1          | 13,5 -    |            | 16,0 -     | 8028                   | 14'25"            | 24Nov.89 14'25"          | Tab. 13.                      |
| 12395 Fuls   |             | 12329       | 1          | 3/2       | -          | 43,0       | 2047                   | 16'10"            | 2 May 89 16'10"          | f. Hadley                     |
|              |             | 11850 Fufs  | 1          | 2,0 Lin.  | 1          | 52,0 Lin.  | 7020                   | 1443"             | 5 Nov. 88 14'43"         | ·                             |
|              |             |             |            |           |            |            |                        |                   |                          | Fig. 3 6. 165.                |
| 1,500        |             | 11000 -     | 1          | 3,25-     | -          | 35,0 -     | 70 9                   | 15'20"            | 22Febr.90                | [Walf T. 14 22Febr. 90 15'20" |
| 11210 Fuls   | 1           | 11638 Fus   | 1          | 11,5 Lin. | -          | 15,0 Lin.  | 110 6                  |                   | 25 Nov. 88 14'49"        | R. Apenn.                     |
|              | -           | 3135 -      | 1          | 6,5 -     | 1          | 8,0 -      | 70 9                   | 15'20"            | 22Febr 90 15'20"         | Tab. XVII.                    |
| 30II Fuis    |             | 2657 -      | 1          | 1,9 -     | 1          | 13,0 Lin.  | 20040                  |                   | 27 08. 89 14'51"         | S. 196.                       |
|              | 1           | 3242 Fus    | 1          | 2,5 Lin.  | 15,0 Lin   |            | 1°58'40"               |                   | 12 Oft. 89 15'55"        | Timocharis                    |
|              | 1           | 8822 -      |            | 4,1 -     | 25,0 Lin.  | 1          | 3027                   | 16' 2"            | 10Nov.89 16' 2"          | c. §. 267.                    |
| 8999 Fus     |             | 9300 -      | 1          | 3,25-     | -          | 27,5       |                        |                   | 29 Aug. 89 15'13"        | =                             |
|              | 1           | 8868 Fufs   | J          | 4,0 Lina  | 1          | 22,0 Lin.  | 16058                  | 14'48",5          | 8 03. 88 14.48",5 16058" | Pico                          |
| 40,4-        | Hevelifchen | Methode     | Nachsfeits | Mitted    | mondem     |            | der Lin, der<br>Hörner | y                 |                          |                               |
| der Produfte | _           | juch meiner | in der     | Junge int | ber abuch- | Tagesfeite | Lichtgr. von           | des.              | Melluig                  | Tab.                          |

6. 18

Mehrere dergleichen bis auf unerhebliche Unterschiede übereinstimmende Meffungen findet man in den folgenden Abtheilungen. Schenkt man aber auch nur den in dieser Tasel auszüglich angezeigten einige Aufmerksamkeit, und überdenkt, wie unter fo mannigfaltig verschiedenen Umständen, dennoch die Producte fowohl nach der Heyelischen als dieser neuen Methode bis auf unerhebliche Abweichungen zusammentreffen, und wie sie wegen der Ungleichheit der Fläche, in welche das Ende des Schattens trifft, niemals völlig genau zusammentreffen können, wenn auch gleich, wie doch nicht ift, eine völlig genaue Meffung möglich wäre; fo ist wirklich die Gewissheit, mit welcher man die Ungleichheiten der Mondfläche messen kann, ungemein ausfallend, und es gewähret also nach diesen und mehrern andern practifchen Proben die von mir angewandte Methode in der That mehr Genauigkeit als der Naturforscher bey einem so weit entlegenen Weltkörper fordern kann. Zugleich bestätiget sie aber auch die hinlängliche Genauigkeit meiner mittelst der Projectionsmaschine und einer nicht weit vom Auge entsernten Projectionstafel bewerkstelligten Messungsart. Zwar zweissele ich keinesweges. dass, wenn man grössere Abstände von der Lichtgränze und dagegen kleinere Schatten zur Meffung wählet, der Fehler bey kleinen Bergen bis auf 1, ja wohl noch etwas darüber hinangehen könne; allein wäre es wohl Wunder, wenn unfer Brocken oder die Schneekoppe aus dem Monde gesehen und gemessen, um 1 höher oder niedriger gefunden würde, als die wahre Höhe beträgt, und wie manche Schwierigkeit äuffert fich nicht bey der Meffung unserer Erdberge, welche manche kleine Ungewissheit übrig lässt? Ueberhin aber gewähret diese Methode den Vortheil, dass man kleine Erleuchtungswinkel und lange Schatten abwarten kann. Nur unter diesen und überhaupt bey Gegenständen, welche nicht zu klein, nicht zu nahe gegen den Mondrand belegen, und nicht zu weit von der Linie der Hörner entsernt find, auch nur bey einer gleichen, wenigstens gewissen, nicht zweisselhaften Lichtgränze kann man eine folche Genauigkeit verlangen.

Freylich find dergleichen seine Messungen nur bey einer sehr geübten gesunden, scharfen Gesichtskraft und einem vorzüglich guten lichtstarken Fernrohre möglich, weil man sonst nicht alle zur Messung ersorderlichen Umstände auf der Mondsläche unterscheiden kann, und bey sehr spitzig ablausenden Schatten nicht die in Halbschatten sich verlierenden Spitzen erkennen, mithin leicht die Schatten zu klein messen wird; allein alles das hebt die Gewischeit und überslüßige Genau-

igkeit

### 114 I. ABTH. IV. ABSCHN. NEUE METHODE DIE HÖHEN

igkeit dieser Methode nicht auf. Ohne Beydes die Höhe der Mondberge mit Gewisheit zu bestimmen würde eben so gewagt seyn, als wenn man unter Anwendung eines hölzernen Quadranten und eines gemeinen Fernrohres die sphäroidische Gestalt der Erde bestimmen wollte.

#### S. 59.

Ueberslüssig wirde es seyn, wenn ich die Vorzüge umständlich erörtern wollte, welche diese so weit erläuterte und gerechtsertigte neue Methode vor der Hevelischen hat. Man wird sich überslüssig davon überzeugt halten, wenn man dasjenige, was ich gegen die Ungewissheit und Unvollkommenheit der letztern § 36 bis 43 angesühret habe, gehörig damit vergleichet, und verschiedene beträchtliche Vorzüge, in deren Erläuterung ich hier unverständlich seyn würde, werden sich in der Folge dieser Fragmente von selbst ergeben. Ein Vorzug indessen verdienet hier noch einige nähere Erläuterung und dieser bestehet darin, dass man, nach meiner Methode auch die sentzelte Tiese der in der Oberstäche des Mondes besindlichen Einsenkungen mit hinlänglicher Gewissheit bestimmen kann.

Nach einem allgemeinen Begrisse verstehe ich unter Einsenkung en überhaupt alle diejenigen allenthalben auf des Mondes Obersläche vorhandenen, grössern und kleinern, runden, hellen und grauen Flächenfäume, welche von gewöhnlich hel, lern Ringen eingeschlossen sind. Durch schwächere Fernröhre erscheinen diese runden Ringe bloss als hellere Kreise; allein unter stärkern Vergrösserungen lässt theils ihre augenställige Berg- und zum Theil schichtenähnliche Gestalt, theils ihr Schatten nicht den geringsten Zweissel übrig, dass es wahre von der Natur gebildete, ringsörmige, berg- und hügelartige Auswürse oder Wallgebirge sind. Einige dieser Ringgebirge oder vielmehr einige darauf besindliche einzele Bergköpse sind beträchtlich hoch und wersen in die sie umgebende äussere Fläche unter kleinen Erleuchtungswinkeln einen langen Schatten, z. B. Copernicus, Plato; die meisten aber sind hügelartig so slach ausgeworsen, dass sie nur vornehmlich dann, wann die Lichtgränze sas ummittelbar an ihnen weglieget, in einer sehr deutlichen hügel- und bergartigen Gestalt erscheinen und deutlichen Schatten in die äussere sie umgebende Fläche wersen.

### 5. 60.

Ein eben so groffer Unterschied findet sich nun auch bey den innern runden Flächenräumen, welche diese Wallgebirge einschließen. Einige, sedoch nach dem Ver-

Verhältnis der groffen Menge nicht sehr viele, find wo nicht ganz, doch größtentheils eben und ohngefähr so beschaffen als mehrere Landschaften unserer Erdsläche, welche rundum von Gebirgen eingeschlossen sind. Für diese passt also der Nahme Einsenkung eigentlich nicht, und ich habe sie daher in den folgenden topographischen Abrissen in engerem Verstande gewöhnlich Wallebenen genannt. Sind die fie umgebenden Wallgebirge hoch, so werfen fie nach der 1 ften Figur Tab. III fowohl in die äuffere Fläche a, als in die von ihnen eingeschlossene oder innere b. einen verhältnissmässigen, ohngefähr gleichen Schatten; find sie aber niedrig und flach, so werfen sie nach der 2ten Fig. weder in die eingeschlossene noch aussere Fläche einen merklichen Schatten; es sey denn dass sie sich unmittelbar an oder doch sehr nahe bey der Lichtgränze befinden; meines Wiffens find aber von der letztern Art, deren fich in den folgenden Charten mehrere befinden, nur wenige bisher bekannt gewesen. Eben durch das richtige Verhältnis ihrer an der innern und äuffern Seite liegenden Schatten ist es also gewiss, dass ihre eingeschlossene Fläche größtentheils eben ist; und für dergleichen Flächenräume, welche den von Gebirgen eingeschlossenen Landschaften unserer Erde gewisser Maassen ähnlich find, hielt Hevel, weil er fich nach dem Verhältnifs feiner Fernröhre keine genauere Kenntnifs der Mondfläche erwerben konnte, so wie aus der in seiner Selenographie S. 226 befindlichen Charte und der dazu gehörigen Beschreibung erhellet. die meisten Einsenkungen, und gab daher ihren Ringgebirgen Nahmen von Bergen und Infeln unferer Erde.

5. 61.

Allein die meisten von ringförmigen Wallgebirgen umgebenen Flächenräume; sowohl die größern als kleinern, sind nicht eben, sondern wirklich hohlrunde, unterhalb der übrigen allgemeinen Oberstäche mehr und weniger eingetieste Höhlen. Ausser der augenfälligen Projection selbst, zeiget solches der Schatten mit völliger Gewissheit; denn selbst dann wann ihre eingeschlossenen Flächen, wie in der 3 wand 4 ver Figur von ihrem vorliegenden, von be her erleuchteten Bergwalle halb oder auch ganz mit Schatten bedeckt erscheinen, ist an der äussern Seite a, nach den Umständen entweder überall kein Schatten, oder doch nur ein ganz unverhältlicher, bisweilen kaum erkennbarer vorhanden, da doch nach bekannten Gründen, wenn der eingeschlossen Raum mit a in einerley Fläche läge, der Schatten bey a der Lichtgränze etwas näher, eher größer als kleiner erscheinen müßte, und da wenn der größere und kleinere Schatten bloss von der ungleichen

Höhe

Höhe der Wallseiten a und c abhinge, nicht wie es doch wirklich ist, eben dassielbe Phänomen Statt sinden könnte, wenn der Wall von der entgegen gesetzten Seite erleuchtet wird. Diese auf solche Art von Ringgebirgen eingeschlossene Hohlslächen sind es, welche ich in den folgenden topischen Beschreibungen, ohne jedoch dadurch in Ansehung ihrer Entstehung zugleich auf genetische Definition zu deuten, sondern blos nach ihrer scheinbaren Gestalt, bald Einstehungen, bald eraterähnliche Einsnaugen und Crater genannt habe, weil es blos auf Nahmen ankam, und es überhaupt schwer hält, sur die Naturgeschichte eines andern Weltskörpers völlig der Sache angemessen, allgemeine Ausstücke zu sinden.

#### 6. 62

Findet fich bey den Wallebenen unter geringen Erleuchtungswinkeln ein beträchtlich langer Schatten, so verstehet es sich von selbst, dass sie nach obiger Methode eben so gut als einzele Berge gemessen werden können; dann gibt aber das Resultat der Rechnung weiter nichts als die Höhe des Ringgebirges. Man stelle sich nach der sten Fig. eine solche Wallebene senkrecht durchgeschnitten vor; a sey ihr östliches, b ihr westliches Wallgebirge, so wird aus ihrem Abstande von der Lichtgränze und aus der Schattenlänge ac, bc die senkrechte Höhe ad, bd nach obigen Formeln berechnet werden können, und so sindet sich z. B. §. 260 die senkrechte Höhe eines im östlichen Wallgebirge des Plato besindlichen hervorragenden Bergkegels auf 9034 Puss berechnet.

Eben so kann man nun auch die senkrechte Tiese der eigentlichen Einsenkungen berechnen, und diese Berechnungen sind es eben, welche den Natursorscher zu selenogenetischen Betrachtungen leiten, weil er auf der Erdstäche keine eben so beträchtlich ties unter die übrige umliegende Fläche eingesenkten Stellen sindet. Man stelle sich eine solche wahre Einsenkung nach der sten Figur senkrecht durchgeschnitten vor. cdefgh sey ein Bogenstück eines größten Kreises der Mondkugelsläche, eif die Einsenkung, a ihr östliches, b ihr westliches Wallgebirge; kbi und lag sey serner die Richtung der Sonnenstrahlen solchergestalt, dass das westliche Wallgebirge seinen Schatten bis in die Mitte der eingesenkten Tiese i werse, und es werde diese Einsenkung von 0,0 aus beobachtet, wie solches bey allen nahe um die Mitte der Mondscheibe belegenen Einsenkungen der Fall ist; so wird das östliche Wallgebirge a ohne allen merklichen Schatten, die Einsenkung selbst hingegen halb mit Schatten bedeckt erscheinen, und ihr Schatten ei wird nach der orthographi-

graphischen Projection in mi von o aus gemessen werden. Man hat also das Dreyeck eim, so wie man bey Berechnung der Berghöhen in der 6820 Figur Tab. II
das Dreyeck kxy hatte; aus dem gleichfalls gemessenen Abstande von der Lichtgränze und dem Winkelabstande des Mondes von der Sonne berechnet man den
Erleuchtungswinkel oder die Sonnenhöhe, und so weiter nach obigen Formeln
die Seite em, welche man sich als eine auf dem concentrischen Bogenstück pq
bestadliche senkrechte Berghöhe vorstellen kann, und welche der senkrechten
Tiese ni gleich ist.

### S. 63.

Nach dieser Betrachtung siehet man aber leicht ein, dass wenn die wahre Tiese, um welche nähmlich die Grundsläche einer solchen Einsenkung tieser als die allgemeine Bogen- oder Obersäche liegt, mit hinlänglicher Genauigkeit gemessen und berechnet werden soll, dabey zwey Bedingungen vorausgesetzt werden, nähmlich 1) dass das Ende des Schattens bis in die wahre Mitte der eingesenkten Fläche tressen, und 2) der Ansang desselben nicht in b an der Spitze des Wallgebirges, sondern eigentlich in e am Fusse desselben in der eigentlichen Kugeloder Oberstäche liegen müsse.

### 5. 64.

Wären, so viel die erste Bedingung betrifft, die Einsenkungen der Mondfläche nicht bogenförmig und hohlrund eingetiefte, sondern so wie em ir f steil abgesetzte und unten geradlinichte Flächen, so würde, so lange der Schatten auf die Linie mir fiele, die Rechnung immer die wahre Tiefe ergeben, der Schatten möchte fo viel Theile der Linie mir decken, als es die Verschiedenheit des Erleuchtungswinkels mit sich brächte; allein alle Erscheinungen zeigen deutlich, dass sie eine bald mehr bald weniger irreguläre, hohlrunde Gestalt haben, und so kann die Rechnung nur dann die größte Tiese ergeben, wann das Ende des Schattens in die Mitte der Einsenkungen trifft, und sie also halb im Schatten liegen; in allen übrigen Fällen gibt fie eine zu geringe Tiefe. Wird z. B. eine Einsenkung in der Richtung ubf erleuchtet, so können die Sonnenstrahlen ihre eingesenkte Fläche nirgends treffen; ihre innere Fläche wird also ganz im Schatten liegen, und dieser von der Spitze des Wallgebirges b bis nach f reichen. Man erhält mithin statt des Dreyecks eim das Dreyeck bfS, und die Rechnung gibt statt der senkrechten Tiefe em = ni, weiter nichts als bS, oder die fenkrechte Höhe der vorliegenden Wallfeite bis auf die Fläche, in welcher der Punct liegt, wohin das Ende des Schattens trifft. Fallen ferner P 2 die

### II. ABTH. IV. ABSCHN. NEUE METHODE DIE HÖHEN

die Sonnenstrahlen in der Richtung vox gegen die Einsenkung; so erliält man das Dreyeck bxt und die Rechnung gibt bt für die senkrechte Tiese, und so weiter.

### 6. 65.

Ob aber das Ende des Schattens nicht blofs scheinbar, sondern wirklich die wahre Mitte treffe und mithin die Einsenkung zur Hälfte in Schatten liege, das fiehet der Beobachter nur dann richtig, wann das Auge so wie von o nach n gerade gegen die Einsenkung gerichtet ift, mithin bey allen Einsenkungen, welche nicht weit von der Linie der Hörner entfernt liegen. Ie weiter fie von dieser auf der west- oder öftlichen Seitenbogenfläche der Mondkugel entlegen sind, desto unrichtiger siehet man den Schatten in Ansehung ihres wahren Mittelpuncts. z. B. das Auge seine Lage in y, wie bey den in einer west- oder öftlichen Länge von ohngefähr 40° belegenen Einsenkungen der Fall ist, so siehet man die eingefenkte Fläche eif nach der orthographischen Projection in z B, und den Schatten ei der bis in die Mitte reichet, in za. Er endiget fich also scheinbar nicht in der Mitte der Einsenkung, sondern scheint ohngefähr 3 derselben zu bedecken; so wie hingegen wenn das Auge in y seine Lage hat, der Schatten in de projeciret erscheint und weniger als die Hälfte von & deckt. In allen diesen Fällen wird also dann, wann die Einsenkung gerade halb in Schatten zu liegen scheint, der Schatten a) im zunehmenden Monde bey den merklich westlich belegenen Einsenkungen weniger, bey allen öftlichen hingegen mehr als die wahre Hälfte decken; fo wie er b) im abnehmenden Monde umgekehrt bey den westlichen Einsenkungen mehr, bey den öftlichen aber weniger als die wahre Hälfte decken wird; und die Rechnung wird folglich, vorausgesetzt dass der Ansang des Schattens nicht in a oder b. fondern in e oder f liegt, dann wann das Ende des Schattens die Mitte zu treffen scheint, immer weniger als die ganze senkrechte Tiese geben. Daraus folgt alfo, dass alle merklich weit von der Linie der Hörner entsernte Einsenkungen, wofern nicht die Sache felbst eine bequeme, hinlängliche Correction darböthe, eigentlich von der Meffung und Rechnung ganz ausgeschlossen werden müßten. Allein a) ist der Irrthum, der daraus entstehet, dass der Schatten dann gemessen wird, wann sein Ende nur um ein Weniges (z. B. um } des Durchmessers der Einsenkung) mehr oder weniger als die Hälfte deckt, immer noch unbedeutend, weil felbst die verhältlich tiefsten Einsenkungen, so ich bisher gemessen habe, beckenühnlich flach eingetieft find, und die größte Tiefe, so ich bis jetzt gefunden, kaum 1 des

‡ des Durchmessers beträgt; β) kommt es dem Naturforscher nur darauf an, daß er die Tiese mit völliger Gewissheit, wenn auch gleich höchst beyläusig ersorschet; und γ) kann dem Fehler, der daraus entstehen dürste, bis auf eine nichts bedeutende Kleinigkeit auf solgende Art vorgebeuget werden.

#### S. 66

Sind gleich die in der Mondfläche befindlichen Einfenkungen zum Theil irregular, fo find fie doch, wie eine jede Generalcharte beym ersten Anblick ergibt. im Allgemeinen rund gestaltet. Deswegen erscheinen die in der Mitte der Scheibe belegenen Einsenkungen rund, je weiter sie aber nach dem Rande hin liegen, desto ovaler, oder in einer desto länglichern Ellipse. So beträgt z. B. bey Einsenkungen, welche in keiner beträchtlichen füd - oder nördlichen Breite, dagegen aber in einer west- oder öftlichen Länge von 45° liegen, ihr Durchmesser, welcher auf die Linie der Hörner senkrecht gerichtet ist, etwa 1 weniger, als der auf diesen senkrecht gerichtete größte Durchmeffer. In eben demfelben Verhältnifs aber, nach welchem fich jener kleinere Durchmesser gegen diesen scheinbar verringert, siehet man auch den Schatten in Ansehung der wahren Mitte der Einsenkung unrichtig. Dieser Umstand bietet also eine sehr leichte Beobachtungs- und Mesfungsregel dar, pach welcher man obigen möglichen Fehler verhütet. Man messe nähmlich a) den Schatten nur dann wann das Auge wie in v gegen den Schatten gerichtet ist, mithin im zunehmenden Monde bloss bey den westlichen, im abnehmenden bloss bey den öftlichen Einsenkungen, weil alidann der Schatten länger ins Auge fällt, und b) dann wann er fo viel mehr als die scheinbare Hälfte der Einsenlung deckt, als der auf den größten Durchmeffer der Einsenkung senkrecht liegende kleinere Durchmeffer kleiner ift. Wird z. B. die Einsenkung eif Fig. 6 nach der Richtung von y gesehen, so ist e f ihr größter Durchmesser, z & hingegen der kleinere; sie erscheint nach diesem Verhältniss wie in der 7ten Fig. oval, und ef ist um ci kleiner als ab. Deckt nun der Schatten die eingesenkte Fläche von e bis i, so ist ei= zæ Fig. 6 und das Ende des Schattens gehet durch i oder den wahren Mittelpunct der Einsenkung.

### 6. 67.

Läge hingegen, fo viel ferner die zweyte Bedingung betrifft, der Anfang des Schattens nicht in e Fig. 6, sondern in b, oder jedem andern Puncte des vorliegenden Wallgebirges, so würde die Rechnung nicht die eigentliche Tiese unterhalb

halb der Kugelfläche, sondern den senkrechten Abstand der eingesenkten Grundfläche von solchem Puncte, und solglich die eigentliche Tiese etwas zu groß angeben. Eine solche Ungewissheit würde aber hier um so nachtheiliger seyn, da man zur Messung der Einsenkungen nicht so, wie bey den Bergen, einen kleinen Abstand der Lichtgränze und desto längere Schatten abwarten kann, sondern in Rücksicht der ersten Bedingung, weil die Einsenkung ohngesahr halb mit Schatten bedeckt seyn muß, Beydes so zu messen genöthiget ist, wie man es sindet, und daher bey den meisten kleinern Einsenkungen, deren beyläusige Tiese zu wissen gleichwohl den Natursorscher oft am meisten interessiret, mit kleinen Schatten und einem größern Abstande der Lichtgränze vorlieb nehmen muß. Folgender Umstand hebt indessen diese Ungewissheit ganz aus.

Gewöhnlich find die Wallgebirge der wahren Einsenkungen hügelartig flache Aufwürfe, welche den Beobachtungen gemüs ringeum von ohngefähr gleicher Höhe und Gestalt sind. Nach dieser Voraussetzung kann also nicht der Ansang des Schattens an dem vorliegenden Wallgebirge liegen, ohne dass fich solches um so mehr an der entgegen gesetzten Seite des Wallgebirges ebenfalls äussert, da diese der Lichtgrunze etwas näher, der Erleuchtungswinkel kleiner, und folglich hier der Schatten etwas merklicher ift. Hat also die dem Schatten entgegengesetzte und der Lichtgränze etwas nähere Seite des Walles, so wie bey a Fig. 6 und wie überhaupt der Fall fehr oft eintritt, überall keinen Schatten, fo füllt diese Ungewissheit ganz weg. Hat sie aber einigen merklichen Schatten, der jedoch gewöhnlich sehr gering iff., fo hat man zwar allerdings vorauszusetzen Ursache, dass ein Theil des vorliegenden Wallgebirges ebenfalls mit im Schatten liege, besonders dann wann die Einsenkung nicht etwas groß, noch das vor dem Schatten liegende Wallgebirge merklich weiter von der Lichtgränze entfernt ist; allein dann gibt eben dieser Umstand ein bequemes Mittel, die Länge des gemessenen Schattens zu berichtigen. Man ziehe nähmlich den geringen Schatten der entgegengesetzten Wallfeite ag Fig. 6 von der gemeffenen Schattenlange mi ab; fo ift man bis auf einen ausferst unerheblichen Fehler völlig gewiss.

Zugleich hebt aber auch dieser Umstand alle Ungewissheit auf, weche sonst daraus entstehen würde, dass man bey Messung der Einsenkungen, besonders der kleinern, mit grossen Abständen und kleinen Schatten vorlieb nehmen muss, und ihre Messung und Berechnung kann also fast mit eben der Genauigkeit als bey den Bergen geschehen.

5. 68.

6. 68.

Zum Ueberfluß mag übrigens ein berechnetes Beyfpiel diese neue Berechnungsart und ihre Brauchbarkeit annoch näher erläutern.

Am 7ten Nov. 1788 Abends um 5 U. 30', maafs ich die in das nordöftliche Wallgebirge der Einfenkung Thebit eingreisende kleinere Einfenkung, welche beyläufig unterm 5ten Grade öftlicher Länge, mithin in allen Fällen sehr nahe bey der Linie der Hörner, und unterm 20sen Grade südlicher Breite liegt. (S. Tab. XXVIII lit. c) Ihr Durchmesser mit Einfchließung des Wallringes betrug 3 Linien oder beyläusig 3 deutsche Meilen, der Abstand ihres westlichen Randes von der Lichtgränze 64, o Linien, deren der Monddurchmesser Mette, und in diesem beträchtlichen Abstande war sie etwas über die Hässte mit Schatten bedeckt, welcher in der auf die Linie der Hörner senkrechten Richtung 1, 5 Linien oder 6 Secunden breit war; an ihrem össlichen Walle hingegen zeigte sich überall kein Schatten in der angränzenden ebenen Fläche, woraus schon ihre beträchtliche Tiese augenfällig wurde.

Weil diese Einsenkung nahe bey der Mitte belegen ist, so berechnete ich daraus sosort nach der §. 43 und 44 angezeigten Art ihre senkrechte Tiese nach der Tangente, und sand selbige

Hier folgt nun die umständliche genauere Berechnung nach den §. 49 besindlichen Olberschen Formeln:

Nach obiger Beobachtung war

fg = 1280 folcher Theile, deren 
$$\frac{1}{2}$$
 lm 4480 hatte,  
 $r = 30$   
 $1 = -5^{\circ}$ ;  $d = -20^{\circ}$ .

Nun ist nach den Ephemeriden

die wahre Länge des D = 112 4° 32', die Breite = 5° 14' = B

$$() v - 0) = 3^{2} 18^{0} 47' = 108^{0} 47'$$

die mittlere Länge des Mondes war nach den Tafeln

Alfo

### 122 I. ABTH. IV. ABSCHN. NEUE METHODE DIE HÖHEN

9. Abst. der Lichtgr. von der Linie der Hörner = 18 43'
Ferner ist

L. 
$$\sin \beta$$
 = 8,96005  
L.  $\sin (\mathfrak{D} \, \mathbf{m} - 1 - \mathfrak{O}) = 9,98196$   
8,94201  
- L.  $\sin \mathfrak{E} = 9,97623$   
L.  $\sin \mathfrak{E} = 8,96578$   
 $\mathfrak{E} = 5^{\circ}18'$   
 $\mathfrak{E} = 5^{\circ}18'$   
 $\mathfrak{E} = 16^{\circ}42'$ 

Nun ift weiter

L. 
$$\frac{fg}{\frac{1}{2} \ln m} = 9.45593$$
  
L.  $\cot \delta = 9.98555$   
L.  $\frac{fg}{\frac{1}{4} \ln \cot \delta} = 9.47038$ 

Hiervon ist die zugehörige Zahl = 0, 29538 fin  $\theta$  = fin 18° 43' . . . = 0, 32089

Untersch. = 
$$\sin (\vartheta - \epsilon)^{***} = 0,02551$$

Gibt

e 1 ift hier negativ.

co p ift positiv, d aber negativ, und wird mithin p von d abgezogen um d zu finden.

## U. TIEFEN DER MONDBERGE U. EINSENE, ZU BESTIMMEN.

Gibt fin 
$$9 - e = 1^{\circ} 27' 40''$$
  
Es ift aber  $9 = 18^{\circ} 43'$  0''

Also  $e = 17^{\circ} 15' 20''$   
Log. fin  $e = 9, 47222$   
L cof  $\delta = 9, 98555$   
L fin  $\varphi = 9, 45777 = 16^{\circ} 40' 30''$ 

welches der Wahre Erleuchtungswinkel oder die wahre Sonnenhöhe am westlichen Rande der Einsenkung oder am Ansange des Schattens war.

Ferner für #

L r = L 30 = 1,47712  
L 
$$\frac{1}{2}$$
l m = L 4480 = 3,65127  
7,82585  
- L cof (9 -  $\epsilon$ ) = 9,99985  
L fin ( $\phi - \pi$ ) = 7,83600  
Demnach  $\phi - \pi$  = 0° 23′ 0″  
Es war aber  $\phi = 16^{\circ}$  40′ 30″  
Alfo ift  $\pi = 16^{\circ}$  17′ 30″

Und pun

L. 
$$cof \pi = 9,982200$$
  
- L.  $cof \phi = 9,981342$ 

0, 000859 = L. 1, 00198; daher Tiefe der Eins. = 0, 00198.

Also beträgt die wahre Tiese dieser Einsenkung 198 solcher Theile deren der Halbmesser des Mondes 100000 hat.

oder 10512 Parif. Fuss .

Da der Wallring dieser Einsenkung flach, allenthalben ohngesähr gleich hoch ist, und unter einem so beträchtlichen Erlenchtungswinkel keinen Schatten wersen konnte, auch wirklich an seiner östlichen Seite überall keinen zeigte, ungeachtet die ihn umgebende Fläche eben ist, überhin aber der Schatten etwas mehr

• Meine erste Berechnung gsb 11142 Fuss und wird die Tiese nach den ersten bequemenn Olberschen Formeln berechnet, so beträgt "" 150 37', "" 160 12', mithin die Höhe 11414 Fuss, so dass diese beyden Producte mit obigen genauern, des grossen Erleuchtungswinkels ungeachtet, bis etwa auf "h und "h hinikinglich übersinstimmen.

als die Hälfte deckte; fo ift fie vom Fusie ihres Walles eher mehr als weniger tief. Hier finden wir also durch die Berechnungsmethode ein von der Natur gebildetes craterähnliches Becken, das, feinen Wall nicht mit gerechnet, nicht viel über zweu deutsche Meilen im Durchmesser groß ift, daben aber eine so ungeheure Tiefe hat, dass es gerade unsern Actna seiner ganzen Höhe, aber bey weitem nicht seinem untern Umfange nach in fich nehmen könnte \*.

6. 69.

Weil nach den Voraussetzungen dieser Mess- und Berechnungsmethode bey den Einsenkungen bey weitem nicht so oft als bey den Bergen der Fall eintritt, dass alle Erfordernisse zu einer genauen Berechnung vorhanden sind, auch überhin jene nicht unter sehr verschiedenen Erleuchtungswinkeln halb mit Schatten bedeckt erscheinen, noch ihrer Tiefe nach in der Nachtseite beobachtet werden können, so ist zwar bey den Einsenkungen nicht eine so mannigsaltig verschiedene Messung als bey den Gebirgen möglich, und die Genauigkeit, die bey der Berechnung der Mondgebirge verhältlich wirklich sehr weit getrieben werden kann, bey den Einsenkungen etwas eingeschränkter, indessen kann solches, wenn die Theorie für die wirkliche Ausübung passt, einer völligen Gewissheit nichts schaden, wenn auch gleich hier ein etwas gröfferer Irrthum als bev der Meffung der Gebirge möglich ist; weil es auch hier im Grunde dem Naturforscher in Hinsicht auf weitere selenogenetische Betrachtungen gleichgültig seyn kann, ob ein solcher Monderater um 1 oder auch noch etwas mehr tiefer oder flacher ift, als die Rechnung ergibt, wenn er nur darüber eine beyläufige, aber völlige mathemathische Gewissheit erlangt. In dieser Rücksicht achtete ich auch hier auf jede Gelegenheit, wo ich die Tiefe einer und eben derfelben Einfenkung zu verschiedenen Zeiten unter andern Umftänden meffen konnte, und eben das diente mir die wahre Beschaffenheit dieser merkwürdigen Gegenstände der Mondfläche etwas näher zu erforschen und mich zu überzeugen, dass dergleichen Einsenkungen zwar, wie ich oben erinnert, hohlrundlich, aber mehr beckenähnlich eingesenkt find, dass ihre Fläche gewöhnlich an den Seitenabhängen ziemlich steil abgesetzt ist, auch oft an fich felbst viele ungleiche höhere und niedrigere Stellen hat, und dass es folglich auch nicht fo völlig genau auf obige theoretische Voraussetzungen ankommt. Dass aber dieser die Messung etwas erschwerenden Umstände ungeachtet

Die Höhe des Aetna beträgt 10626 Fuss, feine Basis, die Regione Piemontese hingegen ungefähr 8 geographische Meilen im Durchmeffer.

dennoch die Gewissheit und Genauigkeit dabey sür unsern Zweck völlig hinreichend sey, zeigen solgende mir gelungene, in der Folge an ihrem Orte vorgelegte correspondirende Messungen, die ich ebensalls zu einer bequemern Uebersicht hier vorläusig in nachstehender Tasel auszüglich anzeige.

Eine correspondirende Berechnung der Tiefe des Plinius f. S. 145. fenkung Thebis felbst sey. §. 68 berechnete der kleinern, in Thebit eingreisenden Einsenkung, sondern die Tiese der Hauprein Auch wird um Misverftändnis zu verhuten bemerkt, das die hier angezeigte Tiese nicht

| 8635 Puls | 8821                | 2,75 -             | ì                   | 32,5 —              |                                                    |               | 28 Aug. 89 15'24"                                     | Tab. XVI.<br>§. 187.                  |
|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 51        | 8450 Fuís           | 2,0 Lin.           |                     | 40 Lin.             | _                                                  | 14'53",5      | 8Sept. 88 14'53",5 15°36'                             | Ausolycus                             |
| 1 5       | 9618 -              | 1,5 Lin.<br>3,1 —  | 11                  | 70,0 Lin.<br>30,0 — | 18043                                              |               | 7 Nov. 88 14'56"<br>25 Nov. 89 14'49"                 | Thebis<br>T. XXVIII.<br>§.324 u. 325. |
| Fus       | 7015 Fuís<br>6696 — | 1,8 Lin.           | 11                  | 35,0 Lin.<br>52,0 — | 25°59'                                             |               | 9Sept. 88 14'49"<br>26 Dec. 89 15' o"                 | Timocharia<br>T. XVII.<br>§. 195.     |
| Fus       | 9406 F<br>7440      | 2,0 Lin.<br>2,4 —  | 50,0 Lin   2,0 Lin. | 29,5 Lin.           | 1°58'                                              | 15'55"        | 12 Od. 89 15'55"<br>26 Dec. 89 15' o"                 | Lambere<br>T. XVIII.<br>§. 197.       |
| Fuß       | 8981                | 2,8 Lin.<br>3,4 —  | 24,5 Lin. 3,4       | 27,5 Lin            | 21°30′<br>20°45′                                   | 15' 0"        | 26 Dec. 89 (5' 0" 21°30'<br>8 Apr. 90 (5'17",5 20°45' | Copernicus Tab. XX. §. 230.           |
| l g       | 7540 Fuls<br>7015 — | 1,85 Lin.          | 40,0 Lin. 1,7       | 39,0 Lin.           | 0°51′50″<br>33°23′                                 | يي مآ         | 25 Oft. 89 15' 5"<br>7 Nov. 89 15'43"                 | Menelaus<br>Tab. XII.<br>§. 130.      |
| and the   | Senkrechte<br>Tiefe | Schatzen-<br>länge | Abil. bey           | Abil. bey           | Abit. der<br>Lichtgr.von<br>der Lin, der<br>Hörner | des<br>Mondes | Meffang.                                              | Tab.                                  |

#### 126 I. ABTH. IV. ABSCHN. NEUE METHODE DIE HÖHEN

Dieses sind alle Fälle, wo ich zu einer zweymaligen brauchbaren Messing einer und eben derselben Einsenkung bis jetzt Gelegenheit gesunden habe, und auch diese practischen Prüsungen sind zu einer völligen Ueberzeugung von der Gewässheit und Genausgkeit dieses Mess- und Berechnungsart hinreichend.

### S. 70.

Nach diesen vielen practischen Versuchen leitet uns also diese Methode nicht nur zu gewissern, genauern und zum Theil ganz neuen Kenntnissen, sondern bestätiget auch zugleich das, was Hevel über die Höhe der Mondberge bloß im Allgemeinen gesolgert hat, nach neuen unwiderlegbaren Ersahrungen mit mathematischer Gewissheit, und zeigt, dass dieser große Beobachter eher zu wenig als zu viel darüber gesaget habe.

Wie indessen einige neuere Astronomen nach anscheinenden Gründen zu zweisseln scheinen, ob nicht Hevel vielleicht die Höhe der Mondberge im Allgemeinen viel zu hoch angegeben haben möchte, so halte ich es für Pflicht, zur Ehre dieses unvergesslichen Mannes, hier an seinem rechten Orte, annoch solgendes über die Höhe einiger Randberge des Mondes und ihre Messung schließlich zu bemerken.

Wermeine oben erläuterte Projections- und Messungsmethode übersiehet, dem ist es einleuchtend, dass wenn sich gerade im Rande des Mondes merklich erhabene Unebenheiten und beträchtlich hohe, messbare Berge besinden, man deren senkrechte Höhe unmittelbar messen, und dass meine Projections- Maschine solche Höhe bey der Messung selbst ohne alle Berechnung sofort unmittelbar in Raumsexunden angeben müsse.

Es fey ALGBHC Fig. 8 Tab. III die uns zugekehrte Halbkugel des Mondes, AC die Fäche des uns fichtbaren Mondrandes, und in diefer befinde fich in CD ein beträchtlich hoher, meßbarer Berg, welcher von O aus beobachtet und gemeffen wird; fo ift die fenkrechte Höhe CD die Tangente des Sehewinkels COD, welche meine Projectionsmafchine für jede verschiedene Vergröfferung, bey allen Meffungen in Raumfecunden unmittelbar angibt. Ist z. B. ein Berg i Decimallinie über den Rand erhaben, so beträgt seine senkrechte Höhe 4 Sec. oder beyläusig eine deutsche Meile und die §. 30 besindliche Tasel gibt seine Höhe stür jeden zeitigen scheinbaren Monddurchmesser nach Toisen an. Nach der immersort abwechselnden Libration des Mondes aber erhält unser Auge abwechselnd eine solche versänderte

änderte Lage, dass uns bald an der einen, bald an der andern Seite des Mondes ein Theil der abgekehrten Halbkugel zu Gesicht kommt, und dass sich also die Randfläche, welche die uns zugekehrte Halbkugel von der abgekehrten scheidet. immerfort verändert. Hat das Auge seine Lage in M so ift FGBHCK die zugekehrte Halbkugel, liegt es aber in P, fo ist HIALGB die zugekehrte Hälfte. Daraus wird es also augenfällig, 1) dass man nur dann die völlige senkrechte Höhe eines Randbergs CD messen kann, wenn diese Höhe genau in der zeitigen Flüche des Rande liegt, und dass man in allen übrigen Fällen den Berg entweder überall nicht feben konne, oder ihn immer zu klein meffen muffe. Ift das Auge z. B. in M, fo siehet man den Berg D überall nicht über die Randfläche projiciret, ist es hingegen in P oder N, fo schneidet die Gesichtslinie den Berg in e, und er erscheinet um Ce weniger über den Rand erhaben, und fo weiter. 2) Wird es auch einleuchtend, dass weil die durch die Libration entstehende Verrückung bis über 10 Grade hinangehen kann, die größte zeither bekannt gewesene senkrechte Höhe der Mondberge aber nur etwa -100 des Monddurchmessers beträgt, die völlige senkrechte Hohe der Randberge nicht oft zu Gesicht kommen, und dann auch nur eine kurze Zeit fichtbar bleiben konne.

S. 71.

Bekanntlich zeigen fich schon durch mittelmässige Fernröhre fast allenthalben kleine Unebenheiten des Mondrandes. Allein zwey, meines Wissens überall noch nicht beschriebene, Gegenden desselben zeichnen sich gegen alle übrigen durch singe ung emein hohe Berge aus, deren senkrechte Höhe aber Hevel, der überhaupt diese Berge nirgends gedenket, nach dem Verhältniss seiner Werkzeuge weder zu messen noch zu schätzen vermögend gewesen seyn würde. Die erste ist die östliche Randgegend bey den Flecken Grimald, Riccioli und Hevel, die zweyte hingegn ist die südliche bey den Flecken Kircher und Gruemberger. Zwar habe ich über erstgedachte Berggegend bey Gelegenheit der Librations-Beobachtungen viele Messen bewerkstelliget; hier ist indessen vorerst bloss letztere Berggegend der Gegenstand meiner Bemerkung, und ich theile daher meine Beobachtungen darüber als ein überzeugendes Beyspiel mit, dass ich weder über die Höhe der Mondberge, noch über meine Messungsmethode zu viel gesagt habe.

S. 72.

Schon vor 9 und 10 Jahren bemerkte ich mit meinem 3süss. achromatischen Fernrohre, dass sich südlich bey dem Flecken Kircher zwey vorzüglich hohe Randberge

berge bisweilen sehr beträchtlich gegen den ganzen übrigen Mondrand auszeichneten, eine Messung aber war nach meiner damaligen Einrichtung unmöglich, und in der Folge sielen sie mir niemals wieder eben so sehr aus. Am 15 und 0ct. 1788 Abends nach 7 Uhr, 15 Stunden nach dem Vollmonde hingegen war ihre Projection über dem Mondrande wieder eben so beträchtlich, als ich sie vorhin gesehen hatte. In der Voraussetzung also, das sie eben jetzt genau oder doch größtentheils in der Fläche des Mondrandes liegen, und ihre völlige senkrechte Höhe sichtbar seyn dürfte, verzeichnete und maße ich sie unter Anwendung der 161 maligen Vergrößterung des 7 stuß. Telescops so wie sie in der 5 und Tab. IV nach meinem allegemeinen Maassstabe enthalten sind.

Damals betrug der scheinbare Durchmesser des Mondes 31 Min. o" und ich fand den Abstand des nördlichen Randes der innern dunkeln Fläche des Plato vom nördlichen Mondrande = 40 Linien = 2 Min. 40 Sec., indem bey einer solchen Vergrösserung das telescopische Feld zu klein war, den Abstand der gebirgigen Randgegend selbst vom Tycho oder einem andern deutlichen Flecken zu messen.

Unter diesen Umständen zeichnete sich der Randberg & am meisten aus, denn er erschien wirklich etwas mehr als 1 Linie, so er auf der Projectionstasel deckte, über die Randsläche AB erhaben, und seine senkrechte Höhe beträgt also nach dieser Messung wirklich etwas mehr als eine ganze deutsche Meile; sein Fuss hingegen war 5 Linien breit. Seine Lage ist solchengestalt, dass wenn man Tycho's stüdlichen lichten Streissen verlängert, die von dessen westlicher Begränzung fortgesührte Linie  $\zeta \varepsilon$ , unter gleichen Librations- Umständen durch den Flecken Kircher auf diesen Berg trist.

Eben so deckte auch die senkrechte Höhe des um 15 Linien = 1' o", oder beyläufig 15-16 deutsche Meilen westlicher belegenen Bergs  $\beta$  etwas mehr als eine Linie auf der Projectionstasel und war in seiner Basis ebenfalls 5 Linien breit.

Um 11 Linien =  $44^{\prime\prime\prime}$  öftlicher liegt das beträchtlich lange Gebirge  $\gamma$ , welches, ob es fich gleich nicht fo gut als  $\alpha$  auszeichnet, doch eben fo hoch als  $\alpha$  und  $\beta$ , und in feiner Fußfläche 12,  $\varsigma$  Linien oder ohngefähr 13 deutsche Meilen lang ist, gegen Osten hin aber allmählig niedriger abläuft.

Ein vierter ungleich niedrigerer, vielleicht aber auch nicht in der Randfläche belegener Berg zeigte fich übrigens in  $\delta$  30 Linien oder 2′0″ vom westlichen Ende des Bergs  $\gamma$  entsernt, dessen sehrenchte Höhe nicht über  $\frac{1}{4}$  Linie betragen moch-

129

te; fo wie auch westlicher als B noch zwey kleine, aber unbeträchtliche, nicht mit verzeichnete Randberge sichtbar waren.

### S. 73.

Mit Verlangen wünschte ich die Messung der senkrechten Höhe dieser beträchtlichen Gebirge in der Folge zu wiederholen. Am 15tea Nov. Abends sahe ich zwar in dieser Gegend wieder einen, aber nur einen einigen Randberg, der um so weniger einer von obigen seyn konnte, da der Abstand des nördlichen Randes des Plato 13 Linien oder 52 Sec. mehr als am 15tea Oct. betrug. Eben so sand ich zwar am 12ten Jänner 1789 Ab. 9 Uhr 30, 27 Stunden nach dem Vollmonde, die ganze Randgegend bey dem Flecken Kircher gebirgig und augenfällig ungleich, aber nur einen einigen und zwar ganz westlich beym Kircher belegenen beträchtlich hohen Berg, dessen Lage und Höhe wegen der allzu strengen Kälte nicht gemessen werden konnte, und welcher ebensalls keiner von den vorigen war, indem Plato's nördlicher Rand beyläusig nicht weniger als 70 Linien vom nördlichen Rande entfernt war.

Endlich glückte es wieder am 12ten Aug. 1789 und zwar bey Tage. Morgens um 8 Uhr 45 Min. Des hellen Sonnenscheins ungeachtet fand ich nähmlich mit dem 4süss. Telescop und einer 134 mal. Vergrösserung bey Kircher zwey sich auszeichnende Randberge. Diese Gelegenheit war um so mehr erwünscht, da jetzt das Bild der Mondscheibe bey Tage matt erleuchtet erschien, und alle etwanige, durch ein zu lebhaftes Licht vielleicht etwas vergröffernde Täuschung wegfiel. Bey so fortiger Anwendung der Projectionsmaschine sand ich aber, dass beyde Berge wirklich völlig, und zwar reichlich eine ganze Linie, oder wenigstens 4 Secunden deckten, und bey dieser Messung sahe ich denn mit völliger Gewissheit, dass diese beyden Berge, die am 15ten Oct. gemessenen a und B waren, indem ich run y und d ebenfalls gerade so als ich sie vorhin ihrer Gestalt und Lage nach beobachtet hatte, deutlich wahrnahm. Um völlig gewiss zu seyn und alle Uebereilung zu verhüten, stellte ich mit 161 maliger Vergrösserung des 7füss. Telescops ebenfalls die Messung an und fand anch damit nicht nur die Lage und Gestalt genau eben so als vorhin, sondern auch dass beyde einzele Berge sowohl als der lange Berg γ, vorzüglich aber a wenigstens eine ganze Linie und zwar reichlich deckten. Ohne dass ich mich noch der Librationsumstände vom 15ten Oct. 1788 erinnern konnte, fand ich durch eine genaue Meffung den Abstand des nördlichen Randes des Plato vom nördlichen Mondrande = 37½ Linien, und damit zugleich bey Vergleichung

chung beyder Beobachtungen Alles auf das genaueste und mit völliger Gewissheit bestätiget. Denn am 15ten Oct. betrug Plato's Abstand 40 Linien und der scheinbare Durchmesser des Mondes 31 Min. 0"; jetzt den 12ten Aug. der Abstand 37½ Linien und der scheinbare Monddurchmesser 29 Min. 58". Hatten also diese Berge genau eben dieselbe Lage als am 15ten Oct., welche sie haben mussten, wenn sie eben so beträchtlich erhaben erscheinen sollten, und war die Messung genau; so musste diese mit dem Verhältnis übereinstimmen:

31' o'' Durchm.: 40 Linien Abst. = 29 Min. 18" Durchm.: 38, 6 Lin. Abstand. Die Messung ergab aber den Abstand = 37, 5 Lin. und folglich betrug die ganze Disserenz nur 1, 1 Linie oder 4 Raumseunden. Mehr Genauigkeit kann man bey einer gemessenen Größe von 40 Linien, welche überhin das eine Mahl des Abends und das andere Mahl bey Sonnenschein gemessen worden, nicht verlangen. Trisst aber die Messung bey einer so beträchtlichen Größe so genau zu, so ist die Messung einer so kleinen Größe als die senkrechte Höhe dieser Berge beträgt, die überhin zu verschiedenen Zeiten, bey Tage und Nacht, mit verschiedenen Werkzeugen und Vergrößerungen so vollkommen übereinstimmend geschahe, schlechterdings ausser allem Zweissel.

#### 6. 74.

Ferner am 4<sup>km</sup> Oct. 1789 Ab. um 8 Uhr, 12 St. nach dem Vollmonde, 1 Jahr nach der ersten Beobachtung, sand ich zum dritten Male mit 161. 7f. diese merkwürdigen Randberge genau eben so gestaltet, wie sie Fig. 5 Tab. IV abgezeichnet sind, und schloss aus ihrer beträchtlichen Projection, daß sie abermals in der Randfläche lagen. Bey Anwendung der Projectionsmasschine sand ich sofort durch wiederholte Messungen bestätiget, daß α und γ wirklich etwas über 1 Linie, wenigstens sehr reich sich eine Linie über den Rand projeciret erschienen. Eben das war bey dem Gebirge β der Fall; bey dem es aber etwas ungewis war, ob es auch noch wirklich in der Tagesseite lag. Ohne daß ich mich der vorigen beyden Messungen genau erinnerte, maaß ich den Abstand des nördlichen Randes des Plato vom nördlichen Mondrande wiederholet sehr genau und sand ihn = 38 Linien. Vergleicht man diese Messung mit der vom 18<sup>km</sup> Oct. 1788 so ergibt sich, weil damals der Monddurchmesser 31 o'', jetzt aber nur 29 41" betrug, folgendes Verhältnis:

31' o" Durchm.: 40 Lin. Abstand = 29' 41": 38, 3 Linien.

Alfo

#### U. TIEFEN DER MONDBERGE U. EINSENK. ZU BESTIMMEN. 13.

Also betrug der ganze Unterschied nur o, 3 Linien oder i gute Raumsecunde und die Genauigkeit und Uebereinstimmung dieser der verschiedenen Beobachtungen und Messungen ist in der That über alle Erwartung.

Nach diesen so merkwürdig übereinstimmenden zu drey ganz verschiedenen Zeiten geschehenen genauen Messungen aber beträgt die senkrechte Höhe der drey Gebirge a, \(\beta\), y und besonders von \(\alpha\) und \(\gamma\) nach der \(\beta\). 30 besindlichen Tastel gewis gegen 25000 \(Fu\)s, sie sind also beträchtlich höher als der Chimboraço, das höchste Gebirge unserer 50 mal größern Erde, und verdienen in Hinsicht auf die Naturgeschichte des Mondkörpers durch einen eigenen Nahmen ausgezeichnet zu werden, in welcher Rücksicht ich sie mit dem Nahmen Dorrsch bezeichnet habe \*.

#### S. 75.

Schon dadurch bestätigte sich die ausgezeichnete beträchtliche Höhe der südlichen Randgebirge des Mondes; eine noch fernere Ueberzeugung ergab fich aber durch eine zwischen den letzten beyden vorgesallene wirklich seltene Beobachtung Von ganz anderer Art. Am 16ten Sept. 1789 Morgens um 3 Uhr 50 Min. fand ich in Gegenwart eines alten Freundes, unter 161mal, Vergröfferung des 7f. Reflectors eine meines Wiffens noch nie gesehene prachtvolle Naturscene, die ich vielleicht um fo Weniger jemals eben so wiedersehen dürfte, da sie Hevel bey seinen mehrjährigen Lucubrationen niemals zu fehen das Glück gehabt hat. Nach Tab. IV Fig. 6 endigte fich die füdliche Hornspitze des, vier ganze Tage nach dem letzten Viertel schon sehr sichelsbrmig erleuchteten, Mondes mit einer ganzen Reihe einzeler, nicht an einander hangender, sondern zum Theil merklich weit von einander abgesonderter, sich nach und nach verlierender fehr feiner Lichtpuncte, oder erleuchteter Berggipfel, die um deswillen in der Nachtseite liegen musten, weil der zwischen ihnen befindliche dunkle Raum nicht schwarzdunkler Schatten, fondern hellgräulich vom Erdenlichte erleuchtet war; denn obgleich der Mond noch keine erhebliche Elevation über dem Horizonte hatte, sahe ich dennoch den Rand der dunkeln Halbkugel oder Nachtseite sehr scharf ohne alle zitternde Bewegung. Mit dem ersten Blick fiel es mir bis zum Erstaunen auf, dass ich

in

Dieser nicht allgemein bekannte Astronom, ein Deutscher und zuletzt Superintendent zu Weide, gub im Jahre 1681 eine Abhandlung über den großen, im Jahre 1680 erschienenen Kometen heraus, und machte damit zugleich 6 Jahre früher als Neuton die Entdeckung bekannt, daß die Kometen sich in Parabeln bewegen, und daß die Sonne im Brennpuncte dieser Parabeln liege. Er fittb 1688.

#### 132 I. ABTH. IV. ABSCHN. NEUE METHODE DIE HÖHEN

in einer ungewöhnlich groffen, noch nie geschenen Entsernung von dem äussersten seinsten obiger unterbrochener Lichtpuncte, ohne alle dazwischen erleuchtete Berghöhen, über der Randlinie der Nachtseite, noch die obere Fläche eines sehr hohen, beträchtlich hoch über die Randlinie hervorragenden, vom Erdenlichte ebensalls matt schimmernd mit erleuchteten Randbergs oberhalb auf ohnessähr 2 Linien breit so sehr deutlich und augenställig von den Sonnenstrahlen erleuchtet sahe, dass dieser längliche Lichtsleck wirklich über der darunter wegstreichenden Bogenlinie der bloss vom Erdenlichte erleuchteten Randsläche gleich einer erleuchteten hohen Bergspitze ins Geschlichte, und dem Auge bis dahin, da sich die Witterung änderte, über eine halbe Stunde lang den größten Reitz gab.

Nach einer wiederholten Meffung mittelst der Projectionsmaschine sand ich die Mitte dieser erleuchteten Bergssäche 7 von \* oder dem äussersten Einschtpuncte der von der Hornspitze sich in der Nachtseite forterstreckenden Bergköpse nicht weniger als gut 20, von der Mitte des Bergs z aber 37, von Schickards südlichem Rande beyläusig 100 Linien, oder um ohngesähr 3 grösste Durchmesser diese beträchtlichen Flecks, und ausserdem des Grimaldi östlichen Rand vom östlichen Mondrande 22½ Linien entsernt; so dass dieserhöchst merkwürdige Randberg, sowohl nach der Mayerischen General- als meiner vom Schickard und Phocilides ausgenommenen Specialcharte, gerade in die Stelle der Tab. IV Fig. 5 abgezeichneten, bey Kircher belegenen Randgebirge Doersel tras, und auch dadurch die Richtigkeit obiger über diese stüdlichen Randgebirge bewerkstelligten Beobachtungen merkwürdig bestätiget wurde \*.

\$. 76.

So wie ich diese prachtvolle Naturscene gesehen habe, war sie im Kleinen derjenigen nicht unähnlich, welche unser Pico auf Teneristä den Sessahrenden gewähret, wenn längst vor dem Auf- und nach dem Untergange der Sonne sein Gipfel der einige Gegenstand ist, der in der um ihn verbreiteten Dämmerung das wohlthätige Sonnenlicht unmittelbar geniest. Um aber diese Mondscene eben so wieder zu sehen, wird ersordent, 1) dass sich dieser Berg nach den Umständen der Libration in seiner höchsten Projection über der Randlinie dem Auge darstelle und solglich gerade in der Randstäche liege; 2) dass nach der Libration die äussterte füdliche Hornspitze eben so beträchtlich davon entsernt, und 3) dass der erleuchtete Theil des Mondes sehr sichelsörnig gestaltet sey und dessen Nachtseite durch ein vorzüglich starkes Erdenlicht deutlich erleuchtet werder, so wie solches nach §. 13 vornehmlich etliche Tage vor dem Neumonde in den Morgenstunden der Fall ist. Bey Bergen innerhalb der Scheibe, deren Gipfel in der Nachtseite von der auf- oder untergehenden Sonne eileuchtet werden, fällt die deutliche Projection weg, weil hier das Licht der Tagesseitet mehr Blendung, als bey den Hornspitzen, verursachet, und das schwache Erdenlicht der Nachtseit.

6. 76.

Obgleich Hevel überall keinen ähnlichen Fall angeführt noch erläutert hat; fo fiehet man doch leicht ein, daß die Hevelische Berechnungsart bey den, in der Randfläche fich zeigenden, in der Nachtseite erleuchteten, füdlichen und nördlichen Mondgebirgen, zur Zeit der Quadratur, nothwendig mit eben derselben Genauigkeit als bey andern, innerhalb der Mondscheibe besindlichen, Gebirgen ihre Anwendung finden müsse, weil nach Fig. 1 Tab. II das Verhältniss der Tangente BC zu dem Bogen Bh eben dasselbe ist, es mag dieser Bogen als ein Stück des größen Kreises der Randsläche, oder desjenigen größen Kreises GAF und seiner Parallelen betrachtet werden, dessen verlängerte Fläche durch den Mittelpunct der Sonne, des Mondes und das Auge des Beobachters gehet. In dem gegenwärtigen Falle geschah aber die Messung nicht zur Zeit der Quadratur, sondern 4 Tage nach derselben. Dieser Umstand leitete mich daher zu solgender

Methode

die senkrechte Höhe eines siid- oder nördlich in der Randsläche liegenden und in der Nachtseite erseuchteten Mondbergs aus seinem Abstande von der Hornspitze zu berechnen.

Es sey nach Fig. 9 Tab. III ABGC die dem Beobachter in O zugekehrte, AFDEC hingegen die der Sonne in S zugekehrte Halbkugel des Mondes zur Zeit des Neumondes. In dieser Figur werde AC als die Randsläche betrachtet, welche auf die verlängert durch den Mittelpunct der Sonne, des Mondes und das Auge des Beobachters gehende Fläche AFDECGB fenkrecht gerichtet ist; so ist Asc die Lichtgränze, und die ganze dunkle Halbkugel ABGC ist gegen das Auge des Beobachters in O gerichtet.

Erhält aber nach oder vor dem Neumonde die Sonne ihre Lage in der Richtung b Ec, fo ift Afc C des Mondes Randfläche für den Beobachter in O, FD E CG aber die von der Sonne erleuchtete Halbkugel, der Winkel D c E der Abfland des Mondes von der Sonne, Fg c G die Randfläche für die Sonne in b und zugleich die Lichtgränze, von welcher aber dem Beobachter in O nur die Hälfte i G fichtbar ift, weil

Nachtseite in derjenigen Entsernung, worin die Spitzen der Berge von den Sonnenstrahlen getroffen werden können, dadurch zu sehr verdunkelt wird. Acussens sehen tressen aber obige Bedingungen zusammen; so wie ich denn auch des solgenden Morgens um 5 Uhr und in der Folge nichts davon wieder geschen habe. weil die andere Hälfte Fgc in der vom Auge des Beobachters abgekehrten Halbkugel liegt, und c ist von O aus gesehen die Hornspitze.

Nun fey f, ein in der Randfläche liegender Berg so hoch, dass sein Gipfel in der mit der Linie bEc parallelen Richtung ag f von den Sonnenstrahlen ausserhalben Lichtgränze FG in der Nachtseite getrossen wird; so ist von O aus gesehen, so der Abstand des in der Nachtseite erleuchteten Randbergs von der Hornspitze, sig hingegen sein wahrer Abstand von der Lichtgränze FgcG, und man siehet leicht ein, das je kleiner der Winkel DcE oder der Abstand des Mondes von der Sonne, und je spitziger mithin auch der diesem gleiche Winkel AcF ist, desto grösser der Abstand eines sons gleich hohen, in der Nachtseite erleuchteten Randbergs von der Hornspitze seyn könne, imgleichen dass nur dann wann der Abstand des Mondes von der Sonne dem Winkel DcC gleich, DcB die Lichtgränze ist, und solglich der Mond zur Zeit der Quadratur in der Richtung cC von der Sonne erleuchtet wird, der wahre Abstand des Bergs von der Lichtgränze in der Randfläche AC liege, und dass auch nur dann der von O aus gesehene Abstand eines Bergs f von der Hornspitze c mit dem wahren Abstande von der Lichtgränze in eins salle und unmittelbar gemessen werden könne.

Um nun so wie in dem gegenwärtigen Falle auch ausser der Quadratur, die Seite fg in dem rechtwinklichen Dreyeck fcg, oder den wahren Abstand des Bergs von der Lichtgränze zu berechnen, werde die Seite fc, oder der Abstand des Bergs von der Hornspitze, von O aus gemessen, und es kommt alsdann, weil der Winkel fgc ein rechter ist, blos darauf an, das der Winkel fcg = AcF gesunden wird. Dieser ist aber dem Winkel DcE, oder dem Abstande des Mondes von der Sonne gleich. Wird also dieser Abstand wie gewöhnlich nach §. 44 berechnet, so ist, wenn sc als der radius betrachtet wird,

$$fg = \frac{fc + fin fcg}{rad.}$$

Dieses ist mithin nach Fig. 10 der wahre Abstand des Bergs f von der Lichtgränze, welcher der Tangente gCf gleich ist, und woraus dann weiter die Secante Chf berechnet wird, deren Ueberschuss hf über den Halbmesser Ch der senkrechten Höhe des Bergs gleich ist.

### S. 77.

Auf diese Art läst sich also die senkrechte Höhe eines in der Nachtseite erleuchteten sild- oder nördlichen Randbergs aus seinem gemessenen Abstande von der der Hornspitze und ausser der Quadratur leicht berechnen, zugleich erhellet aber auch aus obiger Betrachtung, dass sich bey dieser Art Messung und Berechnung einige Täuschung mit einmischen könne, vor welcher man sich sorgfältig zu hüten Ursache hat. Es wird nähmlich dabey vorausgesetzt,

- 1) dass der Berg, dessen Abstand von der Hornspitze gemessen wird, auch wirklich in der wahren Randfläche des Beobachters liege. Daran kann aber viel fehlen : es kann nähmlich der Berg merklich hinter und vor dem Rande liegen, und der Beobachter fiehet feinen Gipfel über den Mondrand erhaben. Im ersten Falle kann der Berg viel niedriger, im zweyten aber viel höher seyn, als die Rechnung ergibt. Es fev nähmlich Fig. 10 g C die Randfläche des Mondes von der Sonne S aus betrachtet und mithin die Lichtgränze, fhC aber die Randfläche für den Punct der Erde, in welchem fich das Auge des Beobachters O befindet, und k ein weit hinter der Randfläche des Beobachters liegender in der Nachtseite erleuchteter Berg, welcher nur halb fo hoch, als der in der Randfläche felbst liegende Berg fift: fo wird der kleine Berg k von O aus gesehen in der Randfläche zu liegen scheinen, sein Abstand von der Hornspitze wird, wie man sich solches aus dem Dreveck fcg Fig. 9, von O aus gesehen, leicht vorstellen kann, fast eben fo beträchtlich, als der des zweymal fo hohen, in der Randfläche liegenden Bergs f feyn, und die Rechnung wird die fenkrechte Höhe für jenen beynahe eben fo grofs, als für diesen ergeben. Bev dem vor dem Mondrande liegenden Berge I hingegen wird das Gegentheil Statt finden. Nur zur Zeit der Quadratur und überhaupt dann ist man sicher, wann die über den Mondrand projicirte Höhe des in der Nachtseite erleuchteten Bergs mit der aus seinem Abstande von der Hornspitze geführten Rechnung übereinstimmt, z. B. wenn nach dieser Rechnung i Linie meines Projections-Maasses für die Höhe folgt, und der Berg auch ohngeführ um eben so viel über die Bogenlinie des Randes erhaben erscheint.
- 2) Wird vorausgesetzt, das das wahre Ende des Horns, von welchem man den Abstand misst, gewis sey; worin man aber ebenfalls getäuscht werden kann, weil sich gewöhnlich die Hornspitze und besonders die füdliche in unterbrochenen, in der Nachtseite erleuchteten Gebirgen verlieret. Ist indessen das darauf angewandte Fernrohr so lichtstark, dass man damit die zwischen diesen Berggipsen besindliche Fläche erkennen, und hinlänglich unterscheiden kann, ob sie mit wahrem dunkeln Schatten bedeckt, oder bloss hellgraulich vom Erdenlichte erleuch.

leuchtet ist, so kann man bis auf ein Unerhebliches sicher seyn, weil die Schatten an der Lichtgränze am beträchtlichsten sind, und daher diejenigen Berge nothwendig in der Nachtseite liegen müssen, welche nicht durch wahren dunkeln Schatten, sondern von Randsläche unterbrochen werden, die vom Erdenlichte erleuchtet wird. Dass man aber hierauf gehörig zu achten Ursache habe, erinnere ich um so mehr, weil ich, bevor ich diese hier vorgetragene Theorie von den Randbergen gehörig überdacht hatte, selbst einige Mahle gestäuscht worden bin.

Nach beyden Voraussetzungen kann der am 16 km Sept. 1789 in der Nachtseite gemessene vorzüglich hohe Berg des Gebirgs Doerset ein Beyspiel geben; denn ob er gleich ausser Quadratur um die Zeit des letzten Octanten beobachtet wurde, erschien er doch, wie ich schon erinnert habe, beträchtlich über die Randlinie erhaben, und nirgends sahe ich nach Fig. 6 Tab. IV zwissen den von k bis nutterbrochen erleuchteten Gebirgen Nachtschatten, sondern allenthalben die vom Erdenlichte erleuchtete Randsläche. Wenigsens war dieses von dem Berge 9 an bis nach völlig gewiss. Von 9 aber war das westliche Ende des in der Nachtseite erleuchteten Bergs 21 + 11 = 32 Linien entsernt, der Halbmesser betrug 16 Min. 25 = 246, 2 Linien, und für den Abstand des Mondes gibt die Rechnung 45° o'. Dem gemäs ist die Berechnung der senkrechten Höhe folgende:

L. fc = L. 32 = 1, 5051500

Nach dieser Berechnung beträgt also die senkrechte Höhe dieses merkwürdigen Bergs  $\frac{1}{240}$  des Mondhalbmessers oder nach meinem Projectionsmaasse i Linie, und ohngesähr so hoch erschien er auch über die Bogenlinie des Randes erhaben, welches, wenn des Mondes Halbmesser = 885127 Toisen gesetzt wird,

3.59.5 Toifen

= 21570 Parif. Fufs.

ausmacht. Bedenkt man nun, dass nicht nur der geringste Abstand von der Hornspitze in Rechnung gebracht worden, sondern dass auch über das dieser Berg 2 Linien breit, mithin keinesweges bloß sein höchster Gipfel erleuchtet war, und dass er also nicht in seinem größten möglichen Abstande von der Lichtgränze enternt von den Sonnenstrahlen getrossen wurde; so siehet man leicht ein, dass sein höchster Gipfel eher mehr als weniger denn 2000 Fuß hoch seyn dürste, als so hoch nähmlich die höchsten Berge des Dörfelischen Gebirgs, in deren Stelle dieser Berg trisst, nach obigen dreymahligen übereinstimmenden Beobachtungen in der Tagesseite unmittelbar von mir gemessen sind, und so wurde denn auch durch diese selten Beobachtung die ungewöhnliche Höhe dieses entdeckten südlichen Mondgebirgs zum vierten Mahle und zwar nach einer ganz andern Mess- und Berechnungsart so merkwürdig bestätiget, dass man gewiß keine größere Uebereinstimmung und Gewißsheit verlangen wird \*.

§. 79.

In einer völlig ähnlichen, aber wegen nicht eben fo gunftiger Witterung auch nicht so prachtvollen Projection gelang es mir die vorzügliche Höhe des Gebirgs Dörfel am sten Oct. 1700 morgens 4 Uhr anderweit in der Nachtseite zu beobachten, und seine Fig. 6 Tab. IV entworfene Gestalt vom 16ten Sept. 1780 konn auch hier wieder zur Erläuterung dieser neuern Beobachtung dienen. Da, wo sich öftlich bey u das füdliche Hern endigte, befand sich dieses Mahl an der Stelle von x ein dunkler Zwischenraum von 43 bis 5 Linien ohne alle darin befindliche Lichtpuncte. An der Stelle & war wieder eben so ein beträchtlicher einzeler Berg, und westlich bis y abermals eine Reihe sehr feiner, ebenfalls durchaus von einander abgesonderter Bergköpfe, dann aber ohne alle dazwischen befindliche Lichtpuncte, in y gerade fo, wie ein Jahr vorher, wieder ein beträchtlich über die Randlinie erhabener, ungefähr 25 Linien breiter Berggipfel unmittelbar von den Sonnenstrahlen matt erleuchtet. In der That war die Aehnlichkeit beyder Beobachtungen sehr auffallend; denn am 16ten Sept. 1789 betrug der Abstand des Bergs y von a gut 20, jetzt im Mittel 20, 2 Linien; damals der Abstand y von dem Puncte wo öftlich die feinen abgesonderten Lichtpuncte anfingen 32, 0, jetzt von dem Puncte wo fich der einzeln vor der Hornspitze noch erleuchtete Berg westlich bey 3 endigte, nach einer wiederholten Meffung im Mittel 32, 2 Linien.

Einen fernern unwiderlegbaren Beweis von der ungeheuren Höhe der füdlichen Randgebirge gibt aber auch nun weiter folgende Entdeckung eines mir selbst noch niemals bekannt gewesenen zweuten siidlichen Randgebirgs.

Am 2ten Dec. 1789 Ab. 7 Uhr. 2 Stunden nach dem Vollmonde, fand ich nähmlich unter somaliger Vergröfferung des afüffigen Telescops am südlichen Mondrande ein noch niemals bemerktes, ungewöhnlich hohes, aus vier Hauptbergen bestehendes Gebirge, welches dem Mondrande ein ungewöhnlich ungleiches Ansehen gab und über denselben beträchtlich hervorragte. In der ersten Ueberraschung glaubte ich, dass diese Ungleichheit vielleicht vom Abnehmen des Mondes durch Licht und Schatten bloß scheinbar seyn könne; gar bald wurde ich aber gewahr, daß es ein wahres, durchaus noch völlig scharf begränztes Randgebirge war, und dass ich, weil der Mond erst so eben seine völlige Erleuchtung erhalten hatte, an diesem Gebirge sowohl, als weit westlicher, noch überall keine Spur vom Abnehmen entdecken konnte, dass vielmehr der Mondrand in dieser ganzen Gegend noch ununterbrochen völlig scharf war. Ich stellte daher sofort mit 161 und 288 mahliger Vergröfferung des 7füffigen Reflectors an dessen umständliche Messung und Abzeichnung, und das um so mehr, weil mir dieses Gebirge wirklich eher höher als niedriger wie das Gebirge Doersel vorkam. Tab. IV Fig. 7 ift solches, so wie ich es genau gemessen, nach dem gewöhnlichen Projectionsmaasse forgfältig abgebildet. Es bestehet nähmlich aus den 4 Hauptbergen abde und einem kleinern Berge c; auch zeigte sich zwischen d und e bey k die Zwischenfläche augenfällig eingesenkt. Des Bergs a öftliche Fussfläche war vom westlichen Abhange des Bergs e 45 Linien = 3 Min. entfernt, welchem gemäß denn alles Uebrige, fo wie es das Maafs der Zeichnung ergibt, einzeln vermeffen ist. Des Mondes Durchmeffer betrug bevläufig at Min. 3 Sec. und es erstreckt sich also dieses Gebirge nach der S. 30 befindlichen Tasel auf nicht weniger als 45 geographische Meilen von Osten nach Westen. merkwürdiger aber ist die ungewöhnliche Höhe dieses Gebirgs, welche der Höhe des Gebirgs

Damals war der öftliche Rand von Grimalds grauer Fläche 22,5, jetzt 20 Linien vom öftlichen Mondsrande entfernt; und damais hielt des Mondes scheinbarer Halbmesser 246.2. jetzt 243,2 Linien. Die Rechnung gibt nach der diessmaligen Beobachtung den Winkelabstand des Mondes von der Sonne = 46° 10', die Tangente fcg ( §. 76 ) = 5° 28' und die fenkrechte Höhe des in v beobachteten Dorfelischen Bergs = 4003 Toifen = 24018 Fuls. Ein neuer übereinstimmiger Beweis von der ungeheuren Höhe des Gebirgs Dörfel.

Gebirgs Doerfel nichts nachgibt. Mit 161 mahliger Vergrösserung sand ich nähmlich, dass die senkrechte Höhe des Bergs a etwas über, wenigstens aber eine völlige Linie auf der in der gewöhnlichen Entsernung sestgeschraubten Projectionstasel austrug, und dieses bestätigte sich auch mit 288 mahl. Vergrösserung, als unter welcher die Höhe des Bergs in eben derselben Entsernung der Projectionstasel sat völlig 2 Linien austrug; zugleich ergab es sich aber auch, dass die übrigen drey hohen Berge bd e nicht niedriger, sondern zum Theil eher noch etwas höher waren, so dass also diese Gebirge nach gleichem Maasse wenigstens eine gute geographische Meile hoch sind; zumal da ich nicht wissen konnte, ob sie genau in der Randstäche lagen oder nicht, und sie in letzterm Falle nach §. 70 noch höher seyn würden.

Um künftige vielleicht weiter glückende Beobachtungen gehörig vergleichen zu können, bestimmte ich sowohl die zeitige Libration als ihre diesmahlige Lage so genau als möglich, sand Plato's nördlichen Rand vom etwas unterbrochenen nördlichen Mondrande beyläusig 57, 5 Linien = 3 Min. 50°, Grimalds östlichen Rand hingegen wiederholt gemessen, im Mittel 19 ½ Linien = 1 Min. 19 Sec. und in der Folge 1 Min. 20 Sec. vom östlichen Mondrande entsernt, und unter diesen Librations-Umständen betrug der südlichen Abstand dieser Riesengebirge von Tycho's südlichem Rande beyläusig 60 Linien, überhaupt aber hatten sie eine solche Lage, das der von Tycho gerade nach Süden gerichtete, etwas mattere und kürzere Lichtstreissen nach der Richtung hi auf den Berg a, eine gerade Linie aber von dem Mari nubium mitten durch Tycho gedacht, nach der Richtung gs, auf den Berg d traf, welcher Fleck nach den Charten die Gegend von Gruemberger, Moretus, Cystats und Curtius ausmacht.

#### S. 80.

Natürlich war es, dass die Entdeckung dieses Randgebirgs eine desto östere Beobschung des südlichen Mondrandes sowohl in der Tages als Nachtseite veranlasste. Ich sand es mehrmahls bestätiget, dass sich die Lichtpuncte des füdlichen Horne ungleich weiter in der Nachtseite sorterstreckten, als solches bey dem nördlichen Horne der Fall war, und eine vorzügliche bestätigende Beobachtung war die Weitere Folge.

Am 19ten März 1720 Ab. 7Uhr, da ich die vom Erdenlichte erleuchtete Nachtscite und mehrere darin besindliche, in der vierten Abtheilung beschriebene Lichtslecken mit 161mahl, V. des 7f. Ressectors beobachtete, lief das sördliche Horn sehr

S 2

regu-

regulär, fein und spitzig ab, ohne dass sich ein einiger in der Nachtseite erleuchteter Randberg zeigte. Eben so fein und spitzig endigte sich das südliche Horn nach Fig. 8 Tab. IV in a mit völliger Gewissheit, weil unmittelbar an diefer Spitze nichts als hellgraue, vom Erdenlichte erleuchtete, Randfläche fichtbar war. Zu meinem Erstaunen fand ich aber bev cd und e drev in der Nachtseite von den Sonnenstrahlen erleuchtete Randberge und zwar e in einer folchen beträchtlichen Entfernung von der Hornspitze, in welcher ich es vorhin unmöglich gehalten hätte, dass ein Mondberg von den Sonnenftrahlen getroffen werden könnte. Nach einer langen forgfältigen Beobachtung und wiederholten Meffung lag der Berg c 5 Linien von der Hornspitze entsernt, deutlich innerhalb der dunkeln Scheibe, trat nur sehr wenig über den Rand und hatte ein zwar mattes aber doch helles Licht, die Berge d und e hingegen, zwischen welchen und c nichts als hellgraue vom Erdenlichte beschienene Randsläche sichtbar war, erschienen so wie sie abgebildet sind, merklich über den Rand erhaben, und der Berg d war nicht weniger als 20, der Berg e aber vollends 40 Linien von der Hornsvitze entsernt. Woneben es nicht weniger merkwurdig war, dass diese beuden Berge ein so ungewöhnlich mattes Licht hatten, dass sich folches zwar deutlich als Sonnenlicht gegen das Erdenlicht der Nachtfläche auszeichnete, aber nur etwa noch einmahl fo hell als das Erdenlicht des unter günfligen Umfländen immerfort in der Nachtseite sichtbaren hellesten Lichtsleckens Aristarch war. war das gegen den Abhang dieser Randberge fallende Sonnenlicht so matt, dass ich nicht nur die Leuchte der Projectionsmaschine von der Projectionstasel entfernen, fondern auch noch ihr Licht durch einen blauen Vorschieber und überhin durch ein weisses Papier dämpsen musste, um die Berge bey ihrer Messung deutlich auf der Projectionstafel unterscheiden zu können.

Zwar hielt es schwer die Lage dieser Randberge völlig genau zu bestimmen; indessen erkannte ich deutlich den schwachen Schimmer des Erdenlichts von demjenigen hellen Streissen, welcher von Tycho aus durch das Mare nubium, das ich ebensalls sehr deutlich unterscheiden konnte, fortläust. Dieser Streissen hatte, von Tycho aus verlängert gegen Süden gedacht, seine gerade Richtung auf den Berg c, und bey nochmahliger Vergleichung mit den Generalcharten sand es sich, dass die Richtung dieses Streissens verlängert gegen Süden gedacht, merklich westlicher den Mondrand, als derjenige weit mattere, damals nicht sichtbare sud-liche Streissen trifft, der von Tycho aus verlängert in der Richtung hi Fig. 7 auf den Berg a tras. Damit war es also ausgemacht gewis, dass diese hohen, so weit

von

von der Hornspitze entfernt, in der Nachtseite erleuchteten Gebirge Theile von der am 21en Dat. 1789 neu entdeckten und Fig. 7 abgebildeten Berggegend waren, und dass diese sich auf 45 geographische Meilen von Osten nach Westen erstreckenden Gebirge auch ihrer Breite nach von Süden nach Norden einen beträchtlichen Flächenraum einnehmen missen.

Bey dieser Beobachtung betrug übrigens der Halbmesser des Mondes 14 Min. 50"

= 222,5 Linien, die Rechnung ergibt aber den Abstand des Mondes von der

Sonne = 43° o', und hier folgt die Berechnung der senkrechten Höhe, welche
der am weitesten von der Hornspitze entsernte Berg e haben müste, wenn er wirk
kin der Randssäche seine damalige Lage gehabt hätte.

Weiter

L fg = 1,4358433  
- L rad. = L 222, 
$$\varsigma$$
 = 2,3473300  
L  $\frac{fg}{rad}$  = 9,0885133 = L tang fcg = L tang 6°  $\varsigma$ 9'20".

Ferner

hf oder die fenkrechte Höhe = 1, 67 Linien,
welches, wenn des Mondes Halbmesser = 885127 Toisen gesetzt wird, 6643 Toisen
= 398.58 Fuss, oder 13 geographische Meilen

austrägt.

In dem gegenwärtigen Falle kann nun zwar die Rechnung keinesweges die wahre Höhe geben, weil der Berg e nicht 1,67 Linien über den Rand erhaben erschien, solglich nicht in der Randsläche, sondern wahrscheinlich merklich jenseits derselben und mithin der wahren Lichtgränze näher lag, als die Rechnung

S 3 ergibt;

### 142 I. ABTH. IV. ABSCHN. HÖHEN- UND TIEFENBESTIMMUNG.

ergibt; indessen siehet man doch immer so viel mit hinlänglicher Gewissheit ein, dass dieser Berg wenigstens gegen eine geographische Meile senkrecht hoch seyn müsse, weil er sonst in einer so beträchtlichen Entsernung von der Hornspitze nicht so merklich über den Rand erhaben hätte erscheinen können.

Damit bestätiget sich also auch hier die sehr beträchtliche Höhe dieser südlichen Randgebirge, wodurch die Natur ein so grosses Denkmahl ihrer schöpserischen Krast gestistet hat, und da auch diese südlichen Gebirge in Hinsicht auf die Ausbildung der Mondsläche Ausmerksamkeit verdienen: so habe ich sie durch den Nahmen Leibnitz von den östlicher liegenden Gebirgen Doersel unterschieden\*.

#### Zum Beschluss

dieser ersten Abtheilung ist übrigens nach §. 33 die Mayerische Generalcharte zur bequemeren Uebersicht der nun folgenden Specialcharten, und zwar gleich diesen in verkehrter Stellung sammt der Nomenclatur hier beygesüget. Wobey noch bemerket wird, dass einer zweckmäßigen Vergleichung wegen die sämmtlichen darin verzeichneten Gegenstände durchaus dem Originale getreu copiret, in mancherley Rücksicht aber die Schattirungen der Grundsläche nicht, so wie im Originale, durch gerade Linien, sondern nach der in den folgenden Specialcharten angewandten Manier angelegt sind.

Eine fernere Bestätigung ergab sich am 228e Oct. 1790 Ab. 8 Uhr vor dem Eintritte der totalen Mondfinsternise, da der Mondrand in dieser Gegend völlig scharft, und diese Mond-Cordilleren in etwas anderer Lage abermals ungewöhnlich hoch über die Randfäsche erhaben erschienen. Tycho's stidlicher matter Lichtstreissen traf wieder auf den Berg a Fig. 7 Tab. IV, und eine wiederholte Messung überzeugte anderweit, dass, indem des Mondes scheinbarer Durchmesser 29 30° betrug, dieser Berg gleich andern Stellen dieses Gebirga wirklich etwas über z Linie hervorragte und solglich gleich dem Dörselischen Randgebirge wenigstens 25000 Par. Fuss hoch ist.

Zwey-

# Zweyte Abtheilung.

Beobachtungen und topische Beschreibungen derjenigen Mondländer, worin merkwürdige zufällige Veränderungen wahrgenommen worden, sammt den dazu gehörigen Specialcharten.

### S. 82.

Bey meinen fernern ununterbrochen fortgesetzten Mondbeobachtungen bestätigte sich zwar dasjenige vollkommen, was ich §. 17 bis 23 über die verschiedenen möglichen Wirkungen der Reslexion des Sonnen- und Erdenlichts nach photometrischen Grundsätzen bemerkt habe; aber eben diese Forschungen brachten mich in der Folge der Wahrheit merklich näher. Ich entdeckte Veränderungen, welche mit jenen photometrischen Sätzen nicht sümmten, nicht in den verschiedenen Wirkungen der Reslexion, sondern in andern zufälligen Naturwirkungen gegründet son musten.

Dass ich diese Beobachtungen unter allen übrigen, welche ich zum Zweck einer Selenotopographie mit gutem Erfolge angestellet habe, aushebe und zuerst vorlege, schien mir der Neuheit der Sache angemessen zu seyn. Sie enthalten neue, bis zur Evidenz dringende Wahrscheinlichkeiten, welche über die Art, nach welcher die Natur auf der Mondfläche zwar ähnlich, aber zugleich doch ganz anders als auf unferer Erde zu wirken scheint, im Allgemeinen neues Licht geben. Durch sie wird also der denkende Forscher geleitet, die sodann weiter in ihrem topographischen Gemählde aufzustellenden Mondgefilde aus einem neuen Gesichtspuncte richtiger zu beurtheilen, als er folches ohne diese vorläufigen Erfahrungen vermögend sevn würde. Zugleich find aber auch diese Beobachtungen so beschaffen, dass die daraus folgenden, höchst wahrscheinlichen Resultate die Krast ihrer dringenden Wahrscheinlichkeit durch eine ununterbrochen zusammenhängende Kette einer richtigen, genauen Darstellung und Vergleichung gewinnen; und eben deswegen wird es nothwendig, diejenigen Mondgegenden, in welchen ich dergleichen auffallende Veränderungen wahrgenommen habe, vorläufig fämmtlich nach

nach den davon aufgenommenen Specialcharten topisch zu beschreiben, um sodann die sowohl unter eben denselben, als andern Erleuchtungswinkeln beobachteten zusälligen Veränderungen und davon gesertigten Zeichnungen ununterbrochen damit vergleichen zu können.

# Erster Abschnitt.

Topische Beschreibung der ganzen grauen, von beträchtlichen Gränzgebirgen eingeschlossen Fläche des Maris Cristum.

# 83.

Die erste topographische Charte, welche ich hier in der VIen Kupfertafel vorlege, ist ein genauer Abriss der innern aschgrauen Fläche des sogenannten Maris Cristum oder Hevelischen Pal. Mocotis, und ihrer sie zunächst umgebenden merkwürdigen Gegenstände, wie ich sie am 2ten Nov. 1788 abends von 4 U. 30' bis nach 7 Uhr 4 Tage 13 Stunden nach dem Neumonde, bey günstiger Witterung aber nicht hohem Mondstande, mit 95- und 161maliger Vergrösserung meines 7füssigen Herschelischen Telescops unter einem kleinen Erleuchtungswinkel beobachtet, vermessen, und im Abrisse entworsen habe. Einen Mondslecken, wie dieser ist, nach allen seinen einzelen Merkwürdigkeiten topographisch genau zu durchmustern, Alles zu messen und zu verzeichnen, ist, weil die Lichtgränze nicht weit von ihm entfernt seyn darf und unter diesem Umstande der Mond bald untergehet, die Zeit eines Abends zu kurz; aus mehrern Beobachtungen aber eine Specialcharte zusammenzusetzen, ift, weil man fie dann nie mit der Mondfläche völlig übereinstimmend finden, und folches zu ganz unrichtigen Folgerungen und Irrthümern Anlass geben kann, dem Zweck einer Seleno-topographie ganz entgegen, und eben desswegen beschränkt fich dieser Abris nur auf die zeitige Gestalt und scheinbare Grösse der innern grauen Fläche und aller darin und zunächst darum des Mahl sichtbar gewesenen Naturgegenstände, nicht aber auf die diese Landschaft umgebenden Gränzgebirge weiter. als auf die darin befindlichen Merkwürdigkeiten, fo dass das Uebrige dieser Gebirge gleich dem Cleomedes blos im Allgemeinen angelegt ist. In Rücksicht auf das telescopische Feld und die Entfernung der Projectionstafel vom Auge geschahe die Vermessung der ganzen Fläche mit 95, die Beobachtung und Messung aller einzelen zelen Theile aber mit 161 mahliger Vergröfferung, und find die allgemeinen Umftände diefer Beobachtung, auf welche bey einer künftigen Vergleichung und Musterung Rücklicht genommen werden muß, folgende:

1) Der scheinbare Durchmesser des Mondes hielt 30 Min. 4", mithin beträgt nach der oben von mir ausgestellten Tasel jede Decimallinie des vorliegenden Risses, welche in allen Charten 4 Raumsecunden gleich ist, 1,033 deutsche Meilen oder 3932 Toisen, und jedes Quadrat 5 gute geographische Meilen. 2) Die Entsernung der Lichtgränze vom Mittelpuncte der in h besindlichen größten Einsenkung, welche nach der oben §. 43 s. von mir angegebenen Methode zur Berechnung des Erleuchtungswinkels zu wissen nöthig ist, betrug 35 Linien = 2 Min. 20"; 3) der Abstand des Mittelpuncts der bey c westlich in den Gränzgebirgen besindlichen Einsenkung vom westlichen Mondrande hingegen, welcher den Betrag der zeitigen Schwankung angibt, nur 16 Linien = 1 Min. 4".

### S. 84.

Diese Landschaft, welche nach der Mayerischen Generalcharte beyläusig zwischen dem 9ten und 24ten Grade nördlicher selenographischer Breite, und dem 49 und 68ten Grade westlicher Länge liegt, betrug in ihrer größten Länge von a bis 55, und von c bis d 40 Linien, ist also mit Ausschliessung ihrer beträchtlichen Gränzgebirge, und ohne Rücksicht auf ihre Bogensläche, bloß dem sinus nach, von Süden gegen Norden ohngesihr 56 bis 57 deutsche Meilen lang, nach dem Verhältniss der Seitenbogensläche wenigstens eben so breit, und dürste also nach dem Verhältniss ihrer Gestalt und Lage der ganze Flächeninhalt wenigstens 2400 geographische Quadrat-Meilen ausmachen; immer sür diejenigen groß genug, welche sich darunter ein selenitisches, von Ringgebirgen eingeschlossens Reich zu denken Vergrüßen sinden.

Die Figur dieser Landschaft ist genau so verzeichnet, wie sie unter dem diesemahligen Erleuchtungswinkel und einem nicht unbeträchtlichen Abstande vom westlichen Mondrande, auf der Projectionstassel ins Auge siel; so wie sich aber nach der Verschiedenheit der Schwankung die nörd- und westliche Entserung vom Mondrande und der Erleuchtungswinkel ändert, auch zwischendurch zusällige andere physische Ursachen mitwirken, von welchen die unten § 355 folgenden weitern Beobachtungen genug zeugen, ändert sich auch die scheinbare Gestalt derselben gar merklich, wenn sie auch gleich im Allgemeinen kenntlich bleibt. So lässt es sich z. B.

leicht

leicht begreisen, dass, wenn der Abstand vom westlichen Mondrande, wie ich ihn denn mehrmahls gesunden habe, nur ; Linien = 20" und folglich 11 Linien oder 44 Sec. weniger als das Mahl beträgt, dieser Fleck nach dem Verhältnis seiner beträchtlichen westlichen selenographischen Länge ungleich schmäler und sehr länglich oval ins Gesicht sallen müsse, und eben darin liegt auch der Grund, warmer in allen bisherigen Generalcharten, wo weder die Schwankung noch der Erleuchtungswinkel angezeigt ist, und so auch in der Mayerischen Charte, wo er doch mit mussterhafter Sorgsalt verzeichnet worden, eine merklich andere Figur hat.

Merkwürdiger aber ift es allerdings, daß ich für das Mahl diese ganze groff: so viele Quadratmeilen haltende Fläche nicht nur bis auf einen kleinern, bey g in felbige hereintretenden, hellern, keilförmigen, vorhin noch niemahls beobachteten Strich, und die in derfelben befindlichen Einsenkungen und Berge, durchgängig von einer und eben derselben gewöhnlichen aschgrauen Farbe und einerlev Lichtstärke von etwa 10 meines willkührlich angenommenen Schätzungsmaasses, sondern auch scheinbar ohne allen Absatz völlig eben fand, so dass diejenigen, welche bey andern Weltkörpern Alles eben fo vorauszusetzen gewohnt find, als es bev uns ift, diesen ganzen beträchtlichen Flächenraum für eine, gleich einer See, mit Waffer oder einer andern flüffigen Maffe überströhmte Pläche zu halten Ursache gehabt hätten. Wie sehr uneben und von verschiedener Farbe aber diese Landschaft unter andern Er. leuchtungswinkeln erscheine, ergeben die unten S. 358 folgenden merkwürdigen Beobachtungen, und wird hier nur noch bemerkt, dass die fast unzählbaren, an einander gedrängten Kettengebirge, welche diese Mondlandschaft allenthalben umgeben, und das Mahl nicht deutlich ins Auge fielen, nach meinen vorherigen Beobachtungen aus lauter Bergköpfen bestehen, östlich bey d von einander getrennt, in der ebenen Fläche spitzig gegen einander ablaufen, und die ganze Landschast eben so begränzen, als verschiedene Länder unserer Erde, wenn sie aus einer hinlänglichen Entfernung gesehen werden könnten, mit Gebirgen begränzt erscheinen wilrden.

S. 85.

Die einzelen Gegenstände, welche sich unter dem diessmaligen Erleuchtungswinkel und den übrigen oben bemerkten Umständen in und an dieser Fläche auszeichneten, find folgende:

c Ist eine westlich unmittelbar an der grauen Fläche in den Gränzgebirgen befindliche, mit einem Ring- oder Wallgebirge umgebene Einsenkung, welche mit

Ein-

Einschlieffung des letztern beyläufig 5 Lin. = 20" oder 5 geographische Meilen im größten Durchmesser von Norden gegen Süden groß ist. Sie zeichnet sich vor allen abrigen Gegenständen dieser Mondgegend dadurch aus, dass ihre innere, von Walle eingeschlossene, etwas eingesenkte Fläche unter allen Erleuchtung neinkeln bald mehr, bald weniger dunkelgrau erscheint, und also durch gute Fernröhre immer sichtbar ift, fo wie sie denn bey dieser Beobachtung nur & Grad Licht hatte, ungleich dunkler als die Grundfläche des Maris Crifium erschien, und sehr deutlich ins Auge fiel. Da es in der Seleno-topographie immer auf eine richtige Bestimmung der Schwankung und also auf eine feine, genaue Messung des Abstandes gewisser Gegenstände von den Mondrändern ankommt, die Begränzung der grauen Fläche des Maris Crifium aber, nach welcher fast alle bisherige Mondbeobachter den Abstand des westlichen Mondrandes gemessen haben, dazu viel zu ungleich und veranderlich erscheint, so ist diese Einsenkung unter allen westlichen Gegenständen dazu am geschicktesten. Alle westliche Abstände sind daher von mit nach dem Mittelpuncte dieser schmal und deutlich genug ins Auge fallenden Einsenkung bev allen künftigen Beobachtungen bestimmt, und meine öftern Messungen haben noch immer ergeben, dass der äusserste Irrthum bev dieser Messung nicht siber 1 bis 2 Raumsecunden betrage. Um mich daher bey den künftigen Beobachtun gen desto kürzer auszudrucken, sey es mir erlaubt, diese Einsenkung mit dem Nahmen des bekannten, im 11ten Jahrhunderte gelebten Arabischen Aftronomen Alhazen zu bezeichnen.

e ist ein in den westlichen Gränzgebirgen sich auszeichnendes, merklich häheres, verhältnismässig gezeichnetes, über 3 geographische Meilen langes Gebirge, keine Einsenkung, ob es gleich unter einigen Erleuchtungswinkeln einer scheinbaren Einsenkung nicht unähnlich ist; und wird der Kürze wegen überhaupt bemerkt, das so wie dieser längliche, beträchtliche Berg und Alhazen auch alle solgende verzeichnete Gegenstände dieser Landschaft, in sosen nicht ein Anders dabey ausdrücklich bemerkt ist, das Mahl gewöhnlich helles, oder 4° starkes Licht hatten.

§. 86.

Weiter ist f das Hevelische Promotorium Agarum, ein von den Gränzgebirgen einzeln in die scheinbar ebene, grane Fläche hereintretendes, über die benachbarten kleinern Bergköpse hervorragendes Vorgebirge, welches aber nicht unter allen, wenn auch gleich nur geringen, Erleuchtungswinkeln sichtbar ist. Sein in

die ebene Fläche fallender Schatten betrug wenigstens 3 Secunden, ungeachtet diese Vorgebirge wenigstens 2 Linien = 3 Min. 30" von der Lichtgränze entlegen war, woraus man desse beträchtliche Höhe beurtheilen kann. Wird aber dieses Vorgebirge von Osten her, wenn auch gleich unter einem geringen Winkel erleuchtet, so ist nach meinen nachherigen Beobachtungen dessen Schatten unmerklich und das Gebirge undeutlich.

In g zeigte fich ein keilförmiger, in der grauen Grundstäche besindlicher Flächenraum, welcher auf seiner westlichen Hälste ein merklich helleres, etwa 3° starkes, doch mattes Licht, auf der östlichen Hälste hingegen einen solchen leichten Schatten hatte, als man in einem Gemählde Gegenständen gibt, wehn sie über die übrige Fläche erhaben ins Auge fallen sollen, und diese Wirkung fand auch hier solcher Gestalt Statt, dass ich nach der scheinbaren Projection wirklich auf eine erhabenere Pläche schließen musste. Dass in dieser Gegend die graue Grundstäche des Maris Cnstum wirklich sehr uneben von Bergadern durchwebet, und daher die eben gedachte Erscheinung keine Illusson gewesen sey, ergeben die § 358 vorkommenden Beobachtungen mit Gewissheit; merkwitrdig scheint es mir aber zu seyn, dass ich von dem an diesem Flächenraume, das Mahl bemerkten merklich hellern und weissen Lichte bey den nachmahligen östern, über diese Gegend angestellten Beobachtungen niemahls wieder das Geringste wahrgenommen, vielmehr die an dieser Stelle besindlichen Bergadern noch immer grau gesunden habe.

h ist nach Hevel Infula Alopecia, eine bekannte, in allen bisherigen Generalcharten mit verzeichnete, wie gewöhnlich mit einem Wallgebirge umgebene, 3½ Linien = 15 Sec. oder gegen 4 deutsche Meilen im Durchmesser haltende Einfenkung. Nach einer am 11<sup>ten</sup> Mürz 1788 abends 7 Uhr, 3 Tage 19 Stunden nach dem Neumonde, von mit geschehenen Beobachtung, ist ihr Wallgebirge, welches damahls gleich demigenigen, so die folgende Einsenkung i umgibt, vorzüglich deutlich ins Auge siel, zwar nicht unbetrüchtlich, aber doch nicht um so veil über die graue Grundsläche erhaben, dass es unter dem diessmahligen Erleuchtungswinkel einen deutlich abstechenden, messbaren Schatten östlich in die Ebene wersen konnte. Dagegen warf aber der westliche Theit des Wallgebirges einen reinen deutlichen, wenigstens 1 Linie oder 4 Secunden langen Schatten in die eingeseukte Fläche, und zwar in einem Abstande des westlichen Walles von der Lichtgrünze, der nicht weniger als 36 Lin. betrug; woraus denn mit völliger Gewisheit die merk-

würdige beträchtliche Tiefe erhellet, um welche die innere Fläche craterähnlich einzefenkt ift.

i ist eine völlig ähnliche, aber kleinere, nur 10 Sec. im Durchmesser große Einsenkung. Sie lag in einer gleichen Entsernung von der Lichtgränze ganz in Schatten, und ist also, weil ihr östliches Wallgebirge ebenfalls keinen merklichen Schatten hatte, nach den oben §. 62 f. erläuterten Grundsätzen um ein Merkliches noch tieser, als h, eingesenkt. Eine völlig ähnliche, das Mahl ebenfalls ganz in Schatten liegende, verhältlich gezeichnete Einsenkung besindet sich um 3 Meilen nördlicher in k, von der ich aber, weil sie verhältlich das Mahl nicht so deutlich als ihre benachbarten Gegenstände war, das östliche Wallgebirge überall nicht erkennen konnte; indessen haben die solgenden Beobachtungen ergeben, dass es eine wahre Einsenkung sey.

l, m, n, p find 4 einzele, in der ebenen, grauen Fläche belegene, längliche, beträchtliche, färmitlich ihrer Lage, Gröffe und Figur nach verhältnismäffig gezeichnete Berge, unter denen sich keiner seinem Lichte und Schatten nach das Mahl auszichnete. Sie hatten färmitlich, gleich den die Einsenkungen umgebenden Wallbergen, gewöhnlich helles, etwa 4° starkes Licht, sind wegen der §. 355 folgenden sernern Beobachtungen merkwürdig und §. 366 ist ihre senkrechte Höhe berechnet.

6. 87.

Eben so merkwürdig sind q und r, zwey wahre, gleich den übrigen Gegenfländen, genau verzeichnete Bergadern, welche beyde nicht gleich den Bergen
und Wallringen eine helle, sondern eine graue Farbe haben und nicht nur nach
dem deutlichen Augenscheine, sondern auch nach ihrem östlichen Schatten, der
an vielen Stellen wenigstens i Secunde betrug, augenställige Bergadern und höchst
wahrscheinlich wahre, aus mehrern einzelen zusammenhängenden Bergen bestehende Kettengebirge sind. Ihre Gestalt ist größtentheils schlangensörmig und beträgt die Länge der Bergader q, welche die höchste und zugleich die schlangenförmigste ist, gegen 14, der Bergader r hingegen gegen 22 geographische Meilen.
Beyder Bergadern senkrechte Höhe ist § 367 beyläusig berechnet. Das, was hierbeyden Natursorscher am meisten interesitert und über die Naturgeschichte des Mondes einiges Licht gibt, ist der aufsallende Umstand, dass so wie dies beyden, auch alle
übrige Bergadern, deren auf der Mondsläche nicht wenig vorhanden sind, der allgemeinen Regel nach, entwader unter sich, oder mit Bergen oder Einsenkungen, oder mit

Einem und dem Andern zugleich in Verbindung siehen. So läust augenscheinlich die Bergader q von dem Berge l nach der Einsenkung s, und die Bergader r von der Einsenkung b nach dem Berge m, wenn sie auch gleich mit diesen nicht unmittelbar in Verbindung stehet; und die folgenden Specialcharten enthalten zum Theil noch merkwürdigere Beyspiele, wie sehr gleichförmig die Natur in dieser Hinsicht sast durchgehends auf der Mondsläche gewirkt hat und vielleicht bisweilen noch wirkt. Nach der Richtung der hier verzeichneten beyden Bergadern, der Figur und Richtung der beyden Berge l und m, und der Lage der beyden Einsenkungen b und s scheint es übrigens nicht unwahrscheinlich, dass die Krast, welche alle diese Naturgegenstände geschaffen hat, von der Einsenkung b bis nach der Einsenkung s in einer Strecke von 44 bis 45 geographischen Meilen fortgewirket, und so auch die beyden südlichen Einsenkungen s und nervorgebracht habe \*.

Wie beträchtlich tief die beyden craterähnlichen Einsenkungen b und f seyn müssen, ist daraus einleuchtend genug, dass beyde in einer so beträchtlichen Entfernung von der Lichtgränze noch ganz in Schatten lagen. Beyde sind verhältnissmässig genau ausgetragen, nicht aber zu allen Zeiten deutlich sichtbar, so wie ich auch das Mahl den östlichen Wall von b gleich den vom k nicht erkennen konnte.

# S. 88.

Ausser diesen bisher beschriebenen sind noch folgende, in und zunächst bey der grauen Fläche des Maris Crisum besindliche einzele Gegenstände merkwürdig:

t schien mit Gewisheit ein Berg mit etwas Schatten zu seyn, so wie auch a als ein beträchtlicheres Gebirge mit ungleich mehr Schatten und einer anscheinend östlich daran besindlichen Einsenkung ins Gesicht fiel; v und w hingegen sind zwey flache, scheinbar völlig ebne, aber dennoch mit Ring- oder Wallgebirgen umgebene runde Flächen. Von ihrer Art sindet man auf der Mondstäche, besonders aber in den grossen aschienen Flächen oder sogenannten Meeren sehr viele grösser und kleinere. Selbst Plato (Tab. XXI) gehört im Grössern zu dieser merkwürdigen, über die Naturgeschichte des Mondes Ausklärung gebenden Gattung von Gegenständen, und die solgenden Beobachtungen enthalten viele wahrscheinliche Gründe, warum ich diese Art sehr instructiver Gegenstände wenigstens zum Theil

Man sehe die merkwürdige, erst in der Folge möglich gewesene Vergleichung dieser Stellen mit den Cassinischen Beobachtungen 6, 387 bis 301.

für ungleich ältere vormahlige Einsenkungen halte, welche durch die Wirkung unbekannter Naturkräfte wieder flacher geworden find.

x ist ferner ein einzeles längliches, beyläufig  $7\frac{1}{2}$  Linien oder gegen 8 geographische Meilen langes Gebirge, bey welchem sich in y, z,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  und  $\epsilon$  7 kleinere, sämmtlich nach ihren beyläufigen Verhältnissen. Lagen und Gestalten forgfältig verzeichnete Berge besinden. Wegen der §. 355 folgenden Beobachtungen ist die se Bergegend eine der merkwürdigsten, und besonders machen die Berge x,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\delta$  und  $\epsilon$  auf unsere Ausmerksamkeit einigen Anspruch.

ζ und n find zwey gewöhnliche, mit Bergwällen umgebene, gleich gröffe, das Mahl ganz in Schatten liegende Einsenkungen, 9 und i hingegen, gleich v und w. 2 slache, ebensalls mit ringsörmigen Wällen umgebene, ebene Flächen.

a ist eine beträchtliche, gegen 5 Linien oder 20 Sec. im Durchmesser große, in den nördlichen Grünzgebirgen besindliche Einsenkung, deren westliches Wallgebirge einen deutlichen augenfälligen Schatten in die eingesenkte Fläche warf. Eine völlig ähnliche wahre Einsenkung ist bey λ in den studichen Gränzgebirgen besindlich, und, beyläusig 20 Secunden studicher von dieser entsernt, siel eine grösfere, hier nicht mit verzeichnete, etwa 7 Linien oder 28 Secunden im Durchmesser haltende, wahre Einsenkung ins Gesicht, welche auch Tob. Mayer in seiner Generalcharte mit verzeichnet hat, und wahrscheinlich der Ricciolische Firmicus ist.

Bey μ und v zeigten sich in den östlichen Gränzgebirgen zwey kleinere, das Mahl ganz in Schatten liegende, etwa 2½ geographische Meilen große Klüste oder wahre Einsenkungen, und ist es für den Natursorscher nicht unmerkwürdig, dass diese so eben beschriebenen s größern und kleinern Einsenkungen nicht gleich dem Alhazen sast immer, sondern nur felten sichtbar sind; κ und λ haben bis jetzt, ob es gleich s Meilen im Durchwesser haltende Flächenräume sind, noch keine Nahmen, und habe ich sie zur Ergänzung der Nomenclatur mit den Nahmen Einmart und Azout bezeichnet.

Nördlich ist annoch das Ringgebirge des Cleomedes bloß seiner Lage nach angelegt, dessen füdlicher Wallrand von der nördlichsten Gränze der aschgrauen Fläthe des Maris Crisium, unter der diessmahligen Schwankung und nach dem scheinbaten Durchmesser des Mondes, 7½ Linien entsernt war.

g. 89.

Merkwürdig find übrigens die 9 craterähnlichen Einfenkungen h, i, k, f,  $\mu, \nu, \zeta, \eta, b$ . Denn obgleich die meisten in einer ebenen Fläche und unter einem ziemlich beträcht-

trächtlichen Erleuchtungswinkel ganz in Schatten lagen, zeigten dennoch ihre ößlichen Wälle überall keinen merklichen Schatten, so dass daraus ihre wahre Tiese unterhalb der allgemeinen Bogenfläche augenfällig wurde.

Da die größte derselben h scheinbar etwas über die Hälste mit Schatten bedeckt war, (§. 61) so dienet die Berechnung ihrer Tiese, auch die Tiese der übrigen darnach zu beurtheilen. Ich lege sie daher im Auszuge vor, wie sie nach den §. 49 erläuterten Formeln solget.

```
Selenographische Länge derselben
                                                  = + 13°
                                                  = + 140
Selenographische Breite derselben
Scheinbarer Halbmeffer des Mondes
                                                  = 15'2" =4510 Theilen
Abstand des westlichen Walles von der Lichtgränze
                                                  = 36 Lin. = 720 folchr, Th.
Länge des Schattens reichlich
                                                  = 1 Lin. = 20 Theilen
Wahre Länge der Sonne
                                                  = 72 100 49'
Wahre Länge des Mondes
                                                   = 9Z 40 34
Unterschied der Länge
                                                   = 12 23° 45'
Breite des Mondes
                                                          20 21
                                                   =
Mittlere Länge des Mondes
                                                   = 92 1° 0'
Abstand des Mondes von der Sonne
                                                          530 45'
Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner
                                                          260 15
                                                   =
O oder Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens
                                                          120 28 20"
m oder Erleuchtungswinkel am Ende desselben
                                                          120 4 55"
```

Daraus ergibt fich die fenkrechte Tiefe diefer Einsenkung zu 0,00147 des Halbmessers.

= 7812 Parif. Fuss.

und da in dieser Rechnung die reine Schattenlänge nur zu 1,0 Lin. angenommen worden, ob sie gleich reichlich 1 Linie betrug, der Schatten aber nicht viel über die Hälfte deckte und folglich in Rücksicht der selenographischen westlichen Länge dieser Einsenkung von 53° nach 8.61 kaum die größte Tiese traf, so ist diese Einsenkung eher mehr als weniger, und immer so ties, dass der St. Gotthard, welcher ohngesähr 8000 Fuss hoch ist, seiner ganzen senkrechten Höhe nach darinstehen könnte. Daneben hat diese Einsenkung, gleich der in i besindlichen, ein unter sehr kleinen Erleuchtungswinkeln von mir beobachtetes, nicht unbeträchtliches slaches Ringgebirge, so aber unter dem diessmahligen Erleuchtungswinkel überall keinen Schatten wars; sie ist also gleich den übrigen hier besindlichen craterähn-

lichen.

lichen Einsenkungen ein beach ungswürdiger Gegenstand, und habe ich sie daher zur bestern Unterscheidung und Ergänzung der Ricciolischen Nomenclatur mit dem Nahmen *Picard* bezeichnet.

. 90.

Aus obiger Berechnung lässt sich aber auch zugleich die senkrechte Tiefe der übrigen und besonders der beyden unter einem ohngeführ gleichen Winkel erleuchteten Einsenkungen i und k beurtheilen, in so fern man bey diesen ebenfalls eine beckenähnliche Gestalt und nicht zufällige Veränderungen voraussetzt. Denn sie lagen noch ganz in Schatten und dieser war eher etwas länger als kürzer. muffen also eher tiefer als flacher seyn. Dieses wird durch die 11te Fig. Tab. III deutich. Es sey für den gegenwärtigen Fall AB ein Stück der Bogenfläche, ChfiD die Einsenkung Picard; Cklfm hingegen die nördlich darunter befindliche, kleinere Einsenkung k, und beyde Einsenkungen werden in der Richtung ECqf unter einerley Winkel erleuchtet; fo wird fich der Schatten in beyden Einsenkungen bev f endigen, und von o aus gesehen und nach der orthographischen Projection in h g gemessen, gleich lang erscheinen, die kleinere Einfenkung aber wird ganz in Schatten liegen, statt dass Picard um gt weniger als ganz mit Schatten bedeckt erscheinet. Man siehet also leicht ein, dass die kleinere, ganz mit Schatten bedeckte Einsenkung wenigstens eben so tief als die grössere, wahrscheinlich aber etwas tiefer feyn werde; denn wäre fie flacher, fo würde der Schatten kürzer feyn. Wäre z. B. vq ihre größte Tiefe und Cpqrm ihre eingetiefte Grundfläche; fo würde fich der Schatten in q endigen und nur = hf gesehen werden, statt dass sie = hg gesehen undgemessen wird. Wäre sie aber nicht tiefer als die grössere Einsenkung Ch fi D. fo würde ihre größte Tiefe in f = u f feyn, welches aber nicht die Mitte der Einfenkung ift; fie würde folglich nicht beckenähnlich, fondern irregulär feyn und eine Ausnahme von den übrigen machen, welches nach ihrer kreisförmigen Gefalt nicht wahrscheinlich ift.

Unter den übrigen Tab. VI mit verzeichneten Einfenkungen scheint übrigens die in f befindliche unsere besondere Ausmerksamkeit zu verdienen, weil ich sie unter weit beträchtlichern Erleuchtungswinkeln ganz mit Schatten bedeckt gesehen habe und sie noch merklich tieser seyn dürste \*.

Sie verdienet das um so mehr, weil sie, wie ich erst in der Folge gefunden habe, hachstmahrscheinlich nenerlich zu Coffini's Zeiten entstanden ist. S. die unten §. 387 bis 391 darüber vorkommenden Bemerkungen.

# Zweyter Abschnitt.

Topische Darstellung der Mondgegend Cleomedes, Geminus, Messhala und Cepheus.

# 5. 91.

Die in der VII<sup>100</sup> Kupfertafel topographisch entworsene Mondgegend enthält die nordwestlichen Landschaften Cleomedes, Geminus, Messhala und Cepheus und darin manche einzele Merkwürdigkeiten, so wie ich sie am 2<sup>100</sup> Dec. 1788 Ab. von 3 U. 45' bis 6 Uhr 50', 4 Toge 21 Stunden nach dem Neumonde, bey guter Witterung aber ebenfalls nicht hohem Mondstande, mit 161 mahliger Vergrösserung durchforschet, vermessen und abgezeichnet habe; wobey die allgemeinen Beobachtungsumstände folgende waren: 1) der scheinbare Durchmesser des Mondes hielt 29 Min. 40". 2) Die Entsernung der jedoch sehrung 40 Linien; 3) der Abstand des Alhazen vom westlichen Mondrande hingegen nach jeues Mittelpuncte wiederholt gemessen, genau 10 Lin. und um 6 U. 50' die Entsernung des westlichen Randes des Atlas vom Mondrande 15 Linien.

#### S. 92.

Wie eine flüchtige Uebersicht dieser mit möglicher Genauigkeit aufgenommenen Zeichnung ergibt, ist diese Mondgegend, welche von so mancherley ältern und neuern Revolutionen zu zeugen scheint, nach der Mayerischen Generalcharte sich vom 24 fen bis zu etwa dem 40 fen Grade nördlicher selenographischer Breite erstrecket, und zwischen dem 50 fen und 70 fen Grade westlicher Länge liegt, dem Sinus nach gegen 75 geographische Meilen lang, und da, wo sie am breitesten ist, bis zum westlichen Mondrande gegen 42 Lin. breit.

Ist irgend eine Mondgegend unter andern Erleuchtungswinkeln scheinbaren Veränderungen unterworsen, so ist es die hier entworsene Landschaft. Ohne starke Fernröhre und eine genaue Kenntnis ihrer Lage würde man sie unter mehrern Erleuchtungswinkeln nicht für dieselbe erkennen, und eben desswegen ist so wohl die zeitige Schwankung, als die Entsernung der Lichtgränze so genau als möglich angegeben, damit künstige Beobachter desto richtiger bloss scheinbare Veränderungen von etwanigen wahren mit Gewissheit unterscheiden mögen.

S. 93.

#### 6. 9

Die augenfälligste unter den in dieser topographischen Charte enthaltenen kleinern Landschaften ist Cleomedes. Diese ringförmige Fläche, der stüdliche Theil der Hevelischen M. Riphaeorum, welche nach der Mayerischen Tafel unter 27 Grad 18 Min. nördlicher felenographischer Breite und 57° 50' westlicher Länge belegen ift, hält nach ihrem diefsmahligen scheinbaren Durchmeffer gegen 17 Linien oder ohngefähr fo viele geographische Meilen, und folglich in so fern sie nach ihrer ovalen Projection und nach dem Verhältniss der Seitenbogenstäche mit Recht als cirkelförmig angenommen wird, etwa 250 Quadratmeilen. Sie ist mit einem beträchtlichen Wallgebirge umgeben, und wie ich fo wohl unter diesem, als andern Erleuchtungswinkeln dem Schatten nach deutlich wahrgenommen habe, etwas eingefenkt, aber verhältlich weniger als es die fämmtlichen benachbarten Einsenkungen sind. Mit völliger, nur immer zu wünschender Deutlichkeit fand ich indeffen, dass der kleine öftliche; von de bis an das öftliche Wallgebirge reichende Theil, welcher durch kleine Striche bemerkt worden, gegen den Wall hin merklich mehr als der übrige gröffere, westliche Theil abgesenkt ist; so wie man dieses bev mehrern ähnlichen groffen Einsenkungen und besonders in dem Grimald unter den dazu erforderlichen günstigen Umständen deutlich wahrnimmt. leicht ist sie unter den sammtlichen hier verzeichneten Einsenhungen die älteste and vielleicht find ihre fämmtlichen Nachbaren in unbestimmlichen neuern Zeiten entstanden.

# §. 94.

Wegen der unten §. 398 folgenden fernern über diese beträchtliche schöne Einsenkung angestellten Beobachtungen wird es merkwürdig, dass sie unter den diesmahligen Beobachtungsumständen, so wie alle übrigen in dieser Charte entbaltenen Gegenstände, bey denen nicht ausdrücklich ein Anderes bemerkt ist, ein guröhnlich helles, etwa 4° flarks Licht hatte. Die darin erkennbaren einzelen Gegenstände aber sind solgende: a erschien als ein Berg, welcher in einem so beträchtlichen, gegen 43 Linien betragenden Abstande von der Lichtgränze, einen wenigstens ½ Linie langen Schatten warf, also entweder beträchtlich höher als das die Fläche des Cleomedes umgebende Wallgebirge, oder, wie wahrscheinlicher wird und mehrmahls von mir bemerkt worden, merklich steller ist; indem dieses nur einen geringen, der Länge nach unbestimmbaren Schatten in die eingesenkte Fläche warf, der nur südlich bey sam dicksten und besonders merklich war.

U 2

### 156 II. ABTH. II. ABSCHN. MERKWÜRDIGK. DER MONDGEG.

In b schien eine etwas, wiewohl nur wenig, heller, längliche Anhöhe zu seyn, so wie sehr viele Mondeinsenkungen in ihrer Mitte ein einzeles Gebirge, bisweilen auch mehrere haben, und die folgenden Beobachtungen bestätigten solches. In e hingegen zeigte sich ein schwarzdunkler Flecken, welcher eine kleine, mit einem Walle umgebene, tiese Einsenkung zu seyn schien. Indessen blieb solches, weil es auch ein kleiner, sehr hoher, mit beträchtlichem Schatten verschener Berg seyn konnte, und man sich bey dergleichen microscopischen, über einen entsernten Weltkörper angestellt werdenden Beobachtungen gegen Illusson nicht genug in Acht nehmen kann, aller angewandten Mühe ungeachtet das Mahl ungewiss. Man vergleiche aber die unten §. 398 s. folgenden Beobachtungen damit, insonderheit die §. 413 N. 2.

### 6. 95

Dieses sind die auf der innern eingesenkten, scheinbar ebenen Fläche des Cleomedes befindlichen Gegenstände. Merkwürdiger aber ist ihr Wallgebirge sammt den daran befindlichen Einsenkungen. Ohne dass ich es zu erinnern nöthig habe, wird es dem denkenden Forscher bey Durchsehung meiner topographischen Specialcharten gewiss nicht entgehen, dass 1) da, wo Einsenkungen unmittelbar an einander befindlich find, der Regel nach gewöhnlich immer die kleinere in das Wallgebirge der gröffern greife, und 2) dass auch gewöhnlich die kleinere entweder überhaupt, oder doch, wenigstens nach dem Verhältnis ihres kleinern Durchmessers, merklich tiefer als die gröffere feu. Ausnahmen finden sich frevlich, aber im Allgemeinen hat die Natur hierunter auf der ganzen Mondfläche so analog gewirket, dass ich diesen in der That auffallenden Umstand allenthalben und so gar vor kurzem noch bev 2 äusferst kleinen, von der Mitte des Blanchinus etwa 55 bis 60 Secunden nördlich entlegenen Einsenkungen gesunden habe, deren gröffere nur 4 Secunden im Durchmesfer hat, und mit ihrer noch kleinern, höch flens nur i Sec. im Durchmeffer haltenden, gleichfalls eingreifenden, gleich einem Herschelischen Doppelsterne der ersten Classe, ein in der Zeichnung kaum ausdrückbares, äusserst feines Miniaturgemählde gibt. Eben dieser Umstand macht es mir äusserst wahrscheinlich, dass die kleinern in die gröffern eingreifenden Einfenkungen oder Crater, eben desswegen weil fie das Wallgebirge der gröffern zerftöhret zu haben scheinen und gewöhnlich tiefer find, auch neuer als diefe feyn dürften, dass viele der gröffern flachen Einsenkungen entweder fofort bev ihrer Entstehung, oder durch eine unbestimmliche Reihe von Jahrhunderten wieder flacher geworden, und dass wo nicht alle, doch die meisten der mit RingRing · oder Wallgebirgen umgebenen ebenen, befonders grauen Flächen, indem sie entstanden, wahre Einsenkungen oder Crater gewesen seyn mögen. Zweck, noch Ort und Zeit verstatten es hier die physischen Ursachen zu erläutern. warum es wohl fo und nicht anders feyn möchte, von deren Wirkungen aber die ganze uns sichtbare Mondfläche allenthalben deutlich zu zeugen scheint. Zweck dieser Selenotopographie ist nicht, ans wenigen auffallenden Beobachtungen, wie oft der Fall ift, so fort eine Hypothese zu schaffen und nach dieser die folgenden Beobachtungen zu beurtheilen, sondern über die ganze Mondfläche erst eine vollständige Reihe topographischer Beobachtungen zu sammeln, und erst dann aus diesen und den wahrgenommenen, theils scheinbaren, theils wahren Veränderungen den Stoff zu einer allgemeinen Naturgeschichte des Mondes zu nehmen, über welche ich erst bey dem Schlusse dieser topographischen Beobachtungen Einiges zu bemerken vermögend seyn werde. Hier ist es nur nützlich auf alles das forgfältig zu achten, was über folche Naturgeschichte einiges Licht zu geben scheint, and eben desswegen mache ich hier auf obigen merkwürdigen Umstand bloss aufmerkfam, weil die hier abgezeichnete Landschaft die erste ist, welche ihn auffallend genug darstellt.

§. 96.

Nach der gegenwärtigen Brobachtung war der Schatten, welchen das westliche Wallgebirge der größern Einsenkung Cleomedes in deren Fläche wars, unbeträchtlich; A hingegen ist eine kleinere, höchst wahrscheinlich neuere Einsenkung, 
welche nordößlich ein Stück des den Cleomedes umgebenden Ringgebirges zerstöhret hat. Sie hat 1½ Lin. oder beyläusig 5½ deutsche Meilen im Durchmesser und 
mithin etwa 23 Quadratmeilen Flächengehalt, statt dass Cleomedes deren etwa 
240 hat. In einer so beträchtlichen westlichen Länge, wo der Sinus ungleich kleiner als das Stück der Bogenstäche ist, und in einer Entsernung von 2 Min. 44" von 
der Lichtgränze, war serner der Schatten ihres westlichen Walles ohngestäht 4 Secunden lang, der östliche Wall hingegen hatte überall keinen merklichen Schatten; 
ihre Fläche ist also sehr tief und ungleich tieser eingesenkt, als die Fläche der 
größern Einsenkung.

Noch merkwürdiger aber scheint mir die unmittelbar an dieser, ebenfalls nordößlich liegende Einsenkung Bzu seyn. Sie ist sorgfältigst genau abgezeichnet, und
zeiget nicht nur deutlich, dass dasjenige was ich von Wallgebirgen sage, nicht
llusion sey, sondern auch wie die Natur in neuern Zeiten neue Keine von Gebirgen

Uз

emporgetrieben, und fich immer wieder von neuem, durch neue Kräfte gestärkt, thätig bewiesen und neue Revolutionen gewirkt zu haben scheint. Höchstwahrscheinlich ist das Bogenstück bey  $\pi$  noch ein reines, unverändertes Ueberbleibsel des ehemahligen Wallgebirges, das eine der vorigen A völlig ähnliche Einsenkung ungab; denn dass die davon eingeschlossene Fläche eben so tief als in A eingesenkt sey, ergibt der eben so beträchtliche Schatten, und überhin schien auch die eingeschlossene Fläche, besonders gegen dieses westliche Wallgebirge hin, am meisten eingesenkt zu seyn. Wahrscheinlich wurde aber dieses alte Wallgebirge bey e durch das neuere einer, bey A entstandenen, neuen Eruption zerrüttet, und es scheint hier die Natur von e nach  $\sigma$  fortgewirket zu haben. Nordosslich bey  $\tau$  hingegen wurde es wahrscheinlich durch die Schöpfung eines neuen hier besindlichen, und zwar, wie man aus dem Schatten beurtheilen kann, beträchtlich höhern Kopfgebirget, östlich in g aber durch eine neue, abermahlt eingreisende kleinere, craterähnlicht, damahls völlig in Schatten liegende Einsenkung zerstöhrt und umgeschaffen.

# §. 97.

Eben das aber, was ich so eben bey der topographischen Zergliederung der bevden Einsenkungen A und B geäussert habe, ist nun auch bev der nördlich ebenfalls unmittelbar am Cleomedes befindlichen Einsenkung C der Fall. Sie ist ungleich kleiner als dieser, hält im Durchmesser etwa 7 Linien, und ist auch, wie der Schatten zeiget, merklich tiefer eingefenkt. Zwar hat diefe Einfenkung das Wallgebirge des Cleomedes nicht eben so augenfällig zerrüttet als es durch die Einfenkung A geschehen ist; allein der ganze östliche Theil ihres Wallgebirges bestehet aus 4 einzelen, abgeschichteten, ihrer Richtung und Gestalt nach getreulich und forgfältig abgebildeten Bergen und von diesen greift der füdlichste @ wirklich von Nordwesten gegen Südosten quer durch den Hauptwall. In der Mitte dieser Einsenkung ist übrigens zwar nicht, wie in vielen andern Einsenkungen, ein beträchtlicher wahrer Centralberg, wohl aber, obgleich etwas undeutlich und ungewiß, eine kleine Anhöhe befindlich, und ich lasse es hier dahin gestellet seyn, ob und in wie sern man sie für einen neuen Keim einer, vielleicht künstig bevorstehenden, neuen Revolution zu halten Urfache habe oder nicht. Erst die Zukunft wird Manches ergeben, was bis jetzt bloss Muthmassung gewähret, und eben darin dürfte sich in der Folge der vorzüglichste Nutzen dieser topographischen Arbeit zeigen.

6. 98

Die übrigen in der Landschaft Cleomedes beobachteten einzelen Gegenstände find folgende:

f ist ein südlich im Ringgebirge besindlicher, länglicher, gegen Südosten genichteter Berghügel, bey dem überhaupt, so viel man aus dem Schatten zu beurtheilen vermag, das Wallgebirge am höchsten ist, h und i sind zwey einzele,
westlich neben dem Cleomedes in der ebenen Fläche belegene, und mit diesem
überall nicht in Verbindung stehende, ohngesähr gleich große Einsenkungen,
welche verhältlich gezeichnet sind, etwa 15 Sec. oder 3 geogr. Meilen im Durchmessen und ebenfalls einen breitern Schatten als Cleomedes hatten, mithin auch etwas tieser eingesenkt sind.

In k zeigte fich ein fehr merkwürdiger, unbegrünzter, schwarzdunkler Flecken, und die weitern darüber angestellten, sehr instructiven Beobachtungen solgen unten § 398 im Zusammenhange; I hingegen sind die §. 88 schon beschriebenen, am  $2^{4cn}$  Nov. 1788 unter einem fast völlig gleichen Erleuchtungswinkel beobachteten, nördlich am Mari Crisium belegenen Berge x,  $\alpha$  und  $\beta$  Tab. VI, so wie sie dieses Mahl ins Gesicht sielen; bey denen die Gränze der aschgrauen Fläche des Maris Crisium mit angelegt ist.

Bey m tritt ein von dem übrigen Ringgebirge des Cleomedes abgefonderter, länglicher Berg gegen Norden in die dabey befindliche ebene Fläche, und eben fo fprofst von diesem Wallgebirge in n ein verhältlich gezeichnetes, 5 bis 6 deutsche Meilen langes, aber ziemlich niedriges Gebirge ab. Zwey ähnliche, längliche, ebenfalls niedrige und verhältnismäsig gezeichnete Gebirge p und q liegen ab gesondert, 6 und 10 Meilen össlich vom Cleomedes entsernt, in der obenen Fläche, wovon das össlichste kleinere Gebirge q um die Mitte seines össlichen Randes einen sehr kleinen, kaum erkennbaren, schwarzdunkeln Fleckenpunct zu haben schen, sist ein um 34 Sec. nördlicher unter q belegenes, beträchtliches Kopsgebirge, welches mit einem nordwesslich dabey liegenden gegen 6½ Lin. langen Gebirge t, durch eine Bergader oder einen slachen Bergrücken bey 7 zusammenhängt.

So wie da, wo in gröffere Einfenkungen kleinere eingreifen, und leztere, wie ich kurz vorher bemerkt, die Wallgebirge der gröffern zerftöhret zu haben scheinen; eben so ist es auch hier der Fall bey dem Kopfgebirge s. In dieses greift nähmlich bey reine gewöhnliche, mit einem Walle umgebene, gegen 2½ Lin. im Durchmesser haltende Einfenkung, und scheint in neuern Zeiten einen Theil

des

des Gebirges s zerrüttet zu haben. Sie lag das Mahl unter einem noch immer beträchtlichen Abstande von der Lichtgränze sast ganz in Schatten, ist also, weil ihr östliches Wallgebirge keinen verhältlichen Schatten zeigte, beträchtlich tief, und die Bergader bey  $\tau$ , durch welche beyde Gebirge s und t mit einander verbunden sind, hat ihre Richtung gegen diese Einsenkung; ein Umstand, der in der Folge in fast unzähligen Fällen, wo Einsenkungen und Gebirge durch Kettengebirge und Bergader mit einander in Verbindung stehen, ungleich sinnlicher werden wird, und ein augenfälliger Wink der Natur zu seyn scheint, wie und nach welcher Richtung sie im Allgemeinen dergleichen Einsenkungen geschaffen hat.

u ift hingegen ein zwischen den beyden Einsenkungen B und C in der scheinbar ebenen Fläche belegener einzeler Berg.

Ausser diesen Gegenständen zeigten sich übrigens noch zwischen der Haupteinschung des Cleomedes und dem westlichen Mondrande in  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , und  $\xi$  4 dunkelgraue, undeutliche Flecken, aus welchen man nicht wußte, was man machen sollte, im 412 en  $\S$ , aber sind die merkwürdigen Gegenstände beschrieben, welche sich unter einem geringen Erleuchtungswinkel dem Auge in dieser Mondgegend darstellen.

S. 99.

Dieses sind die im und zunächst bey dem Cleomedes besindlichen Gegenstände, die solgenden hingegen machen nach der Ricciolischen Nomenclatur die Landschast Geminus, Messhala und Cepheus aus.

Nach der zeitigen oben bemerkten Schwankung war in E der füdliche Rand der Einsenkung Geminus oder der nördliche Theil der Heyelischen Mont. Riphaeorum 10½ Lin. nördlich vom nördlichen des Cleomedes entsernt. Merkwürdig ist ihre sehr betrüchtliche Tiese, mit welcher die innere von dem Wallgebirge eingeschlossene, scheinbar ebene und mit überall keinem kennbaren Gegenstande versehene Fläche unterhalb der übrigen sie umgebenden Mondfläche eingesenkt ist. Zwar hatte ihr östliches Wallgebirge etwas, aber nur wenig, unmeßbaren, wohl nicht über ½ Lin. breiten Schatten, dagegen war aber der Schatten, welchen das west liche, wahrscheinlich und dem augenfälligen Anscheine nach nicht höhere Wallgebirge in die eingesenkte Fläche warf, nicht weniger als 1 ganze Linie oder 4 Sec. breit; gleichwohl betrug die Entsernung ihres westlichen Walles vom westlichen Mondrande beyläusig nur 17½ bis 18, von der Lichtgränze hingegen nicht weniger als 32 Linien. Sie war also school unter einem nicht geringen Winkel erkenten.

leuchtet, und es ift folglich die Fläche schon an der öftlichen Gränzlinie des Schattens beträchtlich, wahrscheinlich aber noch um ein Merkliches mehr in der Mitte eingefenkt. Nach dem Verhältnifs ihrer Gröffe ift fie unter allen hier verzeichneten gröffern Einsenkungen die tiefste. Sie ist nach der Maverischen Charte bevläusig unterm as then Grade nördlicher Breite und 57then westlicher Länge belegen, und in dieser Lage beträgt ihr größter scheinbarer Durchmesser 11 Linjen, so dass ihr ganzer Flächeninhalt mit Einschlieffung des Wallgebirges gegen 150 geographische n Meilen betragen dürfte. Nördlich an ihrem Wallgebirge bey β zeigte fich übrigens ein kleiner dunkler Schatten, vermuthlich von einer kleinen eingreifenden, craterähnlichen Einsenkung. In der eingesenkten Grundsläche dieser beträchtlichen Finfenkung hingegen befindet fich überall keine augenfällige Ungleichheit noch irgend ein kleiner Gegenstand, und so haben sie auch Hevel, Riccioli und Mauer gezeichnet; merkwürdig scheint es daher zu sevn, dass nach der Cassinischen Charte mitten ein ziemlich beträchtlicher Flecken angezeiget ift, welchen ausger Cassini fonft niemand gefehen hat.

#### 100.

Die um diese Einsenkung belegenen Gegenstände find, so wie sie mir unter den diessmahligen Umständen ins Gesicht fielen, solgende:

F ist eine verhältlich noch tiefere, mit einem gewöhnlichen Wallgebirge umgebene, nur 14 Sec. westlicher belegene, kleinere Einsenkung, welche 41 Linien im größten Durchmesser hatte, und ihrer etwas westlichern Lage ungeachtet dennoch fast ganz in Schatten lag, so dass dieser wenigstens 4,5 Sec. breit war; wohingegen ihr öftliches Wallgebirge keinen erheblichen kennbaren Schatten zeigte.

e schien eine ganz in Schatten liegende, undeutliche Einsenkung zu seyn. weil fich westlich an dem dunkeln Schatten etwas Erhabenes zeigte; in y hingegen fiel öftlich neben Geminus ein etwas hellerer, weifferer Flecken als eine flache Anhöhe ins Gelicht.

dift eine wenigstens 10 Sec. im Durchmeffer groffe, ebenfalls tiefe, ganz in Schatten liegende Einfenkung, an deren öftlichen Wall ein gegen 24 Sec. langes. nicht beträchtlich hohes Gebirge stößt, welches seine Richtung gegen die hellere flache Anhöhe y hat.

a hingegen ist ein fehr hohes, merkwürdiges, ganz einzeln in der scheinbar ebenen Fläche liegendes, 71 Lin. und mithin nach dem Verhältnis des Sin. zur Bogenfläche gegen 8 deutsche Meilen langes Kopfgebirge, welches nach der X

zeiti-

zeitigen Libration nur etwa 27½ Lin. vom westlichen Mondrande, 40 Lin. aber von der Lichtgränze entseint wär, und unter diesen Umständen dennoch einen etwa 1 Lin. breiten Schatten in die östliche Fläche wars. Südlich über demselben ist wieder in w ein jedoch nicht hoher, einzeler Berg belegen, und noch südlicher in y, zeigte sich ebensalls etwas Gebirgiges.

# 6. 101,

Nur wenig nordwestlicher als Geminus, liegt unter den oben angezeigten Umständen die Einsenkung G. welche flach, kaum merklich eingesenkt, dennoch aber mit einem augenfälligen Ring . oder Wallgebirge umgeben, und vielleicht eine der ältern Einsenkungen ift. In ihrem Durchmesser hielt sie 12 Linien, und es zeigten fich in derselben überall keine augenfällige Gegenstände, ausser dass in ihrem südlichen Wallgebirge bey , ein einer kleinen, dunkeln, craterähnlichen Einfenkung gleichender Schatten befindlich war, und ihr westliches Wallgebirge bey x durch eine Zwischenkluft etwas von einander getrennt oder abgesetzt erschien. Ihr westlicher Schatten war unerheblich und in der Gegend von z am breitesten. Nach der Mayerischen Generalcharte, mit welcher die Lage dieser Einsenkung übereinstimmt, liegt sie etwa unter 39° nördlicher Breite und 59° westlicher Länge, nach der fehlerhaften Ricciolischen Charte hingegen stimmt ihre Lage, wenn man auch gleich auf die Verschiedenheit der Libration Rücksicht nimmt, dennoch nicht, und in der That gehet es dem beobachtenden Selenographen manches Mahl nicht viel besser als dem Weltumsegler, wenn dieser Inseln findet, welche mit der von ältern Reisebeschreibern angegebenen Lage nicht übereinstimmen. Bisweilen muß der Ricciolische Nahme bloß gemuthmaaffet werden, und gewöhnlich fällt diese Ungewisheit bev den nahe an den Rändern belegenen Flecken am meisten vor \*. Zwar hat man keine Ursache zu zweiffeln, dass diese Einsenkung

S. Tob. Mayeri Opera inedita Vol. I, woselbst Herr Hofrath Lichtenberg in dessen Appendice observationum S. top dieser Ungewißbeit mit den Worten gedenkt: Catalogum hunc facile ad maiorem molem augere potuissem, sed vereor ne Riccioliana nomina pro maculis in hoc typo quaerens, interdum nimis iam erraverim, imprimis in limbi vicinia. Indessen ist nunmehr diese Ungewißsheit durch das schätzbare Geschenk der Mayerischen Charte größtentheils gehoben, weil jeder neue Astronom sich in der Ricciolischen Nomenclatur nicht nach der Ricciolischen, sondern nach dieser mit so vieler Genausgkeit bearbeiteten und herausgegebenen Charte richten wird. 1ch werde also die S. 108 s. dort besindliche

kung der Ricciolische Messhala Arabs sey, weil sich ausser ihr an dieser Stelle keine andere findet, unter welcher man fich nach der Lage und verhältlichen Gröffe. den Messhala denken könne; aber beachtenswürdig bleibt es doch immer, dass auffer der nicht hinlänglich paffenden Lage, Ricciolus auch überhin bev dem Messhala westlich 2 kleinere Einsenkungen mittelst eines mittelmässigen gemeinen Fernrohres gesehen und verzeichnet hat, die ich mit einem zfüssigen Herschelifchen Reflector zu finden nicht vermocht, und welche auch weder Caffini noch T. Mayer mit verzeichnet haben. Gleichwohl hat derfelbe die bev dem Cleomedes zunächst befindlichen Einsenkungen im Ganzen recht gut angezeigt. Hevel hingegen hat in seiner Generalcharte und den Phasen den Ricciolischen Messhala überall nicht. fondern an dessen Stelle bisseilen zwey kleinere Flecken, und fast follte man muthmaaffen, dass sich seit Hevels und Riccioli Zeiten verschiedene sehr merkliche Veränderungen auf der Mondfläche eräugnet haben dürften, weil fich, wie das Weitere dieser selenotopographischen Fragmente gehöriges Orts ergeben wird, noch einige andere Fälle finden, wo die ältern Beobachter etwas nicht gesehen zu haben scheinen, was sie doch nach dem Verhältnis anderer von ihnen wahrgenommenen Gegenstände und nach den übrigen Umständen sehen konnten und mussten, und dagegen etwas geschen haben, was wir mit unsern jetzigen ganz ungleich stärkern Fernröhren nicht so finden können. Eben so muß es wenigstens bemerkt werden, dass Tob. Mayer in dieser Einsenkung einen hellern Punct, Cassini aber zwey beträchtliche hellere Flecken darin angezeiget hat, da sich doch nach der vor uns liegenden Brobachtung überall kein sichtbarer Gegenstand darin fand; fo wenig man übrigens auch etwas mit Grunde hieraus folgern kann, da fo wenig Mayer als Caffini die nähern Umstände und den Erleuchtungswinkel angezeigt haben, unter welchem ihnen diefe helleren Puncte augenfallig wurden \*.

Hift

Nomenclatur genau beobschten, und da wo ich für die übrigen dort nicht benannten Flecken die Ricciolischen ungewissen Nahmen muthmasssen muß, solche Ungewissheit in meinen Specialcharten ebensalls mit möglicher Genauigkeit vollends zu heben suchen.

Mayers Gegenstand war vornehmlich die Vermessung der Lage der Mondstecken. Zu wünschen wäre daher, dass bey der Cassinischen Charte angezeigt wäre, was Coffini eigenslich geschen.

In Vergleichung mit der übrigen Zeichnung scheinen diese beyden hellern Flecken zwey kleinere Einsenkungen zu seyn; wovon sich aber jeszt niberall keine Spur sinder.

# 164 II. ABTH. II. ABSCHN. MERKWURDIGK, DER MONDGEG.

H ist weiter eine dicht westlich am Messhala besindliche, gleich einer Einfenkung mit einem Ringgebirge umgebene, aber überall nicht merklich eingesenkte, scheinbar ebene Fläche, welche reichlich  $\delta$  Linien im größten Durchmessfer groß ist, und neben welcher sich weiter hin westlich in den verzeichneten Stellen von  $\zeta$ , z, z, zunächst am westlichen Mondrande z dunkle, etwas undeutliche, kleine Flecken zeigten, welche z Einsenkungen zu seyn schienen und auch wahrscheinlich waren, weil sast niemahls Berge oder erhabene Flächen zunächst an den Rändern so dunkel ins Gesicht sallen.

#### 6. 102.

Nördlich unter Messhala befindet sich ein merkwürdiger Gegenstand in I. Es ist eine scheinbar ebene, unter diesem Erleuchtungswinkel nicht merklich eingesenkt erscheinende, aber nichts desto weniger mit einem gewöhnlichen Wallringe umgebene Fläche, welche in die Classe der .. 60 erwähnten Wallebenen gehört, die ich für ehemahlige ältere Einsenkungen zu halten nicht abgeneigt bin. Sie hält in ihrem größten Durchmeffer 6 Linien, bedeckt also mit ihrem Walle eine Fläche von etwa 28 geographischen Meilen, und hat das Besondere, a) dass südlich eine dunkle craterähnliche Kluft von der innern Fläche in den Wall greift, und b) dafs von dem westlichen Walle ab eine Bergader, so wie bey mehrern Einsenkungen, quer durch die innere Fläche nach eben gedachter Kluft hinläuft. Ob fie gleich in diesem Betrachte merkwürdiger, als die folgende Einsenkung Cepheus, ist; so hat sie doch bis jetzt keinen Nahmen und ift ihr bev Ergänzung der selenographischen Nomenclatur der Nahme Hooke bevgeleget worden. Uebrigens ift es in Rückficht deffen, was ich oben von einigen vielleicht seit Hevels und Riccioli Zeiten auf der Mondfläche vorgefallenen groffen Veränderungen bemerkt habe, annoch beachtenswürdig, dass Ricciolus nicht nur die oben gedachten bevden, westlich am Messhala angeblich befindlichen Einsenkungen, sondern auch noch dicht nördlich unter diesen Flecken eine dritte, fast eben so groffe völlig gleich verzeichnet hat, welche ich nicht gefunden habe, und dass beyde hier verzeichnete Einsenkungen Messhala und Hooke zu den feinern, nicht fehr augenfälligen Gegenständen gehören, welche, fo wie fie jetzt beschaffen find, wohl schwerlich von Riccioli mit mittelmässigen gemeinen Fernröhren gesehen werden konnten. Vielleicht sind beyde Einsenkungen seit dieser Zeit, es sey durch eine Revolution, durch eine Art von Vegetation, oder fonftige uns unbekannte phyfische Ursachen unkenntlicher geworden. Wenigstens halte

halteich mich zu dieser beyläusigen Aeusserung mit eben so vielem und noch erheblicherem Grunde berechtiget, als diejenigen sür sich haben mögen, welche aus einigen in den ältern und neuern Sternverzeichnissen vorkommenden, nicht übereinstimmenden verschiedenen Grössen der Fixsterne auf deren wahrscheinliche Veränderung geschlossen haben.

### §. 103.

Nordöstlich bey Messhala liegt hiernächst in K eine tiese, 24 Sec. im Durchmesser haltende Einsenkung, welche nach dem Ricciolus, der solche ebenfalls verzeichnet hat, Cepheus seyn muß. Nach der dießmahligen Libration war sie von dem nördlichen Rande des Cleomedes mit ihrem stüdlichen ohngesähr 35 Linien entsernt, und hatte beträchtlichen Schatten. Mayer hat sie ebenfalls und zwar unterm 48sen Grade westlicher Länge, und zwischen dem 40sen und 41sen Grade nördlicher Breite verzeichnet. In den Hevelischen Charten hingegen sindet sich davon überall keine Spur, und in der Cassinischen ist ihre Lage sehr unrichtig.

Weiter und zwar ufn 16 Sec. nordöstlicher ist in L die um  $\frac{1}{3}$  im Durchmesser kleinere, ebensalls beträchtlich tiese und mit einem Walle umgebene Einsenkung besindlich, welche sich in den Hevelischen Charten mit Gewissheit ebensalls nicht, wohl aber in den spätern Generalcharten mit verzeichnet sindet. Ueberhaupt muß man, wenn man die in diesem Abschnitte beschriebene Randgegend mit allen bisherigen Generalcharten ausmerksam vergleichet, erstaunen, wie äusserst verschieden sie von verschiedenn sorgsältigen Beobachtern zu verschiedenn Zeiten beobachtet worden, und ich hosse, dass diese Bemerkung Kennern dienen werde, die über diese Randgegend in der dritten Abtheilung versolgten weitern merkwürdigen Beobachtungen und daraus nach dringender Wahrscheinlichkeit abgeleiteten Folgerungen umständlicher und richtiger zu beurtheilen.

# §. 104.

Hat übrigens die Natur irgendwo auf der Mondfläche ihre gewaltfame Kraft in Schaffung merkwürdiger Gegenftände vorzüglich geäuffert; so ist es gewiß in und zunächst bey dem Geminus. Schon der blosse Augenschein ergab des beträchtlichen Erleuchtungswinkels ungeachtet deutlich, dass die Flächen des Geminus und der westlich dabey belegenen craterähnlichen Einfenkung F ungewöhnlich tief unter die übrige umliegende Fläche eingesenkt sind; aber noch mehr muß man über das Product erstaunen, welches die Rechnung ergibt; denn da die Einsenkung

X 3 Fun-

### 166 II. ABTH. II. ABSCHN. MERKWÜRDIGK, DER MONDGEG.

F unter einem schon so hohen Stande der Sonne über dem dortigen Horizonte noch merklich über die Hälste salt ganz in Schatten lag, und an ihrem ößlichen Wallgebirge in der dasselbst besindlichen ebenen Fläche überall keinen Schatten zeigte, auch eine westliche Lage hatte, und bey zunehmendem Monde gemessen wurde; so sanden sich hier alle diejenigen Bedingungen, welche nach § 59 bis 67 zu einer richtigen Berechnung der wahren Tiese ersorderlich sind, und ich konnte sosort aus eine ausserordentlich beträchtliche Tiese schließen. Um 5 Uhr 30 Min., da ohngesähr die Messung geschahe, betrug der schließen. Um 5 Uhr 30 Min., da ohngesähr die Messung geschahe, betrug der schließen. Um 5 Uhr 30 Min., da ohngesähr die Messung geschahe, betrug der schließen. Um 5 Uhr 30 Min., da ohngesähr die Messung geschahe, betrug der schließen. Um 5 Uhr 30 Min., da ohngesähr die Messung geschahe, betrug der schließen. Um 5 Uhr 30 Min., da ohngesähr die Messung geschahe, betrug der schließen werdlichen Walle liegenden Ansanges des Schattens 14,5 Sec., die ich aber in der Rechnung, um desso gewisser zu seyn, nur zu 4 Sec. oder 1 Linie angenommen habe.

Hier ist die Berechnung dieser sehr merkwürdigen craterähnlichen Einsenkung im Auszuge:

|   | Selenographische Länge der Einsenkung F          | = | + 61°               |
|---|--------------------------------------------------|---|---------------------|
|   | Selenographische Breite der Einsenkung           | = | + 34°               |
|   | Scheinbarer Halbmeffer des Mondes                | = | 4450 Theilen        |
|   | Abstand von der Lichtgränze                      | = | 1060 folcher Theile |
|   | Länge des Schattens reichlich                    | = | 20 Theilen          |
|   | Wahre Länge der Sonne                            | = | 82 110 8'           |
|   | Wahre Lünge des Mondes                           | = | 10 Z 60 36          |
|   | Unterschied der Länge                            | = | 1 Z 25° 28'         |
| ۰ | Breite des Mondes                                | = | 4° 33′              |
|   | Abstand des Mondes von der Sonne                 | = | 55° 36              |
|   | Mittlere Länge des Mondes                        | = | 10Z 7° 3'           |
|   | Abstand der Lichtgrunze von der Linie der Hörner | = | 34° 24'             |
|   | Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens      | = | 200 19' 50"         |
|   | Erleuchtungswinkel am Ende desselben             | = | 190 47 2"           |
|   |                                                  |   |                     |

Daraus ergibt sich die senkrechte Tiese dieser Einsenkung zu 0,00349 Theisen des Halbmessers, und solglich zu nicht weniger als

18552 Parif. Fuss.

Eine ungeheure craterähnliche Tiefe, welche ohngefähr den Chimbo-raco, den höcksten Berg unserer ganzen 50 mahl grössern Erde, seiner ganzen senkrechten Höhe nach in sich sich sossen nicht viel über 3 geographische Meilen beträgt.

Bis jetzt ift das die größte Tiefe, welche ich gefunden habe. Gleichwohl habe ich bey der Rechnung, um ficher zu seyn, die geringsten Gröffen zu Grunde geleget und der Fehler kann der nahen Lage am westlichen Mondrande ungeachtet um so weniger beträchtlich sevn, da die augenfällige Höhe und Tiese der dabey befindlichen Berge und Einsenkungen ihrem verschiedenen Verhältniss nach damit und mit einer bevläufigen vergleichenden Schätzung fehr gut übereinstimmt. Unftreitig ist also diese äusserst tiese Einsenkung für die Selenogenie sehr merk-Welcher bezaubernde Anblick würde es seyn, wenn man diese ungeheure Tiefe vom Wallgebirge felbst überschauen könnte? Sie zeigt deutlich, dass die Natur auf der Mondfläche merklich anders als auf unserer Erdfläche gewirket hat und noch wirket; denn nirgends finden wir auf unserer Erde trockne Höhlen, welche beträchtlich tief unterhalb der Meeresfläche eingesenkt find, und doch weiss ich die allgemeine Kugelfläche des Mondes in Rückficht der kaum zählbaren darauf befindlichen Gebirge und Einsenkungen nicht besser als mit der Meeressläche unserer Erde zu vergleichen, von welcher wir die senkrechte Höhe der meisten Erdgebirge bestimmen. Ihrer Merkwürdigkeit wegen sev es mir also erlaubt diese Einsenkung mit dem Nahmen Bernoulli zu bezeichnen.

# S. 105.

Ohne mein Erinnern aber wird man nach obiger Berechnung auch einselnen, dass Geminus selbst wo nicht tieser, doch wenigsten eben so ties eingesenkt seyn müsse, da sein ohngesähr gleich grosser Schatten in einem sast völlig gleichen Abstande nur einem sehr geringen Theil der eingetiesten Fläche dutkt. und dabey dosjenige seine Anwendung sindet, was ich §. 74 därüber bemerkt habe. Auch müssen die Seine sassen wirden die Erate 1,2,n,9, verhältlich ungewöhnlich ties seyn. Dasjenige was die verhältnismissinge äusserhliche Tiese dieser Einsenkungen bestätiget, ist die Beobachtung und Berechnung des Bergs a. Schon der blosse Augenschein ergab ihn als ein ungewöhnlich koher Kopfgebirge, und obgleich sein Fuss ziemlich breit, sein Sipsel nicht conisch, sondern slach ist, und daher nach §. 54 seine größese Höhe unter einem solchen ziemlich beträchtlichen Erleuchtungswinkel aus der Länge seines Schattens mit Gewissheit nicht berechnet werden kann; so war ich doch neugierig, die senkrechte Höhe desjenigen Puncts seiner Obersläche zu berechnen, an welchem der Ansang des Schattens lag.

Seine felenographische Länge war = 52°

Seine felenographische Breite = 35°

Abstand von der Lichtgränze = 800 solcher Theile,

deren der Halbmesser des Mondes 4450 hatte,

Länge des Schattens = 20 folcher Theile,

und daraus ergab fich unter den übrigen beym Bernoulli angezeigten Umständen

die Sonnenhöhe am Anfange des Schattens = 14° 14′ 40″

die Sonnenhöhe am Ende desselben = 13° 49' 1"

und die fenkrechte Höhe

= 0, 00186 Theilen des Halbmeffers,

oder 9887 Fuss.

Welche Berechnung zugleich zu einer beyläufigen Schätzung der Tiefe der beyden. unterohngefähreben demfelben Winkel erleuchteten, Einsenkungen Aund B dienet.

# Dritter Abschnitt.

Topische Beschreibung der Mondgegend Plutarch und Seneca, sammt weitern theoretischpractischen Bemerkungen.

# S. 106.

Die 1ste Figur Tab. VIII, in welcher wieder Cleomedes und Geminus ihrer Lage und Größe nach angelegt sind, enthält diese kleine, nur selten in gehöriger Deutlichkeit sichtbare Landschaft solchergestalt, wie ich sie am 29sten März 1789 abends von 7 U. bis nach 8 Uhr, 2 Tage 23 Stunden nach dem Neumonde, bey ziemlich guter Witterung, mit 16 mahl. Vergr. des 7st. Telescops untersuchet, gemessen und entworsen habe; bey welcher Beobachtung Alhazens Mitte 7, bis 7½ Linien vom westlichen Mondrande entsernt war, die Lichtgränze sast dicht an dem östlichen Walle der in den Cleomedes nordösslich eingreisenden Einsenkung weglag, und der scheinbare Monddurchmessen vordösslich eingreisenden Einsenkung weglag, und der scheinbare Monddurchmessen verden, nach ihrer Lage auf der Seitenbogensläche nur größstentheils seitwärts gesehen werden, nicht sehr deutlich, und diese war auch hier der Fall; indessen zweisselich, ob diese Landschaft jemahls deutlicher erscheinen dürste und ich benutzte daher die seltene Gelegeneheit sie in Abriss zu bringen.

### 6. 107.

Der vorzüglichste Gegenstand dieser kleinen topographischen Zeichnung ist Plutarch oder nach Hevel ein Theil des Montis Alauni, welcher nach der Mayerischen Charte unterm 20then Grade westlicher Länge und 2 : den Grade nördlicher Breite liegt. Es ist eine mit einem ringförmigen Walle umgebene Fläche, welche an ihrem westlichen Walle fast gar keinen Schatten hatte, vermuthlich gar nicht oder doch nur fehr wenig eingefenkt ift, und deren Durchmeffer mit Einschlieffung des Ringgebirgs to Linien, mithin wenigstens eben so viel geographische Meilen betrug. Dicht öftlich an ihrem Walle bev a. befindet fich eine kleine. 24 Lin. im Durchmeffer haltende ringförmige Einfenkung, welche ganz in Schatten lag und in den Hauptwall einzugreifen schien, so jedoch ungewiss blieb. Eben so zeigte fich bev b am öftlichen Walle ein unbegränzter dunkler Flecken, welcher ebenfalls ungewiss etwas Eingesenktes zu verrathen schien. Mit etwas mehr Gewissheit schien hingegen c, fast dicht am westlichen Mondrande, eine kleine dunkle Einsenkung zu feyn, und eben fo zeigte fich auch in d dunkler Schatten, vermuthlich von einer kleinen Einsenkung, welche Vermuthung nach der Analogie der ganzen Mondfläche durch den Umftand unterftützt wird, dass von diesem Schatten ab südöstlich nach der füllichen Gegend der Einsenkung a hin, ein gebirgiger, einer Bergader ähnlicher Absatz fortläuft, welcher bevde Einsenkungen mit einander zu verbinden scheint. Alle Gegenstände dieser Landschaft hatten übrigens ohne merkliches Abstechen gewöhnliches Licht.

#### S. 108.

Der zweyte fast eben so augenställige Gegenstand ist Seneca, oder der nördliche Theil des Hevelischen Montis Alauni, welcher nach der Mayerischen Vermessung unter 77° 26' westlicher Länge und 25° 29' nördlicher Breite liegt. Auch dieser ist einem gewöhnlichen Walle eingeschlossene, gleich dem Plutarch völlig eben scheinende Fläche ohne merklichen Schatten, welche mit Einschließung ihres Walles ebensalls 10 Linien im größsten Durchmesser hat, nördlich aber irregulär, nicht oval ist, sondern spitzig zuläust.

Oefflich an derfelben in e, befindet sich eine wahre, kleine, ringförmige, das Mahl ganz in Schatten liegende und mithin beträchtlich tiese, gegen 23 Lin. im Durchmesser haltende Einsenkung, über welcher in f eine Bergader gegen Süden fortläust, zwischen welcher und dem östlichen Walle des Seneca sich deutlich ein dunkler Schatten zeigte. Westlich in g war ein verhältlich gezeichneter,

Y

nicht

nicht sehr hoher Berg deutlich sichtbar, nördlich in m hingegen eine eben so grosse ringförmige und das Mahl eben so ganz in Schatten liegende Einsenkung als eist, deren Wall aber sehr ungleich und rauh erschien.

Die übrigen hier verzeichneten Gegenstände C, h, i, k und l werden unten §. 412 in ihrem gehörigen Zusammenhange angezeigt, und nach demjenigen, was ich in dem vierten Abschnitte der ersten Absteilung bemerkt habe, ist es auch einleuchtend, dass sich in dieser so nahe am Rande belegenen Landschast kein einziger Gegenstand sinde, dessen sehrechte Höhe oder Tiese mit irgend einiger beyläusigen Gewissheit berechnet werden könne.

### S. 109.

Da übrigens sowohl in der gegenwärtigen als in den vorigen topographischen Zeichnungen die meisten und vorzüglichsten Gegenstände Einsenkungen oder Crater sind, so gibt mir solches Gelegenheit, über die wahre Beschaffenheit der Einsenkungen und ihrer Ringgebirge, so wie über die dabey vorkommenden Erscheinungen, noch einige nähere Erläuterungen nachzuholen, die für alle weiter solgende topographischen Charten nützlich seyn dürften.

1) Sehr oft kommt der Fall vor, das Einsenkungen, ob sie gleich um ein Beträchtliches von der Lichtgränze entsernt, und solglich unter einem ziemlich großen Erleuchtungswinkel den Sonnenstrahlen ausgesetzt find, dennoch ganz mit Schatten bedeckt erscheinen, und insonderheit bemerkt man solches bey den kleinern Einsenkungen.

Nach einer theoretischen Uebersicht muß folches freylich Statt finden, wenn eine Einsenkung seitwürts und mithin sehr beträchtlich von der Linie der Hörner entfernt ihre Lage hat, so daß Beydes, das Ende des Schattens und der Einsenkung, in die Gesichtslinie des Beobachters trifft; es mag übrigens die hohlrundich eingetießte Fläche beschaffen seyn, wie sie will. Es sey nähmlich, um dieses deutlicher zu übersehen und zugleich dasjenige weiter zu versolgen, was ich datüber schon im 18en Abschnitte bemerkt habe, nach Tab. VIII Fig. 2, eges wieder ein Bogenstück der Mondsläche, die scharf angelegte Bogenslinie abne die unter solche Bogenstäche eingetießte Fläche einer Einsenkung nach einem senkrechten Durchschnitte betrachtet, ad die Richtung der Sonnenstrahlen, und mithin dae der Erleuchtungswinkel oder die Höhe der Sonne; so wird das Ende des Schattens in den Punct n der eingetießten Seitensläche tressen. Hat nun das Auge des Beobachters

achters seine Lage in g, so liegt das Ende des Schattens n und das Ende der Einfenkung e in der Gesichtslinie ng, der Beobachter kann also das erleuchtete Stück ne der eingetieften Fläche nicht sehen, und die Einsenkung muss ihm nach der orthographischen Projection in m p ganz in Schatten, aber auch zugleich sehr schmal und oval erscheinen. Dieses ist bey allen nahe gegen den westlichen Mondrand hin belegenen Einsenkungen bey zunehmendem, und bey den gegen den öftlichen Mondrand hin liegenden Einsenkungen bey abnehmendem Monde der Fall; denn hat im umgekehrten Falle das Auge feine Lage in q, fo fiehet es gegen den erleuchteten Theil der eingesenkten Fläche no und siehet folglich nach der orthographischen Projection nur rf in Schatten, ft hingegen helle erleuchtet, welches bev den westlichen Einsenkungen im Abnehmen und bev den östlichen im Zunehmen des Mondes der Fall ift. Allein dass Einsenkungen in einer sehr beträchtlichen Entfernung von der Lichtgränze in Schatten liegen, das ift nicht nur bey denjenigen Einsenkungen oft der Fall, welche dem öft- oder westlichen Mondrande nahe liegen, und zwar auch dann, wann des Beobachters Auge in q gegen die Seite on fiehet, an welcher fich der Schatten endiget, fo wie ich denn besonders viele kleine, öftlich bev Grimald und Hevel belegene Einsenkungen dann wann sie bev abnehmendem Monde noch 55 bis 60 Linien von der Lichtgränze entfernt waren, fehr oft und immer gleichförmig als wahre schwarzdunkle Crater ganz in Schatten wahrgenommen habe; fondern auch bey vielen nahe um die Mitte der Mondscheibe belegenen craterähnlichen Einsenkungen, gegen deren eingesenkten Kessel das Auge so, wie z. B. von o nach n, eine der senkrechten sich nähernde Lage hat.

# §. 110.

In diesen Fällen ist keine weitere Täuschung möglich, als dass man, durch schwächere Fernröhre und unter kleinern Vergrösserungen, einen Theil des von der eingesenkten Fläche erleuchteten Theils ne als einen Theil des Wallringes ch erkennt und daher an dieser-Seite das Wallgebirge merklich breiter, als an der andern, sichet. Bey sehr vollkommenen Fernröhren aber fällt diese Täuschung sanz weg. Wie meine Zeichnungen anzeigen, siehet man auch dann, wann eine Einsenkung ganz mit Schatten bedeckt erscheint, den Wall zu beyden Seiten ohngesähr gleich breit. Werden also in allen diesen Fällen zwey gleich große Einsenkungen unter einem ohngesähr gleich großen Winkel von den Sonnenstrahlen getroßen und die eine liegt nur zum Theil, die andere aber ganz in Schatten;

so mus entweder letztere, welche ganz mit Schatten bedeckt ist, bey einem gleichen Durchmesser ungleich tieser, oder sie muss wenigstens mit einem ungleich steilern Abhange bis zu einer gleichen Tiese eingesenkt seyn, weil sich sonst diese Erscheinungen bey ihrer Gleichsornigkeit nicht anders erklären lassen.

Ersteres erhellet aus der 2ten Figur. Es sev die Einsenkung ac bev gleichem Durchmeffer nicht bis zu der Tiefe abnc, sondern nach dem Bogen avk c noch einmahl so tief eingesenkt; so wird der Schatten unter eben demselben Erleuchtungswinkel da e nicht bloss bisn, sondern bisk reichen, und es wird nach der Richtung von ok die ganze eingesenkte Fläche mit Schatten bedeckt erscheinen. Letzteres hingegn macht die 3te Figur deutlich, in welcher die Einsenkung abko unter gleichem Erleuchtungswinkel und von gleicher Tiefe, aber mit steilern Abhängen beckenähnlich wieder angelegt ift, da denn der Schatten ebenfalls bis in k trifft, und die Einsenkung von o gesehen, ganz mit Schatten bedeckt er-Wahrscheinlich ist Beydes zugleich der Fall, so dass diejenigen Einsenkungen, welche vor andern unter einem gleichen Erleuchtungswinkel und Durchmeffer ganz mit Schatten bedeckt erscheinen, nicht nur tiefer find, sondern auch einen steilern Abhang haben; und so kann man z. B., wie ich schon oben 6. 90 erinnert habe, mit vieler Zuverläffigkeit urtheilen, dass die kleinere, ganz mit Schatten bedeckte Einsenkung i Tab. VI um ein Beträchtliches tiefer und steiler eingesenkt seyn muffe, als der füdlich dabey belegene Picard, weil dieser unter einem ohngefähr gleichen Erleuchtungswinkel nur halb mit Schatten bedeckt, und dieser überhin kürzer war. Denn wäre der Schatten in i, bloss Schatten des westlichen Walles in einer ebenen, oder nur wenig eingetieften Fläche gewesen, so hatte, weil allen Beobachtungen gemäß die Ringgebirge gewöhnlich auf allen Seiten ohngefähr gleich hoch find, die öftliche Wallseite ebenfalls eher mehr als weniger Schatten haben müffen.

#### S. 111.

Dass aber die meisten nicht sehr slachen, sondern tiesen Einsenkungen wirklich gewöhnlich mit ziemlich steilen Abhängen etwas, und zwar bald mehr bald weniger nach der 3<sup>rea</sup> Figur beckenähnlich eingetiest sind, ergeben meine Beobachtungen mit aller Gewissheit.

Noch vor kurzem durchlauschte ich, mit einer 632mahligen Vergrösserung des 7füssigen Telescops, ein beträchtliches Gewühl von Einsenkungen in der südlichen Halbkugel unter einem etwas kleinen Erleuchtungswinkel, und nahm diese sielen

gebirgigen Abhänge sehr deutlich wahr, die denn freylich unter einer so starken Vergröfferung den Gebirgen unserer Erde sehr ähnlich, aber mit dem Unterschiede erscheinen, dass die von ihnen eingeschlossenen Flächen wirklich deutlich um ein Beträchtliches tiefer, als die Kugelfläche, liegen.

Völlige Ueberzeugung gewinnt man aber von dieser wahren Beschaffenheit. wenn man viele Einsenkungen sowohl bey zu - als abnehmendem Monde dann sorgfältig beobachtet, wann die Lichtgränze fast unmittelbar an ihnen weglieget. So beobachtete ich z. B. am 11ten Oct. 1785 Morgens um c Uhr. ohngefähr 20 Stunden vor der letzten Quadratur, den Autolycus und Ariftillus nach der 2ten Figur Tab. XVI, als in deren eingefenkten Flächen die Sonne schon längst untergegangen war, und fich nun auch auf deren Ringgebirgen zu ihrem Untergange neigte. Bev bevden erschien der innere westliche Abhang als ein steiles Gebirge, gegen welches ich mit aller Deutlichkeit und Gewissheit bev a. bis auf eine beträchtliche Tiefe, wirklich in den eingetieften, unten ganz in Schatten liegenden Platform hineinsahe, und es erschienen diese steilen Abhänge, gegen welche die Strahlen der untergehenden Sonne zum Theil fast ganz senkrecht fielen, in einem sehr weissen, obgleich wie gewöhnlich zunächst an der Lichtgränze der Fall ist, etwas matten Lichte, flatt dass hingegen die Ringgebirge nur ein mattes, etwas gräuliches Licht hatten, die unter einem gröffern Erleuchtungswinkel in hellem Lichte augenfällig waren; fo dass solches mit den 6. 17 f. gegebenen photometrischen Erläuterungen vollkommen übereinstimmte.

Nach dieser Betrachtung hat es also zwar seine völlige Richtigkeit, dass nach demjenigen, was ich §. 64 erläuternd bemerkt habe, durch die Messung des Schattens nach aller Wahrscheinlichkeit nur dann die größte Tiefe gefunden werde, wann das Ende des Schattens die Mitte der eingesenkten Fläche trifft, zugleich erhellet aber auch daraus, dass bev tiefen, mit fleilern Abhängen versehenen Einsenkungen die Tiefe, in welche das Ende des Schattens trifft, wenn diefer die eingesenkte Fläche mehr oder weniger als halb bedeckt, von der größten Tiese gewöhnlich nicht fehr viel verschieden seyn könne.

#### 112.

Eben fo scheint es mir aber auch

2) in Ansehung der Ring- oder Wallgebirge nützlich, folgende erläuternde Bemerkungen nachzuholen, die für die künftigen topographischen Charten und befonders in Hinficht auf die Sclenogenie nicht unerheblich fevn dürften. a) Wer-

- a) Werden die eigentlichen Einfenkungen, welche hier von allen mit Ringgebirgen umgebenen ebenen Flächen oder Wallebenen forgfältig unterschieden werden müssen, (§. 60) unter beträchtlichen Winkeln erleuchtet; so erscheinen ihre Wallgebirge nicht als Gebirge, sondern bloß als slache, ebene, gewöhnlich hellere Ringe, welche die eingesenkte, oft ganz oder zum Theil mit Schatten bedeckte Fläche einschließen, an ihren äussern, von der Sonne abgekehrten Wallseiten überall keinen Schatten zeigen, und uns eben dadurch mit mathematischer Gewissheit überzeugen, daß die mit Schatten bedeckten, eingeschloßenen Flächen, in so fern nähnlich die Einsenkungen in völlig ebenen Flächen liegen, wirklich und zwar zum Theil sehr ties unter die allgemeine Kugel- oder, nach dem Sprachgebrauche unserer Welt, unter die Meeressläche eingesenkt sind.
- b) Werden sie unter kleinern, aber nicht sehr kleinen Winkeln von den Sonnenstrahlen getroffen, so erscheinen sie zwar wirklich bergartig über die umliegende Fläche erhaben, zeigen aber an ihrer äussern, von der Sonne abgekehrten Walleite nach dem Verhältnis ihrer Höhe und Gestalt überall keinen siehwarzdunkeln Schatten, sondern nur ost etwas Grauliches, und zwar ohngesähr so, als wenn der Mahler seinem Gemählde durch einen leicht angelegten Schatten die ersorderliche Projection gibt, welches bisweilen mit etwas, kaum merklichem, dunkeln Schatten vermischt, und wahrscheinlich Halbschatten ist; oder ihr schwarzdunkler Schatten der äussern Wallseite ist doch wenigstens gegen den, welchen die vorliegende Wallseite in die eingesenkte Fläche wirst, gewöhnlich äusserst gering und unbeträchtlich.
- c) Ist aber die Sonne auf dergleichen Ringgebirgen eben erst aufgegangen, oder hat sie sich schon sast ganz zum Untergange geneiget, so dass der Winkel, unter welchem die Sonnenstrahlen auf sie sallen, nicht viel über etliche Grade beträgt, dann geben sie unter beträchtlichen Vergrösserungen dem Auge als wahre Gebirge eine prachtvolle Scene, und wersen nach dem Verhältniss ihrer Höhe einen sehr augenställigen, bald längern, bald kürzern Schatten; dann stellt sich so wie im vorigen § bemerkt worden, ihre innere, in die eingesenkte Tiese ablausende Seite, wenn sie nahe bey der Mitte der Mondscheibe ihre Lage haben, als ein beträchtlicher, oft ziemlich steller Abhang dar, an welchem man bey den größern Einsenkungen unter starken Vergrößerungen schichtenartige Abtheilungen wahrnimmt; dann sallen auch gewöhnlich diese Wallgebirge nach dem Verhältnis ihrer Gestalt und übrigen Umstände merklich breiter ins Gesicht, und die Einsenkungen erschei-

nen mit ihren Ringgebirgen im ganzen Durchmesser größer, weil man ihren ganzen äussern Abhang und die kleinern hügelartigen Ungleichheiten, mit welchen sich dieser in der umliegenden ebenen Fläche verlieret, unterscheiden kann, die man unter größern Erleuchtungswinkeln zu erkennen nicht vermögend ist.

So erscheinen z. B., um dieses nach Beobachtungen und Charten practisch zu erläutern, Autolycus nach der Specialcharte Tab. XVI, als die Sonne am 8ten Sept. 1788 10° 21' 20" hoch über dessen Horizonte stand, nur bloss mit einem fehr schmalen, etwas hellern, ringförmigen Saume, der aber unter folchem Erleuchtungswinkel überall keine merkliche bergartige Erhöhung, noch den geringsten Schatten an der äuffern von der Sonne abgekehrten Seite zeigte, und der ganze Durchmeffer desselben betrug, bey einem scheinbaren Halbmesser des Mondes von 223,3 Linien, nur ( Linien = 20 Secunden. Nach der 21en Figur Tab. XVI hingegen, als er am 11th Oct. 1789 Morgens um 5 Uhr, 20 Stunden vor dem letzten Mondviertel, nur noch etwa 3 Linien seinem westlichen Rande nach von der Lichtgränze entsernt war, und die dort untergehende Sonne schon sast dicht über dessen Horizonte fand, erschien jener Saum als ein merklich breiteres, augenfälliges Wallgebirge, das an feiner westlichen Seite einwärts bey a einen steilen Abhang hatte, auswärts hingegen in kleinen hügelartigen Ungleichheiten flach ablief, westwärts einen sehr augenfälligen, 3 Linien langen, von der Lichtgränze unterbrochenen Schatten hatte, jetzt, den innern steilen westlich hell erscheinenden Abhang a ausgenommen, von matter graulicher Farbe erschien, und bey einem scheinbaren Mondhalbmeffer von 235,4 Linien, gut 6 bis 6, 5 Linien im Durchmeffer groß war.

Völlig gleiche Umflände fanden zu gleichen Zeiten bey der Einsenkung Ariftill Statt, deren Ringgebirge am 8000 Sept. 1788 an der äussen, von der Sonne abgekehrten Seite überall keinen, jetzt aber einen ohngeführ i Linien langen Schatten hatte, der überhin so, wie beym Autolycus, von der Lichtgränze unterbrochen wurde; und ein Gleiches habe ich bis jetzt noch bey allen Einsenkungen gesunden, die jeh, um die Beschaftenheit der Ringgebirge zu ersorschen, zunächst an der Lichtgränze untersuchet habe.

# §. 113.

So unerheblich auch vielleicht diese Untersuchungen scheinen mögen, so wichtig sind sie gleichwohl dem Natursorscher, wenn er die Natur in ihrem dortigen Wirkungskreise belauschen, die Verhültnisse der Rinzgebirge zu den von ihnen ein-

geschlossen Tiesen nach der Quantität ihrer Bergmasse zu ersorschen, und sich dadurch den Weg zu sichern Schlüssen über ihre Entstehung zu bahnen suchet, und in dieser Rückslicht bemerke ich über die Gestalt und Höhe der, die wahren Einsenkungen umschliessenden, Ringgebirge zur richtigern Beurtheilung der solgenden topographischen Charten allgemein noch solgendes.

Dass viele dieser Ringgebirge, ungeachtet sie unter einem ziemlich kleinen Winkel von den Sonnenstrahlen erleuchtet werden und die von ihnen eingeschlosfen werdenden Tiefen ganz mit Schatten bedeckt find, dennoch an ihrer äuffern, von der Sonne abgekehrten Seite überall keinen meßbaren wahren Schatten zeigen und daher fehr flach auswärts ablaufen, hat zwar feine Richtigkeit. Beträgt aber der Erleuchtungswinkel nur etliche wenige Grade und find diese Ringgebirge nicht fehr breit; fo hilft, wenn fie auswärts überall keinen, oder nur fehr wenig wahren Schatten haben, ihre flach ablaufende Gestalt nichts, um daraus dennoch eine beträchtliche Höhe erklären zu können, sondern es ist alsdann eine natürliche Folge, dass sie überalt keine beträchtliche Höhe haben können. Es sey nähmlich, nach der 4ten Figur Tab, VIII, b ein Wallgebirge von beträchtlicher Höhe mit einem breiten Fusse und einem auswärts flach ablaufenden Abhange bd, und sein Gipfel b werde nach der Richtung ab und mithin unter dem Winkel ab c von der Sonne erleuchtet; fo wird freylich einer beträchtlichen Höhe ungeachtet der Abhang bd von der Sonne etwas erleuchtet werden und überall keinen wahren Schatten, fondern nur ein mattes Licht haben; allein der Erleuchtungswinkel abc, oder die Sonnenhöhe, beträgt ohngefähr 15 Grade und ist also sehr beträchtlich. Wird der Gipfel nur unter dem Winkel ebc = 8° bis 9° erleuchtet, so wird er seinen Schatten des noch immer beträchtlichen Erleuchtungswinkels ungeachtet bis f werfen; es wäre denn, dass sein Fuss um df breiter, und sein Abhang = b fangenommen würde. Eine fo beträchtliche Fußbreite ergeben aber die Beobachtungen keinesweges. Je kleiner also die Erleuchtungswinkel find, desto niedriger müssen die Wallgebirge ihres flachen Abhanges ungeachtet feyn, wenn fie keinen erheblichen messbaren Schatten haben. Die folgenden Abschnitte enthalten darüber sehr viele practische Beyspiele.

# Vierter Abschnitt.

Topographische Zergliederung der ganzen Grundsläche des Maris serenitatis nach ihren sehr merkwürdigen Bergadern, Anhöhen und Einsenkungen.

# S. 114.

Die Tab. IX vorgelegte Specialcharte enthält zwar die ganze graue Grundfläche des Maris ferenitatis oder nördlichen Theils des Hevelischen Pontus Euxinus, wie ich sie am sien Nov. 1788 Abends von 4 U. 30 Min. bis um 8 Uhr, im Mittel 7 Tage 14 Stunden nach dem Neumonde, unter Anwendung einer 16 Imahligen Vergrösserung des 7 süssigen Telescops forgfältigst untersuchet, vermessen und verzeichnet habe; aber bloß die Grundsläche selbs, nicht auch ihre sie begränzenden merkwürdigen Gebirge und Einsenkungen, weil diese Fläche zu viele merkwürdige Gegenstände enthällt, als dass ausser diese hey der grössten Anstrengung auch noch ihre nicht weniger merkwürdigen Gränzgebirge unter dem diessmahligen Erleuchtungswinkel hätten untersuchet werden können. Alle übrigen Gegenstände ausser der Fläche selbst sind also bloß nach ihrer Lage nachrichtlich angelegt, so wie sie diese zur Zeit der Beobachtung wirklich gegen einander hatten.

Gibt irgend eine Mondlandschaft dem Natursorscher Stoff zu weiterm Nachdenken und gewähret ihm einen interessanten Blick in die Naturgeschichte dos Mondes, so ist es gewis die gegenwärtige vorzüglich, und alle Beobachtungsungsände waren sür die Untersuchung der hier verzeichneten, größtentheils äusstersteinen Gegenstände so vorzüglich glücklich vereiniget, dass nur gleiche Umstände vorhanden seyn müssen, wenn man alle hier abgebildete Gegenstände eben so deutsich und gewiss zu sehen wünschet. Zwar wurde der Mond zwischendurch oft von getheilten Wolken bedeckt, dagegen waren aber auch, wie sehr oft der Fall ist, die Zwischenräume der Atmosphäre, durch welche ich beobachtete, desto reiner und gewährten das Vergnigen, alle in dieser merkwürgigen Fläche besindlichen, größtentheils noch ganz unbekannten Bergadern umständlich zu untersuchen.

Bey der Beobachtung betrug der scheinbare Monddurchmesser 29 Min 38", aber theils wegen des unter der 161mahligen Vergrösserung für die ganze Fläche zu kleinen telescopischen Feldes, theils weil nach dem sonst allgemein festge-

fetz-

fetzten Maafsstabe die gegenwärtige Charte gegen das Format der übrigen Charten viel zu groß ausgesallen, und solches auch unnöthig gewesen seyn würde, maafs ich die Figur und Größe der ganzen Fläche nur mit einer 95 mahligen Vergrößerung, und zwar in einer Entsernung der Projectionstasel, welche die Hälfte der sonst gewöhnlichen Maasssab, so dass also in dieser Charte ausnahmlich jedes Quadrat 40 Sec. oder beyläusig 10½ geographische Meilen ausmacht. Der Abstand des Alhazen betrug wiederholet gemessen, 9½ bis 10 Linien; die Lichtgränze hingegen lag östlich sast dicht an den diese Fläche begränzenden Gebirgen, so dass sie östlich am Calippus wegstrich; welcher Umstand die Beobachtung um so mehr begünstigte, da ich Abends vorher, als die Lichtgränze durch die graue Fläche ging, die Beschaffenheit der westlichen Gegenstände schon vorläusig untersuchet hatte.

### g. 115.

Nach der Mayerischen Generalcharte ist die hier mit aller thunlichen Genauigkeit entworsene Fläche des Maris serenitatis mit Einschließung des Lacus somniorum zwischen dem 17ten und 43 åren Grade nördlicher Breite und zwischen 8° und 44° westlicher Länge belegen; nach meiner Messung aber hatte unter den angezeigten Umständen bloß die graue Fläche des Maris serenitatis ohne ihre Gränzgebirge und den Lacus somniorum, in der größten Breite von w nach 0, dem Sin. nach 90 Lin. oder 6 Min. und in der größten, daraus sententen Linie 60 Dec. Linien, oder 4 Min. so, dass dieser Flächenraum im größten Durchmesser nach einem höchst beyläusigen Ueberschlage etwas über 100 deutsche Meilen auf der Mondstäche einnehmen, und im Ganzen wenigstens 7000 Meilen an Flächenraume halten dürste. Bey der Beobachtung hatte übrigens die ganze graue Grundstäche des Maris serenitatis, die folgenden besonders bemerkten Gegenstände jedoch ausgeschlossen, nur 1°, die Pläche des Lacus somniorum hingegen 2° Licht, und es erschienen beyde Grundstächen ausser den inzelen darin besindlichen Gegenständen ziemlich eben.

### S. 116.

Aeusserft instructiv sind die hier verzeichneten Lichtadern, welche sammtlich um ½ bis 1° heller ins Auge sielen, und sich vor der übrigen dunklern Grundstäche schr gut auszeichneten. So wohl nach der diessmahligen, als der 24 Stunden vorher darüber angestellten Beobachtung, auch mehrern andern damit völlig übereinstimmenden Wahrnehmungen, bestehen sie, wie unter andern auch der an ver-

verschiedenen Stellen östlich daran besindliche schwache Schatten deutlich ergab, aus wahren über die übrige Grundstäche erhabenen Bergadern und Bergketten, sind in einem so kleinen Miniaturgemählde, weil sie auf eine sehr merkwürdige Art sat überall durch eine Menge größerer und kleinerer Einsenkungen und Berghöhen mit einander in Verbindung stehen, den Adern thierischer und vegetabilischer Körper nicht unähnlich, und machen einen sansten, aber desto lebhastern Eindruck, die Größe Gottes in dem Baue seiner großen Naturwerke einer uns zugeselleten andern Welt zu bewundern. Die größen Naturwerke einer uns zugeselleten andern Welt zu bewundern. Die größen Meilen und sind dahey an vielen Stellen nicht über i deutsche Meile breit, sind durch kleine Nebenadern mit einander verbunden, und allenthalben sind Einsenkungen und einzeln belegene Berge das Mittel der Verbindung, so dass diese Fläche dasjenige, was ich hierüber schon sie geäussert habe, überzeugend bestätiget und uns zugleich Anleitung gibt, so viele sonderbare Merkwürdigkeiten, welche sich in andern Mondlandschaften dem Auge des Beobachters darstellen, analogisch richtiger zu beurtheilen.

Uebereilen würde man sich, wenn man schon hier aus dieser merkwürdigen Naturscene etwas Allgemeines über den Bau und die Naturgeschichte des Mondes solgen wollte; denn in der That gibt es, wie das Ganze dieser topographischen Fragmente zeigen wird, sehr viele Gegenstände von ganz anderer Art, welche, wo nicht mehr, doch eben so sehr unsere Ausmerksamkeit verdienen. Erst durch topographische Zergliederung der ganzen Mondsächt gewinnt man reichhaltige Quellen, aus welchen man für die Naturgeschichte des Mondes schöpsen kann, und erst dannist man zu dergleichen Folgerungen berechtiget; aussillend merkwürdig bleibt es indessen vorerst, dass sich fast alle hier verzeichnete Bergketten in der kleinea bis jetzt unbekannt gewosenen Einsenkung k concentriren.

6. TI7.

Die Bergadern find folgende:

1) diejenige, welche in gerader Richtung vom Plinius und zwar von a nach c, in einer Strecke von etwa 40 deutschen Meilen fortläuft, und bey c sich in 3 Aeste l,m und n theilt, deren beyde erstere l,m sodann bogenförmig nach der schon bemerkten kleinen Einsenkung k, der dritte n aber, welcher sich nur unter sehr günstigen Umständen entdecken lösit; ebenfalls in entgegengesetzter bogenförmiger Richtung, gerade auf die innerhalb an dem südlichen Ringgebirge des Possidonius be-

"findliche Einfenkung fortgehen, a und c find wahre augenfällige Berghöhen oder längliche, 7 bis 9 geographische Meilen lange flache Gebirge, die aber fielbt einen Theil dieser Bergkette ausmachen; so wie denn überhaupt diese Bergader unter diesem sehn ziemlich beträchtlichen Erleuchtungswinkel oder Abstande von der Lichtgränze, vornehmlich aus dergleichen einzelen, länglichen, in einerley Richtung hinter einander fortliegenden Berghöhen zu bestehen schien.

Westlich neben dieser Bergader erschien unter den diesemahligen. Umständen ein keistürmiger Strich der Grundsläche & 3, welcher, indem er von 3 nach & einen undeutlichen Absatz oder Ader zeigte, merklich heller als die übrige Grundsläche war, und gleich den Bergadern 2° Licht hatte. Er war dem \$.86 beschriebenen, im Mare Crisium besindslichen sehr ähnlich; unter andern Umständen aber ist er nicht eben so augenställig. In diesem hellern Striche der Grundsläche zeigte sich in b ein helleres Fleckchen, welches eine slache Einsenkung zu seyn schien, so wie östlich neben der Berghöhe a eine wahre kleine Einsenkung in y sichtbar war.

- 2) Die zweyte Bergader läuft von h, einer beträchtlich groffen, flachen, nordwestlich bey dem Menelaus besindlichen Anhöhe, in einer größtentheils geraden Richtung und Strecke von etwa 70 deutschen Meilen, gegen Norden ebenfalls bis zu der gemeinschaftlichen Einsenkung k, in welcher sich alle Bergadern vereinigen, fort, und trifft mitten in der Grundsläche auf p, eine gewöhnliche aber vorhin unbekannte Einsenkung, welche etwa 4 Sec. im Durchmesser hat, dann nördlicher auf e, eine slache Berghöhe, und so weiter auf die Einsenkung k.
- 3) Die dritte kommt unmittelbar vom Menelaus und läuft größtentheils mit der vorher bemerkten parallel, durch einen Flächenstrich von etwa 80 geographischen Meilen gleichfalls bis zu der gemeinschaftlichen Einsenkung k fort. Sie trifft auf q, die größte innerhalb der aschgrauen Fläche befindliche, und salt einige bisher bekannt gewesene Einsenkung, welche gegen 7 Sec. im Durchmesser hat, und dann weiter auf eine beträchtliche, aber flache, der bey e völlig ähnliche Berghöhe f, welche gleiche hellgraue Farbe hatte.
- 4) Von der eben gedachten Einfenkung q entspringet ein Nebenast einer Bergader, welcher nördlich nach r fortläuft und sich daselbst mit der folgenden Hauptader verbindet. r ist sitt den Beobachter ein äusserst seinen, mit hinlänglicher Deutlichkeit schwer zu unterscheidender Gegenstand. Es ist eine sehr merkwürdige, kaum erkennbare Einsenkung, welche deswegen schwer zu erkennen ist, weil se mit der Grundsläche einerley dunkelgraue Farbe hat. Sie hat das Besondere, dies ihre Figur

Figur von der gewöhnlichen ringförmigen abweicht und beynahe ein irreguläres Dreyeck ausmacht. In ihrer Mitte zeigte fich ein fehr kleines helleres, nicht einer Einfenkung, fondern einem Bergköpfgen ähnliches Fleckchen, ein fehr feiner Gegenftand und vermuthlich ein fehr kleines Centralgebirge.

- 5) Eine fünfte Bergader kommt ebenfalls von der Einfenkung des Menelaus, läuft nordöftlich auf s und t, von da nordweftlich auf die vorgedachte merkwürdige Einfenkung r, und von dieser weiter gleichfalls nach der gemeinschaftlichen Einfenkung k, so dass sie sich in einer geringen Breite durch einen Flächenraum von etwa 100 geographischen Meilen erstreckt, und gleich den übrigen Bergadern nicht nur dasjenige, was ich §. 87 von der Verbindung der Bergadern mit Einsenkungen und einzelen Bergen bemerkt habe, merkwürdig bestätiget, sondern auch einen augenställigen Wink gibt, wie höchst merkwürdig und sonderbar die Kräste der Natur dort gewirkt haben und vielleicht es noch thun. In s und t, hat sie der Natur dort gewirkt haben und vielleicht es noch thun. In s und t, hat sie zwey äussterheiten, nicht viel über i Sec. im Durchmesser haltende \* Einsenkungen in sich, welche so wie die übrigen hier verzeichneten ein merklich helleres Licht hatten, aber nur unter günstigen Blicken und Umständen erkennbar sind.
- 6) Die sechste Bergader kommt von einer fast dicht an den südlichen Gränzgebirgen besindlichen, verhältlich gezeichneten Einsenkung u, streicht nördlich nach v, woselbst sie wieder eine ohngefähr gleich grosse, aber ganz slache, als ein weistes, schr kleines rundes Fleckgen erscheinende, etwas ungewisse Einsenkung in sich hat, von da weiter auf g, einen nicht scharf begränzten dunkeln Flecken, welcher während solcher Beobachtung nur etwa 2° Licht hatte, mithin merklich dunkler als die übrige Grundsläche, und weil er sehr nahe an der Lichtgränze lag, etwas undeutlich ins Gesicht siel, vielleicht aber eine ähnliche Einsenkung als r war, und verbindet sich zuletzt mit den beträchtlichen, S. 149 beschriebenen, den Calippus umgebenden Gränzgebirgen, so dass auch diese Bergader mittelst dieser Gebirge die Einsenkung des Calippus mit der Einsenkung u verbindet und fast in gerader Linie einen Flächenstrich von 80 bis 90 deutschen Meilen durchläust.
- 7) Die 7te Bergader kommt zwar nach der Beobachtung nur unmittelbar von den bay w die grane Grundfliche begränzenden Gebirgen, woselbst westlich in i ein einzeler Bergkopf in der ebenen Fläche liegt, hat aber in gerader Linie ihre Rich-

<sup>6</sup> Wegen des bey dieser Charte angenommenen kleinern Maafsstabes haben diese Einsenkungen größer, als verhältlich, gezeichnet werden müssen.

Richtung auf x, eine verhältlich gezeichnete, unmittelbar am Gränzgebirge belogene, das Mahl sehr helle, wenigstens 6° Licht habende Einsenkung, so dass ihre Verbindung mit dieser Einsenkung ebenfalls wahrscheinlich wird. Sie läust mit der vorher beschriebenen gröstsentheils parallel nach y, einem in ihr besindlichen runden, weissen Punctchen, so vermuthlich gleichsalls eine sehr kleine Einsenkung ist, und von da weiter ebenfalls nach den den Calippus umgebenden Gränzgebirgen, und scheinet mit diesen, der beträchtlichen Einsenkung des Calippus und der Einsenkung x auf ähnliche Art, als die sechste Bergader, in Verbindung zu stehen.

8) Aufferdem aber werden nicht nur vorgedachte beyde letzte Bergadern in z durch zwey kleine parallele Zwischenadern mit einander verbunden, sondern sie stehen auch durch eine etwas unterbrochene Bergader kg mit der gemeinschaftlichen Einsenkung k, und durch diese mit allen übrigen Bergadern in Verbindung.

#### S. 118.

Auf diese merkwürdige Art ist also die übrigens scheinbar ebene graue Fläche des Maris serenitatis mit Bergadern solcher Gestalt durchwebt, als man auf unserer Erdsläche meines Wissens in einer so großen ebenen Fläche kein ähnliches Beyspiel sindet; und zwar mit flachen niedrigen Bergadern, die wie nach §. 123 die Folge meiner Bemerkungen ergibt, zum Theil nicht über etliche hundert Fuß hoch seyn können. Mit dem nördlich daran stossenst den nicht völlig gleiche Bewandniss; denn in diesem konnte ich überall keine Bergader entdecken, aussen dass sich von k nach a hin ein einer Lichtader ähnlicher, äusserst unbegränzter Lichtschimmer zeigte, den T. Mayer in seiner Generalcharte ebenfalls angezeigt hat.

Zur weitern Erläuterung der 9 ca Kupfertafel bemerke ich daneben noch folgendes:

a)  $\beta$  ist eine Einsenkung, welche noch innerhalb der eigentlichen Grundsläche befindlich ist. Letztere wird hier durch einen von  $\beta$  nach  $\zeta$  in gerader Linie fortgehenden, undeutlichen geringen Absatz von der Grundsläche des Maris tranquilitatis unterschieden, von welcher die Grünze von  $\beta$  nach  $\eta$ , nebst dem Plinius und Menelaus solcher Gestalt nachrichtlich angelegt ist, dass die §. 131 f. beschriebene, unter einem andern Erleuchtungswinkel beobachtete Landschaft daran schließet.

b) Weft-

- b) Westlich und östlich sind die Gränzgebirge, welche mit zu beobachten sür das Mahl unmöglich war, bloß ihrer wahren Lage nach angelegt. Oestlich bey sind zwar die §. 146 f. beschriebenen östlichen Gränzgebirge unterbrochen, jedoch besinden sich in dem ebenen Zwischenräume bey eeinige sehr kleine einzeleBergköpfe.
- c) Irren würde man sich aber, wenn man verlangte, dass alle hier beschriebenen Gegenstände ohne Unterschied, unter gleichem Erleuchtungswinkel, gleicher Witterung, Vergrösserung, Gesichtskraft und Lichtstärke, auch eben so mit dem ersten Blick wieder ins Auge fallen müsten.

Ausser noch andern in der dritten und vierten Abtheilung erörterten zusälligen, natürlichen Ursachen, welche scheinbare Veränderungen veranlassen können, sind einige hier mit beschriebene Gegenstände so ausserdentlich sein, dass man um sie zuerst mit Gewissheit zu entdecken, lange Zeit eine und eben dieselbe Stelledurchforschen, und das Auge nach und nach gewöhnen muss. Sollte also einem andern Beobachter nicht Alles unter gleichen Umständen sofort eben so, als es hier beschrieben ist, augensallig werden: so rathe ich ihm eben so geduldig sort zu sossen, als es der Topograph gethan hat und diesem nicht zu voreilig das Urtheil zu sällen. Je länger und österer man eine und eben dieselbe kleine Stelle beobachtet, desso wehr entdecket man.

## 6. 119.

Bey der bisherigen topischen Schilderung der Grundstäche des Maris serenitatis habe ich den Beobachtungen gemäss sitr völlig gewiss angenommen, dass die etwas hellern Adern, durch welche die Natur alle in dieser merkwürdigen groffen Fläche befindlichen Gegenstände zu einem einigen Ganzen unter einander zusammengekettet hat, wahre, über die übrige Grundfläche merklich erhabene Bergadern oder Bergketten find, die den Gang der Natur in Ausbildung der Mondfläche sehr einleuchtend bezeichnen dürsten. Unter größern Erleuchtungswinkeln fällt aber diese Fläche keinesweges so wie sie hier beschrieben ist, ins Gesicht, vielmehr erscheinen dann diese Bergadern blos als Lichtadern, und die übrigen Gegenstände als Lichtpuncte. So war es z. B. am 7ten Jänner 1789 Abends um 7 Uhr, 3 Tage 2 Stunden nach dem 18en Mondviertel und in der Folge zu ähnlichen Wechsel-· zeiten wirklich ein recht prachtvoller Anblick, indem ich mit dem 7füff. Reflector alle Adern, Einsenkungen und Anhöhen lichthelle sahe und ausger den Adern gegen 30 Lichtpuncte von der übrigen grauen Flüche deutlich unterscheiden konnte. Dem Naturforscher, der nicht alles auf Treue und Glauben als wahr nachzubeten, fondern alles nach GrünGründen selbst zu prüsen gewohnt ist, kann es also nicht unangenehm seyn, wenn ich hier theils der Wahrheit selbst wegen, theils aber auch als eine etwas nähere Anleitung zu den weiter solgenden topographischen Zeichnungen und Untersuchungen den Weg zeige, auf welchem ich auch in Ansehung der, in vielen Fällen kaum erkennbaren, seinen Bergadern zu einer mathematischen Gewissheit und so gar so weit gekommen bin, das ich ihre oft sehr geringe senkrechte Höle wirklich gemessen und berechnet habe.

## §. 120.

Ift es wahr, dass dergleichen etwas hellere Adern gleich den um die Einsenkungen befindlichen Ringen, so wie sie oft der Augenschein in ihrer augenfällig erhabenen Projection zeigt, wahre über die übrige umliegende Fläche merklich erhabene Theile oder wahre Bergadern find, so müssen sie, weil sie in den meisten Fällen unter ziemlich kleinen Erleuchtungswinkeln gar keinen Schatten, oder nur fehr entsernte Spuren davon zeigen, in Vergleichung mit den übrigen Mondgebirgen sehr niedrig sevn und flach ablausen. Wartet man aber bev reiner Lust den Zeitpunct ab., da eine folche Bergader zunächst und fast unmittelbar an der Nachtfeite ihre Lage hat, und folglich die Sonne auf ihr so eben erst ausgegangen oder im Untergehen begriffen ist, so muss sie, wenn die Sonne über ihrem Horizonte kaum 1 bis 2 Grade erhaben ist, besonders an denjenigen Stellen, wo ihre Seitenfläche weniger flach abläuft, einen augenfälligen, beträchtlichen messbaren Schatten haben. So urtheilte ich zwar, und fand auch bald, daß ich mich keinesweges geirret hatte; allein da fich dergleichen Bergadern nur vornehmlich in den grauen ebenern Flächenräumen oder fogenannten Meeren befinden, fo fällt das Licht zunächst an der Lichtgränze, selbst in einem vorzüglich lichtstarken siebenfüstigen Reflector, nach photometrischen Gründen so matt ab, dass ihr Schatten auf der fehr matt erleuchteten dunkeln Fläche nur mit vieler Mülie hinlänglich scharf und genau erkannt und gemessen werden kann. Selbst ein scharfsichtiges Auge muss sich bey Anwendung des besten Reslectors an solche matte Naturgemählde nach und nach gewöhnen und sich durch immer fortgesetzte forgfältige Beobachtungen immer mehr und mehr Localkenntniss verschaffen. also Jahre darüber hin, ehe ich durch dergleichen feine Beobachtungen zu einer völligen mathematischen Gewissheit gelangen, und die Schatten sowohl, als den Abstand dieser Bergadern von der Lichtgränze mit hinlänglicher Schärfe messen konnte. Kaum hatte ich aber einige dergleichen Messungen mühsam bewerkstelliget, get, als mir die Sache leicht wurde, und es erfolgten bald übereinstimmende Refultate aus mehrern unter verschiedenen Umständen geschehenen Messungen, welche eine vollkommene Ueberzeugung gewährten.

## 6. 121

Um dieses durch hieher gehörige Beyspiele practisch zu rechtsertigen und zugleich eine genauere Kenntnis der Mondsläche zu besördern, habe ich Tab. X bloss die westlichste, vom Pliniur bis zum Possionius durch das Mare serenitatis sort-lausende Bergader, und zwar hier wieder nach meinem allgemeinen Projections-Maassstabe, da ein jedes Quadrat 20 Secunden oder beysläusig 5 deutsche Meilen austrägt, so abgebildet, wie ich diesen Flächenstrich am 7ten Nov. 1789 Abends von 10 Uhr 10 Min. an, unter der lichtvollen 16 mahligen Vergrösserung des großen Reslectors, umständlich untersucht, gemessen und entworsen habe.

Da diese Beobachtung 4 Tage 21 Stunden nach dem Vollmonde, mithin bey abnehmendem Mondlichte geschahe, so rückte die westlich blos nachrichtlich angelegte Nacht von Westen nach Osten fort, und hatte schon die, von einem sehr beträchtlichen Ringgebirge eingeschlossene, Fläche des Possidonius solcher Gestaltmit ihrem Schleyer bedeckt, dass nur noch die Gipsel von dessen ungleich höhern nördlichen Ringgebirgen von der Sonne erleuchtet, in der Nachtseite sichtbar waren. Bey dem Ansange der Beobachtung war der westlichste in der Nachtseite noch erleuchtete Bergkops 12, 5, bald nachher aber reichlich 14 Linien = 56 Secunden von der Lichtgränze entsernt, und sein Abstand nahm, so wie die in ihrem Halbschatten sich zeigende sehr matt erleuchtete Lichtgränze östlich sortrückte, noch immer zu, woraus dessen beträchtliche Höhe erhellet. Das kleine Ringgebirge 7, welches Tab. XI Fig. 2 lit. A weiter beschrieben wird, lag zum Theil schon in der Nachtseite, Plinius hingegen sammt der von ihm nach dem Possidonius sortlagenden dem Bergader und dem kleinen Cratergebirge 3 noch völlig in der Tagesseite, da wo die am östlichen 4 Horizonte stehende Sonne dem Untergange sehr nahe war.

Unter diesen Umständen fielen die Ringgebirge in prachtvoller Deutlichkeit als ziemlich hohe, und eben so die Ader als ein wahres, schlangensörmig sortlausendes, sach gebauetes, niedriges Gebirge ins Gesicht, und ich war jetzt, nachdem ich schon mehrere ähnliche Messungen bewerkstelliget hatte, bevdes sowohl den Abstand.

als

Den Horizont nenne ich hier bloß deswegen öftlich, weil et von der Erde aus geschen öftlich liegt.

A a

als die Länge der Schatten mit hinlängliheer Genauigkeit und Schärfe zu meffen vermögend. Jetzt fahe ich deutlich, dass die Bergader an das Ringgebirge des Postidonius wirklich anschloss; sehr merkwürdig hingegen war es, dass ich das Mahl so wenig von dem nach Tab. IX vom Tacquet nordwesslich sich erstreckenden Absatzt, den ich gleichwohl so oft und mannigsaltig beobachtet habe, als von dem kleinen Crater v und dem hellen Flecken b T. IX etwas gewahr wurde, woraus ich aber hier, um nicht zu weit abgestühret zu werden, bloss in Hinsicht aus die in der dritten Abtheilung vorgelegten, völlig ähnlichen, merkwürdigen Beobachtungen ausmerksam machen dars.

## S. 122.

Folgende Meffungen und Berechnungen zeigen nun die wahren Naturverhältniffe der hier entworfenen Gebirge mit völliger Gewißheit.

1) Das Ringgebirge Plinius erschien in einer prachtvollen Projection, und weil ich jetzt die an seinem Fusse besindlichen hügelartigen Ungleichheiten mit erkannte, etwas gröser als unter beträchtlichen Erleuchtungswinkeln. Es hatte nähmlich 7,5 Linien im ganzen Durchmesser und war östlich reichlich 2 Linien breit, statt dass seine Ringbreite unter grössern Erleuchtungswinkeln, wie man bey Vergleichung der 11ten und 12ten Kupsertasel siehet, sonst nur 1 Linie und wenig darüber beträgt. Das von ihm eingeschlossene Becken lag ganz in Schatten, und indem der westliche Rand des Ringgebirgs noch 7 Linien von der Lichtgränze entsernt war, warf dieses Gebirge einen im Mittel 2, 4 Linien langen Schatten. Bey diesen Messungen betrug aber der Halbmesser des Mondes 15 Min. 43", und der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner 32° 22', als um so viel nähmlich der Mond noch mehr, als halb, erleuchtet war. Darnach ergibt also die Rechnung

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 1° 18′ 20″ an deffen Ende aber nur = 1° 18′ 20″

und dann weiter die senkrechte Höhe dieser Ringgebirgs, da wo der Anfang des Schattens lag, = 0,00033 des Mondhalbmessers

= 1277 Fuss;

als um fo viel nähmlich dieses Gebirge höher als derjenige Flächenpunct ist, in welchem sich der Schatten endigte.

Daraus erscheinet also der sehr flache Naturbau dieses Ringgebirgs, denn von einer Höhe, die nur 213 Toisen oder beyläusig 75 einer geographischen Mei-

le

le austrägt, fällt es allmählig bis zu einer Fußbreite von 2 Meilen ab, und zu dieser verhält sich folglich die senkrechte Höhe nur wie 1: 36.

a) Unter gleichen Umftänden warf das kleine Cratergebirge β, indem fein weftlicher Rand ς Linien von der Lichtgränze entfernt war, einen nur 1½ Linien langen Schatten, und die Rechnung ergibt darnach

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 1° 25′. o" am Ende des Schattens aber nur = 0° 55′ 30″

und weiter die senkrechte Höhe dieses Craterbergs = 0,00018 des Mondhalbmessers, = 956 Fuss.

- 3) Indem die fehlangenförmige Bergader, welche Tab. X in demjenigen Abstande von der Lichtgränze gezeichnet ist, in welchem ich sie bey dem Ansange der Beobachtung währnahm, nur noch 4 Linien von dieser entsernt war, sand ich
  - a) ihren längsten Schatten in dieser Entsernung nur 2 Linien lang und darnach gibt die Rechnung

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 1° 8′ 10″ an dessen Ende aber nur = 0° 34′ 20″ und so weiter die senkrechte Höhe = 0,00015 des Mondhalbmessers,

= 797 Fuss.

b) an einigen Stellen aber war der Schatten, in einem gleichen Abstande von 4 Linien, im Mittel der Messungen nur 1, 1 Linie lang, und die Rechnung gibt sür die Höhe der Sonne am Ende des Schattens 0° 49′ 40″ und daher für diese geringere Berghöhe nur 0,0000 des Mondhalbmessers,

= 478 Fuss.

## S. 123.

So hoch ist also nur diese merkwürdige Bergader bey einer Fußsbreite, welche die Projectionstasel da, wo sie am breitesten war,  $= 1\frac{1}{2}$  Linien = 6 Secunden aggab. Von der größten Hölle, welche nur 133 Toisen austrägt, fällt sie mithin bis zu der größten Fußsbreite von wenigstens  $1\frac{1}{2}$  geographischen Meilen ab, und jene verhält sich zu dieser nur beyläusig wie 1:43. Wie vielen Stoff muß dieses nicht dem denkenden Forscher zu weiterm Nachdenken geben?

Gleichwohl ist diese Bergader keinesweges eine der niedrigsten, und deswegen füge ich noch eine neuere Beobachtung bey. Am 21<sup>sten</sup> März 1790 Abends um 8 Uhr, 6 Tage nach dem Neumonde, war die Lichtgränze von der dritten,

Aa 2

auf

auf q Tab. IX und dann Weiter auf k fortlaufenden Bergader an einigen Stellen nur 5 Linien entfernt, gleichwohl hatte diese Bergader an weiter von der Lichtgrünze entlegenen Stellen zum Theil gar keinen Schatten, erschien aber dennoch durchgehends als eine deutliche Bergader, und ich fand in jenem Abstande den längsten Schatten nur 3, den kürzesten aber im Mittel nur 0,6 Linien lang. Bey dieser Beobachtung betrug aber der Halbmesser des Mondes 15 Min. 7" und der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner 24° 26'. Die Rechnung gibt daher

a) für die größte Höhe

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 1° 24' 15" am Ende des Schattens = 1° 10' 36"

und darnach weiter die senkrechte Höhe = 0, 00009 des Mondhalbmeffers,

= 478 Fuss;

b) für die kleinste Höhe

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 1° 24′ 15″ am Ende deffelben aber nur = 1° 14′ 0″

am Ende desselben aber nur und darnach die Höhe = 0,0007 des Mondhalbmessers

= 372 Fus. \*

- 3/2 2 4130

## S. 124

Nach diesen Beyspielen siehet man also ein, dass man nach der von mir durchgehends gleichsörmig angewandten Methode wirklich Berghöhen von 3 bis 400
Fußs zu messen vermögend ist, und die weitere Folge dieser Fragmente enthält
mehrere solcher Messungen. Zu Verhütung eines möglichen Zweissels scheint mir
aber noch solgende Bemerkung nützlich zu seyn:

Nach demjenigen, was ich in der Einleitung erörtert habe, kann ich mit der 16 mahligen Vergröfferung des fiebenfüffigen Reflectors, als unter welcher obige Messungen geschehen sind, nur Gegenstände der Mondsläche als ein seines schwir-

en-

Wie ungleich überhaupt die ganze Flüche des Matis ferenitatis fey, fand ich unter andern Beobachtungen besonders auch den 23cen Nov. 1789 Abendas Ühr, da diese Flüche noch zum Theil in der Nachtseite lag; denn ausser den in der Tagesleite besindlichen Bergadern, welche sehr deutlich und gewis erschienen, trat 1) beym Sulpicius Gallus ein Stück graue Grundsäche auf nicht weniger als 16 Sec. in die Nachtseite. 2) Fielen von der stidlich über dem Calippus belegenen Bergader, welche damahls noch in der Nachtseite lag, auf 12 bis 14 Sec. von der Lichtgrünze entsernt, mehrere höhers Stellen als graue aus dem Nachtschaten hervortretende Puncer ins Gesicht.

rendes Pünctchen erkennen, welche etwas über 1000 Parif. Fuß im Durchmeffer gross find. Darnach scheint es also unmöglich zu sevn, dass man mit einer solchen Vergröfferung Berghügel, welche nur a bis 400 Fuss senkrecht hoch find. wirklich als erhabene Berghügel fehen und unterscheiden könne. Allein die Höhe eines Bergs. nach welcher er wirklich über die darum befindliche Fläche erhaben erscheint, ift ein Theil seiner Gestalt, und um einen Gegenstand seiner ganzen Gestalt nach deutlich erkennen zu können, kommt es vornehmlich auf eine hinlängliche Gröffe feines scheinbaren Durchmessers an, wenn man gleich die einzelen Theile, welche seine Gestalt im Ganzen bilden, einzeln betrachtet nicht unterscheiden kann. Beträgt z. B. der Durchmesser eines Ringgebirgs nur etwas über 1000 Fuss; so bin ich es zwar unter sehr günstigen Umständen und gedachter Vergröfferung als ein fehr feines Pünctchen, aber nicht als einen Ring oder Kreis zu erkennen vermögend. Ist es hingegen im Durchmesser gegen 5000 Fuß grofs, fo erkenne ich es im Ganzen deutlich als einen Kreis, ob ich gleich die kleinen Bergtheile, welche den ganzen Kreis bilden, einzeln betrachtet nicht zu unterfcheiden vermögend bin. An und für fich felbst wurde man also eine solche geringe Berghöhe schlechterdings nicht erkennen können; allein in Verbindung mit einem hinlänglich groffen Durchmeffer des Bergs, wird fie unter einem fehr kleinen Erleuchtungswinkel durch Licht und Schatten allerdings, und felbst auch dann augenfällig, wann der Schatten mehr halber als wahrer Schatten ift, und man überall keinen wahren Schatten merkt.

# Fünfter Abschnitt. Topische Beschreibung der Mondgegend Manilius und Menelaus.

## . 125.

Ehe ich von der merkwürdigen Fläche des Maris ferenitatis zu einer an Merkwürdigkeiten noch reichhaltigern Mondgegend übergehe, folgt in diesen und den beyden nüchsten Abschnitten die Beschreibung der jenigen Mondlandschaften, welche die Grundsläche des Maris serenitatis zunächst begränzen, deren Hauptgegenstände, weil sie mir schon aus den nun solgenden Beobachtungen bekannt waren, in der vorherigen Charte nur nachrichtlich angelegt sind.

Aa a

Die Fig. 1 Tab. XI vorgelegte kleine Specialcharte welche hier beschrieben wird, enthält den zunächst an die graue Grundsfäche der Maris serenitatis gränzenden Theil der Landschaft Manisius und Menelaus, so wie derselbe am 7ten Sept. 1788 Abends 7 U. 9 Stunden nach dem ersten Mondviertel, unter einer das Mahl nur 95 mahligen Vergrößerung des 7füssigen Telescops beobachtet, vermessen und abgezeichnet worden; bey welcher Beobachtung der scheinbare Monddurchmesser zu Zeit der Beobachtung 29 Min. 55" betrug.

#### S. 126.

In dieser kleinen das Mare serenitatis südöstlich begränzenden Landschaft ist cd die Gränze der grauen, im vorigen Abschnitte beschriebenen Grundstäche. Sie ist zwar gebirgig, hat aber überall keine hohen Gebirge, und sind die hier verzeichneten Berge mit den ganz ungleich beträchtlichern, vom Eratosschenes ab nordwestlich gegen das Mare serenitatis sortlausenden im 9ten Abschnitte beschriebenen Apenninischen Kettengebirgen überall nicht zu vergleichen.

In rr ift die §. 117 unter der 3<sup>ten</sup> Nummer beschriebene, nach der Einsenkung q fortlausende Bergader ihrer beyläusigen Grösse und Richtung nach wieder angelegt, die aber unter diesem Erleuchtungswinkel nicht als eine Berg-, soudern bloß als eine hellere Lichtader ins Gesicht siel.

#### S. 127.

Die hier gemessenen und verzeichneten Gegenstände find folgende:

A, ist der bekannte, nach der Mayerischen Tasel unter 14° 34' nördlicher selenographischer Breite und 9° 2' westlicher Länge belegene Manilius, oder nach Hevel die Insel Bestieus, eine beträchtliche, mit einem gewöhnlichen lichten Ringgebirge umgebene, das Mahl 3 mit Schatten bedeckte Einsenkung, welche mit Einschliessung ihres Wallgebirges 5½ bis 6 Lin. oder gegen 6 deutsche Meilen im Durchmesser hatte. Da sie sast ganz in Schatten lag, so konnte sür das Mahl ihre eingesenkte Fläche nicht ersorschet werden; bekanntlich hat sie aber in ihrer Mitte gleich vielen andern ähnlichen Einsenkungen einen von Tob. Mayer ebenfalls mit verzeichneten Bergkops. Dass ihre Fläche nicht scheinbar, sondern wirklich tieser als die diese Einsenkung umgebende übrige Fläche eingesenkt sey, ergibt schon der hier wie bey den meisten Einsenkungen augenfällige Umstand, das obgleich die innere Fläche sast ganz in Schatten lag, der össliche Wall dennoch keinen sonderlichen Schatten hatte; dass aber ihre Tiese nicht unbeträchtlich seyn könne, erhellet daraus, dass auch ihr Centralberg ganz mit Schatten

bedeckt war, und fein Gipfel von den Strahlen der hier aufgehenden Sonne noch nicht getroffen werden konnte.

B, ist der bekannte, nach der Mayerischen Charte unter 16° 25' nördlicher Breite und 16° 5' westlicher Länge belegene Menelaus, oder nach Hevel Byzantium. Aus den eben angestührten Gründen ist es ebensalls eine wahre, mit einem lichten Ringgebirge umgebene Einsenkung, welche 14 Sec. oder beyläusig 3½ geographische Meilen im ganzen Durchmesser, in ihrer Mitte einen kleinen Bergkopf hat, nicht völlig halb in Schatten lag, und ein merklich helleres Licht als Manilius zeigte, das ohngesühr 6° stark war.

Unangezeigt darf es hier wenigstens nicht bleiben, dass Tob. Mayer in dieser Einsenkung keinen hellen Punct oder Centralberg, dagegen aber einen solchen im Archimedes verzeichnet hat, wo doch jetzt nach meinen oft wiederholden mehrjährigen Bebachtungen nicht die geringste Spur davon sichtbar ist.

Aufferdem fand ich auch am 9 na Sept. 2 Tage nachher, dass Menelaus wirklich mehr Licht als Manilius hatte.

#### S. 128.

In a, kaum 20 Sec. füdwestlich vom westlichen Kande des Menelaus, ist weiter eine kleinere, 2½ Linien im Durchmesser haltende, mit einem gewöhnlichen Walle umgebene, aber verhältlich tiesere Einsenkung besindlich, welche größtentheils in Schatten lag und ein ungleich matteres Licht als Menelaus, nähmlich nur von 3 bis 3½° hatte.

Fast dicht nürdlich hat sie in b eine noch kleinere Einsenkung bey sich, weldie nördlich gerade die Grünze des Maris screnitatis cd berührt und halb in Schatten lag.

Westlicher in e, genau in der Gränze des Maris serenitatis, liegt ferner eine kleine, ganz slache Einsenkung, welche nur etwa z Lin. oder deutsche Meile im Durchmesser groß ist. In dieser Gegend zeigte die Gränze od etwas krauses Gebirgartiges, und war übrigens der Grund in allen 4 so eben beschriebenen beckenätnlichen Einsenkungen deutlich sichtbar.

In f zeigte fich ein fehr kleiner, aber ziemlich heller einzeler Berg, und in gerichien ebenfalls ein kleiner Lichtpunct, welcher ein kleiner Berg zu feyn fehien; ob es aber wirklich ein Berg, oder vielleicht ganz über unsere Begriffe etwas Anderes war, das blieb bey der Kurzsichtigkeit, worin uns selbst die stürksten Telescope lassen.

lassen, unentschieden und vielleicht einer in der Folge möglichen nähern Entwickelung vorbehalten.

Ausser dem kleinen Berge f, befinden sich ferner zwischen dem Menelaus und Manilius noch folgende einzele, in der Grundfläche des Maris vaporum belegene Berge. a) In höstlich, etwa 4 Secunden vom östlichen Rande des Menelaus entfernt, ein ziemlich hoher Berg mit beträchtlichem Schatten, b) in i ein ähnlicher, aber nicht so hoher, welcher ebensalls, doch nicht so beträchtlichen Schatten als hätte, ob ihm gleich die Lichtgränze ungleich näher lag; auch schien von i studwestlich nach k hin auf eine Strecke von 3 Lin. oder 3 guten deutschen Meilen die Fläche etwas gebirgig zu seyn, und hatte 3½° Licht. c) In 1 sehr nahe bey dem westlichen Walle des Manilius besindet sich ein kleiner, d) in m hingegen ein grösserer, das Mahl mit etwas Schatten versehener Berg, dessen Lage ich jedoch durch Wolken nicht zu messen, sondern nur zu schätzen vermögend war.

In n zeigte sich ein heller, scheinbar und zugleich höchstwahrscheinlich gebirgiger, länglicher Strich, der, wie der Folge wegen merkwürdig ist, seine Richtung gerade von dem Berge m nach dem Berge h hatte.

Uebrigens wird bemerkt, dass bey e und p die ebene Fläche ein sehr helles, das Mare vaporum aber, wovon in der Zeichnung nur ein geringer Theil beyläufig angelegt werden konnte, im Allgemeinen nur 1° höchstens 1½° Licht hatte.

## §. 129.

Um aber 1) den Naturban der Manilius etwas genauer kennen zu lernen, ist a) dieser bekannte Crater mit seinem Ringgebirge Tab. XI Fig. 3 getreu abgebildet, wie ich ihn am 25 ach Oct. 1789 Abends um 7 Uhr namittelbar an der Lichtgränze zu beobachten Gelegenheit sand, als auf dessen Ringgebirge die Sonme so eben erst ausgegangen war, die eingeschlossene, tiese Fläche aber noch ganz mit dunkelem Schatten bedeckt war. Jetzt zeigte sich sein Ringgebirge in prachtvoller Projection sehr deutlich erhaben, wars 6,5 Linien von der Lichtgränze entsernt, einen spitzig ablausenden, südlich aber, wo es etwas niedriger ist, einen etwas kürzern, an den Schattenkegel anschließenden Schatten. Jetzt erschien der Durchmesser des ganzen Ringgebirges, weil ich die westlich daran besindlichen hügelartigen Ungleichheiten mit erkannte, wie gewöhnlich etwas größer, nihmlich von völlig 24 Sec., die Fusbreite des westlichen Wallgebirges aber von etwa 3 Secunden, und jetzt waren nicht nur in der Lichtgränze selbst

ein flacher Bergrücken, sondern auch nördlich am Schatten zwey kleine, sehr flache Berghügel deutlich sichtbar. Die größte Schattenlänge des Ringgebirgs betrug gut 5 Linien, der Halbmesser des Mondes hingegen 15'5" und die Mesfung geschahe zur Zeit der ersten Quadratur.

Darnach gibt die Rechnung

die Höhe der Sonne weftlich am Anfange des Schattens = 1° 38' 50" am Ende des Schattens hingegen nur = 0° 22' 50";

woraus die senkrechte Höhe des Ringgebirges zu 0,00039 Theilin des wahren Mondhalbmessers,

= 2072 Parif. Fuss

folgt.

b) Fig. 4 hingegen ist eben dieser Crater so abgezeichnet, wie ich ihn, um seine senkrechte Tiese zu ersorschen, am 24 nen Nov. 1789 Abends um 6 Uhr 20', gleichfalls zur Zeit der ersten Quadratur, als des Mondes Halbmesser nur 14' 50" austrug, beobachtet und gemessen habe. Unter diesem Erleuchtungswinkel traf das Ende des Schattens vom westlichen Wallgebirge ohngesähr mitten in die eingesenkte Fläche, und der östliche Wall hatte zwar etwas, aber überall keinen messbaren Schatten. Jetzt wurde es vorzüglich augensällig, wie so wohl die Ungleichheiten des westlichen Wallgebirgs, als der Fläche des eingesenkten Craters die sorssältig abgezeichnete ungleiche Begränzung des Schattens verursachen konnten, und alle Umstände waren so beschaffen, das eine genaue Messung und Berechnung die senkrechte Tiese des Craters hinlänglich genau ergeben musste.

Der westliche Anfang des Schattens aber war 32, 5 Linien von der mit der Linie der Hörner jetzt zusammensallenden Lichtgränze entsernt, und der längste Schatten war 2, 7 Linien, der mittlern Länge nach aber nur 2, 5 Linien lang. Dem gemäß gibt die Rechnung

die Höhe der Sonne am westlichen Abhange = 8° 23′ 57″ am Ende des längsten Schattens = 7° 41′ 40″ am Ende des mittleren Schattens = 7° 44′ 55″

mithin die größte senkrechte Tiese des Craters = 0, 00174 des Mondhalbmessers = 0247 Fuss.

die mittlere Tiefe aber = 0, 00161,

= 8556 Fus;

und

und ohne mein Erinnern wird man leicht einsehen, dass diese Berechnungen über die natürlichen Verhältnisse des Craters und seines Ringgebirgs weitere Betrachtungen gewähren können, welche des Zusammenhanges wegen unten §. 492 bis 499 angezeiget find.

## S. 130.

Eben so verdient nun auch 2) die senkrechte Tiefe des Menelaus um so mehr einige Bemerkung, da ich diese Einsenkung zweumahl unter ganz verschiedenen. Umständen zu mellen Gelegenheit gehabt habe, und die Rechnungen nach beuden Meffungen fehr gut mit einander übereinstimmen.

Erfle Meffung. Am 25 ften Oct. 1789 Abends um 7 Uhr. beu zunehmendem Monde, da dieser Einsenkung westliche Hälfte noch mit Schatten bedeckt war, das östliche Ringgebirge aber überall keinen Schatten hatte, der Mondhalbmesser 15'5" und der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner oo st' so" austrug, mithin gerade zur Zeit der erften Quadratur, fand ich den Abstand der wostlichen Wallseite von der Lichtgränze = 39, die Länge des in dem Becken liegenden Schattens aber im Mittel = 1,85 Linien. Darnach gibt die Rechnung

die Höhe der Sonne am westlichen Abhange = 90 55' 30" = 9° 27′ 0″ am Ende des Schattens aber nur und die fenkrechte Tiefe = 0, 00142 des Mondhalbmeffers,

= 7.540 Fuss.

Zweyte Meffung. Am 7ten, Nov. 1789 Abends um 10 Uhr 10' hingegen bey abnehmendem Monde, da die öftliche Hälfte dieser Einsenkung mit Schatten bedeckt war, das westliche Ringgebirge aber noch überall keinen Schatten warf, der Halbmeffer des Mondes 15' 43", und der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner nicht weniger als 32° 22' betrug, fand ich den Abstand der östlichen Wallseite von der Lichtgränze = 40, die Schattenlänge aber im Mittel = 1,7 Linien; welchemnach die Rechnung

die Höhe der Sonne am öftlichen Abhange = 10° 27' 20" am Ende des Schattens aber nur = 10° 2' 20" und folglich die fenkrechte Tiefe = 0, 00132 des Mondhalbmelfers,

= 7015 Fuss

gibt; welches mit obigem Producte bis auf 1 der Tiefe übereinstimmt. Hier finden wir also in Ansehung der Einsenkungen die erste practische Probe, welche die RichRichtigkeit meiner Messungsart besser bestätiget, als ich es nur immer erwarten konnte, und zugleich über die wahre natürliche Beschassenheit der Mondeinsenkungen Ueberzeugung und Gewissheit gibt.

# Sechster Abschnitt. Merkwürdigkeiten der Mondgegend Plinius.

## 6. 131.

In der XII<sup>cen</sup> Kupfertafel ift diese Landschaft folchergestalt forgsältig vermessen entworsen, wie ich sie am 6<sup>ten</sup> Oct. 1788 Abends von 4 Uhr 30′ bis um 8 Uhr, 7 Tage o St. nach dem Neumonde, bey windiger und beschwerlicher Witterung, aber sonst reiner Lust, mit 161mahl. Vergrösserung beobachtet habe; bey welcher Beobachtung Alhazens Mittelpunct nach der diessmahligen Libration und einer wiederholeten Messung 1 Min. 1 bis 2 Sec. wm westlichen Mondrande entsernt, der scheinbare Monddurchmesser im Mittel 29 Min. 50″ groß, und die Lichtgränze in der, auf die Linie der Hörner senkrechten, Richtung vom östlichen Rande des Plinius 51 bis 52 Linien, im Mittel also 3 Min. 26″ entlegen war.

In dieser kleinen topographischen Charte ist der Menelaus, welcher das Mahl 28 Lin. = 1 Min. 52" von der Lichtgränze entsent, noch beträchtlich in Schatten lag, seiner Lage und Gröffe nach wieder angelegt, und sahe ich jetzt so wie 4 Wochen nachher am 45ten und 5ten Nov. deutlich, dass alle im Mari serenitatis beindliche hellere Adern wahre, über die übrige Grundsäche erhaben, graue Bergadern waren, und so wie sie oben §. 116 und 117 beschrieben und verzeichnet sind, immer eine Einsenkung mit der andern merkwürdig verbinden. Eben so fand ich auch mit §. 117 völlig übereinstimmend, dass in diesem westlichen Theile der grauen Fläche des Maris serenitatis die bekannte deutlichste Bergader vom Menelaus nach der bekannten Einsenkung q, und von da weiter gegen den Lacum somniorum sortlief, dass serner nördlich unter der schon im sten Abschnitte verzeichneten, jetzt noch reichlich halb in Schatten liegenden Einsenkung s, und der zunächst darunter besindlichen kleinern m, unter solchem Erleuchtungswinkel in h eine beträchtlich grosse graue Anhöhe deutlich ins Auge siel, und das von dieser die oben §. 117 verzeichnete Bergader ihre Richtung ebensalls gegen den Lacum som-

Bb 2

niorum hatte, so wie sich denn auch nördlich unterm Plinius in  $\gamma$ , die in der 9<sup>ce</sup> Kupsertasel mit verzeichnete Bergsläche sammt der von dieser gegen Norden fortlausenden Bergader dem Auge ebensalls darstellte.

## C. 132.

Die hier nun weiter verzeichnete Landschaft bey dem Plinius ist theils wegen der darin besindlichen vielen grössern und kleinern, tiesern und slacheren Einsenkungen, theils wegen der beträchtlichen Kettengebirge merkwürdig, welche sich vom Mari serenitatis südösslich über 30 deutsche Meilen erstrecken, das Mare vaporum und tranquillitatis von einander absondern, nach Hevel das Promontorium Archerusia ausmachen, und in der That mehrern aus eine beträchtliche Strecke zusammenhängenden Kopsgebirgen unserer Erde ihrer Gestalt nach im Allgemeinenen sehr ähnlich sind.

Unter allen hier verzeichneten Gegenständen ist Plinius oder die Hevelische Insel Apollonia ein Theil des Promont, Archerusia, der merkwürdigste, welcher nach Tob. Mayer unter 150 44' nördlichen Breite und 240 16' westlicher Länge belegen ift. Es ift eine mit einem gewöhnlichen hellern Wallgebirge umgebene, ziemlich beträchtliche, das Mahl 21 bis 22 Sec. oder bevläufig 17 geogr. Meilen im Durchmesser, und mithin ohngefähr 21 [ ] Meilen in ihrer ganzen Fläche haltende, Einsenkung, welche das Mahl 4 bis 5° Licht hatte. Um 5 U. 15' fand ich den Abstand ihres östlichen Ringgebirges vom westlichen des Menelaus, Rand von Rand = 1 Min. 32" und die Entfernung der Lichtstänze von folchem öftlichen Wallgebirge = 51 bis 52, vom innern Abhange des welllichen Ringgebirgs aber ec. c Linien. Der Schatten ihres öftlichen Walles war so wie gewöhnlich unbedeutend und kaum erkenntlich, dagegen betrug unter diesen Umständen der Schatten des westlichen Walles fast den 4ten Theil der innern eingesenkten Fläche und also gewiss gegen 3 Secunden. Es liegt aber diese Einsenkung in der, scheinbar völlig ebenen, grauen Fläche des Maris tranquillitatis, und da fich, wenn man die ganze Mondsläche zergliedert, dieser Fall der Regel nach immer findet, es sich aber nicht denken lässt, dass bev den meisten Einsenkungen der westliche Wall ganz ungleich höher als der öftliche fey, folches auch dann, wann die Einfenkungen nach dem Vollmonde von Often erleuchtet werden, mit völliger Gewisheit widerleget wird; so ist diese craterähnliche Fläche, so wie auch der Augenschein ergibt, wirklich und zwar beträchtlich tief unterhalb der umliegenden grauen GrundGrund - oder Meeresfläche eingesenkt. In der Mitte aber, doch um etwas Weniges vom Mittelpuncte entsernt, hat diese eingesenkte Fläche einen Bergkopf oder Centralberg, dessen Lichtpunct weder Hevel und Riccioli, noch selbst Cassini, wohl aber T. Mayer angezeigt hat, und nordöstlich von diesem Centralberge in b, nahe am Walle, schien sich ebenfalls eine aber nicht recht deutliche Anhöhe zu zeigen.

Die nächsten bey dieser Einsenkung in der grauen ebenen Fläche belegenen Gegenstände sind 1) in c und d zwey einzele, nicht beträchtlich hohe Berge, welche das Besondere hatten, dass sie nicht wie die übrigen benachbarten Kettengebirge gewöhnlich helle, sondern gleich der Grundsläche grau erschienen, und nur 1 bis 2° Licht hatten; und 2) in v eine dem Plinius ähnliche, aber ungleich kleinere, ringstemige, tiese Einsenkung, nur 2 Linien oder 8 Sec. im Durchmesser groß, deren westlicher Wall in einer so beträchtlichen, 57,5 Linien betragenden Entsernung die eingesenkte Fläche auf etwa 3 Sec. weit überschattete.

# 6. 133.

Einen noch schönern Anblick aber geben dem Naturforscher die unsern Erdgebirgen sehr ähnlichen, ununterbrochen von d, bis z an einander forthängenden,
die grauen Flächen des Maris tranquillitatis und vaporum von einander unterscheidenden Gränzgebirge, welche aus unzähligen zusammen und über einander gehäusten Bergköpsen bestehen, und 4° Licht hatten.

Die darin und zunächst dabey befindlichen Merkwürdigkeiten sind solgende: In e dicht westlich an diesen Gebirgen, aber noch in der grauen Fläche des Maris tranquillitatis, eine etwa 1½ Lin. oder 6 Sec. im Durchmessen Altende gewähnliche, ringsörmige, unter dem diessmahligen Erleuchtungswinkel ohngesähr hab in Schatten liegende Einsenkung, bey welcher nordöstlich in f die Gränzgebirge, welche ihrer wahren verhältnismästigen Figur nach so getreu als möglich entworsen worden, am breitesten und beträchtlichsten sind. Fast mitten bey diesen in g besindet sich eine von diesen Gebirgen umigebene, das Mahl ganz in Schatten liegende, verhältlich gezeichnete, beträchtliche craterähnliche Einsenkung, welche ihrer Lage nach im Kleinern der unten §. 149 beschriebenen Einsenkung des Calippus sehr ähnlich ist, und wie so fort augenschein ergibt, von den Gipseln der westlich sie begränzenden Bergköpse ab sehr ties seyn muss. t ist ein an Farbe stwas graues, in der chenen Fläche des Maris vaporum einzeln bele-

Bb 3

genes Vorgebirge, zwischen welchem und der Einsenkung g sich eine Vertiesung bey i in den Gränzgebirgen besindet.

k, l, m, find 3 verhältlich entworfene Einfenkungen, welche nebst einigen zwischen ihnen befindlichen, aber nur geringen hügelartigen Bergköpsen und Ungleichheiten der Fläche die Gränze zwischen dem Mari serenitatis und vaporum ausmachen; n hingegen ist eine ähnliche, aber vorzüglich helle, in der grauen Fläche des Mar. serenitatis besindliche, oben §. 117 schon angezeigte Einsenkung von 6° Licht.

x ist eine beträchtliche, in der ebenen grauen Fläche des Maris tranquillitatis belegene, mit ihrem Ringgebirge 3½ Lin. oder 14 Sec. im Durchmesser haltende, etwas, jedoch nur sehr wenig, graue Einsenkung, welche in ihrer Mitte, doch sehr ungewis, einen sehr kleinen Centralberg zu haben schien. Ihr Mittelpunct war vom südlichen Rande des Plinius 10 Lin. entsernt und lag unter einer so beträchtlichen Entsernung von der Lichtgränze sast hab in Schatten. Nordwesslich unter x ist in y eine kleine, etwas undeutliche Einsenkung besindlich, in z aber ein helleres undeutliches Fleckchen, welches ein Berg zu seyn schien. Ein ähnlich ungewisses helleres Fleckchen nahm ich in a wahr, welches bald ein Berg, bald etwas Eingesenktes zu seyn schien. Vielleicht war es aber keins von beyden. Denn bey dergleichen ungewissen, sehr kleinen, undeutlichen Flecken äussert sich, wie ich schon erinnert habe, unsere Kurzsichtigkeit am meisten, und vorerst werden wir uns bloß an vielstättige Beobachtungen halten müssen, bis vielleicht einmahl die Zukunst weitere Ausschläße darüber geben wird.

β ist eine runde ebene, nicht eingesenkte, mit einem Bergwalle umgebene Fläche von wenig Licht, welche 2½ Linien oder 10 Sec. im Durchmesser hat und zu der Gattung von ringsbrmigen Wallebenen gehört, deren ich §. 60 gedacht habe; δ hingegen ist gleich der bey v verzeichneten, eine wahre Einsenkung, welche 2 gute Linien im Durchmesser und ½ Linie breiten Schatten hatte; bey welcher sich etwas südlicher in wieder eine kleine Einsenkung besindet.

Zwischen dund ß zeigte sich abermahls in e ein ungewisses, zu obigen gehöriges helleres Fleckchen, von dem man ebenfalls nicht weiß, was man daraus machen soll.

Bey  $\times$  fand fich in den gegen Süden fortlaufenden Gränzgebirgen f $\lambda$  eine dunkle Rille, fo daß fich hier das Gebirge augenfcheinlich in zwey von einandet getrennte Aeste theilet; auch schließen die Gränzgebirge bey  $\times \mu$  und  $\nu$ , in  $\epsilon$  eine runde runde

runde, ebene, graue Fläche ein, vor welcher in  $\mu$  ein einzeles Vorgebirge liegt, fo wie sich in  $\nu$  ebensalls ein abgesonderter Berg unterscheiden ließ.

Sonderbar ist es, das sich in  $\zeta$  ein einzeler, beträchtlich grosses Vorgebirge von den von  $\zeta$  nach  $\eta$  hin sortlausenden, hier nicht, wohl aber Tab. XI Fig 2 lit. de mit verzeichneten Gebirgen auszeichnete, dass aber dagegen von  $\zeta$  nach dem Vorgebirge d hin das Mare tranquillitatis von dem Mari serenitatis keinesweges durch eigentliche Gebirge, sondern bloss durch eine in gerader Linie über 20 geographische Meilen sich erstreckende Bank oder Absatz abgesondert wird.

Uebrigens wird annoch bemerkt, dass die Lichtgränze unter diesem Erleuchtungswinkel dicht östlich an dem Manilius lag, dessen §. 129 der Höhe nach berechnetes Ringgebirge jetzt vorzüglich deutlich als Gebirge ins Auge siel.

#### S. 134.

Dieses wäre also eine kurze topographische Darstellung dieser kleinen Mondgegend, so wie sie die gegenwärtige Beobachtung und Charte ergibt, und nun noch einige besondere Bemerkungen, welche zu einer genauern Kenntniss einiger einzelen Theile derselben nützen dürsten.

1) Nach der 6.122 vorläufig vorgelegten Berechnung ist das Ringgebirge Plinius mit seinen an dessen Fusse befindlichen hügelartigen Ungleichheiten zwey, geographische Meilen breit, dabev aber nur 213 Toisen oder 1277 Fuss senkrecht hoch. Hier ergibt nun bey einer flüchtigen Uebersicht der Charte schon der Augenschein, dass das von diesem Ringgebirge eingeschlossene craterähnliche Becken beträchtlich tief feyn müffe; denn indem fein westlicher Abhang bey der gegenwärtigen Beobachtung schon 55, 5 Linien von der Nachtseite entsernt war, die Sonne also schon beträchtlich hoch über dessen Horizonte stand, und die öftliche Seite des Ringgebirgs nach seiner so eben angeführten, sehr flach ablaufenden Berggestalt überall keinen messbaren Schatten hatte, noch haben konnte, fand ich dennoch den Schatten, mit welchem der westliche Abhang dieses Beckens noch bedeckt war, nach der auf die Linie der Hörner senkrechten Richtung im Mittel noch immer o. 7 Linien oder fast 3 Secunden lang. Allein eines Theils ist dieser Schatten an sich zu klein, als dass man daraus die senkrechte Tiefe dieses Beckens hinlänglich genau berechnen könnte, und andern Theils deckte der Schatten kaum den vierten Theil des Beckens. Nach dem jenigen, was ich über die natürliche Gestalt der Einsenkungen im Allgemeinen

erin-

erinnert habe, war es also überall nicht wahrscheinlich, dass das Ende des Schattens, welches nach meiner Methode der Punct ist, von welchem die Rechnung die senkrechte Tiese gibt, in der größten Tiese des Beckens lag, und natürlich muß solchensalls eine zu geringe Tiese aus solcher Messung solgen. Aus Wissbegierde berechnete ich indessen diese kleinere Tiese um so mehr, weil ich eine zweckmässigere spätere Messung in meinen Papieren sand. Hier sind bevde Berechnungen im Auszuge.

a) Am 6<sup>ten</sup> Oct. 1788, Ab. 5 Uhr, da des Mondes scheinbarer Halbmosser 14 Min. 55", der westliche Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 5° 15' betrug, war nach obiger Messung

die Höhe der Sonne am westlichen Abhange = 14° 25'
am Ende des Schattens aber nur = 14° 14',

und die Rechnung gibt die senkrechte Tiese des Puncts, in welchem das Ende des Schattens lag, = 0,00082 des wahren Mondhalbmessers.

= 4358 Fuss.

b) Am 23<sup>8en</sup> Nov. 1789 Ab. 5 Uhr 30' hingegen, da der Halbmesser des Mondes 14 Min. 58", der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 10° 33' gleich, und die westliche Seite des Beckens nur etwas weniger als halb mit Schatten bedeckt war, sand ich die Entsernung des westlichen Abhanges von der Lichtgränze = 36, die Länge des Schattens aber = 1, 5 Linien, und die Rechnung gibt

für die Höhe der Sonne am westlichen Abhange 9° 49' 20" am Ende des Schattens aber nur 9° 23' 10" und darnach weiter die senkrechte Tiese dieser tiesenden Puncts, in welchen

jetzt das Ende des Schattens traf, = 0,00129 des Mondhalbmessers, = 6855 Fuss;

fo dass fich auch hier Uebereinstimmung und practische Bestätigung meiner vorhin erörterten Theorie zeigt.

S. 135.

Nach diesen Berechnungen lässt sich nun

2) auch die beyläufige Tiefe der übrigen in der Charte verzeichneten Einsenkungen beurtheilen, und man siehet leicht ein, dass die beyden Einsenkungen fund g nach dem Verhältniss ihrer ungleich kleinern Durchmesser merklich tieser seyn müssen, wie solches solgende Rechnungen auch wirklich zeigen.

a) Bey

a) Bey der Einsenkung f fand ich am 6ten Oct. 1788 unter den übrigen schon angezeigten Beobachtungsumständen den Abstand ihres westlichen Abhanges von der Lichtgränze = 33, die Schattenlänge aber wenigstens 14 Linien, und die Rechnung gibt

die Höhe der Sonne am westlichen Abhange = 8° 31' am Ende des Schattens aber nur = 8° 11'

und weiter die fenkrechte Tiefe = 0, 00086 des Mondhalbmeffers = 4570 Fuss.

b) Bey der Einsenkung g hingegen, welche öftlich ebenfalls überall keinen Schatten hatte und dennoch 40, s Linien von der Lichtgränze entsernt, auf wenigstens 14 Linien lang noch ganz mit Nachtschatten bedeckt war, wird es vollends einleuchtend, dass diese scraterähnliche Becken, ob es gleich kleiner als fist, dennoch ungleich tieser seyn müsse; denn die Rechnung gibt

die Höhe der Sonne am westlichen Abhange = 10° 28' am Ende des Schattens aber nur = 10° 8' und darnach die senkrechte Tiese = 0,00106 des Mondhalbmesser:

= 5633 Fuss;

welches aber bloß die Tiefe desjenigen Puncts am östlichen Abhange ist, in welchem das Ende des Schattens lag, so dass also die Tiefe mitten in dem Becken beträchtlich tiefer seyn dürste.

## g. 136.

Irren würde man fich aber 3) wenn man so wie bey den Einsenkungen, auch bey dem von d bis » sich erstreckenden Hevelischen Promont. Archerusa, aus dem Abstande von der Lichtgränze und der Länge des Schattens auf seine Höhe schäffen wollte. So wie die Zeichnung ergibt, hatte dieses Gebirge überall keinen merklichen Schatten, und es würde solchemnach auch überall keine Höhe solgen. Allein bey einem so breiten Kopsgebirge die senkrechte Höhe richtig zu beurtheilen, war nach § 55 der Erleuchtungswinkel oder die zeitige Höhe der Sonne über dem Horizonte dieses Gebirgs schon viel zu groß, und die Erfahrung bestätiget solches vollkommen. Hevel sand, dass dieses Gebirges höchste Flüche, so wie es Tab. IV Fig. 4 nach Hevel abgezeichnet ist, in der Nachtseite um  $\frac{1}{2^5}$  des Monddurchmessers von der Lichtgränze entsent, von den Sonnenstrahlen getrossen wurde, und solgerte daraus, dass dieses Gebirge, weil er es zwey Tage vor der Quadratur maass, das höchste auf der uns sichtbaren Mondsläche seyn dürste,

und ich felbst habe noch vor kurzem die ungewöhnliche Höhe desselben unter einem sehr kleinen Erleuchtungswinkel dadurch bestätiget gesunden, dass sein Schatten in der Tagesseite von der Erleuchtungsgränze unterbrochen wurde, ungeachtet der Anfang des Schattens beträchtlich weit von der Lichtgränze entfernt war.

S. 137

Schliefslich bemerke ich annoch 4) kürzlich, wie es mir beachtungswürdig scheine, dass Tob. Mayer die beyden augenfälligen Einsenkungen g und s in feiner Charte fehr richtig, Caffini hingegen felbige in der feinigen mit irgend einiger Gewissheit überall nicht bemerkt habe, da doch dieser mit grössern Fernröhren als jener beobachtete, und die Einsenkungen x und v, ja selbst die ungleich weniger augenfällige Wallebene B durch kenntliche deutliche Flecken \* angezeiget hat. Sollte man nicht aus einem so augenfälligen, ausfallenden Unterschiede in den Beobachtungen zwever so groffer forgfältiger Beobachter, entweder eine zur Zeit der Caffinischen Beobachtungen fich eräugnete zufällige, scheinbare und temporelle, oder auch eine in der Folge vorgefallene wahre Veränderung der Fläche zu muthmaaffen einigen Grund haben, da Caffini ungleich kleinere Crater und felbst die füdliche Bergader im M. Crifium mit verzeichnet hat? Bevde Einsenkungen g und f find nach dem Verhältnis ihrer Durchmesser ungleich tiefer als Menelaus und Plinius, und nach der Analogie, welche alle kleinere, verhältlich tiefere, in die gröffern Einfenkungen eingreifende Crater dem Beobachter gewähren, (§. 95) kann ich nicht den Gedanken unterdrücken, dass auch bey vielen andern kleinern, verhältlich tiefern Einfenkungen eine neuere Entflehung wahrscheinlich sey. Wenigstens wünsche ich, dass diese Bemerkung wegen der weiter unten folgenden, damit völlig übereinstimmenden merkwürdigen Beobachtungen nicht auffer Acht gelaffen werden möge \*\*.

- So vortrefflich und wichtig auch die Cassinische Charte ist; so siehent man doch an vielen Stellen nicht, war eigentlich Cassini beobachtet hat, ob es nähmlich Berge, Einsenkungen, oder unbegränzte undeutliche Flecken gewesen find, weil er sast alle Gegenstände durch randliche sichroffere Flecken angezeiget hat.
- Mit obiger Bemerkung stimmt völlig Überein, dass Hevel, Grimaldi und Riccioli die beyden Einsenkungen g und f ebensalls nicht mit verzeichnet haben, da doch von Grimald und Riccioli den nördlich dabey im M. strenitatis besindliche, merklich kleinere Einsenkung q sammt noch kleineren richtig angezeigt worden, und man also mit den damahligen Fernsöhren obige Einsenkungen nochwendig unterscheiden muste.

## Siebenter Abschnitt.

Topographie des Vitruvius und der zunächst westlich bey dem Plinius belegenen kleinen Mondgegend.

#### S. 138.

So unbedeutend auch vielleicht die diese kleine Mondgegend in der 2 ten Figur Tab. XI abbildende Charte beym ersten Anblicke scheinen möchte; so enthält sie doch manche topographische Merkwürdigkeit, welche den Natursorscher zu weiterem Nachdenken und zu einer richtigern analogischen Uebersicht der ganzen Mondsäche leitet.

Die Charte bildet diese kleine merkwürdige Mondlandschaft so ab, wie ich sie am 4ten Nov. 1788 von 5 Uhr 15' bis nach 7 U., 6 Tage 13 bis 15 St. nach dem Neumonde, bey günstiger Witterung, unter Anwendung der 16 imahligen Vergrösserung des 7 stiffigen Ressectors untersuchet, vermessen und entworsen habe; bey welcher Beobachtung der scheinbare Monddurchmesser 29 Min. 40", die Entsernung der Mitte der Einsenkung Alhazen vom westlichen Mondrande aber wiederholt gemessen 37 Sec. und die Entsernung der, jedoch sehr ungleichen, Lichtgrünze vom westlichen Rande des Plinius 2 Min. 8" betrug.

## §. 139.

Zu Berichtigung der ganzen Lage dieser Landschaft ist nicht nur Plinius, sondern auch ein Theil des Maris serenitatis, und besonders der im vorigen Abschnitte beschriebene, das Mare serenitatis vom Mar tranquillitatis absondernde Absatz 9.9, wieder angelegt. Im Ganzen scheint diese kleine Mondgegend ültere und neuere aus einander gesolgte Revolutionen zu verrathen. Der erste unter diesem kleinern Erleuchtungswinkel wieder zu bemerkende Gegenstand ist der im vorigen Abschnitte schon beschriebene Plinius, dessen westlicher Rand in obiger Entsernung von der ungleichen Lichtgränze einen 1½ Lin. langen Schatten wars, statt dass er, nach §. 132, am 6ten Octob. 55,5 Linien von der Lichtgränze entlegen war und nur einen ohngesähr 3 Secunden langen Schatten hatte. Um so mehr ist es merkwürdig, dass ich unter dem diessmahligen kleinern Erleuchtungswinkel von der in dem Becken wahrgenommenen, Tab. XII unter b verzeichneten, da-

Cc 2

malils

mahls nicht recht deutlichen Anhöhe bey sonst günstiger Atmosphäre nichts gewahr wurde, da doch gewöhnlich dergleichen undeutliche Gegenstände unter kleinern Erleuchtungswinkeln deutlicher erscheinen.

Die zunächst westlich beym Plinius belegenen Gegenstände, sind

A, eine um 28" westlich vom Plinius entsernte, 12 Sec. im Durchmesser grosse, beträchtlich tiese, mit einem gewöhnlichen Walle umgebene, und in gewöhnlichem Lichte erscheinende Einsenkung, deren westlicher Abhang, obgleich die Lichtgränze 37 Lin. davon entsernt war, dennoch seinen Schatten auf 1 Lin. weit in die eingesenkte Fläche wars; und in e eine graue, so gut als möglich abgezeichnete Bergader, welche, gleich der grauen Grundsläche des Maris tranquillitatis, nur 1° Licht hatte und sich dadurch von andern ähnlichen zu unterscheidenscheint, dass sie nicht zunächst mit Einsenkungen oder Gebirgen in Verbindung sichet. Gönnet man ihr indessen einen etwas weiter forschenden Blick; so scheint sie in der That die §. 87 von mir geäusserte allgemeine Regel eher zu bestätigen als zu widerlegen. Wenigstens scheint die Uebersicht solgender Gegenstände solches nicht ganz unwahrscheinlich zu lassen.

In d befindet fich nähmlich nach der Richtung der in der Charte bemerkten Quadrate 15 Linien westlich und 5 Lin. nördlich vom Rande des Plinius entsernt, ein schräges, südwestlich auf 7½ Lin. oder etwa 8 geographische Meilen sort erstreckendes Kettengebirge, welches so wie selbiges verzeichnet ist, aus 5 parallel neben einander hingeschichteten, an einander hängenden Kopfgebirgen bestehet, welche nach ihrem beträchtlichen Schatten ziemlich hoch seyn müssen. Es hat etwas graue Farbe, begränzet einen kleinen Theil des Maris tranquillitatis und seine Zwischenschichten sind südöstlich eben so einander parallel, als man solches bey mehrern Gebirgen unserer Erdsäche sindet. Ich bemerke diesen Umstand um so mehr, weil man in mehrern meiner topographischen Charten dergleichen an einander hängende Gebirge sinden wird, deren Zwischenschichten oder Rillen einander wo nicht ganz, doch größtentheils parallel liegen.

In diesem Gebirge sindet sich e, eine verhältlich gezeichnete, deutliche, grauliche Einsenkung, und es ist nicht weniger beachtungswürdig, dass diese zwischen
dem 4 en und ern Berge besindliche Einsenkung diese Gebirge, so wie man er bry
mehrern Gebirgen sindet, gerade eben so eingreisend zerstöret hat, als solches bey
den vielen keinern Einsenkungen der Fall ist, welche eingreisend das Wallgebirge einer größern Einsenkung zerrüttet haben.

f hin-

f hingegen ist eine gewöhnlich helle, kleinere, 2 Lin, im Durchmeffer haltende, tiefe, craterähnliche Einsenkung mit Schatten, so wie sich auch in g ein aufferordentlich kleines, höchstens gegen 2 Sec. im Durchmesser größes, etwas graues Fleckchen zeigte, welches ebenfalls eine Einfenkung zu feyn schien. Zwischen den beyden kleinern Einsenkungen f,g aber und der etwas gröffern e liegt in h wieder eine lichte Bergader, an welcher fich westlich in i eine längliche, eingefenkte Vertiefung oder ein Thal befindet.

Uebersiehet man nun diese so eben beschriebenen Gegenstände nach ihrer Lage und befondern Beschaffenheit, so ist es augenfällig, 1) dass die bevden Bergadern c und h bevde bogenförmig find und unterbrochene Bogenstücke von einem gemeinschaftlichen Kreise zu seyn scheinen; 2) dass die bogenförmige Bergader h an beyden Enden der Bogenlinie ihre Richtung nach den Einsenkungen e, f, und g hat und dadurch die allgemeine Regel bestätiget; und 3) dass gerade eben so das füdliche Ende der grauen Bergader c feine Richtung nach der kleinen Einfenkung g. das nördliche aber wieder gegen das Kettengebirge d hat. Wahrscheinlich wird es alfo, dass die Natur, als sie diese landschaftliche Scene schuf, eben so als bev Schaffung der ringförmigen Einsenkungen zu Werke gegangen sev, deren Wallgebirge eben fo gut kreisförmige Bergadern genannt werden können und auch manches Mahl hier und da eben fo unterbrochen find. Wer dieses für einen zu raschen Schluss und die Wirkung einer zu lebhaften Einbildungskraft hält, den bitte ich, dass er mit einem analogischen Blicke und eben solcher Ausmerksamkeit alle folgenden topographischen Charten durchsorschen möge, als ich bis jetzt die Mondflüche im Allgemeinen zu erforschen mich bemühet habe. unzählige Beyspiele werden ihm gewiss nicht entgehen.

## S. 140.

Ein zweyter vorzüglich merkwürdiger Gegenstand ist in B, eine graue, mit einem hellern ringförmigen Walle umgebene, ebene Fläche, welche mit Einschliesfung des Walles 41 Lin. im Durchmeffer, nur 10 Licht und überall keinen merklichen Schatten hatte. Ihr öftlicher Rand war unter der diessmahligen Libration vom westlichen des Plinius 21 Min. 22" entsernt und ihr nördlicher Rand lag nach der Richtung der Projection um 20" stidlicher als dessen nördlicher Rand.

Sie gehört zu den jenigen ringförmigen, ebenen Flächen, welche zum Theil vielleicht ungleich ältere, wieder eben gewordene Einsenkungen sevn können, und ift

Cc 3

ist, ihrer Lage nach, der Ricciolische Vitruv, welcher nach Tob. Mayer unter 29° 26' westlicher Länge und 17° 17' nördlicher Breite liegt.

Mitten in ihrer grauen Fläche hat sie eine kleine erhabene Fläche oder Centralhöhe, dergleichen man in solchen ebenen, größstentheils grauen Ringsflächen eben so gut, als in wahren Einsenkungen findet; und eben dieser analogische Umstand überzeugt uns augenfällig, dass die Natur bey Ausbildung dieser Wallebenen auf völlig ähnliche Art als bey den wahren Einsenkungen zu Werke gegangen ist.

Nördlich in a zeichnet fich ein im Walle befindlicher Bergkopf aus, und in b liegen am Walle zwey längliche Berge parallel neben einander, welche ihre Richtung gegen den Centralberg haben.

## S. 141.

Die übrigen zunächst nördlich unterm Vitruv belegenen Gegenstände sind folgende:

k,l,m,n,p find ihrer Gestalt, Lage und Grösse nach verhältnismässig abgezeichnete, einzele Kopfgebirge, welche merklichen Schatten hatten und nach diesem mit dem Kettengebirge d ohngesähr gleiche Höhe haben.

In q liegt ein ähnliches Kopfgebirge, welches aber das Merkwürdige hat, daß in felbiges eben fo, wie bey e, eine Einsenkung greift und daß auch diese Einfenkung von Farbe grau erschien.

t,u,v, find 3 minder beträchtliche, ebenfalls einzele Berge, welche fo, wie die fo eben beschriebenen, gewöhnlich helles Licht hatten, w hingegen ist ein längliches, etwa 7 geographische Meilen gegen Nordosten fortlausendes, das Mare serenitatis mit begränzendes Kettengebirge von mattem Lichte, welches vornehmlich aus zwey unmittelbar an einander liegenden, recht gut unterscheidbaren Gebirgen bestehet.

Ein schöneres, noch deutlicheres und helleres Kettengebirge oder Bergader aber, in welchem ich deutlich einzele, an einander forthängende Berge unterscheiden konnte, ist in r belegen, welches in einer so beträchtlichen, 55 bis 60 Linien austragenden, Entsernung von der Lichtgränze hier und da kenntlichen Schatten zeigte und mithin, im Verhältnis mit andern dergleichen Bergadern, beträchtlich hoch ist. Südlich in s besindet sich an demselben eine fehr tiefe, unter einem so sehr geroffen Abstande der Lichtgränze noch ganz in Schatten liegende, craterändiges zertinsenkung, welche abermahls eingreisend den östlichen Abhang des Gebirges zertsiche

flöhret hat, und in dieser einigen kleinen topographischen Charte den dritten Fall enthält, wo Einsenkungen eben so gut in einzeln belegene Gebirge, als in die Wallgebirge gröfferer, gewöhnlich verhältnifsmäffig minder tiefer und wahrscheinlich älterer Einsenkungen greifen. Es scheinet dieses Kettengebirge seiner Entstehung nach durch die in b befindlichen beyden länglichen Berge, welche ihre parallele Richtung eben fo gut gegen die in diesem Gebirge befindliche Einsenkung, als gegen den Centralberg des Vitruvius haben, mit diesem ziemlich auffallend in Verbindung zu stehen, und erstreckt sich in schlangenförmiger Gestalt, iedoch so, dass sich unter r ein mit demfelben vereinigter Nebenaft befindet, auch in bald gröfferer bald geringerer verhältlich gezeichneter Breite, auf etwa 17 geographische Meilen weit gegen Norden, wo es fich zwar i Min, westlich und 20"-nördlich vor dem Bergkopfe d endiget, aber wahrscheinlich nur unterbrochen ist. Denn in v liegen wieder 2 längliche unterbrochene Berge, welche durch eine etwa 3 bis 4 Sec. im Durchmeffer haltende, wahrscheinlich etwas eingreifende Einsenkung verbunden find; und nach der ganzen Analogie der Mondfläche kann ich diese beyden Berge für nichts Anders, als für abgebrochene Theile der Bergader r erkennen, so dass mir diese Bergader bis zu dem in E befindlichen Centralgebirge unterbrochen fortzulaufen scheint.

## S. 142.

Nach dieser Beurtheilung ist also der Vitruv durch gedachtes Kettengebirge mit der Einsenkung E in Verbindung. Diese ist eine sehr augenfällige, beträchtliche, 20 Sec. oder beyläusig 5 geographische Meilen im Durchmesser haltende, schr tiese und mit einem gewöhnlichen Ringgebirge versehene Einsenkung von gewöhnlich hellem Lichte.

Nach der Richtung des das Mare ferenitatis und tranquillitatis unterscheidenden Absatzes 9.9, und nach der Richtung der Projections-Quadrate war ihr östlicher Rand unter der diessmahligen Libration vom westlichen des Plinius 2 Min. 40" westliche entsernt, ihr städlicher Rand hingegen um 40" nördlicher, als der nördliche Rand des Plinius belegen, und nach der Mayerischen Charte ist sie unterm 30<sup>8en</sup> Grade westlicher Länge, und zwischen dem 21 und 22<sup>8en</sup> Grade nördlicher Breite durch einen kleinen Fleckenpunct angezeigt. Unter der diessmahligen Entsernung der Lichtgränze von 18 Lin. wars ihr östlicher Wall keinen merklichen, das westliche Wallgebirge hingegen 1 Lin. Schatten, welches ihre angenscheinliche, vorzügliche Tiese hinreichend beweiset. Mitten in ihrer eingesenkten Fläche besindet sich

ein deutches Centralgebirge mit etwas, jedoch wenig, Schatten, und füdöftlich in ihrem Ringgebirge eine kleine augenfällige Einfenkung.

Die zunächst dabey belegenen Gebirge sind 1) z, ein nach seiner Gestalt abgezeichneter einzeler Berg, welcher sich von den übrigen dadurch auszeichnet, dass er nordösslich eine verhültlich gezeichnete Einsenkung dicht neben sich hat, welche vermuthlich etwas in denselben greist, und 2)  $\gamma, \delta, \epsilon, \zeta, n, \lambda, \delta$  einzele, nach ihrer Lage, Grösse und Gestalt entworsene, gewöhnlich helle, nicht sehr hohe Berge, welche sämmtlich länglich sind und einander grösstentheils parallel liegen. Ausserdem aber ist in x eine einzele, verhältlich gezeichnete Einsenkung besindlich.

Nach Hevel ist übrigens die beträchtliche Einsenkung E ein Theil des Gebirges Berosus, nach Riccioli hingigen hat sie ihrer aussallenden Gestalt ungeachtet keinen Nahmen und ist daher zur Ergänzung der Nomenclatur mit dem Nahmen Roemer bezeichnet worden.

## §. 143.

Befonders merkwürdig ist annoch der in C verzeichnete sonderbare Gegenstand. Es ift eine dem Vitruv völlig ähnliche, dunkelgraue, ebene Fläche, welche nur 3º Licht hatte und folglich dunkler als die übrige Grundfläche erschien. Nach meinem geringen Bedünken scheint sie sehr aussallend die Aehnlichkeit zu bestätigen, nach welcher die Naturkräfte fast durchgehends auf der Mondfläche gewirkt haben, denn nördlich, öft- und sildlich ist sie 3 ihres Umkreises mit einem gewöhnlichen, hellern, ebenfalls ringförmigen Walle umgeben, mit dessen Einschliesfung fie gegen s deutsche Meilen im Durchmeffer hat; westlich hingegen hat sie keinen Wall, sondern statt dessen zwey quer eingreifende Berge. Es mögen nun diese bevden Berge in neuern Zeiten entstanden, und durch ihre Entstehung der westliche Theil des Wallgebirges zerstöhret seyn, oder nicht, so gehört diese ringartige Fläche doch immer zu denjenigen Merkwürdigkeiten und vielleicht ältern Ruinen ehemahliger Einsenkungen, welche über die Naturgeschichte des Mondes in Vergleichung mit verschiedenen andern dergleichen ähnlichen Stellen vorzüglich Licht verbreiten, verdient daher in Rücklicht dieser Merkwürdigkeit, ob fie gleich zu den feinern, nur durch fehr ftarke Telefcope deutlich erkennbaren Gegenständen gehört, mehr als manche gröffere, augenfälligere, aber weniger inftructive Einsenkung einen besondern Nahmen, und es ist ihr der Nahme Maraldi beveeleget worden.

Südöstlich bey derselben liegen folgende Einsenkungen und Berge: 1) D, eine merkwürdige, tiese,  $2\frac{1}{2}$  Lin. im Durchmesser große, ringsörmige Einsenkung, deren westlicher Abhang in einem so beträchtlichen Abstande von der Lichtgränze noch  $\frac{1}{4}$  Lin. Schatten hatte, 2) in F, eine kleinere, beyläusig 7 Secunden im Durchmesser große, ringsörmige Einsenkung, 3) zwischen diesen beyden Einsenkungen in α ein beträchtliches, hohes, gegen 4 geographische Meilen langes Gebirge mit deutlichem Schatten, durch welches beyde Einsenkungen mit einander in Verbindung zu stehen schienen, und 4) in β, ein minder hoher, gleichsalls länglicher Berg, welcher mit α einerley Richtungslinie gegen die Mitte der tiesen Einsenkung D hat.

Bemerkt wird annoch, dass ich bey dieser Beobachtung die, in der grauen Fläche des Maris serenitatis besindlichen, hellern Adern bis zum Entzücken deutlich als wahre Bergadern und bey einigen so gar ihren Schatten erkannte.

#### 6. 144.

Vergleicht man die gegenwärtige Specialcharte mit den bisherigen Generalcharten, so findet man auch hier eine sehr auffallende Verschiedenheit und in der That so wenig Uebereinstimmung, dass man immer mehr und mehr zusfällige, veräutliche Erscheinungen dabry mit vorauszussetzen genötliget wird, die unmöglich in der verschiedenen Reslexion des Lichts allein ihren Grund haben können, sondern iha nothwendig in ganz andern zusfällig wirkenden Ursachen haben mitssen.

Schon Hevels Mondgestalten, wenn man sie achtsam mit einander vergleichet, zeigen dergleichen sonderbare, zuställige, veränderte Erscheinungen an dieser Stelle. Noch ausställender wird aber solches in den neuern Generalcharten. Denn in acht der Grimald-Ricciolischen Charte halte ich mich vollkommen überzeuget, a) das Grimald und Ricciolischen Charte halte ich mich vollkommen überzeuget, ab das Grimald und Ricciolischen Eitzur, so wie er jetzt erschintet, mit ihren unvollkommenen Fernröhren keinesweges als einen deutsichen Flecken unterscheiden konnten, weil sie sonst auch die Wallebene Maraldi und andere hellere, augenställigere kleine Flecken ebenfalls mit verzeichnet haben würden; allein sie haben den Vitruw wirklich etwas größer und merklich deutlicher, als den Plinius, gezeichnet, und was das Sonderbarste dabey ist, jenem einen deutsichen Centralbecken, diesem hingegen keinen gegeben, da sie doch den von mir in jenem mit einem 7fussigen Telescop erkannten, sehr unbeträchtlichen Centralberg, so wie er jetzt sichtbar ist, schlechterdings nicht sehen konnten, Plinius hingegen

jetzt einen sehr beträchtlichen Centralberg hat. b) Haben sie den ganz ungleich augenfälligern, hell glänzenden Römer ungleich kleiner gezeichnet als den Vitruv, auch ohne Centralberg, und überhin ist seine Lage so wenig genau, dass man nicht einmahl gewis weis, ob sie wirklich an Römers Stelle einen Flecken geschen haben.

- 2) Nach der groffen Cassinischen Charte hingegen ist a) Plinius sehr deutlich, Vitruv aber seiner jetzigen Beschaffenheit nach überall nicht abgezeichnet, vielmehr sinden sich nur an seiner beyläusigen Stelle 7 kleine hell gezeichnete, irregulär durch einander liegende, runde Flecken, von welchen man nicht weiss, was sie bedeuten sollen. Dagegen ist aber Römer seinen Lage, Grösse und Gestalt nach mit einem Centralssecken beyläusig ziemlich deutlich angegeben.
- 3) Mayer, dessen Genauigkeit sich vorzüglich auszeichnet, hat zwar die Lage der Hauptslecken Plinius. Vitruvius und Römer sehr übereinstimmend richtig; allein a) hat er den Vitruv eben so groß, als den Plinius, und zwar nach der Characteristik des von ihm angelegten Schattens gleich dem Plinius als eine eben so tiest wahre Einsenkung gezeichnet, da sie sich doch jetzt als eine nicht eingesenkte Wallteben dem Auge darstellet, so dass man in Vergleichung mit den ältern Charten eine seit Mayers Zeit vorgesallene merkwürdige Veränderung zu vermuthen Ursache haben könnte; dagegen hat er aber b) Römer, der doch jetzt merklich augenstilliger und helle ist, merklich kleiner und zwar dunkel gezeichnet. Hat sich also dieser kleine Theil der Mondsläche nicht wirklich verändert; so müssen bey den bisherigen Beobachtungen wenigstens zufällige abwechselnde Erscheinungen mit im Spiele gewesen seyn, deren Ursache man unmöglich in der Verschiedenheit des Erseuchtungswinkels und der Ressexion des Lichts allein suchen kann.

#### S. 145.

Um übrigens die senkrechte Tiese und Höhe der in dieser Charte verzeichneten Einsenkungen und Gebirge beyläusig, aber mit Gewischeit, zu beurtheilen, habe ich die Tiese der Einsenkung A berechnet, weil diese der einige Gegenstand ist, aus dessen Schatten sich nach den oben erläuterten Formeln und Regeln eine sichere Rechnung sühren läst.

Nach folcher betrug

der Halbmesser des Mondes 14' 50' Abstand des westlichen Walles von der Lichtgränze 37 Linien Länge des Schattens 1 Linie

Abstand

Abstand des Mondes von der Sonne 74° 49′
Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner 15° 11′
Erleuchtungswinkel am Ansange des Schattens 10° 34′ 50°
Erleuchtungswinkel am Ende desselben 10° 16′ 10°

Woraus die fenkrechte Tiefe dieser Einsenkung zu 0,00100 Theilen des Mondhalbmessers

# = 5314 Parif. Fuss

für den Punct folget, in welchen das Ende des Schattens traf, der aber, weil der Schatten nach dem Verhältnifs der felenographischen Länge etwas zu viel von der Einsenkung deckte, nicht der Mitte gleich war, so dass also diese Einsenkung eher noch etwas tieser als slacher seyn dürste.

Demnach ist dieses craterähnliche Becken immer noch reichlich so tief, dass der Brezon unserer Alpen seiner ganzen senkrechten Höhe nach darin würde stehen können, und man siehet zugleich ein, dass Plinius nach dem Verhältniss seines Schattens und Abstandes eher tieser als slacher seyn müsse; wie denn auch die §. 134 darüber vorgelegte Berechnung solches wirklich ergibt \*. Zugleich erhelt aber auch aus dieser Berechnung, dass die graue Bergader c, welche überall keinen merklichen messbaren Schatten hatte, vorausgesetzt, dass dieser nicht über ½ Linie betrug, nicht viel über 500 Fuss hoch seyn dürste. Woraus man denn serner die Höhe und Tiese der übrigen Gegenstände dieser kleinen Mondgegend beyläusig zu schätzen vermögend seyn wird.

Da bey der gegenwärtigen Beobachtung die Lichtgränze ungleich war, so berechnete ich in der Folge nach den §. 138 und 139 angezeigten Beobachtungsumständen auch die Tiese der Plivius, um zu sehen, wie viel das Refultat von dem §. 134 vorgelegten abweichen würde. Die Rechnung gibt die Höhe der Sonne am Ansange des Schattens = 8° 59′ 45″, am Ende desselben aber nur = 8° 35′ 10″ und dann weiter die senkrechte Tiese = 0,0011t des Mondhalbmessers = 5898 Fuss. Nach der Beobachtung vom 23sten Nov. 1789 §. 134 beträgt aber die Tiese 6855 Fuss, mithin die gause Distrenz nur § der senkrechten Höhe; welches unter solchen Umständen unerheblich ist und die Brauchbarkeit meiner Methode abermahls bestätiget.

Achter

## Achter Abschnitt.

Beschreibung der das Mare serenitatis nordösslich begränzenden Gebirge, mit Einschliessung der Gegend beym Calippus, Eudoxus und Aristoteles.

# S. 146.

Auch diese sehr gebirgige Landschaft enthält viele dem Natursorscher interessante, größten Theils noch unbekannte Merkwürdigkeiten und ist in der Tab. XIII besindlichen topographischen Charte nach allen besondern Umständen entworsen, wie ich sie am 6 en Nov. 1788 Ab. von 4 U. 20' bis um 8 U. im Mittel 18 Stunden nach dem 1 sten Mondviertel, bey günstiger Witterung, unter Anwendung der mehrgedachten 16 mahl. Vergr. des 7 füssigen Telescops forgsättig untersuchet, vermessen und ausgenommen habe; bey welcher Beobachtung der scheinbare Monddurchmesser 29 Min. 43", der Abstand der Mitte Alhazens vom westlichen Mondrande wiederholt gemessen im Mittel 3 s" und die Entserung der Lichtgränze von der Mitteder Einsenkung A 3 Min. 20", von dem Gebirge H hingegen 3 Min. 30" betrug.

Dass ich in dieser topographischen Charte nicht das ganze östliche, sondern nur das nordößliche Gränzgebirge des Maris serenitatis vorlege, wird derjenige, welcher die mit einer solchen Art Beobachtung verbundene ermüdende Arbeit übersiehet, als eine Unmöglichkeit entschuldigen. Bey einer günstigen Witterung war freylich meine Absicht auf nichts weniger gerichtet, als die sämmtlichen öfflichen Gränzgebirge, sammt den von denselben südösstlich gegen den Eratosthenes hin fortlausenden merkwürdigen Kettengebirgen, zu vermessen und zu verzeichnen; aber schon um 8 Uhr mußte ich nach dem wahren Zweck dieser topographischen Beobachtungen, weil sich der Erleuchtungswinkel an dieser nur um wenig Grade westlich belegenen Stelle merklich geändert hatte, die gegenwärtige Zeichnung abbrechen, und eben das bestätiget zugleich, das in einer Mondtopographie, wenn die Zeichnungen das Gepräge der Wahrheit führen, und Stoff zu sernern Vergleichungen und Untersuchungen geben sollen, nur kleine Specialcharten vorgeleget werden können.

## §. 147.

Um in dieser Charte desto genauer die Lage der darin enthaltenen Gegenstände zu bezeichnen, sist nicht nur der Ariftill, sondern auch die lit. A Tab. XXI abs. LAL ge-

gezeichnete beträchtlich groffe, füdwestlich beym Plato belegene, noch mit keinem Nahmen belegte Einsenkung der Gröfse und Lage nach angelegt, und bemerke ich zuerst die bey diesen beyden groffen Einsenkungen zunächst besindlichen Gegenstände.

A ist eine wegen ihrer beträchtlichen Tiese merkwürdige, mit einem gewühnlichen Ringgebirge umgebene, und mit diesem 16 Sec. oder etwa 4 geogr.
Meilen im Durchmesser große Einsenkung von gewöhnlich hellem Lichte, welche
mit vielem Anscheine in der Mitte ihrer ties eingesenkten Fläche einen Centralberg
zu haben schien, der aber, weil der Schatten des westlichen Ringgebirges die
Hälste der eingesenkten Fläche deckte, nicht deutlich unterschieden werden konnte. In einer Entsernung der Lichtgränze von 50 Linien war ihr Schatten von der
Mitte des westlichen Walles 2 Linien lang, und § 157 ist daraus ihre merkwürdige Tiese berechnet. Wahrscheinlich ist diese Einsenkung ihrer verhältlichen
Lage und Größe nach der Ricciolische Theatettus.

Südwestlich in a liegt ein einzeler Berg und nordöstlich bey b ein dergleichen länglich er in der ebenen Fläche bey ihr, welche beyden Berge aber nach dem Verhältnis anderer hier verzeichneten Gebirge nicht hoch sind; in c hingegen ist ein Kopfgebirge belegen, welche s wie ich deutlich unterscheiden konnte, aus vielen zusammen gehäusten Bergköpsen bestehet, merklich höher als die beyden Berge a und b ist, und westlich in e einen kleinen einzelen Berg dicht neben sich hat. Südlich über demselben in d liegt ein gleiches, anscheinend noch etwas höheres Kopsgebirge, südwestlich in mein nur niedriger, und in I ein sehr kleiner ebenfalls niedriger Berg; welche Berge sämmtlich gewöhnlich helles Licht hatten und nach ihrer Lage, Figur und Grösse verhältnismäßig entworsen sind; in n hingegen entdeckte ich wieder mehrere schon vorhin beobachtete und verzeichnete kleine Berghöhen und baset, welche sich nur anzeigen, nicht aber genau abbilden lässt.

Ohngefähr 6 deutsche Meilen östlich vom Rande der tiesen Einsenkung A entfernt, siel in s wieder ein weisser, nicht scharf begränztes Fleckehen deutlich, aber nicht so ins Auge, dass eine stärkere Vergrösserung darauf angewandt werden konnte, welches zu denjenigen vielen seinern, ungewissen Gegenständen der Mondsläche gehört, so unter günstigen Umständen und stärkern Vergrösserungen zu weitern neuen Entdeckungen sühren können; g und h hingegen sind zwey unter diesem Erleuchtungswinkel völlig deutliche, lange, ebene, gegen den Wall

Dd 3

des

## 214 H. ABTH. VIII. ABSCHN. BESCHREIB. DER DAS MARE SERENIT.

des Ariftillus fich absenkende, mit Licht und Schatten versehene Anhöhen, welche neben und zwischen sich slache Rillen oder etwas eingesenkte Flächen haben, die sich hesser sehen als zeichnen lassen.

Merkwürdig find übrigens noch in dieser ebenen Gegend die beyden Einsenkungen k und i, welche beyde mit gewöhnlichen Wällen umgeben und ungewöhnlich tief sind. k hatte unter den diesmahligen Umständen 2½ Linien im Durchmesser und lag unter einer so sehr beträchtlichen Entsernung von der Lichtgränze dennoch ganz in Schatten, ist also noch merklich tieser als die Einsenkung A, und ihr Bergwall hatte 6°, mithin vorzüglich helles Licht. Die Einsenkung i ist etwas kleiner und lag ebenfalls ganz in Schatten.

# S. 148.

Die sehr beträchtlichen Gebirge, welche östlich das Mare serenitatis begränzen, machen weiter in dieser topographischen Charte eine sehr merkwürdige Berggegend aus, welche von ältern und neuern Revolutionen, so die Mondsläche hier betrossen haben mögen, zu zeugen scheint. Sie besiehen dem deutlichen Anscheine nach aus an einander forthängenden unzählbaren Bergköpsen, welche sich von 9 bis aus aus einige dreyslig geographische Meilen weit, zum Theil 11 bis 12 Meilen breit, gegen Süden erstrecken, sich daseblich in einzelen Vorgebirgen endigen, auf etwa 9 bis 10 Meilen weit von der ebenen Fläche des Maris serenitatis unterbrochen werden, dann yon r, y, weiter gegen Süden fortlausen, und in s, wo aber in dieser Charte die Gränze der Beobachtung ist, mit den bekannten, südösstlich gegen den Eratosshenes hin sorthängenden sehr beträchtlichen Apenninischen Kettengebirgen in Verbindung stehen.

Die Merkwürdigkeiten dieser sonderbaren Berggegend, welche wohl manche seltene, prachtvolle Naturscene in sich sassen mag, sind solgende:

H ist ein einzeles östlich voranliegendes, nach der Mayerischen Generalcharte beyläufig unterm 27 den Grade nördlicher Breite und 7 den Grade westlicher Länge belegenes Vorgebirge, welches gleich allen in diesen Gebirgen besindlichen Bergen ein Kopsgebirge ist und dem Archimedes und Autolycus westlich gegen über liegt. Es ist über 2 geogr. Meilen lang und gegen 1½ Meilen breit, war von der Lichtgränze nicht weniger als 52½ Lin. entsernt und hatte dennoch gut 2 Linien Schatten. Es ist also eins von denjenigen hohen Mondgebirgen, dessen unten §. 154 berechnete sehr beträchtliche Höhe das vollkommen bestätiget, was der unvergessen.

gessliche Hevel über die Höhe der Mondberge gesolgert hat. So wohl nach der scheinbaren Gestalt als der Figur des Schattens ist übrigens dieser Berg nicht conischer Figur, sondern sein Gipsel länglich.

Südlich in f und nördlich in y find über und unter demfelben noch zwey andere, vor den übrigen fich auszeichnende, aber ungleich niedrigere Gränzgebirge gut zu unterscheiden, von denen f merkwürdig ist, weil es unter diesem Erleuchtungswinkel östlich einen beträchtlichen craterähnlichen, schwärzlich dunkela Schatten an sich hatte, den ich auch unter andern Erleuchtungswinkeln bemerkt habe. (S. Fig. 2) Die übrigen westlich dabey beindlichen zusammen hängenden, noch niedrigeren, unzählbaren kleineren Berge sind bloss im Allgemeinen ihrer Lage nach entworsen; z hingegen ist ein kleiner, niedriger, einzeler, in der chenen Fläche belegener Berg.

### .6. 149.

Fast noch merkwürdiger aber ist die sonderbare Beschaffenheit der nordöstlithen, hier vollständig verzeichneten Gränzgebirge, welche aus einer Gruppe von unzählbaren, zusammen und über einander gehäuften Bergköpfen bestehen und sehr tiese Einsenkungen in und zwischen sich haben. Der augenfälligste Gegenftand ist der von diesen Gebirgen ganz eingeschlossene Calippus B und C, oder der Hevelische M. Aemus, welcher nach Tob. Mayer unter 40° 37' nördlicher Breite und 13° 48' westlicher Länge liegt. B ist eine 44 Lin. mithin gegen s geographische Meilen im grössten Durchmesser haltende, auf allen Seiten von den Gebirgen umgebene, sehr tiefe Einsenkung, welche unter der diessmahligen Libration weniger oval als ihre öftlichen Nachbaren A, k und i erfchien, gewöhnliches helles Licht, unter einer wenigstens 61 Lin. betragenden Entfernung von der Lichtgränze gegen 6 Sec. langen Schatten hatte, und in ihrer Mitte einen Centralberg zu haben schien, den ich aber mit Gewisheit nicht erkennen konnte. C hingegen, so zum Calippus mit gerechnet werden kann, ist ein unter den Gränzgebirgen fich auszeichnender beträchtlicher Berg, welcher aber an seinem östlichen Abhange eine dieses Mahl ganz in Schatten liegende craterähnliche Einsenkung hat, in deren Schatten ich an der öftlichen Seite wieder einen gebirgigen Wall erblickte.

Südlich über dem Calippus in t, u, v, w, find in den Gränzgebirgen 4 ähnliche Einsenkungen besindlich, welche nach ihrer Lage und verschiedenen verhältlichen Grösse entworsen sind, und unter welchen t, so ganz in Schatten lag, eine sehr beträchtliche Tiese haben muß, w hingegen die Gränze des nördlichsten Theils

### 216 H. ABTH. VIII. ABSCHN. BESCHREIB. DER DAS MARE SERENIT.

der Gränzgebirge mit ausmacht; indem das Gebirge dicht füdlich an w; vielen unferer Erdgebirge ähnlich, durch eine scheinbare, von Osten nach Westen durch selbiges besindliche Rille oder ein Thal in zwey Haupttheile getheilet ist.

Dicht füdlich an dieser Rille besindet sich in k ein Berg, welcher sich vor den übrigen auszeichnet und östlich einen schwarzdunkeln, eine Einsenkung anzuzeigen scheinenden, 1½ Linien langen Schatten hatte; D hingegen ist eine irregulär von Norden nach Süden, nach der Kugelsäche unverhältlich orale, scheinbar eingesenkte und mit einem Wallgebirge umgebene Pläche, mit dem besondern Umstande, das ihr Wall gewöhnlich helles Licht hatte, die Grundsäche aber weder schwärzlich noch eigentlich grau, sondern eiwas blaulich im Auge siel. Eine ähnlich irreguläre, mit der Kugelstäche und Figur der übrigen Einsenkungen nicht in richtigem Verhältnis stehende ovale Gestalt zeigte sich auch bey den Einsenkungen t. u. w.

Südlich über D wird übrigens das ganze öftliche Gränzgebirge des Maris ferenitatis noch durch folgende Berge von der umliegenden ebenen Fläche-abgesondert:

q und  $\alpha$  find zwey einzele Vorgebirge, wovon  $\alpha$  aus mehreren Köpfen zu bestehen schien;  $\beta$  ist ein ähnliches, groffes und zwar aus sehr vielen Köpfen bestehendes Gebirge, welches mit Einschließung des füdlich dabey liegenden Bergs  $\alpha$   $\delta$  Linien im Durchmesser, und östlich an einer Stelle  $\frac{1}{4}$  Linien Schatten hatte; in  $\gamma$  und  $\delta$  aber zeigten sich einzele, sehr kleine Bergköpfe und erleuchtete Bergfpitzen.

## 6. 110

Im Allgemeinen hat das ganze Gränzgebirge gewöhnlich helles Licht, und werden noch folgende dazu gehörige, nördlich unterm Calippus belegene Gegenftände bemerkt:

 $\epsilon$  ein 4 Linien langes Kopfgebirge, ausnahmlich von etwas matter grauer Farbe, welches beträchtlichen verhältlich gezeichneten Schatten warf;  $\zeta$  ein einzeler kleiner dicht nordöftlich am Walle des Calippus;  $\eta$  ein mit  $\epsilon$  parallel liegen des längliches Gebirge von gewöhnlichem Lichte;  $\vartheta$  ein kleiner länglicher Bergtäcken wieder ausnahmlich von grauer Farbe;  $\iota$  ein kleiner nicht hoher Berg;  $\lambda$  ein ähnlicher;  $\mu$  ein langer, gegen den Eudoxus gerichteter Berg mit beträchtlichem Schatten;  $\nu$  und  $\xi$  zwey fehr kleine, schwer zu unterschiedende,  $\epsilon$  und  $\sigma$  aber zwey gröffere, verhältlich gezeichnete, tiese Einsenkungen;  $\tau, \varphi, \chi, \psi$ , vier einzele, fümmt-

an-

fämmtlich ihrer Lage, Gröffe und Gestalt nach entworsene Berge, und bey bb ein schr koher; helles, seiner diessmahligen Gestalt nach länglich dreyeckiges Gebirge, welches beyläusig 56 Linien von der Lichtgränze entscrnt und unter 44° nördlicher Breite 1½ Linien Schatten hatte, so dass auch dieser Gegenstand seines beträchtlichen Schattens wegen dem unvergesslichen Mayer in einem mittelmässigen gemeinen Fernrolire \* nicht entgangen ist, indem dieser lange Schatten in dessen Generalcharte ausdrücklich mit bemerkt ist. §. 155 ist die Höhe dieses Bergs berechnet.

S. 151.

Die übrigen in dieser selenographischen Specialcharte mit entworsenen Gegenstände sind die beyden sehr augenfälligen Einsenkungen E, F, der Eudoxus und Aristoteles, sammt den in und zunächst bey ihnen besindlichen kleinern Merkwürdigkeiten.

E, der Eudoxus, oder Hevelische Mons Carpathes, ist eine wahre, beträchtlich große, mit einem sehr augenfälligen Ringgebirge umgebene, und mit diesem unter dem dießmahligen scheinbaren Monddurchmesser gut 10 Linien, mithin gegen 11 geographische Meilen im größten Durchmesser haltende, nach ihrer wahren Gestalt abgezeichnete und nach T. Mayer unter 44° 39′ nördlicher Breite und 16° 24′ westlicher Länge belegene Einsenkung. Ungeachtet die eingesenkte Fläche selbst nach dem Verhältniss ihres Durchmessers wenigstens 70 geogr. Meilen hält, erschien sie dennoch völlig eben, so dass ich nicht die geringste Spur von irgend einem in selbiger besindlichen Gegenstande entdecken konnte. Dagegen sand ich, dass ihr Wallgebirge bey k k etwas Schichtenartiges hat uns südlich bey Eum ein Merkliches heraus tritt. Der westliche Theil des Walles hatte in einer so großen Entsernung der Lichtgränze noch ½ Linie, der östliche Theil aber, ob er gleich der Lichtgränze näher lag, bey weitem nicht so viel Schatten; woraus sich also eine wahre eingesenkte Fläche muthmaassen läst, die ich auch unter

T. Mayer bediente sich zu diesen Beobschtungen nur gemeiner o bis 12 Fus langer Fernröhre, S. Herrn Hofraths Lichtenberg Animadversiones ad Tabul. selenographicam, in
T. Mayeri Operibus ineditis S. 104. Eine vorzügliche natürliche Geschtikraft meht daher
viel zu den Vorzügen beygetragen haben, welche seine Charte in mancherley Betracht vor
der Cassinischen hat; denn in der That sindet man in dieser von allen bis hieher in diesem
Abschnitte beschriebenen Gegenständen satt nichts, was sich mis Gesossisheis unterscheiden
lässt.

218 II. ABTH. VIII. ABSCHN. BESCHREIB. DER DAS MARE SERENIT.

andern Erleuchtungswinkeln ungleich deutlicher und mit völliger Gewissheit wahrgenommen habe. (S. §. 157 N. 4.)

Während dieser Beobachtung hatte übrigens diese Einsenkung gleich dem Aristoteles gewöhnlich helles Licht, hinter dem schwarzdunkeln Schatten aber war dicht an demselben noch ein matter grauer, schninbarer Halbschatten, wenigstens eben so breit als der schwarzdunkle Schatten deutlich sichtbar, den ich, ob ich gleich diese Landschaft mehrmahls beobachtet und im Jahre 1787 schon einmahl ausgenommen, sonst niemahls bemerkt habe. Dass das bey einer solchen Breite oder vielmehr Länge diese graulich matten Strichs kein eigentlicher Halbschatten seyn konnte, brauche ich nicht zu erinnern. Vielleicht lag die Ursache desselben in der besondern Beschaffenheit der Fläche und in der Reslexion der Lichtstrahlen, zumahl da beyde Eudoxus und Aristotels unter mehrern größern Erleuchtungswinkeln nicht helle, sondern matt erleuchtet erscheinen; vielleicht war aber auch etwas Zufälliges dabey mit im Spiele, wenigstens ist es, wie die zweyte Abtheilung hinlänglich ergeben wird, nützlich auf alle dergleichen gering scheinende Umstände mit zu achten.

Nördlich nahe am Ringgebirge des Eudoxus befinden fich in 11 und mm zwey kleine Einsenkungen, nordwestlich in nn eine große, und in pp wieder eine kleinere, welche 4 Einsenkungen fämmtlich ihrer Lage und Größe nach verhältnismäßig abgezeichnet sind; in cc aber zwey dicht an einander belegene Bergköpse, östlicher in dd ein gegen 4 bis 5 deutsche Meilen langes, bogenförmig gestaltetes Gebirge, und in ee, ff.g.g.h, ii, noch 5 insgesammt verhältlich entworsene Berge.

## 6. 152.

Eine dem Eudoxus völlig ähnliche, aber im Durchmesser 12 bis 13 deutsche Meilen haltende größere Einsenkung ist bey F der Aristoteler, oder der Hevelische Mons Servorum, welcher nach der dießsmahligen Libration mit seiner össlichen Spitze merklich öslicher als Eudoxus lag, und nach T. Mayer unter 50° 50' nördlicher Breite und 17° 10' wesslicher Lünge belegen ist. Sein Ringgebirge ist schichtenartig und hatte in einer so beträchtlichen Entsernung von der Lichtgränze doch noch immer Lichte Schatten; der Schatten des össlichen Ringgebirgs aber war ganz unbeträchtlich, so dass man auch hier auf eine wahre eingesenkte und so auch ins Gesicht sällende Fläche schließen mns. In dieser ganzen großen, völlig eben scheinenden Fläche, welche wenigstens 80 geogr. 

Meilen halten dürse

te, entdeckte ich überall keinen Gegenstand, wohl aber in ihrem östlichen Ringgebirge bey q q eine deutliche, doch ohne allen Schatten slache Einsenkung, da
wo das Ringgebirge deutliche Schichten zeigt. Am füdlichen Ringgebirge hingegen besindet sich in rr eine füdlich heraustretende Anhöhe mit einem matten
Schatten, oder so viel ich erkennen und urtheilen konnte, mit einer östlich daran
besindlichen eingesenkten Stelle, und weiter westlich in ss eine kleine abgesondert
liegende Anhöhe.

G ist eine westlich am Aristoteles belegene, wohl eben so tiese, beyläusig stellen im größten Durchmesser haltende Einsenkung, welche in der Mitte eine kleine geringe Auhöhe zu haben schien, so aber ungewiss blieb. Sie macht dadurch eine Ausnahme von der Regel, dass ihr östlicher Wall dicht an das Wallgebirge des Aristoteles stößt, aber nicht in dasselbe eingegriffen hat.

I ift eine 2½ Linien im Durchmeffer groffe, tiefe, mit einem gewöhnlichen Walle ringförmig umgebene Einfenkung. Ungeachtet die Lichtgränze von ihrem westlichen Walle wenigstens 65 bis 66 Lin. entfernt war, hatte sie dennoch wenigstens 1 Linie Schatten; Schatten ihres östlichen Walles aber war überall nicht zu merken. Uebrigens ist auch nördlich unter derselben in tt eine kleine, etwa 40° östlich vom Aristoteles in w aber eine etwas groffe und zwar diejenige schon unterm 1400 Oct. 1787 mit verzeichnete Einsenkung besindlich, gegen welche das keißörmige beym Plato belegene Thal seine Richtung hat. (S. Tab. XXI lit. A), und in aa ein abgesondert in der Ebene belegener Berg.

## 6. 153.

Dieses sind die Gebirge, Thüler, Rillen, Crater und sonstigen Gegenstände, welche in dieser Landschaft dem Auge einen angenehmen Reitz geben und deutlich genug zeigen, mit welcher schöpferischen Krast die Natur hier so manche Merkwürdigkeit hervorgebracht hat. Um aber den Leser, welcher diese Natur, gegenstände seiner Ausmerksamkeit würdig sindet, zu einer gründlichern Uebersicht zu leiten, habe ich Tab. XIII Fig. 1 und 2, so wie Tab. XIV Fig. 1 diejenigen Gegenstände, welche mir zu einer weitern genauern Untersuchung Gelegenheit gaben, durch topographische Nebenzeichnungen solcher Gestalt abgebildet, wie ich sie unter kleinern Erleuchtungswinkeln gefunden habe; denn eben durch dergleichen mehrmahls unter ganz verschiedenen Erleuchtungswinkeln wiederholte Beobachtungen wird man überzeugt, dass das, was der Augenschein ergibt.

Ee 2

nicht

20 H. ABTH. VIII. ABSCHN. BESCHREIB. DER DAS MARE SERENIT.

nicht Täufchung, sondern Wahrheit ist, und eben deswegen finde ich es nützlich noch folgende Messungen und Berechnungen auszüglich anzuzeigen, welche uns zu einem nähern und zugleich sicherern Ueberblick der Mondsläche führen.

#### S. 154.

Unter den hier topographisch entworsenen Gebirgen ist 1) vornehmlich das zu Hevels Apenninischen Gebirgen mit gehörige Vorgebirge H, Tab. XIII, sowohl seiner beträchtlichen Höhe als den ganz verschiedenen Umständen nach merkwürdig, unter welchen ich et mehrmahls gemessen und übereinstimmend seine Höhe berechnet habe.

a) Nach der oben angezeigten Beobachtung vom 6ten Nov. 1788 Ab. 5 Uhr betrug der Halbmeffer des Mondes 14 Min. 43" = 222 Linien,

die Entfernung des weftl. Anfangs des Schattens von der Lichtgr. 52 Linien, die Länge des Schattens 2 Linien

der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner 7° 20'

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens 13° 39' 40"

am Ende des Schattens hingegen nur 13° 7'30" und darnach gibt die Rechnung für die fenkrechte Höhe 0,00223 des Mondhalbmesser,

= 11850 Parif. Fufs.

b) Nach Fig. 2 Tab. XIII beobachtete und maafs ich eben diefes Vorgebirge anderweit am 21en May 1789 Ab. 9 U. 31' unter einem kleinern Erleuchtungswinkel, und es war merkwürdig, daß ich jetzt öftlich bey diefem Berge in a, b, c, drey in der Folge mehrmahls beobachtete kleine, einzele, längliche, nicht hohe, in gerader Linie von Norden gegen Süden belegene Berghügel fand, von welchen ich am 61en Nov. 1788 überall keine Spur wahrgenommen hatte, obgleich der Erleuchtungswinkel nur um wenig Grade von dem damahligen unterschieden war. Dasmahl sand ich den westlichen Ansang des Schattens nur 43 Linien von der Lichtgränze entsernt, den Schatten hingegen, welcher bis vor b den mittelsten Berghügel reichte und sich dicht vor diesem zu endigen schien, länger als voriges Mahl, nähmlich 3, 2 Linien im Mittel lang. Der Halbmesser des Mondes betrug 16 Min. 10" und der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner 2° 47'. Die Umstände waren also merklich verschieden, und die Rechnung gibt

die

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 10° 13′ 50″ am Ende des Schattens aber = 9° 27′ 30″

und daraus Weiter die senkrechte Höhe des Bergs = 0, 00232 des Mondhalbmeffers

= 12329 Fuss;

fo dass dieses Product mit dem vorigen bis auf einen unerheblichen Unterschied von

c) Nach Fig. 1 Tab. XIII beobachtete und maaß ich ferner dieses Vorgebirge am 24<sup>nen</sup> Nov. 1789 Abends um 10 Uhr unter einem so geringen Erleuchtungswinkel als es nur immer möglich war. Ich sand

den Halbmesser des Mondes = 14'25"

den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 2° 28'

die Entfernung des Anf. des Schattens von der Lichtgr. 😑 16 Linien

die Länge des Schattens aber nicht weniger als 13, 5 Linien

und die Rechnung ergibt

den Erleuchtungsw. oder die Sonnenh. am Anf. des Schatt. = 4° 7' 40" den Erleuchtungswinkel am Ende des Schattens = 0° 38' 40".

und daraus weiter die fenkrechte Hohe = 0,00254 des Mondhalbmeffers

## = 13498 Fuss;

welches mit der vorherigen Rechnung unter so ganz verschiedenen Umständen, da die Fläche, in welche jetzt das Ende des Schattens um 10 Meilen weiter östlicher traf, wirklich etwas niedriger seyn konnte, dennoch bis auf A der Höhe übereinkommt.

d) Aber noch mehr. Am 10ten Nov. 1789 Morgens 4 Uhr 15 Min. fand ich diefen Berg bey abnehmendem Monde und zwar zur Zeit der letzten Quadratur in
einem beträchtlichen Abstande von der Lichtgrünze noch hell in der Nachtseite
von den Sonnenstrahlen erleuchtet, und ich kannte ihn um so mehr mit Gewissheit, weil die östlich dabey liegenden Berge des Apenninischen Gebirgs
ebenfalls großen Theils in der Nachtseite erleuchtet erschienen, und ich bey
einer andern unten §. 168 folgenden ähnlichen Beobachtung diese Gebirge
kurz vorher, so wie sie in der Nachtseite erleuchtet erschienen, gemessen und
abgezeichnet hatte. Dieses schien mir eine günstige Gelegenheit die Hevelische Berechnungsmethode mit der meinigen zu vergleichen. Ich warts te daher sorgsältig den Zeitpunct ab, bis das Licht dieses Bergs so matt wurde,

Ee 3 dass

### 222 II. ABTH. VIII. ABSCHN. BESCHREIB. DER DAS MARE SERENIT.

daß er augenblicklich zu verschwinden schien und er nur noch eben mit den Linien der fehr schwach erleuchteten Projectionstafel verglichen werden konn-Diefes geschahe kurz vor 6 Uhr. Ich maass und fand seinen Abstand von der Lichtgränze, die aber in der auf die Linie der Hörner fenkrechten Richtung ziemlich ungleich war, wiederholt = 15 Linien = 1 Min. o" und nach etwa 10 Min, verschwand der Berg auch wirklich ganz. Unter diesen Umständen war ich also die senkrechte Höhe dieses Bergs auch nach der Hevelischen Methode ziemlich genau zu berechnen vermögend. Indessen musste dabey in Betrachtung genommen werden, dass, weil die Lichtgränze selbst ihren Halbschatten hat, der Abstand eigentlich von der wahren Lichtgränze oder derjenigen Linje gemessen werden sollte, auf welcher der Mittelpunct der Sonne im dortigen Horizonte stehet, dass er aber mit einem lichtstarken Fernrohre fast ganz vom Ende des Halbschattens und solglich etwas zu kurz gemessen wird; weswegen nach der Hevelischen Methode, wenn man anders genau verfahren will, eine kleine Correction des gemessenen Abstands erforderlich ift, weil nach dieser Methode dieser Fehler nicht so wie bev der meinigen durch den nicht gemessenen Halbschatten des Bergs ganz oder doch größtentheils aufgehoben wird. Für den scheinbaren Halbmesser der Sonne beträgt aber der halbe Halbschatten der Lichtgränze zur Zeit der Quadratut beyläufig 4 Secunden in Bogentheilen, oder nach meinem Projectionsmaasse 1 Linie, welche zu dem von der äuffersten Lichtgranze gemoffenen Abstande addiret werden muß. Wird also unter dieser kleinen Verbesserung der Abftand des Bergs von der Lichtgränze = 16 Linien oder 64 Sec. gesetzt und nach der Hevelischen Methode die Berghöhe daraus berechnet: so ist dieses, weil der Halbmeffer des Mondes 16 Min. 2" austrug, die Tangente eines Winkels von 3° 48' 53" und die Rechnung gibt die fenkrechte Höhe diefes Bergs

## = 1969 Toisen = 11814 Fuss.

Das Mittel aus obigen drey verschiedenen so gut zusammenstimmenden Producten ist 12559 Fuss, und mit diesem stimmt das gegenwärtige, nach der Hevelischen Methode erfolgende bis auf  $\frac{1}{17}$  der senkrechten Höhe überein. Vergleicht man es aber vollends mit dem ersten Producte lit. a von 11850 Fuss, so ist die ganze Disserven und  $\frac{1}{1200}$  der Höhe.

Fine

Eine größere Uebereinstimmung und Gewißheit kann man bey so seinen, mühlämen Messungen nicht verlangen; und so wird denn die von mir angewandte Mess- und Berechnungs- Methode selbst durch die Hevelische auf das volkommenste gerechtsertiget, so dass man es mir nicht verdenken wird, wenn ich diesen nördlichen Theil des Apenninischen Gebirgs durch den Nahmen Hadley auszeichne.

#### S. 155.

Ein weiter von mir gemessense und berechnetes Gebirge der in der XIIIten Kupsertasel enthaltenen Specialcharte ist

2) der Berg bb beum Eudoxus.

Nach §. 146 und 150 betrug am 6ten Nov. 1788 Ab. § Uhr der scheinbare Halbmesser des Mondes 14' 43" = 222 Linien der Abstand der Lichtgr. vom Ans. des Schattens die Länge des Schattens wenigstens

Darnach

der Erleuchtungswinkel am Anf. des Schattens 14° 44' am Ende des Schattens aber 14° 20' und hiernach weiter die senkrechte Höhe

= 9611 Fus;

fo dass also dieser Berg auf einer ebenen Fläche bis zu einer solchen beträchtlichen Höhe ausgeworsen ist, die der Höhe des Gletschers Buet in Faucigny gleich kommt, als welche nach dem Barometerstande zu 1559 Toisen oder 9354 Fuß geschlossen worden. Gleichwohl hat dieser Mondberg in der auf die Linie der Hörner senkrechten Richtung einen sehr breiten Fuß, und es gilt mithin nach §. 55 solche Höhe nur für denjenigen Punct, an welchem der Ansang des Schattens lag, der aber vielleicht nicht einmahl der höchste Gipsel sevo konnte.

S. 156.

Vergleicht man diese beyden betrüchtlich hohen Berge und ihre Schatten mit den Schatten der übrigen Tab. XIII entworsenen Gebirge, so könnte man vielleicht glauben, daß diese nach dem Verhältnis ihrer Schatten und Abstände zum Tieil kaum i bis 2000 Fus, ja einige kleine einzele Berge z. B. z å, a å, a, å, h, m, welche überall keinen deutlichen Schatten hatten, nur einige hundert Fuss hoch seyn dürsten. Um aber zu zeigen, wie sehr man sich darunter nach §. 55 bey einem

# 224 II. ABTH. VIII. ABSCHN. BESCHREIB. DER DAS MARE SERENIT.

cinem beträchtlichen Erleuchtungswinkel und einer flachen Gestalt der Berge irren könne, habe ich Tab. XIV Fig. 1 die füdlichern Gränzgebirge noch befonders solchergestalt entworsen, wie ich sie am 24<sup>nen</sup> Nov. 1789 Ab. um 6 Uhr 20' zur Zeit des ersten Mondviertels unter 161 mahl. Vergt. des 7 süss. Restectors anderweit gemessen und ausgenommen habe, als sie, nachdem kurz vorher die Sonne dort ausgegangen war, unter geringen Erleuchtungswinkeln mit ihren langen Schatten einen prachtvollen Anblick gaben und eine genauere Ersorschung gewährten; bey welcher Beobachtung Alhazens Abstand vom westlichen Mondrande beyläusig im Mittel 46 Secunden, die Entsernung des nördlichen Randes des Aristoteles vom nördlichen Mondrande 2 Minuten 0", der Halbmesser des Mondes aber 14' 50" betrug.

So erschien nähmlich

3) das Ringgebirge Theaetetus nach Tab. XIII am 6<sup>ten</sup> Nov. 1788 als ein bloffer Ring, jetzt hingegen als ein fehr augenfälliges, deutliches, beträchtlich hohes Ringgebirge, welches 12, 5 Linien von der Lichtgränze entfernt, einen fehr deutlichen 2, 5 Linien langen Schatten hatte, und darnach ergibt die Rechnung mit aller Gewißheit

die Höhe der Sonne am östlichen Ringgebirge = 3° 13′ 15″ am Ende des Schattens aber nur = 2° 34′ 30″ und die seutrechte Höhe = 0,00057 der Halbmesser,

= 3029 Fus;

fo dass die Höhe dieses Ringgebirgs doch noch immer der Höhe unsers Harzbrockens gleich kommt.

Ferner hatte jetzt

4) das kleine Kopfgebirge a, 20 Linien von der Lichtgränze entfernt, einen im Mittel 2, 6 Linien langen Schatten. Daraus folgt

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens zu 5° 9'30" am Ende des Schattens aber nur zu 4° 29'10" und die senkrechte Höhe = 0,00099 des Mondhalbmessers,

= 5261 Fus;

eine Höhe, die man diesem Gebirge am 6<sup>ten</sup> Nov. 1788 ebenfalls nicht ansehen konnte. Eben so hoch ist

5) der

5) der nördliche Bergkopf des Gebirges k; denn ich fand feinen Abstand von der Lichtgränze = 21, die Länge seines Schattens aber 2, 5 Linien, und die Rechnung gibt

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens =  $\mathfrak{g} \circ \mathfrak{2} \mathfrak{g}' \circ \mathfrak{g}'$  am Ende des Schattens aber nur =  $\mathfrak{4} \circ \mathfrak{4} \circ' \mathfrak{1} \circ''$ 

und die fenkrechte Höhe = 0,00101 des Mondhalbmeffers.

= 5367 Fuss.

6) Weiter ist das Granzgebirge bey u noch etwas höher; denn die Projectionsmaschiene ergab den Abstand von der Lichtgränze = 22, 5 und die Schattenlänge = 2, 5 Linien; woraus

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens zu 5° 48' 15" am Ende des Schattens aber nur zu 5° 9' 20"

am Ende des Schattens aber nur zu und die senkrechte Höhe = 0,00108 des Mondhalbmessers,

= 5739 Fus

folget. Wobey et merkwürdig ist, dass ich unter diesem geringen Erleuchtungswinkel von dem am & ven Nov. 1788 westlich bey u geschenen und verzeichneten Crater dasmahl vermuthlich aus zusälligen Ursachen nichts wahrnahm. Eben so merkwürdig ist aber auch

7) das Ringgebirge t. In einem gleichen Abstande hatte dieses im Mittel 2, 6 Linien Schatten.

Darnach ergibt die Rechnung

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 5° 48' 15" an deffen Ende aber nur = 5° 7'55"

und die fenkrechte Höhe = 0,00112 des Mondhalbmeffers,

= 5952 Fuss.

Hier erblickt also der Natursorscher ein wahres ringstruiges Cratergebirge, dessen zu genzer Fusidurchmesser nicht viel über 2 geographische Meilen austrägt, dabey aber mit einleuchtender Gewischeit ohngesähr zweymahl so hoch als unser Vesuu ist, und sissen Crater werhältnismässig ganz ungleich tieser seyn muss, weil er nach Tab. XIII am 6 ten Nov. 1788 unter dem damahligen beträchtlichen Erleuchtungswinkel noch ganz mit Schatten bedeckt war.

Zu den höhern Gebirgen dieser schönen Berggegend gehört weiter

i) das Kopfgebirge B. Ich fand seinen Abstand von der Lichtgrilinze = 20, seine Schattenlänge aber im Mittel nicht weniger als 32 Linien.

Dar-

226 II. ABTH. VIII. ABSCHN. BESCHREIB. DER DAS MARE SERENIT.

Daraus folgt

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 5° 9′ 30″ am Ende des Schattens aber nur = 4° 11′ 20″.

und die senkrechte Höhe = 0,00139

= 7386 Fufs.

 Merklich höher ift ferner der nördliche Theil des Kopfgebirgs k; denn in einem Abstande von 22, 5 Linien hatte es einen im Mittel 4,9 Linien langen Schatten, und die Rechnung gibt

für die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens 5° 48' 15" am Ende des Schattens aber nur 4° 32' 15"

und für die fenkrechte Höhe 0, 00200

= 10628 Fuss;

fo dass dieser Gebirgstheil ohngefähr eben so hoch als unser Aetna ist, ohne dass sich jedoch irgend eine craterähnliche Stelle in selbigem bemerken lässt.

10) Vorzüglich merkwürdig aber ist das öfliche Vorgebirge des Calippus; denn in einem Abstande von 25 Linien warf es einen sehr deutlichen, wiederholt gemessen im Mittel 6,7 Linien langen Schatten, durch welchen eine kleine hell erleuchtete Bergspitze des Tab. XIII mit verzeichneten östlichen etwas halbrun-

den Gebirgs hervorragte. Daraus folgt

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens zu 6° 27′ 5″ an dessen Ende aber nur zu 4° 43′ 5″

und die fenkrechte Höhe zu 0,00296,

oder 15730 Fuss.

Alle diese Berechnungen sind um so sicherer da sie sich auf genaue, gerade zur Zeit der Quadratur geschehene Messungen gründen.

Hier findet man also schon wieder ein vorzüglich hohes, prachtvolles Monument der schöpferischen Naturkraft, das höher als der Mont blanc unsers Savoyens, der höchste Berg unserer alten Welt, und die oben gedachten Randgebirge ausgenommen, eins der höchsten Gebirge des Mondkörpers ist.

Auffer diesen Gebirgen fand ich

11) am 25<sup>8en</sup> Oct. 1789 Morgens um 6 U. 45', ebenfalls gerade zur Zeit der letzten Quadratur, da Alliazens Abstand beyläusig 1 Min. 4", der des nördlichen Randes des Aristoteles aber vom Mondrande 2 Min. 4" und der Halbmeser des Mondes 15 Min. 5" betrug, östlich beym Eudoxus einen messbaren Berg, den ich stür d. d. d.

The Red by Google

dd Tab. XIII halten musste und dessen Schatten in einem Abstande von 14 Linien im Mittel 3,9 Linien lang war. Woraus

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens zu 3° 32′ 50″ am Ende desselben zu 2° 37′ 5″

und so weiter die fenkrechte Höhe zu 0, 00087 oder

4623 Fuss

folget.

S. 157

Nach dieser genauern und gründlichern Topographie ist also die hier untersuchte Berggegend vielen unserer gebirgigen Erdstriche sehr ähnlich, und viele von diesen z. B. die Schweitz, Provence u. s. w. dürsten aus dem Monde betrachtet, bey reiner Atmosphäre einen sehr ähnlichen Anblick geben. Um so viel merkwürdiger sind aber auch die vielen hier zusammengehäusten, mit Ringgebirgen umgebenen Einsenkungen und craterähnlichen Tiesen; und da bey obigen Beobachtungen Calippua, Theaetetus, der kleinere Crater J und Eudoxus um die Zeit der Quadratur ohngefähr halb mit Schatten bedeckt waren, an der entgegen gesetzten Seite aber überall keinen meßbaren Schatten hatten, mithin alles vorhanden war, was zur hinlänglich genauen Berechnung ihrer Tiese ersordert wird, so halte ich es sur nützlich auch diese auszüglich mitzutheilen.

 Von der Einsenkung 3 betrug am 6ten Nov. 1788 unter den schon angezeigten Umständen

der Abstand der Lichtgr. vom Ans. des Schattens wenigstens 65 Lin.
die Länge des Schattens wenigstens

der Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens 17° 10′ 10″ an dessen Ende aber nur

und folglich die fenkrechte Tiefe wenigstens 0,00145

= 7700 Fuss.

2) Vom Calippus betrug

der Abstand der Lichtgränze wenigstens 61 Linien

die Länge des Schattens wenigstens 1, 3 Linien

der Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens 16° 5′ an deffen Ende nur

mithin die Tiefe wenigstens 0,00174

= 9239 Fus.

Ff 2

3) Bey

### II. ABTH. VIII. ABSCHN. NOGEGEND AM MARI SERENITATIS.

3) Bey Theaetetus War

der Abstand der Lichtgränze

= 50 Linien

die Länge des Schattens wenigstens = 1.8 Linien

der Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 13° 7' 0" an deffen Ende aber nur

Woraus die fenkrechte Tiefe zu 0,00189

= 12º 38' 40".

= 10036 Fuss

folget.

Nach S. 156 beträgt aber die fenkrechte Höhe feines Ringgebirgs 3029 Fuß und 6. 497 bis 499 findet fich eine selenogenetische Betrachtung über dieses Verhältnifs.

4) Am 25 den Oct. 1789 Ab. 7 Uhr zur Zeit der Quadratur, da angezeigter Maaffen der Halbmesser des Mondes 15' 5" austrug, lag die eingeschlossene Fläche des Eudoxus gerade halb in Schatten, das öftliche Wallgebirge hingegen hatte im Ganzen überall keinen wahren schwarzdunkeln, wohl aber etwas matten braungelblichen, wahrscheinlich halben Schatten und zwey eingetieste Stellen. Unter diesen Umständen fand ich den Abstand des westlichen Ringgebirgs von der Lichtgränze = 30,5 Linien, die Schattenlänge aber im Mittel = 3.9 Linien, und nach dieser wiederholten guten Messung ergibt die Rechnung

den Erleuchtungswinkel am westlichen Ringgebirge = 7° 44' 55" am Ende des Schattens aber nur = 6° 45' 10" und die senkrechte Tiefe für die Mitte des eingesenkten Beckens = 0,00222 der Mondhalbmeffers .

= 11797 Fuss.

Nach richtigen Grundsätzen find also diese Einsenkungen zum Theil so ties. dass der oben gedachte Gletscher Buet und selbst der Aetna seiner ganzen senkrechten Höhe nach darin stehen könnte, und es wird zugleich einleuchtend, dass die kleinern Crater i, k, t, welche am 6ten Nov. 1788 nach Tab. XIII unter einem fo groffen Erleuchtungswinkel noch ganz in Schatten lagen, nach dem Verkältnis ihrer Durchmesser ganz ungleich tiefer seyn missen. Hier denke der Lefer das Weitere über diese sonderbaren Naturscenen selbst.

Neun-

### Neunter Abschnitt.

Topographische Bemerkungen über die Apenningschen Mondgebirge und Eratosthenes.

## 6. 158.

So merkwürdig indessen die im vorigen Abschnitte beschriebene Berggegend ist; so sind es doch gewis die Apenninischen Mondgebirge noch mehr. Sie erstrecken sich mitten von den östlichen Gränzgebirgen des Maris serenitatis oder Hevelischen Ponti Euxini sudöstlich bis zum Eratosthenes oder der Hevelischen Insula Vulcania, nehmen einen Flächenstrich ein, der gegen 100 deutsche Meilen lang und an mehrem Stellen 15 bis 20 Meilen breit ist, zeichnen sich vor andern Mondgegenden dadurch aus, dass sich in diesen Gebirgen nur sehr wenig crateräthnliche Einsenkungen besinden, dagegen aber desto beträchtlichere Gebirge ihre Gipfel bis zu einer ungewöhnlichen Höhe empor heben, bestehen aus unzählbaren über einander gehäusten Bergköpfen, haben gewöhnlich helles Licht und sind in mancherley Betrachtung unsern höchsten Cordilleren ähnlich.

Nach dem Plane dieser topographischen Fragmente konnten sie unmöglich ihrem ganzen Umfange nach auf einmahl untersuchet und gemessen werden, und man wird bald einsehen, warum solches nur stückweise unter verschiedenen Erleuchtungswinkeln geschlehen muste. Ich lege daher nach der 2ten und 3ten Figur Tab. XIV und der 2ten Figur Tab. XV ihren Abris in drey verschiedenen kleinen Specialcharten vor, die sich aber sämmtlich an einander schließen, und bemerke nur, dass bey diesen Beobachtungen und Zeichnungen mein Augenmerk vornehmlich auf die Messung ihrer Lage und ungeheuern Höhe gerichtet gewesen sey, weil diese Gebirge eigentlich die einigen höchsten sind, bey denen Hevel seine Messungsund Berechnungs-Methode theoretisch-practisch nach dem Verhältniß seiner Werkzuge richtig angewandt hat.

## 6. 159.

Die Fig. 2 Tab. XIV befindliche Specialcharte enthält den nördlichsten Theil dieser Gebirge, wie ich sie am 28 au Aug. 1789 Abends um 7 Uhr 45' unter 16 1 mahliger Vergrösserung des 7 stiffigen Telescops gemessen und abgezeichnet liabe.

Da man bey der Messung dieser verschiedenen hohen Gebirge leicht das Eine mit dem Andern verwechseln kann, so ist nicht nur das schon im vorigen Ab-Ff 3 schnitte Relinitte beschriebene und berechnete hohe Apenninische Vorgebirge Hadley mit verzeichnet, sondern es sind auch Archimedes, Autolycus und Aristillus, ihrer wahren Lage nach, sammt der Lichtgrünze \* angeleget worden.

Letztgedachte drey Gegenstände werden im folgenden Abschnitte, so wie sie unter einem andern Erleuchtungswinkel ausgenommen worden, sammt allen umliegenden Merkwürdigkeiten umständlich beschrieben. Hier wird nur bemerkt, dass das westliche Ringgebirge des Autolycus 32, 5 Linien von der Lichtgränze entsernt, dennoch einen 24 bis 3 Linien langen Schatten in das eingesenkte Becken wars, ohne dass der östliche Rand einen merklichen messbaren Schatten hatte, dass hingegen die Wallebene Archimedes unter diesem Erleuchtungswinkel noch reichlich halb in Schatten lag und dass östlich ihr Wallschatten von der Lichtgränze unterbrochen wurde.

#### S. 160.

Bey dieser Beobachtung ist das nach einer viermahligen verschiedenen Messung schon übereinstimmend berechnete Vorgebirge Hadley wegen Kürze der Zeit nicht fernerweit gemessen und man wird nach solchen Berechnungen die Höhe der von H bis I fortlausenden Bergstrecke aus dem verhältlich gezeichneten Schatten überslüße beurtheilen können. Beachtenswürdig scheint es mir hier nur, has obgleich dieses Vorgebirge dasmahl in eben demselben Abstande von der Lichtgrünze und unter eben demselben Winkel als nach dem vorigen Abschnitte am 6ten Note. 1788 erleuchtet war, dennoch 1) der vor S südlich darüber besindliche eraterähnliche Schatten eine andere Gestalt als damahls hatte, und. 2) das ich jetzt die am 2ten May 1789 unter einem kleinern Erleuchtungswinkel vor H beobachteten 3 slachen Berghügel wieder sehr deutlich, aber ebenfalls etwas anders gestaltet wahrnahm,

von

Folgendes finds ich gelegentlich hierbey annoch überhaupt zu bemerken nützlich: In allen Chatten find die Schatten ihrer Lage, Geftalt und Gröffe nach genau angelegt, seie ein jeder aur Zeit feiner Beobachsung und Messung erschien. In einer Zeit von mehrern Stunden aher, während welcher so mancherley Gegenstände beobachtet und gemessen werden müssen, rückt die Erleuchtungsgrünze um ein Beträchtliches sort. Natürlich hat also diese, da wo es thunlich war, nur zur sehr beyläusigen Nachricht so angeleget werden können, wie sie, nachdem es die Umstände gestatteten, bald bey dem Ansange, bald in der Folge und beym Schlusse der Beobachtungen ihre Lage hatte, und es können mithin in den Charten nicht immer die Abstände mit den in den Berechnungen angegebenen genauen Messungen übereinstimmen.

von welchen ich am 6<sup>cen</sup> Nov. unter einem gleichen Erleuchtungswinkel überall nichts gesehen hatte.

I ist nun weiter ein beträchtlich hohes, aus der ebenen grauen Fläche des Maris imbrium oder insonderheit Paludis putredinis empor gehobenes, verhältlich gezeichnetes Gebirge, welches in einem reichlich 35 Linien und darüber betragenden Abstande von der Lichtgränze, 3,5 Linien langen, spitzig ablausenden Schatten hatte.

Von da laufen die Gebirge um eine runde Bucht des Maris imbrium nach K, wofelbst eins der hüchsten Kopsgebirge die graue Fläche begränzt, welches 30 Linien von der Lichtgränze entsernt, einen 5,7 Linien langen Schatten hatte.

Südöftlich schliessen weiter die sehr hohen Gebirge zwey Buchten ein, und in L liegt dann weiter ein ohngesähr eben so hohes Gebirge, welches 27 Linien von der Lichtgränze entsent, einen 6 Linien langen Schatten wars. Das beträchtlichste Gebirge unter allen ist aber M, dessen Schatten sich in seiner größten, auf die Linie der Hörner senkrechten Länge von 17 Linien oder 68 Sec. noch nicht endigte, sondern von der Lichtgränze allenthalben ohne irgend einige helle Zwischenkäume unterbrochen wurde.

Südlich über dem Gebirge K befindet fich übrigens in den Gebirgen eine von einem gewöhnlichen ringförmigen Wallgebirge eingeschlossen, mit diesem 2½ bis 3 Linien im Durchmesser große, und südwesslich über I eine ähnliche, aber nur halb so große Einsenkung. Erstere lag in einem Abstande ihres westlichen Walles von ohngesähr 32, 5 Linien gerade halb in Schatten, ohne daß sich an ihrem östlichen Walle der geringste Schatten zeigte, und ist, wie ich noch am 28 ten Sept. 1789 mit 370mahliger Vergrößerung bestätiget gesunden habe, nach der Ricciolischen Charte Conon, letztere hingegen der Ricciolische Aratus, so wenig: auch beyder verhältnismäßige Größen und Lagen genau damit übereinstimmen.

## S. 161.

Die 3<sup>te</sup> Figur enthält den mittlern Theil der Apenninischen Gebirge, wie ich diese am 29<sup>ten</sup> Aug. 1789 Ab. um 7 U. 44 Min. unter eben derselben Vergrösserung gemessen und ausgenommen habe; bey welcher Beobachtung Alhazens Mittelpunct 25 Linien vom westlichen Mondrande entsernt war.

M ist wieder das im vorigen §, schon mit beschriebene sehr beträchtliche Gebirge, dessen östlicher Rand jetzt wenigsten 70 Linien von der Lichtgränze ent-

fernt

fernt war und dennoch in der auf die Linie der Hörner fenkrechten Richtung einen 3 Linien langen Schatten warf, dessen sidösslicher Theil aber jetzt unter diesem größern Erleuchtungswinkel in N und P zwey verhältlich gezeichnete, abgetheilet erscheinende, ebenfalls beträchtlich hohe Gebirge zeigte. Q und R sind von den hohen Apenninischen Gebirgen die letzten; denn von R sallen, wie die 2<sup>the</sup> Figur Tab. XV. zeigt, die Gebirge östlich gegen den Eratosshenes hin immer niedriger ab. Das Gebirge R war ohngesahr 55 Linien von der Lichtgränze entsernt und hatte dennoch einen wenigstens 2, 5 Linien langen Schatten.

In dem übrigen weniger hohen, hier mit verzeichneten gebirgigen Flächenraume, zeichneten sich übrigens die in a, b, und c abgebildeten beträchtlichen
Bergstrecken, auch ausser diesen in d eine gegen 16 bis 17 Meilen lange, in der
Zeichnung abgebrochen angezeigte Berglage aus, welche Bergschichten fämmtlich
eine parallele Lage laben; Einsenkungen hingegen sand ich in diesem großen Flächenraume überall nicht, wohl aber bey e eine dunkle, undeutliche, nicht scharf begränzte
Stelle, und in f zeigte sich ein länglicher Bergsücken.

### §. 162.

In der 2 ten Figur Tab. XV ist endlich die kleine Mondgegend des Eratoshkaus, in welcher sich die Apenninischen Gebirge in der grauen Grundstäche des Oceani proceilarum verlieren, so abgebildet, wie ich sie bereits am 3 ten Sept. 1788 Ab. um 9 U. 30' unter 161 mahliger Vergrösserung des 7 süssigen Telescops ausgenommen habe, als Alhazens Mittelpunct nach einer dreymahligen Messug im Mittel 59 Sec. vom westlichen Mondrande, die Lichtgränze aber 35 Linien vom westlichen Rande des Timocharis entsernt war.

Auch diese Charte schließet wieder an die vorige Fig. 3 Tab. XIV. R ist wieder das letzte, im nächst vorhergehenden s. angezeigte, mit den übrigen Apenninen annoch zusammenhängende beträchtliche Gebirge, von welchem annoch 15 von einander abgesonderte einzele Berge von a bis n gegen Osten auf etwa 32 geographische Meilen weit fortlausen und sast immer kleiner und niedriger abfallen.

R hatte unter diesem merklich größern Erleuchtungswinkel jetzt nur 1 1 Linie Schatten, war ohngesühr 7 Linien lang, zeigte jetzt stidlich einen einer Abtheilung oder einem tiesen Thale ähnlichen, länglichen Schatten, und hatte gleich den kleinern Bergen a, b, c, d, e, f und g gewöhnlich helles Licht; wohingegen die

die übrigen Berge h, i, k, l, m und n nur graulich erschienen und 2° Licht hatten.

Ausser diesen Bergen besindet sich aber in p und q ein slaches längliches Gebirge, welches seiner Gestalt nach mit den niedrigen Landesrücken unserer Erdsläche in Vergleichung gestellet werden kann.

### S. 162.

Der augenfälligste, an diesen Gebirgen besindliche Gegenstand ist Eratosshener, oder nach Hevel Infula Vulcania, eine wahre, von einem beträchtlich hohen Ringgebirge eingeschlossen, mit diesem 7, 5 Lin. oder beyläusig 8 geographische Meilen im Durchmesser große, in der graulichen Grundsläche des Oceani procellarum, und zwar nach Tob. Mayer unter 12° 1' össlicher Länge, und 14° 39' nördlicher Breite belegene Einsenkung von gewöhnlich hellem Lichte, welche in ihrer Mitte ein beträchtliches, aus zwey Aesten bestehendes Kopsgebirge hat. Dass die innere Fläche etwas eingesenkt seyn dürste, scheinet das Verhültniss des össt- und westlichen Schattens anzuzeigen, indem dieser 5, jener hingegen nur 2 Sec. betug, ungeachtet das Ringgebirge an sich selbst zu beyden Seiten gleich hoch erschien und in einer ebenen Fläche belegen isst. (S. §. 172.)

An das öftliche Wallgebirge stößt ein krummer langer Berg r, an diesen ein ähnlicher f, und an diesen der Berg t, welche 3 Berge sich durch ihre graue Farbo auszeichnen und sich auf wenigstens 15 geographische Meilen gegen Süden erstrecken. Oestlich bey ihnen zeigte sich in u ein sehr kleines hell blinkendes Fleckchen, das ich sur eine sehr kleine Einsenkung zu halten Ursache hatte.

. In vv fiel übrigens ein weisser Strich ins Gesicht, welcher nach der Analogie vielleicht eine schr flache Bergader seyn kann. Völlig ühnliche, weisse Striche zeigten sich in ww. xx, y und z, welche  $\alpha$  und  $\beta$  zwey einzele, in der ebenen Fläche belegene, dasmal etwas matt erleuchtete Berge zwischen sich haben; und es wird um so mehr wahrscheinlich, dass diese hellen Striche ebenfalls flache Bergadern seyn dürsten, da der Strich xx gleich vielen andern unten verzeichneten Bergadern, in den nördlichen Vorgebirgen des südösslich belegenen Copernicus entipringt.

## 6. 164.

Vergleicht man nach dieser kurzen Topographie die Apenninischen Gebirge nit den übrigen der Mondsläche, so wird es 1) nicht nur augenställig, dass sie den Gg be-

## 234 H. ABTH. IX. ABSCHN. TOPOGR. BEMERK. UBER DIE

beträchtlichsten Bergstrich in der uns zugekehrten sichtbaren Halbkugel ausmachen, fondern sich auch vor andern Bergsegenden dadurch vorzüglich auszeichnen, dass ihre höchsten Gipfel nicht mitten in dem Bergstriche, sondern sämmtlich östlich an demselben, unmittelbar an der ebenen grauen Fläche des Maris imbrium empor gethürnet sind; und 2) dass sich in diesem ganzen, äusserst beträchtlichen Bergstriche, den Conon und Aratus ausgeschlossen, fast überall keine Crater und Einsenkungen besinden, von welchen gleichwohl andere Bergstriche und besonders die südlichen Mondgegenden so sehr angehäust sind; so dass man schier auf eine in diesem Bergstriche vielleicht vorhandene größere Festigkeit der Mondrinde zu schliessen Ursache haben möchte.

Das was aber unsere vorzügliche Ausmerksamkeit verdienet, ist die ungeheure Höhe dieser Mondgebirge, bis zu welcher sie die Natur aus einer ebenen Fläche empor gehoben hat; denn sie bestätiget das, was der unvergessliche Hevel über die höchste Höhe der Mondgebirge folgerte, mit mathematischer Gewissheit wirklich mehr, als dieser große Beobachter damahls vermuthen konnte, und ich halte es daher sür Pflicht, meine darüber bewerkstelligten Messungen und Berechnungen zur weitern Beurtheilung hier vorzulegen.

### S. 165.

Schon am 30<sup>8en</sup> Jun. 1789 Abends um 10 Uhr 20', ohngefähr 21 Stunden nach dem 1<sup>8en</sup> Mondviertel, maaß ich die drey Tab. XIV lit. K, L und M verzeichneten vorzüglich hohen Gebirge, ob ich gleich nach den damahligen Umftänden dieße Gebirge in Rißs zu bringen nicht vermögend war. Am 28<sup>8en</sup> Aug. Abends um 7 Uhr 45' wiederholte ich hierauf folche Meffung unter einem andern Erleuchtungswinkel, und nahm die fämmtlichen Tab. XIV Fig. 2 verzeichneten Gebirge auf, und des folgenden Abends den 29<sup>8en</sup> Aug. um 7 U 44' maaß ich folchemnächst die beyden Gebirge M und R wieder unter einem größern Erleuchtungswinkel. Mithin dienen die hier im Auszuge folgenden Berechnungen zugleich zur Rechtsertigung der von mir angewandten Mess- und Berechnungsmethode.

- 1) Uebereinstimmende Berechnung der senkrechten Höhe des Gebirges K.
  - a) Nach der Messung vom 30<sup>Aen</sup> Jun. 1789.

    Halbmesser des Mondes = 16 Min. 0" = 240 Linien
    Abstand der Lichtgränze vom Ansange des Schattens = 34.0 Linien
    Länge des Schattens reichlich = 5,0 Linien

Abstand

Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 9° 34'
Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 8° 8' 50".
Erleuchtungswinkel am Ende desselben = 6° 56' 50".
Woraus die senkrechte Höhe = 0,00278 Theilen des Halbmessers
= 14968 Paris. Fuss

folget.

b) Nach der Vermessung vom 28ten Aug. 1789.

Halbmesser des Mondes = 15 Min 24" = 231 Linien

Abstand der Lichtgränze vom Ansange des Schattens = 30, 0 Linien Länge des Schattens = 5,7 Linien

Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 13° 16'

Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 7° 30'

Erleuchtungswinkel am Ende desselben = 6° 6'.

Woraus die fenkrechte Höhe zu 0, 00292 Tehilen des Halbmeffers

= 15517 Parif. Fuss folgt.

Welchemnach die fenkrechte Höhe im Mittel aus beyden nur um  $\frac{1}{2}$  verschiedenen Producten

# 15242 Parif. Fuss

beträgt.

- 2) Uebereinstimmende Berechnung der senkrechten Höhe des Gebirges L.
- a) Nach der Meffung vom 3chen Junius 1789.

Halbmeffer des Mondes = 16 Min. o" = 240 Linien

Abstand der Lichtgränze vom Anfange des Schattens = 30 Linien

Länge des Schattens = 6 Linien

Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 9° 34'

Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 7° 11′ 10″

Erleuchtungswinkel am Ende desselben = 5° 45' 5" und darnach weiter die senkrechte Höhe = 0,00284 Theilen des Halbmessers

= 15291 Parif. Fuss.

b) Nach der Meffung vom 28ften Aug. 1789.

Halbmeffer des Mondes = 15' 24" = 231 Linien

Entfernung der Lichtgränze vom Ansange des Schattens = 27 Linien;

Länge des Schattens = 6 Linien

Gg 2 Ab-

## 236 II. ABTH. IX. ABSCHN. TOPOGR. BEMERE. UBER DIE

Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner

= 13° 56' = 6° 46'

Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens Erleuchtungswinkel am Ende desselben

= t° 16'

und darnach weiter die senkrechte Höhe zu 0, 00276 Theilen des Halbmessers

## = 14667 Fuss;

fo dass also die senkrechte Höhe im Mittel beyder nur um  $\frac{\tau}{24}$  unterschiedener Producte

## 14979 Fuss

oder beyläufig 15000 Fuss beträgt.

 Berechnung der senkrechten Höhe des Bergs J, nach der Meffung vom 28ken Aug. 1789.

Halbmeffer des Mondes

= 15' 24" = 231 Linien

Entsernung der Lichtgränze vom Anfange des Schattens = 35 Linien

Länge des Schattens

Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner

= 130 (6

Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens

= 8° 45'

Erleuchtungswinkel am Ende desselben

= 7° 53'

3. 5 Lin.

und hiernach weiter die fenkrechte Höhe zu 0, 00222 Theilen des Mondhalbmeffers

## = 11797 Fuss.

# 4) Uebereinstimmende Berechnung des Gebirgs R.

a) Am 25then Nov. 1789 Abends 5 U. 20'

fand ich

den Halbmeffer des Mondes

= 14 Min. 49".

die Entfernung der Lichtgränze vom Anfange des Schattens 15 Linien

die Länge des Schattens nicht weniger als

11, 5 Lin. = 11° 6' = 3° 53' 53"

den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 11° 6'

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens

am Ende des Schattens aber nur = 0° 54′ 53″

und daraus weiter die fenkrechte Höhe = 0, 00219 des Mondhalbmessers

= 11638 Fuss.

b) Am 22ften Febr. 1790 Ab. 10 Uhr

fand ich hingegen

den

den Halbmesser des Mondes
die Entsernung der Lichtgränze vom Ansange des Schattens = 35 Linien
die Länge des Schattens nur = 3,25 Lin.
den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner
den Erleuchtungswinkel am Ansange des Schattens = 8° 49′ 20″
am Ende des Schattens hingegen nur = 8° 1′ 20″
und daraus weiter die sehrsechte Höhe = 0,00207 des Mondhalbmesser 1

= 11000 Fuss;

welches mit der erften Berechnung bis auf 18 übereinstimmt.

#### S. 166.

Schon unter diesen vier Berechnungen finden sich also bey drey verschiedenen beträchtlich hohen Gebirgen überereinstimmende Resultate; noch merkwürdiger aber ist

### 5) die übereinstimmende Berechnung des höchsten Apenninischen Gebirges M.

Schon am 30<sup>8eu</sup> Jun. 1789 Ab. 10 U. 20', ohngefähr 21 Stunden nach dem 1<sup>8eu</sup> Mondviertel, fand ich, daß der Schatten dieses vorzüglich hohen Gebirges nach einer zweymahligen Messung ohngefähr 20 Linien oder 80 Sec. lang bis an die völlig ebene, gleiche Lichtgränze reichte, daß er aber hier noch nicht völlig zu Ende ging, sondern ohne alle zwischen ihm befindliche Lichtpuncte von derselben unterbrochen wurde, und konnte ich also nicht anders vermuthen, als daß der Schatten in einem noch grössen Abstande von der Lichtgränze ebenfalls bis an diese reichen würde.

Eben diese Erscheinung sand ich am 28<sup>8en</sup> Aug. 1789 Abends um 7 Uhr 45', da der Schatten nach Tab. XIV, da wo er am größten, 17 Linien lang war und eben so ohne alle dazwischen besindliche Lichtpuncte von der ebenen Lichtgränze unterbrochen wurde.

Des folgenden Abends den 29sten Aug. um 7 U. 44' aber war der schwarzdunkle Schatten dieses Gebirges ohngesähr 3 Linien lang und der Ansang des
Schattens wenigstens 70 Linien von der Lichtgränze entsernt; woraus schon die
ungeheure Höhe dieses Gebirges ohne alle Berechnung augenfällig wurde.

Bey einer sorgfültigen Vergleichung der Hevelischen Mondgestalten fand ich hierauf mit völliger Gewissheit, dass dieses Gebirge gerade eben diejenige Gegend des Apenninischen Gebirges ist, deren Höhe Hevel zu 3 deutschen Meilen be-

Gg 3 rech-

rechnet hat; indem diese nach den Hevelischen Charten gerade mitten zwischen dem Eratoschenes oder der Insula Vulcania und der Mitte des ödlichen Randes des Maris serenitatis liegt, und solglich nach meinen von den Apenninischen Gebirgen ausgenommenen Specialcharten Tab. XIV genau in die Gegend des Gebirges M trifft.

Noch mehr bestätigte sich aber solches am 12 ten Sept. 1789 Morgens um 9 U. 30 bey hellem Tage und Sonnenscheine, ohngesähr 6 Stunden vor der letzten Quadratur; denn jetzt sand ich mit beyden Telescopen und verschiedenen Vergrösserugen, dass eben diese Stelle gerade eben so beträchtlich weit und unter eben der eleben Gestalt in der Nachtseite von der dort schon untergegangenen Sonne annoch erleuchtet wurde, als Hevel diese Scene in seiner 32 km Mondgestalt abgebildet hat, und solche Fig. 3 Tab. IV von mir abgezeichnet ist. Und obgleich die Witterung eine genaue Messung des Abstandes des von der Lichtgränze entserntesten Lichtpunctes nicht gestattete; so sand ich dennoch unter Anwendung der Projections-Maschine mit Gewissheit, dass diese Entsernung zwischen 15 und 20 Linien, oder zwischen 60 und 80 Secunden betrug. Nach § 39 und 40 aber war das gewiss nicht die größte Entsernung, in welcher diese Berghöhe noch von den Sonnenstrablen getrossen.

#### S. 167.

Schon nach diesen 4 sowohl mit einander, als mit Hevels Angabe so herrlich übereinstimmenden Beobachtungen wird es also einleuchtend, dass Hevel die Höhe dieses Gebirges nach seiner Methode eher zu gering, als zu gross, angegeben haben dürste. Hier solget nun die Berechnung, was die senkrechte Höhe dieses höchsten Apenninischen Gebirgs wenigstens betragen muß.

a) Nach der Messing vom 30<sup>den</sup> Jun. 1789, wenn man annimmt, dass, wie doch nicht der Fall, war, der Schatten an der Lichtgränze wirklich sein völliges Ende hatte.

| Halbmeffer des Mondes           | = 16 Min. 1" = 240 Linien    |
|---------------------------------|------------------------------|
| Linge des Schattens bis zur Lic | htgränze = 20 Linien         |
| Abstand der Lichtgränze von de  | er Linie der Hörner = 9° 34' |
| Erleuchtungswinkel am Anfang    | e des Schattens = 4° 47' 45" |
| Erleuchtungswinkel am Ende d    | effelben = 0° o' o".         |

Woraus

Woraus die fenkrechte Höhe dieses Gebirges mit aller mathematischen Gewissheit wenigstens zu 0,00352 Theilen des Mondhalbmessers

= 18951 Parif. Fuss

und also beyläufig zu 19000 Fuss folget.

b) Nach der Meffung vom 29<sup>then</sup> Ang., welche unter einem beträchtlichen Erleuchtungswinkel geschehen, wenn die Schattenlänge von ohngefähr 3 Linien, grösferer Gewisheit wegen, nur = 2,7 Linien gesetzt wird.

Halbmesser des Mondes = 15 Min. 12" = 228 Linien Entsernung der Lichtgränze vom Ansange des Schattens = 70 Linien

Länge des Schattens = 2,7 Lin.

Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 25° 35'

Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 17° 88' Erleuchtungswinkel am Ende desselben = 17° 17'.

Woraus die senkrechte Höhe zu 0, 00380 Theilen des Mondhalbmessers

= 20459 Parif. Fuss folget.

Welches mit obiger Berechnung sehr gut übereinstimmt.

Eben so gut stimmen aber auch spätere Beobachtungen und Messungen mit diesen Resultaten zusammen.

c) Am 26<sup>nen</sup> Oct. 1789 Ab. 10 Uhr 20°, da Alhazen im Mittel 57 Sec. vom westlichen, der nördliche Rand des Aristoteles aber 2 Min. 0° vom nördlichen Mondrande entsernt war, und der Halbmesser 2 Min. 57°, der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner hingegen 11° 49′ austrug, reichte der Schatten wieder bis an die Lichtgränze, schien aber wo nicht ganz doch größtentheils daselbst zu Ende zu gehen, weil er sich jetzt schon an der Lichtgränze getheilt, und sich etwas Helleres dazwischen zeigte. Ich sand Beydes, Abstand und Länge des Schattens, im Mittel = 19, 5 Linien. Die Rechnung ergibt also

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 5° 1' 25" und, da

der Erleuchtungswinkel am Ende des Schattens = 0° 0' 0"
war, die senkrechte Höhe = 0,00386 des Mondhalbmessers

= 20513 Fus.

d) Am 25 ften Nov. 1789 Ab. 5 U. 20',

da Alhazen ohngeführ 42" vom westlichen, der nördliche Rand des Plato aber 2 Min. o" vom nördlichen Mondrande entsernt war, und der Halbmesser des Mon٠,

Mondes 14 Min. 49", der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 11° 6' betrug, maass ich wiederholt den Abstand des Bergs von der Lichtgränze = 27, 5 Linien, die Länge des Schattens aber wiederholt reichlich 7 Linien, also wenigstens 7, 1 Linien. Daraus folgt

der Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 7° 7' 15" am Ende des Schattens aber nur = 5° 17' 25"

und daraus weiter die fenkrechte Höhe wenigstens =0,00348 des Mondhalbmeffers = 18404 Fuls.

Hier haben wir also aus vier verschiedenen Messungen Resultate, welche nach den verschiedenen Umständen, unter welchen die Messungen geschahen, und nach den verschiedenen Flächenpuncten, in welchen das Ende des Schattens lag und von welchen eigentlich die senkrechte Höhe gemessen wird, für unsern Zweck überslüssig gut zusammenstimmen. Das Mittel aus allen 4 Resultaten ist

## = 19604 Parif. Fus;

und vergleichet man mit dieser Mittelzahl weleder ein jedes Product besonders, so ist die größte Dissernz nur = 1/4. Das ist wirklich mehr als man bey einer Messung der Berghöhen der Mondsläche sordern kann; zumahl da eine solche Genauigkeit manches Mahl bey den Messungen unserer Erdgebirge vermisst wird.

## 6. 168.

Eine noch gröffere Ueberzeugung aber, daß dasjenige, was ich hier über die Höhe der Apenninischen Mondgebirge erörtert habe, überall keinem weitern Zweiffel unterworsen seyn könne, gewähret noch solgende schöne Beobachtung, die mir endlich gelang, nachdem ich sie lange Zeit vergeblich erwartet hatte.

So wie ich diese Gebirge schon am 12\*\*\* Sept. 1789 in der Nachtscite bey hellem Tage in einem schwachen Bilde erblickt hatte, so sand ich sie 4 Wochen nachher am 12\*\* Oct. Morgens um 5 Uhr, 3 Stunden nach der letzten Quadratur, bey schöner Witterung, ohngesähr so wie sie Hevel in seiner 32\*\* Mondgestalt im Kleinen abgebildet hat, mit beyden Reslectoren unter beträchtlichen Vergrösserungen noch prachtvoll in der Nachtseite erleuchtet, und zwar so deutlich, dass ich die Hauptgebirge ihrer Lage und Gestalt nach mit aller Gewissheit unterscheiden konnte, — eine der herrlichsten Naturscenen, welche ich bey meinen Mondbeobachtungen gefunden habe. Sie ist Tab. XV Fig. 1 entworsen, aber weil ich wegen der vielen

Meffungen nicht eher dazu gelangen konnte, so wie sie nach 6 Uhr bev schon heller Dämmerung erschien, da schon viele der niedrigern Apenninen zwischen den höhern Berggipfeln in der Nachtseite verschwunden waren, und sie mithin weniger prachtvoll erschien. Des Eratosthenes eingeschlossene Fläche war schon längst mit dem Nachtschatten bedeckt, und ich glaubte am westlichen Ende des Schat' tens eine Mischung des wahren und halben Schattens zu unterscheiden, weil der Schatten am westlichen Theile merklich heller absiel. Das Ringgebirge erschien, wie bey den Einsenkungen, wenn sie der Lichtgränze sehr nahe liegen, gewöhnlich der Fall ift, merklich breiter, weil fich jetzt die hügelartigen Ungleichheiten, worin es fich abwärts verlieret, unterscheiden liessen, und hielt jetzt 9 Linien in seinem ganzen Durchmesser. An der westlichen innern Seite fiel es mit einem anscheinend steilen, noch hell von den Sonnenstrahlen erleuchteten Abhange so deutlich ins Gesicht, dass ich an diesem Abhange auf eine beträchtliche Tiese in die eingeschlossene Fläche hinunter sehen konnte; denn um 5 Uhr 40' war sein westlicher Rand im Mittel nur noch 7, 3 Linien von der Lichtgränze ab entsernt, so dass hier die untergehende Sonne nach darüber gesührter Rechnung nur noch 10 44' 50" über dessen Horizonte stand, und sein Schatten von der Lichtgränze unterbrochen wurde. Woneben ich deutlich horizontale Bergschichten an dem innern westlichen Seitenabhange dieses Ringgebirgs unterscheiden konnte.

Unter diesen günstigen Umständen erschienen die, gleich unserm Pico auf Teneriss, in der Nachtseite noch erleuchteten Apenninischen Berggipfel, bey dein Ansange der Beobachtung, gleich einem von Licht und Finsterniss gemischten, weissen, nordwestlich schräge in die Nachtseite hervortretenden Lichtkegel so augenstillig, dass ich die bekannten Gebirge Q und R Tab. XIV und ausser andern hervorstechenden Höhen besonders die kleinen Berggipfel c,d,e,f,g und h mit aller Schärse unter einander vergleichen konnte.

Dieses war eine erwünschte Gelegenheit Hevels Messmethode von neuem zu prüsen und sie mit der meinigen practisch zu vergleichen. Ich maass daher den Abstand des westlichsten matt erleuchteten Berggipfels h von der Lichtgränze sorg-fähig und oft wiederholt, und sand ihn in der auf die Linie der Hörner senkrechten Richtung hi ansänglich = 19, bald nachher 19, 5, oft 20, und endlich, nachdem ich die Messung vielmahl wiederholet hatte, völlig 20 Linien = 1 Min. 20 Sections of the same production of the s

Bey dieser Beobachtung betrug aber der Halbmesser des Mondes 15 Min. 55" = 240 Linien, und folglich der Abstand hi 1/12 des Mondhalbmessers, statt dass Hevel

H h

den größten Abstand, mit ungleich schwüchern Fernröhren, nur 13 gesunden hotte. Dass aber nach der Hevelischen Messart der Abstand eigentlich nicht von der äußirsten Lichtgränze ab, sondern von der um 4 Sec. oder 1 Linie entlegenen mittlern 1m, in welcher der Mittelpunct der Sonne im Horizonte stehet, in Rechnung gebracht werden misse, habe ich schon mehrmahls erinnert. Wird nun dem gemäß der gemessene Abstand verbessert = 21,0 Linien, der zeitige, scheinbare Durchmesser des Mondes aber = 480,0 Linien gesetzt, und der Halbmesser = 4800 Theilen in Rechnung gebracht, so ergibt diese nach der Hevelischen Methode den Abstand, nach §. 35 als Tangente betrachtet, = 5° o' o'', und dann weiter die Secante 4818,3 solcher Theile, deren der Halbmesser 4800 hatte, mithin den Ueberschußs über den Halbmesser oder die senkrechte Höhe dieses Gebirges = 18,3 solcher Theile, = 3374 Toisen = 20244 Fuss.

#### §. 169.

Mit der größten nur immer denkbaren Gewißheit rechtfertigen also diese 
1½ Stunden lang wiederholeten Messungen die Richtigkeit der Hevelischen Messung, 
indem meine Messung des größten Abstandes des Apenninischen Gebirgs mit der 
seinigen bis auf 
1,3 des Abstandes zutrisst und gewiß völlig genau zugetrossen haben 
würde, wenn ich mit Hevels ungleich schwächern Werkzeugen die Messung bewerkstelliget hätte, weil ich mit diesen den schwachen, 2 bis 3 Secunden im Durchmesser großen, Lichtpunct h gewiß nicht mehr erkannt haben würde.

Zugleich rechtfertiget aber auch diese instructive Beobachtung die Zuverlässigkeit meiner oben angezeigten, wiederholeten zusammenstimmenden Messungen und Berechnungen und die practische Brauchbarkeit meiner Methode; denn bey Vergleichung der XV<sup>ten</sup> mit der XIV<sup>ten</sup> Kupscrtasel wird es so sort augenställig, dass der gemessene Lichtpunct h Fig. 1 Tab. XV gerade in die, von mir in der Tagesseite gemessenen, höchsten Apenninischen Gebirge M, N, P Tab. XIV trisst, und es solgt also auch nach der Hevelischen Methode mit gleicher Gewissheit, dass diese Bergstrecke bis zu einer sehrrechten Höhe von ohngesitht 2000 Fuss über die übrige Grundsläche erhaben sey. Nach einer viermahligen, unter verschiedenen Umständen in der Tagesseite geschehenen, sehr gut übereinstimmenden Messung, sand ich nähmlich die höchste Höhe dieser Bergstrecke nach dem vorigen §. im Mittel = 19604 Fuss, nach der in der Nachtseite bewerkstelligten Messung aber = 20244 Fuss, so dass diese Resultate bis auf eine äussers Dissernaz von 4 der berechneten Höht

mit einander übereinkommen. Nach dem vorigen Abschnitte §. 154 stimmt das Mittel aus vier ganz verschiedenen in der Tagesseite geschehenen Messungen des Gebirgs Hadley mit der in der Nachtseite gelungenen Messung bis auf 17 überein und hier finden wir eine zweyte gleich gute practische Probe. Mehrere übereinstimmende Beweise würden überstüßig seyn \*.

#### §. 170.

Von einer senkrechten Höhe, welche 11000 Fus beträgt, und fast der unsers. Pico von Tenerissa gleich kommt, erheben sich also die höchsten der Apenninen bis zu einer ungeheuern Höhe von olingesähr 20000 Fuss, bis zu welcher kein Mont blanc, kein Pichinga, Antisana, noch Cayamburo, ja selbst kaum der Chimbo

Als ich diese überzeugende Beobachtung schon niedergeschrieben hatte, wurde ihre völlige mathematische Gewischeit durch eine mir anderweit in der Nachtseite gelungene Messungmach mehr besessigen. Am rien May 1790 Morgens um 3 Uhr 45' sand ich mit 161 7 süsst, das Gebirge R und die übrigen westlichern Berghöhen des Gebirge M gerade eben so wieder in der Nachtseite als am 12 Oct. 1789 erleuchtet, und maaß um 4 Uhr den Abstand des äusserstellen westlichten Lichtpunets von der Lichtgränze weisedriols reichtick 2d, etliche Mahle aber so gar 20,5 bis gegen 2t Linien in der auf die Linie der Hötner senkrechten Richtung. Die durch die graue Fläche des Maris imbrium weg liegende Lichtgränze. erschien zwar deutlich und ziemlich gleich, aber wegen der schon sehr hellen D\u00e4mmerung so matt, das ich sie auf der Projectionstasel nur nach einer von ihr etwas in der Nachtseite hereintretenden, etwas heller erleuchteten h\u00fcgelarigen Fläche Ghitzen konnte, und sie mithin bis auf etliche Secunden ungewis blieb. Ihre Entsernung von der Linie der H\u00f6rner betrug nach der letzten Quadratur nur 12° 4t', so dass der gemessene Berggipsel des Gebirges Monnges\u00e4n in der Linie der H\u00f6rner betrug nach der letzten Quadratur nur 12° 4t', so dass der gemessene Berggipsel des Gebirges Monnges\u00e4n in der Linie der H\u00f6rner betrug nach der letzten Quadratur nur 12° 4t', so dass der gemessene Berggipsel des Sebirges Monnges\u00e4n in der Linie der H\u00f6rner betrug nach der letzten Quadratur nur 12° 4t', so dass der gemessene Berggipsel des Sebirges Monnges\u00e4n in der Linie der H\u00f6rner betrug nach der letzten Quadratur nur 12° 4t', so dass der gemessene Berggipsel des Sebirges Monnges\u00e4n in der Linie der H\u00f6rner betrug nach der letzten Quadratur nur 12° 4t', so dass der gemessene Berggipsel des Sebirges Monnes hingegen betrug 15 o''.

Nach dieser Lage wird man leicht einsehen, dass die Höhe dieses Gebirges ohne einigen erheblichen Fehler nach der Hevelischen Methode berechnet werden könne; nur glaube ich, das in diesem Falle die oben angebrachte Correction von + 4 Sec. weggelassen werden wässe, weil ich bey der hellen Dämmerung wohl schwerlich die äusserse, vielmehr gewiss kaum die mittlere Lichtgränze erkennte. Wird also dem gemäß der Abstand, so wie er wiederholt gemessen worden, = 20,0 Linien, der Halbmesser des Mondes aber = 15 Min. = 450,0 Linien, in Rechnung gebracht, so ergibt diese den Abstand, als Tangente betrachtet, = 5° 4′ 50°, und dann weiter die Secante = 4517,8 solcher Theile, deeen der Halbmesser 4500 batte, mithin den Ueberschuss über den Halbmesser, oder die senkrechte Hibe = 17,8 solcher Theile,

= 3500 Toisen = 21000 Fus.

raco, das höchste Gebirge unserer 50 mahl grössern Erde reichet. In allem Betracht find sie also für die Naturgeschichte des Mondkörpers vorzüglich merkwürdig und verdienen, um diese verschiedenen berechneten Höhen zu bezeichnen, eher besondere Nahmen als manche weniger merkwürdige Einsenkungen. Riccioli hat Hevels Apenninischem Gebirge keinen Nahmen beygelegt und es sindet sich daher in des Herrn Abts Hell Ephemeriden für dasselbe der allgemeine Nahmen Wolff. Mit diesem habe ich insonderheit die Gebirge Q und R bezeichnet, dagegen aber die Gebirge M,N,P durch den Nahmen Huygens, die beyden Gebirge K und L durch den Nahmen Bradley, und die Bergstrecke von H bis I durch den Nahmen Hadley ausgezeichnet.

S. 171.

Da schlieslich die beym Bradley in diesen Gebirgen befindliche Einsenkung Conon nach § 180 halb in Schatten lag und das östliche Wallgebirge überalt keinen Schatten hatte; so stige ich annoch die Berechnung ihrer senkrechten Tiese in solgendem Auszuge bey.

Halbmester des Mondes = 15′24″ = 231 Linien Entfernung der Lichtgränze vom Ansange des Schattens = 32, 5 Lin. Länge des Schattens = 1, 0 Lin. Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 13° 56′ Erleuchtungswinkel am Ansange des Schattens = 8° 7′40″ Erleuchtungswinkel am Ende desselben = 7° 52′40″.

Woraus die fenkrechte Tiefe zu 0,00061 Theilen des Halbmeffers = 3241 Fuß folget.

Dass aber die kleinere Einsenkung Aratus wenigstens eben so tief seyn dürste, ergibt die Vergleichung der Schatten und Abstände, und so sind denn diese craterähnlichen Becken nach richtigen Grundsätzen ohngefähr so tief, dass sie unsern Harzbrocken seiner senkrechten Höhe nach in sich sassen.

## §. 172.

Dieses sind die besondern Merkwürdigkeiten des Apenninischen Gebirges. Als einen Nebenzweig kann man aber die nach Tab. XV Fig. 2 von dem Berge Wolff bis nach nöstlich sortlausenden kleinern Berge mit Einschließung des Ringgebirgs Eratosthenes betrachten, und zu einer genauern Kenntnis dieser Nebengebirge mögen noch folgende Messungen und Berechnungen dienen.

1) Dass

 Daß die von dem Ringgebirge Eratosthenes eingeschlossene Fläche nur wenig eingesenkt seyn könne, erhellet daraus:

Am 27<sup>8en</sup> Oct. 1789 Abends um 6 Uhr, da Alhazen 50 Sec. vom westlichen, und der nördliche Rand des Aristoteles 2 Min. 2 Sec. von dem nördlichen Mondrande entsernt war, der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 20° 40' und des Mondes Halbmesser 14' 52" betrug, hatte

a) dar öftliche Ringgebirge des Eratosshener, 20 Linien von der Lichtgränze entfernt, einen im Mittel 2,6 Linien langen Schatten. Nach diesen Umständen ergibt die Rechnung

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 5° 20′ 5″ am Ende des Schattens aber nur = 4° 39′ 20″ und dann weiter die fenkrechte Höhe = 0,00104 der Mondhalbmessers = 5527 Fuss.

b) Zu gleicher Zeit warf hingegen das westliche Ringgebirge 27, 5 Linien von der Lichtgränze entsernt, einen im Mittel 2, 3 Linien langen Schatten in die eingeschlossene Fläche, und es folgt daraus

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 7° 16′ 40″ an dessen Ende aber nur = 6° 41′ 0″

und so weiter die senbrechte Höhe des wesslichen Ringgebirges von dem Puncte der eingeschlossenen Fläche, in welchem das Ende des Schattens lag, =0,00127 = 6749 Fus.

Könnte man nun annehmen, dass das westliche Wallgebirge an sich selbst nicht höher als das östliche sey, so würden, wenn erstere Höhe von der letztern abgezogen wird, dennoch nur 1222 Fuss sür die senkrechte Tiese übrig bleiben. Ueberhaupt dürste aber das Ringgebirge des Eratosthenes merklich höher seyn als diese Rechnung ergibt, weil für den gewöhnlich sehr slachen Naturbau der Ringgebirge obiger Abstand von der Lichtgränze etwas zu groß war, und ich nach einer am 22 new Febr. 1790 unter einem geringern Abstande geschehenen Messung das össliche Wallgebirge um mehr, als \(\frac{1}{2}\), höher sand.

Da fich in diesen Fragmenten durchaus so viele ausfallende Uebereinstimmung in wiederholten Messungen und Berechnungen zeigt; so halte ich mich verpflichtet, um der Wahrheit durchgebends treu zu bleiben, auch diese Dissernz anzuzeigen. Ich sand nähmlich Abends um 10 Uhr den Halbmesser des Mondes = 15' 20", den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hör-

Hha ·

246 II. ABTH. IX. ABSCHN. BEMERK. ÜBER APENNINEN U. ERATOSTHENES.

ner = 7° 9′, die Entfernung des öftlichen Randes des Eratosthenes von der Lichtgränze = 15,5 Linien, die Schattenlänge aber im Mittel 7,8 Linien. Daraus folgt der Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens zu 3° 52′ 15″, am Ende des Schattens zu 1° 55′ 35″ und die fenkrechte Höhe zu 0,00172 des Mondhalbmessers

= 9140 Fuss,

welche Differenz vornehmlich mit daher zu rühren scheint, dass der Punct, in welchen die Endspitze des Schattens tras, und von welchem die Rechnung die senkrechte Höhe ergibt, merklich tieser als derjenige liegt, worin das Ende des Schattens am 270cn Oct. 1789 lag.

S. 173.

Fast eben so hoch ift nun

2) das Gebirger Tab. XV Fig. 2; denn zu gleicher Zeit fand ich am 22<sup>nen</sup> Febr. 1790 feinen Abstand = 15, seine Schattenlänge aber = 8 Linien, und die Rechnung gibt

die Höhe der Sonne am Ansange des Schattens = 3° 44' 45" am Ende des Schattens = 1° 45' 5", und die senkrechte Höhe = 0,00167 des Halbmessers

= 8922 Fus.

2) Ungleich niedriger hingegen ist der letzte öflichste Berg n, Tab. XV Fig. 2; denn am 27ten Oct. 1789 Ab. 7 Uhr, da er nahe an der Lichtgränze zur Messung vorzüglich bequem lag, und der Halbmesser des Mondes 14 Min. 51", der Abstand Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 21° g' austrug, fand ich seinen Abstand nur = 11, 5, seine Schattenlänge aber = 3, 5 Linien.

Daraus folgt

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 3° 6'32" an dessen Ende aber nur = 2° 10'30"

und die senkrechte Höhe = 0,00075 des Halbmessers

= 3986 Fuss.

Welche Berechnungen überslüssig hinreichend seyn dürsten, alle übrigen Gegenstände dieser gebirgigen Gegend darnach gehörig zu beurtheilen, und die Höhen der übrigen nicht gemessenen Berge zu schätzen.

Zehn-

### Zehnter Abschnitt.

Topographische Bemerkungen über die schöne Mondgegend bey dem Archimeder; Autolycus und Aristillus, und die in selbiger bis zum Plato sich erstreckenden merkwürdigen Bergadern.

### S. 174.

Hat man erst einige erhebliche Fortschritte in der Mondkunde gemacht, so hält es schwer zu bestimmen, welche Mondgegenden sür den Natursorscher in Hinsicht auf die Naturgeschichte dieses Weltkörpers die interessanten sind. Je österer und forgfältiger man beobachtet, desto mehr sindet man in dieser Hinsicht Neues und Interessante, und viele der füdlichen Mondgegenden, deren Beschreibung hier noch ganz ausgesetzt bleiben muß, sind an interessanten Merkwürdigkeiten und Seltenheiten sich reichhaltig. Indessen ist es gewis, dass die in diesem Abschnitte beschriebene Mondgegend vorzüglich mit zu denjenigen gehöret, welche über die Naturgeschichte des Mondes neues Licht verbreiten können; zumahl da sie eine sehr merkwürdige, unmittelbar füdlich am Plato besindliche, ebene, graue, von einer Bergader eingeschlossen landschaftliche Fläche oder Wallebene enthält, welche ich selbst der östern mehrjährigen Beobachtungen ungeachtet, erst unlängst entdecket habe.

Die Tab. XVI vorgelegte topographische Charte enthält die Mondgegend beym Archimedes, Autolycus und Aristillus, die 1ste Fig. Tab. XVII aber bezeichnet den Gang der von dieser Landschaft bis zum Plato forstausenden Bergader, so wie ich Beydes am 8ten Sept. 1783 Abends von 6 bis 11 Uhr, 32 bis 37 Stunden nach der 1sten Quadratur, unter einer 95mahligen Vergrößerung des 7süssigen Telescops vermessen und in Abriss gebracht habe; bey welcher Beobachtung der scheinbare Monddurchmesser beyläusig 29 Min. 47" die Entsernung der Lichtgränze aber vom westlichen Walle des Autolycus um 8 Uhr 40 Linien betrug.

## S. 175.

In der Charte Tab. XVI ist die Lage und Richtung des Apenninischen Gebirges wieder angezeigt.

Der augenfälligste Gegenstand dieser Charte ist Archimeder oder der Hevelische Mons Argentarius, welcher nach den Mayerischen Beohachtungen unter 29° 17' nörd-

## 248 H. ABTH. X. ABSCHN. MONDGEGEND BEY DEM ARCHIMEDES,

nördlicher Breite und 1° 45' öftlicher Länge belegen ift. Es ift eine Wallebene. oder ein ebenes, von einem beträchtlichen ringförmigen Wallgebirge eingeschlosfenes Thal, welches mit Einschlieffung des Ringgebirges 46" im größten Durchmeffer von Westen nach Often, von Süden gegen Norden ingegen nur 38 Sec. im Durchmeffer hatte, und von ohngefähr eben derfelben Beschaffenheit als Plato ift. Die innere eingeschlossene Fläche erschien grau von höchstens 2º Licht, das Wallgebirge hingegen merklich heller. Erstere erschien, wie ich sie auch in der Folge mehrmahls gefunden habe, von einerleu grauer Farbe völlig eben, und ich konnte so wenig an diesem als dem folgenden Abend, noch in der Folge irgend eine Ungleichheit, weder einen Berg noch eine Einsenkung entdecken. Merkwirdig ift es alfo, dass der verdienstvolle Tobias Mayer, dessen Genauigkeit im Beobachten und Zeichnen gewiß niemand verkennen wird, mitten im Archimedes einen fehr deutlichen hellern Punct mit etwas Schatten als einen Centralberg angezeiget, dagegen aber im Autolycus, wo wirklich ein kleiner Bergkopf befindlich ist, einen solchen nicht mit verzeichnet hat. Letzter konnte und musste ihm zwar in einem mittelmäffigen Fernrohre entgehen; desto augenfälliger aber muß mir in meinem 7füssigen Herschel, Reslector das werden, was Mayer gesunden hat. Meine Absicht ist keinesweges zu voreilig daraus zu folgern, dass die Mondfläche seit 1749 an dieser Stelle eine merkwürdige Veränderung erlitten habe, fo fehr es auch meine folgenden Charten und Bemerkungen fast ausser allen Zweiffel zu setzen scheinen, dass sie schon mancher Revolution unterworfen gewesen seyn müsse, und so sehr wir auch über dergleichen Veränderungen vielleicht staunen würden, wenn schon Hipparchus und Ptolemaeus mit guten Fernröhren die Mondfläche eben fo genau, als Mayer, beobachtet und verzeichnet hätten; aber Pflicht ist es auf alle dergleichen Kleinigkeiten in Hinsicht auf meine in der dritten Abtheilung folgenden Bemerkungen aufmerkfam zu machen. Hier bemerke ich also nur, dass Cassini in seiner groffen Charte überall keinen Gegenstand in dieser Wallebene bemerkt, dass ich den Archimedes über ein Jahr lang unter allen vorgekommenen Erleuchtungswinkeln und zuletzt mit 270mahliger Vergröfferung in folcher Rückficht beobachtet, aber nie den geringsten Gegenstand darin gefunden habe, und dass also nach dringender Wahrscheinlichkeit das, was Mayer gesehen, eine zufällige vergängliche Erscheinung gewesen seun dürfte.

Unter dem diessmahligen Erleuchtungswinkel zeigte das Ringgebirge in a und b deutliche dunkle Rillen oder Klüste, auch, wie die Zeichnung es darstellet. in einigen andern Stellen deutliche Spuren von dergleichen kleinern Zwischenthälern, und nach der ganzen Beschaffenheit dieses Gebirges hat es keinen Zweissel, das die innere ebene Fläche entweder gar nicht, oder doch nur sehr wenig eingesenkt seyn könne, weil sich der Schatten, den der westliche Theil des Ringgebirges in die innere ebene Fläche warf, zu dem Schatten des össlichen Theils nur wie 7 zu 5 verhielt, so das Archimeder unstreitig zu den mehrmahls erwähnten, sachen, ebenen, mit Ringgebirgen umgebenen Thälern gehört, welche vielleicht ältere, wieder slach gewordene Einsenkungen seyn mögen, und nach seiner jetzigen Beschafsenheit eher nach Hevel ein Gebirge, als eine Einsenkung, genannt werden kann; wobey ich noch bemerke, dass der nördliche Theil des Ringgebirges merklich niedgiger und slacher als die übrigen Theile desselben sey.

#### S. 176.

Die Gegenstände der zunächst um den Archimedes belegenen kleinen Landschaft find folgende:

Südlich in c stösst ein gegen 12 bis 13 Sec. und folglich wenigstens 3 geographische Meilen im Durchmesser haltendes Kopsgebirge, welches beträchtlichen Schatten hatte und aus mehrern zusammengehäusten Bergköpsen bestehet, unmittelbar an das Ringgebirge; nördlich hingegen bey d liegt ein ziemlich hoher, I Linie im Durchmesser großer Berg, welcher in einem ohngefähr 20 Linien betragenden Abstande von der Lichtgränze seinen Schatten auf 5 Sec. weit in die ebene Fläche wars, in e ein kleinerer niedriger Berg und in F ein länglicher Bergrücken. Bey f besindet sich eine kleine helle Einsenkung von 6 bis 7° Licht, in g eine kleinere, eben so helle, welche ich aber erst des folgenden Abends mit 163 mahliger Vergrößerung entdeckte, und in h wieder eine etwas größere, verhältlich gezeichnete, die wenig Licht hatte.

Merkwürdiger aber ist eine in i besindliche, vom Ringgebirge des Archimedes bis zu der kleinen Einsenkung h auf etwa 10 Meilen weit in gerader Linie sortlausende, und von dieser wieder gerade gegen den Mittelpuntt des Archimedes gerichtete, eingesenkte Rille, oder ein langes, sehr schmales, unter die übrige umliegende
Fläche eingesenktes Thal, an welchem wessellich die sehr kleine Einsenkung g liegt.
Es ist ein augenfälliges Analogon des sudwestlich bey dem Plato besindlichen, in
meinen Beyträgen schon erwähnten und unten §. 245 unter einem andern Erleuchtungswinkel beschriebenen keisstrumgen Thals, welches nebst andern dergleichen

merk-

, merkwürdigen Rillen meine darüber schon geäusserten Gedanken nach Wahrscheinlichkeit zu unterstützen scheint \*.

Oestlich; Linien vom Archimedes in m, liegt weiter in der ebenen Fläche ein einzeler niedriger Berg oder Hügel von 4° Licht, und in n ein ähnlicher, aber grauer von 2° Licht.

p ist eine hellglänzende, verhältlich gezeichnete Einsenkung von 7° Licht, bey welcher westlich ein Hügel liegt; w ein über 3 Meilen langer Berg mit beträchtlichem Schatten; x ein gleicher, dessen Schatten ohngesahr 17 Linien von der Lichtgränze entsernt, über 1 Linie betrug, und welcher, wie die Figur des Schattens angibt, in der Mitte am höchsten ist, und y ein drittes beträchtliches, aus mehrern kleinen zusammengehäussen Köpsen bestehendes, seiner Gestalt und Grösse nach entworsenes Gebirge, welches nach der besondern Figur des Schattens ebensalls gegen die Mitte am höchsten ist, gegen Südosten aber slach abställt und nördlich in z und a zwey kleinere Berge bey sich hat, wovon a wieder aus zwey an einander belegenen Köpsen bestehet. Welche Gebirge sämmtlich 3 bis 3½° Licht und mithin merklich matteres, als gewöhnliches Licht hatten.

#### S. 177.

Wie in den vorigen Abschnitten schon oft erinnert worden, sind gewöhnlich alle deutlich erkennbaren, auf der Mondfläche befindlichen Einsenkungen, mit einem ringförmigen Walle umgeben; allein der Wall ist nach dem Verhältniss der eingesenkten Tiefe, wie fast allenthalben und besonders auch bey dem hier mit abgezeichneten Autolycus und Aristillus der Fall ist, ziemlich slach und unbeträchtlich hoch, und erscheint daher nur zunächst bey der Lichtgränze als ein wahres Ringgebirge. Um so merkwürdiger ist die Ausnahme bev B; dieses list zwar eine grau erscheinende und mit einem Walle umgebene, flache Einsenkung oder Wallebene, aber ihr Ringgebirge ist fo beträchtlich hoch, dass es 17 Linion von der Lichtgranze entfernt, einen wenig fens 2 Linien langen Schatten warf, obgleich der ganze Ring dieses Gebirges keine 2 Linien im Durchmesser hat. Unten S. 188 ift die Höhe dieses Craterberges berechnet, und S. 358 ff. ift ein ähnlicher noch merkwürdigerer und abwechselnden zufälligen Veränderungen unterworfener, im M. Crisium besindlicher beschrieben. Hier ift der Fall um so auffallender, da kein einiger benachbarter Berg so hoch und ein östlich in y dabey bele-

S. meine Beytr. 2n den neuesten aftron. Entd. S. 245 und Tab. VII Fig. 3.

belegener Berg merklich niedriger ist, auch hier das westliche Ringgebirge keinen merklichen Schatten in das eingeschlossene Becken warf, da doch sonst der Fall gewöhnlich umgekehrt ist.

Bey deligen weiter 2 kleine Bergköpfe an einander, und in e zeigte fich ein undeutliches Lichtpünctchen, welches wohl ebenfalls ein kleiner Bergkopf seyn mag. Ehingegen ist ein grauer, nicht sehr augenfälliges, aus mehrern Köpsen bestehendes, niedriges Gebirge.

9. 178.

Das was unter andern meinen Gedanken von mehrern auf der Mondfläche nach einander erfolgten ältern und neuern Revolutionen zu bestätigen scheint, sind mehrere deutlich augenfällige, halbe, ringförmige Bergwälle, welche die Gestalt eines halben Kreises haben. Sie scheinen übrig gebliebene Ruinen ehemahliger vollständiger Ringgebirge und Einsenkungen zu seun. Wenigstens hoffe ich, dass man diesen Gedanken entschuldigen wird, wenn man die Mondfläche selbst forgfältig untersuchet. Ein solches fehr merkwürdiges halbes Ringgebirge ift wohl unstreitig 9. Mit feiner füdlichen Spitze ftösst es dicht an den merkwürdigen Craterberg B, und wenn man dasjenige überdenket, was ich 6. 95 bis 97 von den in gröffere eingreifenden kleinern Einsenkungen bemerkt habe, so kann man fast nicht weiter zweiffeln, dass 9 in altern unbestimmlichen Zeiten eine vollständige gröffere Einsenkung gewesen, dass B in neuern Zeiten mtflanden feu, eingreifend das Ringgebirge von 9 zerflohret habe, und dass felbft die Einfenlung von B wieder flach geworden fey. In der That scheint die Beschaffenheit der ganzen Mondfläche mit diesem Gedanken zu stimmen. Selbst der Umstand, dass jetzt innerhalb 9 überall keine Spur mehr von eingesenkter Fläche, in B hingegen eine zwar craterälinliche aber ganz flache Einsenkung oder Wallebene vorhanden ist, scheint damit vollkommen übereinzustimmen, dass neuere eingreisende Einsenkungen der Regel nach immer tiefer find, wenn man fich dabey vorstellt, dass B und 9 beude zu den naturlichen Alterthümern der Mondfläche gehören, welche dort zu specialern mineralogischen und andern Untersuchungen vielleicht eben so vielen Stoff geben können. als z. B. uns uralte in vulcanischen Gebirgen über einander liegende Lavaschichten zu aufklärenden Nachforschungen Anlass gegeben haben. Wenigstens ist dieser Vermuthung nicht die analogische Beschaffenheit der übrigen Mondfläche und insonderheit der bey diesem halben Ringgebirge belegenen übrigen Naturgegenstände entgegen; denn vor den Apenninischen Gebirgen liegt weiter ein verhältlich gezeichnetes Vorgebirge e und nordöftlich in u ein länglicher Berg, dicht an diesem aber

## 252 II. ABTH. X. ABSCHN. MONDGEGEND BEY DEM ARCHIMEDES,

eine runde, flache und wahrscheinlich ebenfalls ältere Einsenkung. Von dieser läust wieder in ne ein gegen 8 bis 9 geographische Meilen langer, nur etwa ½ bis 3 Meilen breiter, dem keilsvirigen bey Plato und dem oben beschriebenen, in i besindlichen, nicht unähnliches Thal oder eingesenkte Rille nach der Ruinen von 9, so dass es auf diese in sast wöllig gerader Linie nach der Richtung von der Mitte der Gebirge e, µ und der Einsenkung a trisse. Noch andere dergleichen aussallende Stellen der Mondsläche werden in der Folge dieser topographischen Fragmente dem ausmerksamen Forscher gewiss nicht entgehen.

Ein ähnliches halbes, sehr deutliches, beträchtliches Ringgebirge befindet sich übrigens in n, ein außerordentlich kleines, helles Bergköpschen aber in  $\iota$  an der merkwürdigen Rille, und in  $\tau$  ein kleiner, ganz abgesondert in der Fläche des Paludis putredinis belegener Berg, der ungleich weniger Licht als  $\delta$  hatte.

### §. 179.

Der zweyte Hauptgegenstand ist Autolycus oder der Hevelische Mons Montuniates, welcher nach T. Mayer unter 29° 46' nördlicher Breite und 2° 31' westlicher Länge belegen, und von ganz anderer Beschaffenheit als Archimedes ist. Es ist eine wahre, in der ebenen Fläche besindliche, 20 Sec. oder ohngesähr 5 gute Meilen im Durchmesser haltende, beträchtlich tiese Einsenkung, welche mit.einem hellern Ringgebrige umgeben ist, das aber überall keine merklicht Erhöhung unter diesem Erleuchtungswinkel zeigte. Nach der diessmahligen Libration war ihr östlicher Rand vom westlichen des Archimedes 40 Sec. und ihr westlicher 2 Min. 40" von der Lichtgränze entsernt; in welcher Entsernung der westliche Abhang einen wenigstens 2 Linien langen Schatten in die eingesenkte Fläche warf, so dass dieser Schatten bisweilen einen in der Mitte besindlichen kleinen Bergkopf zu berühren schien, welcher Bergkopf sich denn auch des folgenden Abends und in der Folge bestätiget fand.

Unter diesem Erleuchtungswinkel hatte die eingesenkte Fläche, gleich der des Aristillus, 3 bis 4° Licht, am 12 ten Sept. aber, 5 Tage 8 Stunden nach dem 18 ten Mondviertel, hatten beyde eingesenkte Flächen nur 2° Licht, und beyde gehören zu denjenigen Theilen der Mondsläche, welche gleich dem Cleomeder, Endymion, Schickard und andern, unter größern Erleuchtungswinkeln, es sey durch die Verschiedenheit der Reslexion oder durch die besondere Beschassenheit ihrer Fläche, Klima und Atmosphäre, ein dunkleres Licht haben.

Die

Die kleinern, öst- und südlich bey dem Autolycus besindlichen Gegenstände sind in  $\chi$ ,  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$  und C sünf ihrer Lage und Grösse nach verhältnismäßig verzeichnete einzele, in der ebenen Fläche belegene Berge von gewöhnlichem Lichte, von denen  $\psi$  aus 2 an einander liegenden Berglagen zu bestehen schien; in A eine kleine graue Anhöhe in der grauen Fläche, und in B ein sehr merkwürdiger, aus mehrern kleinen Bergköpsen bestehendes halbr und es Gebirge, mit craterähnlichem Schatten, und ein augenfülliger Beweit, wie gleich sör mig die Natur allenthalben auf der Mondfüche Revolutionen gewirkt hat und wahrscheinlich bisweilen noch wirkt.

#### C. 180.

Nördlich unterm Autolycus liegt Arifillus oder der Hevelische Mons Ligustinus, und zwar nach Tob. Mayer unter 33° 43′ nördlicher Breite und 2° 33′ westlicher Länge, dessen südlicher Rand vom nördlichen des Autolycus unter den diessmahligen Librationsumständen 20 Sec. entsernt war. Auch dieser ist eine wahre, beträchtlich groffe, mit einem Ringgebirge umgebene, und mit diesem 35 Sec. im größten Durchmesser haltende, ebenfalls tiese Einsenkung, deren westliches Ringgebirge eben so viel Schatten als Autolycus hatte, und in deren Mitte sich ein sehr augenställiges Centralgebirge besindet, welches, obgleich etwas ungewis, aus zwey mit einander verbundenen Bergköpsen zu bestehen scheint. Oestlich bey dieser Einsenkung in D liegt übrigens ein eben so grauer Berg als A ist, und nord-östlich in E chensalls ein grauer Berg.

## §. 18r.

So instructive nun die bisher beschriebenen in dieser kleinen Mondgegend augenfälligen Merkwürdigkeiten sind, eben so merkwürdig und aussallend sind auch die nördlich unterm Archimedes und Arissillus besindlichen Bergadern.

Die erste bey rr nach ihrer wahren Lage verzeichnete erschien, gleich der Grundfläche des Maris imbrium, ganz grau von 1° Licht, siel aber dennoch ziemlich deutlich und zwar erhaben als Bergader ins Gesicht, hatte auch wirklich, wie in der
Zeichnung bemerkt ist, an 2 Stellen ößlich etwas Schatten und schien gegen den
oben bemerkten kleinen grauen Berg n hin einen kleinen Nebensprossen zu haben.

Wie die Fig. 2 Tab. XVII und Tab. XVIII enthaltenen zwey topographischen Zeichnungen weiter nachweisen, entspringet diese merkwürdige Bergader aus den nördlich vor dem Copernicus belegenen beträchtlichen Vorgebirgen, läust nach Tab. XVIII lit. f, gegen Norden westlich am Pythtas weg, trifft von da zunächst

Ii 3 eine

## 254 II. ABTH. X. ABSCHN. MONDGEGEND BEY DEM ARCHIMEDES,

eine merkwürdige groffe Einsenkung, läuft weiter westlich in gerader Linie, und zwar nördlich vor dem Timocharis weg, gegen den in der vorliegenden XVIten Kupfertafel mit n bezeichneten grauen Berg, und trifft dann 1) auf die kleine Einsenkung f. die ich aber erst des folgenden Tages am quen Sept, nebst der Einsenkung t entdeckte, 2) auf die mitten darin befindliche Einsenkung u, welche einen lichten Wall um fich hat und nach den diessmahligen Umständen der Libration gegen 1 Min. 40" nördlich vom Archimedes entlegen war, fällt gegen diese Einsenkung hin etwas niedriger ab, und läuft von da gerade auf die ebenfalls ringförmige, mit einem hellen Walle umgebene Einsenkung v, woselbst fie sich mit der zweyten Bergader w vereiniget. Nach der Projection der Charten durchläuft diese Bergader von den nördlichen Vorgebirgen des Copernicus bis hieher einen Strich von etwa 125 Linien oder wenigstens 135, bis 140 deutschen Meilen, ist so viel ich wahrgenommen habe, im Mittel höchstens nur 11 Meilen breit, und kann nach demienigen was ich über die Höhe und Tiefe der Mondberge und Einsenkungen nach zuverläffigen Gründen allgemein bemerkt habe, an verschiedenen Stellen nicht viel über 300 Fuss senkrecht hoch feyn. Hätte der Naturforscher Grund die Erdkunde auch auf den Mond anzuwenden und fich analogisch vorzustellen, dass im Allgemeinen die Natur im Monde gerade eben fo, als auf unserer Erdfläche, gewirkt habe; so würden sich freylich dergleichen Bergadern am besten mit unsern Flözgebirgen vergleichen lassen; aber wo tinden wir auf unserer ganzen ungleich gröffern Erde dergleichen zusammen längend fich so weit erstreckende Flözgebirge von einem folchen Naturbaue?

## S. 182.

Auffer den schon bemerkten Einsenkungen befindet sich an dieser Bergader in q ein einzeler Berg und über demselben südlich in k, ein sehr deutliches, 20 Secoder 5 bis 6 Meilen langes Kopfgebirge von gewöhnlich hellem Lichte, welches, wie ich deutlich unterscheiden konnte, aus 5 von Norden gegen Süden und zwar gegen die Mitte des Archimedes hin an einander sort liegenden Bergköpsen bestehet, von welchen der mittelse uer höchste ist, der seinen Schatten auf 14 Linie weit bis an den Fuss der Bergader warf. Dieses Gebirge, welches wahrscheinlich der Hevelische Petra pyramidalis oder Pyramis ist, hat das Merkwürdige, dass es unter allen, selbst den größten. Erleuchtungswinkeln, worunterich es bis jetzt beobachtet habe, immer mit hellem Lichte als ein deutlicher, in der grauen Fläche des Maris imbrium sich sehr auszeichnender Lichtslecken augenställig ist, so dass auch Tob.

Mayer und Cassini an dessen Stelle einen sehr kenntlichen Lichtslecken verzeichnet haben. Es ist also vorzüglich geschickt zur künstigen Erleichterung der Mondkunde die daran wegliegende, sehr merkwürdige Bergader vor den vielen übrigen össlücher belegenen zu bezeichnen, und in dieser Rücksicht habe ich es durch den Nahmen Kirch ausgezeichnet. Bey I slimmerte übrigens ein sehr kleiner Lichtpunct, den ich für eine erleuchtete Bergspitze hielt, der aber vielleicht etwas ganz anderes ist.

### 6. 183.

Eben fo instructiv und merkwürdig ist nun auch die zweyte Bergader w. Welche ein etwas helleres graues Licht von etwa 2º hatte. Sie kommt, welches abermahls in Rücklicht der Naturgeschichte des Mondes alle Aufmerksamkeit verdienet, vom Ringgebirge des Aristillus und zwar ihrer Richtung nach in gerader Linie von dellen beträchtlichem Centralgebirge. läuft in dieser Richtung zuerst gerade auf die craterähnliche Einsenkung v. und von da weiter gerade gegen den Plato, verbindet also bevde den Aristill und Plato mit einander, und bestätiget nicht nur nach Analogie und Wahrscheinlichkeit dasjenige, was ich in meinen Beyträgen S. 243 über die wahrscheinlich mit dem Centralgebirge des Alphonsus in Verbindung stehenden, Tab. 7 Fig. 2 dort abgebildeten Kettengebirge geäussert habe, sondern auch die allgemeine Regel, dass Bergadern und Kettengebirge so, wie die langen eingesenkten Rillen und keilförmigen Thäler, gewöhnlich das Mittel find, wodurch Einsenkungen und Gebirge mit einander in Verbindung sind, und dass sie den dortigen Gang der Natur eben fo deutlich bezeichnen, als ihn auf unserer Erdfläche die in der Gestalt eines Sterns von einem Hauptgebirge fortlaufenden Gebirgsstriche nachweisen. Unter dem diessmahligen nicht ganz günstigen Erleuchtungswinkel schien es zwar, als wenn diese Bergader, welche nach der gegen- . wärtigen Charte und 1 ften Fig. Tab. XVII eine nicht geringere Strecke als von ohngefähr 46 geographischen Meilen und zwar fast ganz in gerader Linie durchläuft, aus unterbrochenen länglichen Bergen bestehen dürfte; allein nach weitern, unter kleinern Erleuchtungswinkeln darüber angestellten Beobachtungen ergab es sich nach der XXII und XXIIIften Kupfertafel mit völliger augenfälliger Gewissheit, dass sie eine wahre zusammenhängende, über die übrige Grundsläche erhabene Bergader, nicht aber immer an allen Stellen fichtbar ift.

S. 184.

Eine der merkwürdigsten mir aufgestossenen selenographischen Beobachtungen aber, welche über die Art, wie in diesem uns begleitenden Weltkörper die Kräfte der Natur wirken, vieles Licht gibt, und mir zu mancher weitern Nachforschung Anlass gegeben hat, ist folgende:

Indem ich dem Gange der eben erwähnten Bergader weiter nachforschte, entdeckte ich zu meiner größten Ueberraschung auf einmahl ein überall noch nicht bekanntes, ebenes, groffes Thal Lit. A, Fig. 1 Tab. XVII, welches unmittelbar dicht füdlich am Plato liegt, ohngefähr eben fo grofs als Plato ift, auch eben diefelbe Geftalt, gleich grave Farbe und ebene Fläche hat, fo dass beyde Thaler einerley Ursprunges zu feun scheinen. So wie dieses merkwürdige Thal unter dem diessmahligen nicht völlig gunstigen Erleuchtungswinkel ins Auge fiel, schien es mit keinem eigentlichen · Walle umgeben, fondern nur etwas unter die übrige graue Fläche des Maris imbrium folcher Gestalt eben und flach abgesetzt zu seyn, dass die umliegende Fläche, fo wie die Figur anzeigt, rund um bis an das hohe füdliche, helle Ringgebirge des in folcher Figur blofs nachrichtlich mit angelegten Plato, eine völlig ebene. aber etwas höhere Lage hatte, auf welcher vorgedachte zweyte Bergader w bis dichte vor dieses Thal fortlief; allein die folgenden unter günstigern Erleuchtungswinkeln darüber angestellten Beobachtungen ergaben mit völliger Gewissheit, dass, so wie die Zeichnungen Tab. XXI und XXII es genau abbilden, die Bergader w beu i Tab. XXII Fig. 1 fich in 2 Aeste theilet, welche mit der Hauptbergader zusammenhängen, mit der Grundfläche von gleich grauer Farbe find und nach der Analogie der ganzen Mondfläche als wahre erhabene Bergadern oder Bergwälle das Thal oder die graue Fläche ringförmig umschliessen, sich aber mit dem ganz ungleich höhern zusammenhängenden Ringgebirge des Plato vereinigen.

Interessant ist es allerdings 1) dass die zunächst siedlich bey Plato belegenen, in meinen Beyträgen Tab. VII, Fig. 3 schon vermessen abgebildeten, zum Theil hohen Gebirge a, b, c, d, e, mit ihren Füssen auf dem östlichen Arme der grauen Bergader ruhen und gleichsam Theile derselben sind, und 2) dass ich dieses merkwürdige Thal erst jetzt unter dem diessmahligen ungünstigern Erleuchtungswinkel entdeckte, auch noch des solgenden Abends am 3een 2een 1788 unter einem sehon sehr großen Erleuchtungswinkel mit 161 mahliger Vergrösserung deutlich und gewiss erkannte, da ich doch diese Bergköpse in den vorhergehenden Jahren so manches Mahl beobachtet, und sie unter einem ganz ungleich günstigern Erleuchtungswinkel, da die Lichtgränze

gränze fast dicht an ihnen weg lag, schon am 18<sup>101</sup> Nov. 1787 bey reiner Lust vermessen und abgezeichnet, von der zwischen ihnen besindlichen großen Wallebene aber überall nichts gesehen hatte.

Um indessen nicht meinen Beobachtungen ihren wahren Gehalt zu rauben und Verwirrung bev den vielen topographischen Zeichnungen zu veranlassen, kann ich hier, wo mein Zweck auf die zusammenhängende Beschreibung der weiter öftlich befindlichen, mit den in diesem Abschnitte beschriebenen in Verbindung stehenden Bergadern gerichtet ist, noch nicht die weitern Beobachtungen und Bemerkungen über diese groffe Wallebene verfolgen. Hier bemerke ich nur noch, dass sie dann wann in dieser Mondgegend die Sonne unlängst aufgegangen ist, oder bald wieder untergehen will, eine der schönsten Naturscenen und eben diejenige ist, welche zuerst den Gedanken veranlasste, dass mehrere ältere und neuere Revolutionen der Mondfäche in unbestimmlichen Zeiten nach einander gefolget, und dieses Thal gleich dem Plato eine der ältern, durch unbekannte Naturkrüfte wieder flach gewordenen wahren ehemahligen Einsenkungen sevn dürfte. Dass es aber wirklich noch jetzt mit aller Gewissheit gegen die Mitte etwas eingesenkt sey, und solches diefem Gedanken neue Wahrscheinlichkeit gebe, wird §. 261 umständlich erörtert. Ueberhaupt verdienet dieser so sehr instructive Gegenstand um so mehr vor vielen andern mehr augenfälligen, groffen Einfenkungen einen eigenen Nahmen, da derselbe in Hinsicht auf die Naturgeschichte des Mondes zu mancher Speculation Anhis geben, seiner in Zukunft ost gedacht werden dürste, und derselbe überhin durch den ihn mit begränzenden Pico a Fig. 1 Tab. XVII, einen der höhern Mondberge, schon merkwürdig genug ist; weswegen ich ihn mit dem Nahmen Newton bezeichnet habe.

Die übrigen Tab. XVII Fig. 1 mit verzeichneten kleinern Gegenstände sind f ein einzeln belegener, gleich den übrigen hier besindlichen gewöhnlich heller, ziemlich hoher Berg, und g, eine östlich etwa 5 Meilen davon entsernte gewöhnliche Einsenkung.

### 6. 185.

Diese ist eine kurze Darstellung dieser in mancherley Betracht interessanten Mondgegend, so wie sie in den vor uns liegenden Specialcharten entworsen ist. Interessanter aber wird sie uns durch solgende, über die merkwürdigsten einzelen darin vorhandenen Naturgegenstände insonderheit angestellte genauere Untersuchungen und topographische Bemerkungen.

Κk

#### 268 H. ABTH. X. ABSCHN. MONDGEGEND BEY DEM ARCHIMEDES.

1) Der erste Gegenstand, welcher eine etwas umständlichere Untersuchung verdienet, ift die Wallebene Archimeder. Näher lernt man den Naturbau dieses schönen Ringgebirgs kennen, wenn es zunächst an der Lichtgränze seine Lage hat, und wenn man es in dieser Rücksicht fo, wie es Tab, XIV schon nachrichtlich mit angelegt ift, mit der i ten Nebenfigur der gegenwärtigen XVIten Kupfertafel vergleicht, wo es folcher Gestalt genau abgezeichnet ist, wie ich es am 10ten Nov. 1789 Morgens um ; Uhr, da es ebenfalls, aber nicht wie dort bey zunehmendem Monde westlich, sondern bev abnehmendem östlich an der Lichtgränze lag. Damahls erschien der Schatten des westlichen Ringgebirgs ziemlich gleich abgeschnitten und verrieth überall keine merklich hervorragende Bergköpfe. Jetzt hingegen wurde es augenfällig, dass sich die Oftseite dieses Ringgebirgs durch mehrere einzele höhere Bergspitzen vor der Westseite auszeichnet, indem der Schatten, so wie er genau gezeichnet ist, aus sechs verschiedenen, mehr und weniger spitzig ablaufenden Kegeln bestand, von denen ein jeder wieder viele kleinere Ungleichheiten hatte; und jetzt erkannte ich die am Fusse befindlichen hügelartigen Ungleichheiten, welche veranlassten, dass das ganze Ringgebirge nach dem Verhältnifs des Monddurchmeffers etwas grösfer, als unter beträchtlichen Erleuchtungswinkeln, nähmlich gegen 14 Linien im Durchmeffer erschien.

Hier folgen nun die Berechnungen seiner senkrechten Höhe, die um so mehr genau sind, weil die Messungen zur Zeit der Quadratur sorgsättig und wiederholt geschahen.

| a) Berechnung der Höhe des höchsten öftlichen Ringgebirgs. Ich fan | d            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| den Halbmeffer des Mondes                                          | = 16' 2"     |
| den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner               | = 3° 27'     |
| die Entfernung des öftlichen Ringgebirgs von der Lichtgr.          | = 17, 5 Lin. |
| die größte Schattenlänge                                           | = 4 1 Lin.   |
| den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens                    | = 4° 10' 50" |
| denfelben am Ende des Schattens                                    | = 3° 2'40"   |
| und sonach die größte senkrechte Höhe = 0, 00125 det Mondhalbe     | ne∬ers       |
| = 6643 Fuss.                                                       |              |

b) der geringsten Höhe.

Unter sonk gleichen Umständen betrug die kleinste Schattenlänge nur 3 Linien, mithin der Erleuchtungswinkel an des Schattens Ende 3° 27' 45" und folglich die kleinste fenkrechte Höhe 0,00084

Warraday Google

# = 4464 Fuss;

fo dass also Archimedes eins der beträchtlichsten und höchsten Ringgebirge ift. 2) Eben dieselbe Beobachtung gewährte mir die Messung der Höhe des, an das Ringgebirge des Archimedes fich füdlich anschliessenden, Kopfgebirges c. Ich fand nähmlich unter fonst gleichen Umständen

den Abstand von der Lichtgränze 8 Linien die Schattenlänge = 7, 5 Linien;

mithin

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 1° 54' 35" deren Höhe am Ende des Schattens = 0° 7' 10" und folglich die fenkrechte Höhe = 0,00056 des Mondhalbmeffers = 2976 Fuss.

Hiernach ist also dieses Kopfgebirge kaum so hoch als der Brocken des Harzgebirges, und doch warf es feinen Schatten auf 7, 5 Lin. oder geographische Meilen weit. Daraus erscheinet also, mit welcher überslüssigen Genauigkeit man auch die Höhe der kleinern Mondberge meffen kann, wenn ihnen die Lichtgränze fehr nahe ift.

#### S. 186.

3) Betrachtet man nach der gegenwärtigen Specialcharte die bevden ringförmigen Einsenkungen Autolycus und Aristillus, so scheint es unwahrscheinlich, dass ihre Ringgebirge eine beträchtliche Höhe haben können, weil ich diese unter solchem Erleuchtungswinkel ohne alle scheinbare Projection, bloss als flache Ringe fand. In der 2001 Nebenfigur aber find fie folcher Gestalt entwersen, wie ich sie am 11ten Oct. 1789 Morgens um 5 Uhr. da bey abnehmendem Monde die Sonne an dieser Stelle bald untergehen wollte, unter gewöhnlicher Vergrösserung des 7füffigen Reflectors beobachtet und gemessen habe. Jetzt erschienen ihre Ringe. Wovon ich nach der Specialcharte blofs den mittlern Rücken als einen flachen hellem Ring gesehen hatte, als wahre, beträchtlich hohe Gebirge, und weil ich deutlich die kleinern an ihrem Fusse befindlichen hügelartigen Ungleichheiten erkannte, viel breiter, mithin auch im ganzen Durchmesser grösser, den ich beym Autolycus gut 6 bis 61 Linien, und beym Aristillus gut 10 Linien groß fand, Jetzt erschienen ihre eingeschlossenen Flächen als sehr augenfällige wahre Craterbecken. deren innere Seitenabhänge ziemlich steil abgesetzt find, und gegen deren westlichen Abhang ich bis auf eine beträchtliche Tiefe bey a, in den Crater hinunter

Kk 2

### 260 H. ABTH. X. ABSCHN. MONDGEGEND BEY DEM ARCHIMEDES,

fahe. Eben deswegen erschien die westliche Wallseite, weil ich bey a den Seitenabhang mit erkannte, breiter als die östliche, und so stimmte es auch mit den photometrischen Grundstzen überein, dass die Ringgebirge selbst, unter diesem kleinen Erleuchtungswinkel, nach ihrem flachen hügelartigen Baue, rund um nur ein mattes etwas graues, an ihrem innern westlichen Abhange hingegen, gegen welchen die Sonnenstrahlen unter einem sehr grossen Winkel sielen, ein sehr weisses, obgleich, so wie es zunächst an der Lichtgränze gewöhnlich der Fall ist, etwas mattes Licht hatten.

Da jetzt ihre Schatten schon beträchtlich von der Lichtgränze abgeschnitten wurden, so war eine Mcsiung ihrer senkrechten Höhe unthunlich. Diese gelang erst am 21sten Febr. 1790 Ab. um 7 Uhr ebensalls sehr nahe an der Lichtgränze. Bey dieser Beobachtung betrug der scheinbare Halbmesser des Mondes 15 Min. 10", der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber nur 5° 40', und unter diesen Umständen sand ich

a) brym Autolyens, den Abstand der öftlichen Wallseite von der Lichtgränze = 12, 5 die Schattenlänge aber = 6 Linien, den ganzen Durchmesser des Ringgebirges = 6 und die Fussbreite des westlichen Walles = 1 Linie. Die Rechnung ergibt

die Höhe der Sonne am öftlichen Ringgebirge = 3° 11' 15" am Ende des Schattens aber nur = 1° 39' 0" und so weiter die senkrechte Höhe = 0,00113 des Mondhalbmessers = 6005 Fuss.

b) Beym Ariftillur hingegen fand ich den Abstand der östlichen Wallseite von der Lichtgränze im Mittel = 11, 7 die Länge des Schattens = 8, 7 den ganzen Durchmesser = 8 bis 9 Linien und die Fussbreite des westlichen Walles = 1 Linie. Die Rechnung ergibt weiter

die Höhe der Sonne am öftlichen Ringgebirge = 2° 58' 50" am Ende des Schattens aber nur = 0° 45' 35" und folglich die fenkrechte Höhe = 0,00127 der Mondhalbmeffers = 6749 Fuss;

fo dass also diese beyden Ringgebirge, als folche, zwey der höchsten find, welche ich bis jetzt zu messen Gelegenheit gehabt habe.

#### S. 187.

Angenehm wird es dem Lefer feyn, wenn ich ihm hierbey zugleich auch a) eine merku: ürdige correspondirende zweusache Messung und Berechnung der senkrechten Tiefe des Autolycus

mittheile, da diese von obigem beträchtlich hohen Ringgebirge eingeschlossene, craterähnlich eingesenkte Fläche zu einer genauen Messung und Berechnung überflüssig groß ist, in einer ebenen Fläche liegt, und ihr Wallgebirge, wie die Charte zeigt, unter einem nicht fehr kleinen Erleuchtungswinkel überall keinen merklichen Schatten in die umliegende äussere Fläche wirft, sie mithin zu einer lebhaftern Ueberzeugung von der wahren natürlichen Beschaffenheit folcher Einsenkungen vorzüglich geschickt ift.

Nach obiger Beobachtung und Messung vom 8ten Sept. 1788 (§. 174 und 179) betrug Abends um 8 Uhr

der Scheinbare Halbmesser des Mondes

14 53", 5

der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner die Entfernung des westlichen Walles von der Lichtgränze 40 Linien

die Länge des Schattens in der eingesenkten Fläche

2 Lin.

Darnach ergibt weiter die Rechnung

den Erleuchtungswinkel am westlichen Walle

= 100 21 20"

am Ende des Schattens aber nur und die senkrechte Tiefe = 0, 00159 des wahren Mondhalbmeffers

= 9°,50' 40"

## = 8450 Parif. Fufs.

Ohne dass ich nun im Geringsten wieder an diese Messung dachte, maass ich ein ganzes Jahr nachher, nähmlich den 28ften August 1789 Abends um 7 U. 45' diese Einsenkung nochmahls, und zwar gerade als der Schatten die Hälfte der eingesenkten Fläche deckte. Ietzt betrug

der Scheinbare Halbmesser des Mondes

15' 24"

der Abstand der Lichtgränze von der Lipie der Hörner

die Entsernung des westlichen Walles von der Lichtgränze 32, 5 Lin. die Länge des Schattens aber

23 Lin.

und darnach gibt die Rechnung weiter

den Erleuchtungswinkel am westlichen Walle

= 8º 7'40" = 7º 25' 50"

am Ende des Schattens aber nur

nnd

### 262 H. ABTH. X. ABSCHN. MONDGEGEND BEY DEM ARCHIMEDES,

und die wahrscheinlich größte senkrechte Tiefe = 0,00166 des wahren Mondhalbmessers

= 8821 Fuss.

Die erste ein Jahr vorher unter einem etwas grössen Erleuchtungswinkel geschehene Messung aber ergab nur \$450 Fuss, mithin 373 Fuss, oder beyläusig \$\frac{1}{4}\$ der senkrechten Tiese weniger, vielleicht weil der Schatten nicht völlig die Mitte der eingesenkten Fläche und daher auch wahrscheinlich nicht die grösste Tiese erreichte. Eine recht auffallend genaue Uebereinstimmung, welche abermahls die Richtigkeit und hinlängliche Genauigkeit meiner Messmethode rechtfertiget. Mit völliger Gewissheit ist also diese Einsenkung so ties unter die urmliegende ebene Fläche des Paludis nebularum eingesenkt, dass der Canigou, der höchste unserer Pyrenäen, seiner ganzen senkrechten Höhe nach darin stehen könnte.

Zugleich erhellet aber auch daraus, daß weil die merklich gröffere Einsenkung Arifiillus am 8ten Sept. 1788 nach §. 180 eben so langen, östlich hingegen ebenfalls keinen merklichen Schatten hatte, und der westliche Schatten nicht einmahl den dritten Theil der eingesenkten Fläche deckte, diese Einsenkung merklich tieser, als Autolycus, seyn dürste.

### S. 188.

Bemerkenswürdig ist ferner

5) die fenkrechte Höhe des §. 177 beschriebenen Craterbergs 3. Ich sand n\u00e4hmlich an 8ten Sept. 1788, als ich diese Mondgegend aufnahm, unter den im vorigen §. schon angezeigten Umst\u00e4nden.

den Abstand des Bergs von der Lichtgränze = 17 Linien
die Länge des Schattens = 2 Linien

und daraus weiter

die Höhe der Sonne 3m Anfange des Schattens = 4° 26′ 55″ am Ende deffelben aber nur = 3° 55′ 50″,

und mithin die fenkrechte Höhe = 0,00066 des Mondhalbmeffers

= 3502 Fus;

so dass also dieser Berg in einer senkrechten Höhe, welche der von unserm Vesuv gleich ist, ein rundes craterähnliches Becken hat, welches wieder slach geworden zu seyn, und vielleicht durch eine Art Vegetation, oder andere uns unbekannte Naturwirkungen seine graue Farbe erhalten zu haben scheint.

S. 189.

#### S. 189.

Ueberhaupt glaube ich, dass man um die physische Beschaffenheit des Mondes, als eines doch immer sehr weit entsernten Weltkörpers nur einiger Maassen mit Gewissheit zu erforschen, nie zu weit ins Umständliche gehen könne. Vorzüglich belehrend scheinen mir daher auch

6) die Beobachtungen und Messungen zu seyn, welche ich über die kleine, össlich neben Aristillus belegene Einsenkung h, mit Verguügen bewerkstelliget habe.

Betrachtet man diesen kleinen Crater so wie er in der Charte Tab. XVI getreu abgezeichnet ist, und wie man ihn zwar unter kleinen, für solche seine Gegenstände aber noch immer zu großen Erleuchtungswinkeln wirklich sichet, so sollte man es sast nicht glauben, daß er gleich den größern Cratern mit einem wirklich beträchtlichen Ringgebirge umgeben, und daß es möglich sey, dessen sehne sehn it einer für unsern Zweck hinreichenden Gewissheit zu bestimmen. Gleichwohl dürsten solches solgende drey Beobachtungen ausser Zweisel setzen.

a) Am 26<sup>ten</sup> Oct. 1789 Abends 7 Uhr, da des Mondes Halbmeffer 14' 47", der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 10° 11' betrug, und diese kleine Einsenkung 10 Linien von der Lichtgränze entsernt war, erschien sie wirklich als ein mit einem erhabenen augenfälligen Bergwalle umgebener Crater, so wie sie Fig. 3 abgebildet ist; der Schatten ihres augenfälligen Ringgebirges war aber nach einer wiederholten Messung im Mittel nur 0,65 Linien, oder 2,60 Secunden lang.

Da, wie ich schon aus vielen Erfahrungen wußte, die Ringgebirge solcher kleinen Crater sehr flach ablausen, und daher ihr Schatten, wenn sie nach dem Verhältniss ihrer Höhe 15 bis 20 Linien von der Lichtgränze entsernt sind, o wird, wie solches unter andern auch eben dieser kleine Crater h, nach der vor uns liegenden Charte bey dem Ansange der Beobachtung in einem beyläusigen Abstande von 25 Linien zeigte, in welchem sich nicht die geringste Spur von einem Ringgebirge sand; so war dieser Abstand schon viel zu groß, als daß der Ansang des kleinen Schattens noch an der höchsten Höhe des Ringgebirges liegen konnte. Gewiss war es also, daß die Rechnung sür einen solchen, verbältlich schon viel zu grossen, Abstand die senkrechte Höhe viel zu gering ergeben mußste. Indessen berechnete ich sie bloss aus Wissbegierde und sand

## 264 H. ABTH. X. ABSCHN. MONDGEGEND BEY DEM ARCHIMEDES,

die Höhe der Sonne am Ansange des Schattens = 2° 34' 40" am Ende des Schattens aber nur = 2° 24' 40" und folglich die Höhe nur = 0,00015 des Mondhalbmessers = 797 Fus.

Ich wartete daher unter obiger Voraussetzung mit Verlangen auf eine gelegentlich günstigere Lage, in welcher dieses kleine Ringgebirge nur etliche
wenige Linien von der Lichtgränze entsernt seyn würde. Dieses eräugnete sicht

b) am 10<sup>100</sup> Nov. 1789 Morgens um f Uhr. Jetzt, als nach der 4<sup>100</sup> Nebenfigur auf diesem kleinen Ringgebirge, von welchem die gegen Osten fortrückende Lichtgränze nur noch f Linien entsernt war, die Sonne sich zum Untergange neigte, erschien es mit einem sehr deutlichen pyramidalischen, 4 Linien largen Schatten, welcher sich sast ganz dicht vor dem in der Nachtseite noch erleuchteten Ringgebirge des Aristill endigte, und ich erkannte in solchem kleinen Ringgebirge selbst mehrere zusammenhängende mit Schatten untermischte, einzele, kleinere Bergtheile. Diese Messung war also geschickt die senkrechte Höhe des Gebirgs von dem Puncte, in welchen die Endspitze des Schattens tras, hinlänglich genau zu berechnen. Der Halbmessers des Mondes betrug 16'2", der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber nur 3° 27', und darnach ergibt die Rechnung

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 1° 11' 37"

am Ende des Schattens aber nur = 0° 14' 20"

und mithin die fenkrechte Höhe = 0,00021 des Mondhalbmessers

= 1116 Fuss.

welches die bey der ersten Messung angezeigte Voraussetzung, als völlig gegründet, bestätigte und deutlich zeigte, dass man dergleichen Ringgebirge nicht anders als zunächst an der Lichtgränze messen dürse. Noch mehr Ueberzeugung gab aber

e) eine dritte Messung vom 21sten Febr. 1790 Ab. 10 Uhr. Jetzt erschien dieser Gegenstand abermahl, und zwar 8 Linien von der Lichtgränze entsernt, als ein wahrer Craterberg, dessen Schatten jetzt bey zunehmendem Monde östlich in die ebene Fläche des Paludis nebularum siel, aber etwas undeutlich erschien, und wiederholt 2½ Lin. lang gemessen wurde. Der Halbmesser des Mon-

Mondes trug 15' 10", der Abftand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 4° 15' aus, und darnach gibt die Rechnung

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 2° 1'40" am Ende des Schattens aber nur = 1° 27' 20" und dann weiter die senkrechte Höhe = 0,00030 des Mondhalbmessers

= 1594 Fuss.

Dieses Product ist nun zwar von dem vorigen beynahe um ½ verschieden; bedenkt man aber, dass man schon an sich selbst bey dergleichen kleinen Höhen sehr leicht um ½, ja wohl gar ½, irren könne, dass dieses Mahl der Schatten undeutlich erschien, dass jetzt bey zunehmendem Monde seine Endspitze ößlich in der ebenen grauen Fläche, am 10°ca Nov. 1789 aber bey abnehmendem Monde, weßlich dicht vor dem Ringgebirge des Aristill lag, dass der Punct, in welchem des Schattens Ende liegt, derjenige sey, von welchem die Höhe des Gebirgs eigentlich berechnet wird, und dass wahrscheinlich hier dicht vor Aristillt Ringgebirge die Fläche schon etwas hügelartig erhaben seyn dürste; so zeigt sich auch hier eine so merkwürdige Uebereinstimmung, als man mit gehöriger Umsicht nur immer wünschen kann, und es erhält durch dergleichen wiederholte Messungen die Theorie über die wahre natürliche Beschassenheit dieser kleinen Craterberge neues Licht.

## §. 190.

Zum Ueberfluss füge ich annoch

7) die Berechnung der beyläusigen senkrechten Höhe des in der Charte mit verzeichneten kleinen nördlich bey Archimedes belegenen Bergs d bey, um darnach die Höhen der übrigen Berge Chätzen zu können. Bey Ausnehmung der Charte sand ich nähmlich seinen Abstand von der Lichtgränze = 20, die Länge des Schattens aber nur = 1½ Linien. Daraus und aus den übrigen oben schon angezeigten Umständen solgt der Erleuchtungswinkel auf dem Berge = 5° 13′ 20″, am Ende des Schattens aber = 4° 54′ und weiter die senkrechte Höhe = 0,00050 des Mondhalbmessers

## = 2656 Fuss.

So unerheblich auch diese Berechnung scheinen möchte, so überzeuget sie uns doch von der völligen Gewissheit, dass die senkrechte Höhe des kleinen, damahls nur wenige Linien von der Lichtgränze entsernten Bergs n, gleich ver-

L1 fchie-

schiedenen Stellen der Bergader rr, die ich gleichwohl deutlich erhaben als Berg mit ihrem Schatten erkannte, nach dem Verhältniss der Schattenlänge und der Entfernung von der Lichtgränze nicht viel über 300 bis 400 Fust betragen könne. So betrug z. B. die Länge des Schattens der Bergader rr in der Gegend von si, t, als sie hier 7 Linien von der Lichtgränze entfernt war, in der auf die Linie der Hörner senkrechten Richtung, höchsten nur 0, 4 Linien, und daraus folget die Höhe der hier auf der Bergader ausgegangenen Sonne zu 1° 51', am össlichen Ende des Schattens aber zu 1° 44', 40" und so weiter die senkrechte Höhe der Bergader an dieser Stelle zwar beyläusig, aber mit völliger Gewissleit zu 0,00006 des Mondhalbmessers. oder nur zu

## 319 Parif. Fufs.

So füllt also die senkrechte Höhe der in dieser Mondgegend besindlichen Gebirge vom Huygens, dem höchsten der Apenninen, bit zu sehr miedrigen Berghügeln, von 20000 bit zu 300 Fuss und vielleicht noch darunter ab, und die größte Höhe der Apenninen ist eben so gewist, als die kleinste det Bergs n und der Bergader r, weil Beydes auf einerley mathematischen Gründen beruhet. Und so sinden wir denn auch hier eine neue übereinstimmende Gewissheit von demjenigen, was ich §. 122 st. über die senkrechte Höhe der durch das M. serenitatis lausenden Bergadern erörtert habe.

## Eilfter Abschnitt.

Fortgesetzte Beschreibung der im Mari imbrium bey dem Timocharis belegenen Bergadern.

## S. 191.

Die 2<sup>th</sup> Figur der XVII<sup>ten</sup> Kupfertafel enthält nur einen kleinen Theil des Maris imbrium, wie derselbe am 9<sup>ten</sup> Sept. 1788 Abends von 7 bis 9 Uhr, 2 Tage 9 bis 11 Stunden nach dem 1<sup>ften</sup> Viertel, als der scheinbare Monddurchmesser 29′39″ betrug, mit 161mahliger Vergrösserung des 7füssigen Telescops beobachtet und ausgenommen worden; bey welcher Beobachtung Alhazens Mitte vom westlichen Mondrande im Mittel einer dreymahligen Messung 59 Secunden und die in der Charte mit angezeigte Lichtgränze vom westlichen Rande des Timocharis 2 Min. 20″ beyläusig entsernt war. Eigentlich enthält diese Charte, durch welche man

richtigere Begriffe von der Beschaffenheit der Grundsläche des Maris imbrium erhält, eine Fortsetzung der im vorigen Abschnitte beschriebenen, nordösslich vor dem Archimedes weglausenden Bergader, sammt den zunächst dabey kennbaren, größern und kleinern Gegenständen; welche Bergader aber auch dasmahl den Umständen nach noch nicht ganz bis zu ihrem Ursprunge, den Vorgebirgen des Copernicus, versolget werden konnte.

#### S. 192.

Bey dieser Beobachtung erschien die Fläche des Maris imbrium hell- und dunkelgrau von 1° bis 3° Licht gemischet; indessen hatte sie doch im Allgemeinen nur 1º Licht, und die übrigen Gegenstände von anderer Farbe, welche vornehmlich diese Mischung veranlassten, sind sammtlich gehörig verzeichnet. rrift die in der vorigen Kupfertafel ihrem nördlichern Theile nach schon mit verzeichnete Bergader, und v a sind die daselbst mit i, t, bemerkten zwey kleinen Einsenkungen; wobey wieder mehrerer Deutlichkeit wegen Archimedes seiner Lage nach angelegt ift, welcher dasmahl in feiner ganzen innern Fläche 2 bis 3° Licht hatte. Bev der kleinen Einsenkung v wendet sich die den Copernicus mit Plato verbindende Bergader r, r, welche dasmahl 2° bis 3° Licht hatte, gegen Often, läuft in dieser Richtung gegen 50 geographische Meilen fort, wo sie mitten auf eine sehr merhwürdige groffe Einsenkung B trifft, und von dieser sodann südlich zu den nördlich: am Copernicus befindlichen beträchtlichen Vorgebirgen fortgehet. Bev & durchkreutzt fie fast senkrecht eine andere graue flache Bergader mmm, von 2° Licht, welche von eben denselben Vorgebirgen kommt, und sich unter diesem sehr geringen Erleuchtungswinkel bey f undeutlich dem Auge entzog, deren Fortsetzung aber Tab. XVIII folgt. Letztgedachte Bergader mmm durchkreutzt wieder bey peine flache, ziemlich helle Bergader von etwa 3° Licht, und nordöftlich bey dieser befinden sich in nn wieder zwey kleine einzele dunkelgraue Bergadern Auch dasmahl fand ich, dass alle diese Adern wahre über die übrige graue Grundsläche mehr und weniger erhabene Bergadern find.

## S. 193.

Ausser diesen Bergadernist in dieser kleinen grauen Mondgegend der augenfälligste Gegenstand der in A belegene Ricciolische *Timocharis* oder die Hevelische *Insula*Corfica, eine wahre, mit einem glänzenden ringsörmigen Walle umgebene, gewöhnlich helle, 4½ Lin. mithin gegen 5 Meilen im Durchmesser haltende Einsen-

Ll 2

kung, deren westlicher Rand nach der diessmahligen Libration 1 Minute 40" vom füdöstlichen des Archimedes, und 2 Min. 20" von der Lichtgränze entfernt war. Nach der Mayerischen Messung liegt sie unter 26° 33' nördlicher Breite und 12° a' öftlicher Länge. Bey einer so beträchtlichen Entsernung von der Lichtgränze war fie noch fast halb oder gegen 2 Linien mit Schatten bedeckt, und ist also, weil ihr öftlicher Wall überall keinen deutlichen Schatten hatte, beträchtlich tief unter die übrige sie umgebende, ebene, graue Fläche eingesenkt, so dass der Hevelische Nahme, wie in vielen Fällen, auch hier überall nicht passt. Der ringförmige Wall, sammt dem erleuchteten eingesenkten Theile hatte, 5° Licht, und in der Mitte der Einsenkung befindet sich ein kleines Bergköpschen. dass ich aber erst am folgenden Abend bey kürzerem Schatten erkannte. So klein dieser Bergkopf nach seiner jetzigen Beschassenheit ist, so hat ihn dennoch T. Mayer sehr deutlich mit verzeichnet, und nicht ohne allen Grund könnte man fast muthmaassen, dass, wofern dieses Bergköpschen damahls nicht augenfälliger gewesen, es mit den Mayerischen Fernröhren nicht würde erkennbar gewesen seyn, zumahl da es sich in den Hevelischen Mondgestalten, der Ricciolischen und selbst der groffen Cassinischen Charte überall nicht mit verzeichnet findet.

In a und b zeigten fich unter diesem Erleuchtungswinkel zwey äusserst unbegränzte, streissenstige, vom lichten Ringgebirge gegen Südwesten und Südosten strahlende matte Lichtscheine von 3½0 Licht, welche vielleicht das von zwey kleinen sehr slachen niedrigen Bergadern restectitte Licht seyn können; in c und d hingegen sind zwey helle, neben einander belegene kleine Einsenkungen von etwa 3 Sceuden im Durchmesser unbegränztes Fleckchen besindlich, von welchem sich weiter nichts mit einiger Gewissheit sagen läst; in  $\gamma$  aber liegt eine schon bekannte Einsenkung, in q eine kleine helle blinkende ähnliche,  $\frac{3}{2}$  Lin. im Durchmesser groß und von  $4^\circ$  Licht, und in y und z besinden sich 2 längliche, neben einander liegende Berge.

Nördlich dicht an der merkwürdigen Bergader rr in v und a liegen die Tab. XVI lit. f und t schon angezeigten kleinen Einsenkungen, und bey denselben zeigten sich fictzt in x,x, zwey ziemlich grosse, dunklere, nicht scharf begränzte Flecken von \(\frac{1}{4}\) bis 1° Licht. Ein \(\text{ahnlicher}\) dunklerer, eben so wenig scharf begränzter Flecken war in w sichtbar, an welchem sich \(\text{offlich}\) in t eine kleine, höchstens

\$ Linien im Durchmesser haltende Einsenkung besindet, über welcher dicht an der Bergader in u eine noch kleinere liegt.

#### §. 194.

Merkwürdig ist noch die in dieser grauen Mondgegend befindliche Einsenkung B, auf welche die vom Copernicus kommende Bergader mm, trifft. Nach einer forgfältigen Vergleichung der Ricciolischen und Hevelischen Charten ist sie wohl unstreitig die Hevelische Insula Sardinia, welche bisweilen unrichtig mit dem Ricciolischen Pytheas, der eigentlich Hevels Insula Hiera ist, verwechselt wird, und liegt nach der Mayerischen Charte beyläufig unterm 20then Grade öftlicher Länge, und 25then Grade nördlicher Breite. Unter dem diessmahligen äufferst geringen Erleuchtungswinkel, da ihr öftlicher Rand nur 4 Linien oder 16 Secunden von der Lichtgränze entfernt war und sie ganz im Schatten lag, erschien ihr ringförmiger Bergwall, (dessen Schatten, weil ich im Diario nichts darüber bemerkt fand. blofs willkührlich angelegt ift,) im Durchmesser genau eben fo grofs als Timocharis; wahrscheinlich war aber eine zusätlige Täuschung dabey, weil des folgenden Abends am 10ten Sept., da diese Einsenkung schon größtentheils erleuchtet war, der Durchmesser statt 18 nur 12 Sec. betrug, und es wurde solche Täuschung wohl unstreitig mit dadurch veranlasset, dass unter einem so kleinen Erleuchtungswinkel der innere Abhang des Wallringes größtentheils mit Schatten bedeckt war, und dagegen die äussere, besonders westliche Seite desselben sehr erhaben, mit mehrern kleinen, unter gröffern Erleuchtungswinkeln unfichtbaren Ungleichheiten, und daher merklich gröffer ins Gesicht fiel. (S. §. 112) Ihr ringförmiger Wall erschien besonders an der Offeite wirklich so deutlich, dass der innere Abhang fehr fleil ins Gesicht fiel. Nach photometrischen Grundsätzen fielen also die Sonnenstrahlen größtentheils und fast ganz senkrecht auf diesen steilen Abhang und er hätte also unter übrigens gleichen Umständen merklich heller, als gewöhnlich, ins Gesicht fallen müsfen; allein er erschien dessen ungeachtet nur aschgrau von 1º Licht; 'ein Umstand den ich meines Wiffens sonst bey keinem eine wahre Einsenkung umgebenden Ringgebirge gefunden habe, und welcher deutlich genug ergab, dass dieses Ringgebirge an fich felbst von dunkler Farbe, und ein helles Licht zu reflectiren unfähig fevn müsse. Dieses bestätigte sich auch des solgenden Tages und unter andern Erleuchtungswinkeln, wo es ebenfalls grau erschien, und es wird diese Einsenkung so wohl dadurch, als weil fich nach der gegenwärtigen und folgenden Charte verschiedene

Ll 3

Bergadern darauf concentriren, vor andern so merkwürdig, dass sie wenigstenseben so gut, als ihre Nachbaren *Timocharis* und *Pytheas*, einen eigenen Nahmen verdient, den sie bis jetzt nach der Ricciolischen Nomenclatur nicht hat; weswegen ich sie mit dem Nahmen *Lambert* bezeichnet habe.

Südlich bey h verbindet fich der Bergwall mit einer hügelartigen gebirgigen Gegend, ebenfalls von grauer Farbe, welche ein Theil der hellern Bergader frr ist; nordösslich in i hingegen erkannte ich ein Stück einer niedrigen slachen Bergader von 2 bis 3° Licht, welche Tab. XVIII angezeigt ist, und bey I schien der Bergwall etwas unterbrochen zu seyn; bey k aber war in der Fläche deutlich eine zum Theil in Schatten liegende Vertiefung sichtbar. In Vergleichung mit der solgenden XVIII<sup>1820</sup> Tassel ist dieser Umstand beachtungswürdig, weil sich nach dieser 3 Bergadern an dieser Stelle vereinigen, und es eben daraus wahrscheinlich wird, dass auch die Bergadern selbst zum Theil über etwas eingesenkte Flüchenstriche sortlausen.

Ohngefähr  $\mathfrak{c}$  geographische Meilen von Lamberts westlichem Wallgebirge ist ferner in  $\delta$  ein heller Berg von  $\mathfrak{c}^{\circ}$  Licht, in g ein ähnlicher, um ein Merkliches kleinerer, nördlich in saber eine dunkle, craterähnliche, mit einem seilen hellen Ringgebirge umgebene, höchstens  $\mathfrak{c}$  Sec. im Durchmesser große Einsenkung besindlich.

#### S. 195.

Dieses sind die Gegenstände, welche die Natur in diesem kleinen Theile des Maris imbrium ausgebildet hat, und mögen noch solgende instructive Messungen und Berechnungen zu einer genauern Kenntniss derselben dienen.

- 1) Uebereinstimmende Berechnung der senkrechten Tiefe der Einsenkung Timocharis.
  - a) Da diefe Einfenkung in ebener Fläche liegt, bey obiger Beobachtung ohngeführ halb mit Schatten bedeckt war, ihr öftliches Ringgebirge aber überall keinen kenntlichen wahren Schatten hatte, fo ift fie zu einer hinlänglich genauen Berechnung vorzüglich gefchickt. Bey obiger Beobachtung fand ich aber

den Halbmesser des Mondes = 14'49"

den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 25° 59'

den Abstand des westlichen Walles von der Lichtgränze = 35 Linien

die Länge des Schattens im Mittel = 1, 8 Linien;

daraus

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 9° 25' 0" an dessen Ende aber nur = 8° 57' 0"

und

und dann weiter die senkrechte Tiefe = 0, 00132 des Mondhalbmeffers = 7015 Parif. Fuss.

b) Ohne dass ich bey der Menge meiner immerhin fortgesetzten Messungen wieder an diese denken konnte, maass ich diese Einsenkung fünf Vierteljahr nachher, am 26tten Dec. 1789 Ab. 5 Uhr anderweit und fand

den Halbmeffer des Mondes

15'0"

den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 220 2'

den Abstand des westlichen Walles von der Lichtgränze = 52 Linien die Länge des Schattens aber nur im Mittel

daraus

1. 2 Lin.

die Höhe der Sonne am westlichen Walle = 13° 29' o" am Ende des Schattens aber nur = 13° 10' 40"

und dann Weiter die fenkrechte Tiefe = 0, 00126 der Mondhalbmeffers

= 6696 Fuss.

Hier maass ich also unter andern Umständen einen kleinern Schatten und gröffern Abstand, und zwar in gewisser §. 492 erörterter Rücksicht vorzüglich genau, und beyde Producte kommen bis auf einen fehr geringen Unterschied, der nur 1/2 der senkrechten Tiese beträgt, mit einander überein, so dass fich also hier abermahls die hinlängliche Genauigkeit meiner Messmethode practisch bestätiget findet.

## 196.

- Eine noch merkwürdigere practische Prüsung dieser Methode zeigt sich aber in folgender dreufach übereinstimmenden Messung und Berechnung des, diese Einsenkung einschliessenden, Ringgebirgs, und zwar
  - a) in Ansehung der öftlichen Seite
    - a) Am 27ften Oct. 1789 Abends 6 Uhr fand ich

den Halbmeffer des Mondes

14 51 7

den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 20° 40'

die Entfern. des öftlichen Ringgebirgs von der Lichtgr. = 13 Linien

die Schattenlänge aber im Mittel nur = 1,9 Linien;

daraus

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 3° 29' 50" = 2° 19' 40"

am Ende des Schattens aber nur

und

# 272 II. ABTH. XI. ABSCHN. BESCHR. DER BERGADERN IM

und so weiter die fenkrechte Höhe = 0, 00050 des Mondhalbmessers = 2657 Fuss.

(A) Am 22<sup>hen</sup> Febr. 1790 Abends 10 Uhr hingegen fand ich den Halbmeffer des Mondes = 15′ 20″ den Abstand der Lichtgrünze von der Linie der Hörner = 7° 9′

die Entfern des öftlichen Ringgebirgs von der Lichtgr. = 8 Linien die Länge feines Schattens aber = 6,5 Linien;

daraus

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 2° o' 5"
am Ende des Schattens aber nur = 0° 22' 35"
und weiter die senkrechte Höhe = 0,00059 des Mondhalbmessers

= 3135 Fuss.

Vergleicht man beyde Messungen mit einander, so waren die Umstände sehr verschieden, und dennoch stimmen beyde Producte bis auf beyläusig der senkrechten Höhe überein, welches bey einem so niedrigen, slach ausgeworsenen Ringgebirge, das etwa so hoch als unser Brocken ist, schon an sich eine überstüssige Genauigkeit gibt. Allein nach meinen bisherigen Erinnerungen war am 27<sup>den</sup> Oct. der Schatten zu einer sehr genauen Messung schon etwas zu klein und der Abstand zu groß, mithin zweisselhaft, ob der Ansang des Schattens auch noch wirklich an der höchsten Fläche des Gebirgs lag; mithin ist es keinesweges zu bewundern, daß diese Messung die Höhe um & kleiner gibt. Vielmehr wird eben dadurch die überstüssige Genauigkeit der Messung gleichfalls practich bestätiget.

b) In Ansehung der westlichen Seite dieses Ringgebirgs.

Am 12<sup>tea</sup> Oct. 1789 Morgens 5 Uhr 40' bey abnehmendem Monde fand ich den Halbmeffer des Mondes = 15' 55" den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 1° 58' 40' den Abstand des westlichen Ringgebirgs von der Lichtgr, = 15 Linien

die Länge des Schattens daraus

die Höhe der Sonne auf dem Gebirge = 3° 36' o" am Ende des Schattens hingegen nur = 2° 79' 70" und weiter die fenkrechte Höhe = 0,00061 der Mondhalbmeffers = 3242 Fus:

wel-

= 2, 5 Linien;

welches mit voriger Berechnung der öftlichen Berghöhe bis auf 10 abermahls merkwürdig übereinkommt.

Mit aller mathematischen Gewisheit ergeben also diese wiederholten übereinstimmenden Messungen, dass Timocharis ein wahres, unter die übrige umliegende Fläche eingesenktes, beyläusig 7000 Fuss tieses Becken, und mit einem ohngesähr 3000 Fuss hohen Ringgebirge umgeben ist, so dass die Tiese des Beckens von dem Gipsel des Ringgebirgs gerechnet 10000 Fuss, beynahe eine halbe geographische Meile austrägt. Zugleich ergeben sie aber auch die slach ablausende Berggestalt von dergleichen Ringgebirgen einleuchtend gewiss. Nach der Charte hatte nähmlich dieses Ringgebirge, als die Sonne am 94m Sept. 1788 schon 9° 25° über dessen Horizonte stand, östlich nicht den geringsten Schatten, der östliche Abhang wurde also damahls schon eben so gut als sein Gipsel erleuchtet; bey allen in den Jahren 1789 und 1790 geschehenen Messungen hingegen erschien es unter einem kleinera Erleuchtungswinkel von 2° bis 3½° bald nach dem dortigen Aus- und vor dem Untergange der Sonne, als ein prachtvolles beträchtliches Ringgebirge.

## §. 197.

Eben so beachtungswürdig ist aber auch serner 3) die senkrechte Tiese der Craterähnlichen Einsenkung Lambert. Als ich die gegenwärtige kleine Charte am 3 cen Sept. 1788 aufnahm, lag diese Einsenkung noch ganz in Schatten und war also eine Messung ihrer Tiese unthunlich. In der Folge hingegen sand ich sie zweymahl größtentheils halb mit Schatten bedeckt und zur Messung bequem, nähmlich

a) am 1 2 ten Oct. 1789 Morgens 6 Uhr, etliche Stunden nach der letzten Quadratur, betrug der Abstand des östlichen Ringgebirgs von der Lichtgränze 50, die
Schattenlänge aber nur 2 Linien, der Halbmesser des Mondes 15° 55" und die
Entsernung der Lichtgränze von der Linie der Hörner nur 1° 58'. Läst man
nun für letztere unerhebliche Kleinigkeit alle Correction weg; so ergibt die
Rechnung

die Höhe der Sonne am öftlichen Abhange = 12° 1'30" am Ende des Schattens aber nur = 11° 32'20" und die senkrechte Tiese des Beckens = 0,00177 des Mondhalbmessers = 9406 Fuss.

b) Am 26<sup>nen</sup> Det. 1789 Abends i Uhr hingegen bey zunehmendem Monde, da der Halbmesser des Mondes is Min. o", der Abstand der Lichtgränze von der Li-Mm

## 274 II. ABTH. XI. ABSCHN. BERGADERN BEY TIMOCHARIS U. LAMBERT.

nie der Hörner aber 22° 2' betrug, fand ich im Mittel den Abstand des westlichen Abhanges von der Lichtgränze = 29,5 die Schattenlänge aber = 2,4 Linien, und die Rechnung gibt

für die Höhe der Sonne am westlichen Abhange 7° 45′ 40″ am Ende des Schattens aber nur 7° 8′ 50″ und die senkreshte Tiese == 0,00140 des Mondhalbmessers

= 7440 Fus;

fo dass der Unterschied gut ‡ der senkrechten Tiese ausmacht. In Ansehung der Schwierigkeiten, die sich bey der Messung der Tiese einer kleinen Einsenkung wegen eines kleinen Schattens und großen Abstandes sinden, ist eine solche Disservielseicht möglich, auch dem Zweck einer beyläusigen Gewisheit nicht entgegen. Bedenkt man aber die bisherigen Berechnungen, welche so aussallend mit einander übereinstimmen, so sollte man sast glauben, dass der Boden des eingesenkten Beckens an sich ungleich, und der Punct, in welchem das Ende des Schattens am 26<sup>then</sup> Dec. 1789 lag, an sich höher als der jenige seyn dürste, in welchen es am 12<sup>then</sup> Oct. 1789 tras.

#### S. 198.

Schließlich bemerke ich noch 4) dass mir unter den kleinern in der Charte angezeigten Cratern bis jetzt blos von demjenigen welcher bey t liegt, eine Mesfung gelungen ist. Ich sand nähmlich diesen Crater am 27<sup>nen</sup> Oct. 1789 Abends um 7 Uhr 40', da des Mondes Halbmesser 14 Min. 51", 6, der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 21° 36' austrug, sehr nahe an der Lichtgränze, wie gewöhnlich merklich grösser und mit einem beträchtlichen Ringgebirge umgeben, welches 5, 5 Lin. von der Lichtgränze entsernt, einen im Mittel 3, 4 Linien langen, in einer seinen Spitze sich endigenden Schatten hatte. Darnach ergibt die Rechnung die Höhe der Sonne auf dem östlichen Ringgebirge = 1° 32' 20", am Ende des Schattens aber = 0° 34' 40" und dann weiter die sentsteht Höhe des Ringgebirgs = 0,00031 des Mondhalbmessers

= 1647 Fuss.

Bey welcher Gelegenheit ich übrigens sehr deutlich wahrnahm, dass die össlich neben Timocharis liegende Bergader m, als eine solche, schon in der Nachtseite matt erleuchtet war, welches abermahls meine Bemerkungen über dergleichen Bergadern bestätigte.

Zwölf-

## Zwölfter Abschnitt.

Weitere sopographische Bemerkungen über die Gegend beym Pytheas und Lambert, und die daselbst besindlichen Bergadern.

#### S. 199

Die XVIII<sup>10</sup> Kupfertafel enthält die schon zum Theil in der vorhergehenden mit beschriebenen Bergadern des Maris imbrium bis zu ihrem Ursprunge, den nördlichen Vorgebirgen des Copernicus, und bildet diese kleine Landschaft so ab, wie sie am 19 tea Sept. 1788 Ab. von 6 Uhr 45' bis nach 11 Uhr, 3 Tage 9 bis 13 Stunden nach der ersten Quadratur, bey guter Witterung mit 16 mahiliger. Vergrößerung des 7 stüßigen Telescops untersuchet, vermessen und entworsen ist. Zu Berichtigung der Lage ist in dieser Charte nicht nur Timocharis wieder angelegt, sondern es ist auch die in der vorigen Figur mit mm bezeichnete Bergader sammt der Einsenkung Lambert um deswillen wiederum mit verzeichnet, weil diese merkwürdigen Gegenstände unter einem beträchtlichern Erleuchtungswinkel etwas anders, als 24 Stunden vorher ins Gesicht sielen; und betrug übrigens bey dieser Beobachtung der scheinbare Mondduchmesser beyläusig 29 Min. 34", Allazens Entsernung vom westlichen Mondrande, im Mittel aus 4 bis auf 2 Sec. übereinstimmenden Beobachtungen, 47 Sec. und die Entsernung der Lichtgränze vom Lambert beyläusig 2 Min. 34".

## 6. 200.

Bey Uebersicht der hier weiter verzeichneten Bergadern wird man bald einsehen, dass dergleichen Beobachtungen, so mühlam sie auch wegen Feinheit der
Gegenstände sind, am Ende doch immer mehr und mehr zu allgemeinen Begriffen
von der wahren Beschaffenheit der Mondsläche, den darauf bemerkt werdenden
Veränderungen und den dortigen Wirkungen der Naturkräfte führen müssen.

Angeführtermaassen ist mm wieder die Tab. XVII schon mit verzeichnete Bergader, und ich sahe dabey die kleine Einsenkung b (q Tab. XVII F. 2), die grösser e (f T. XVII F. 2) und die beyden Berge a und t (Tab. XVII d und g) wieder; allein eines beträchtlich größern Erleuchtungswinkels ungeachtet, nahm ich jetzt verschiedenes Neues dabey wahr, wovon ich 24 Stunden vorher keine Spur gesunden hatte. Ich sand nähmlich 1) dass sich in dieser Bergader, welche Mm 2 wie-

Material by Google

wieder 2° Licht hatte, in c und d zwey deutliche, jedoch niedrige, flache, hūgelartige Berge befanden, und dass diese Bergader an vielen Stellen wirklich ber. gigt erhaben erschien, auch gleich der ebenfalls schon verzeichneten Bergader fir durch ihre graue Farbenmischung hier und da öftlich etwas Schatten zeigte; 2) dass sie um e herum nach der Mitte der Einsenkung Lambert lief; 3) dass der Berg t zwar eben fo als Tages zuvor, aber in etwas anderer Gestalt und grösser erschien, vermuthlich weil einige Theile seines Fusses, welche Tages zuvor unsichtbar waren, jetzt mit ins Auge fielen; als welches dadurch wahrscheinlich wurde, dass fich an diesem Berge bisweilen ein blinkendes helleres Pünctchen zeigte, welches wohl derjenige mittlere Theil seyn mochte, den ich Tages zuvor als einen kleinen hellen Berg erkannte; 4) dass sich von c nach Lambert hin ebensalls etwas erhabenes, einer sehr flachen Bergader gleichendes zeigte; () dass in g, 15 Linien sudlicher als a, eine graue bergige Anhöhe, ebenfalls gleich der Bergader von 20 Licht, öflich mit Schatten befindlich war; 6) dass fich in k und 1 ahnliche Ungleichheiten der Fläche befanden; 7) dass von der Anhöhe k gleichfalls eine kleine Nebenader & nach den Vorgebirgen des Copernicus fortlief; und 8) dass ich von den lit. n, n, p, Tab. XVII Fig. 2 verzeichneten kleinen Adern heute nichts sahe.

Meine Absicht ist zwar keinesweges aus diesen neuen Erscheinungen, von denen ich Abends vorher überall keine Spur sand, zu vorzilig etwas zu solgern; indessen mache ich in Hinsicht auf die in der dritten Abtheilung solgenden wichtigen Beobachtungen darauf ausmerksam, und bemerke nur noch, dass diese wahre Bergader, welche sich durch ihr weniger graues Licht vor der übrigen dunkelgrauen Grundsläche sehr gut auszeichnete, im Mittel etwa 2 geographische Meilen breit ist, von den Vorgebirgen des Copernicus aber um e herum bis zu der Einsenkung Lambert einen Flächenstrich von wenigstens 80 Meilen durchläust.

## §. 201.

Die zweyte, Tab. XVII schon mit angezeigte, der vorigen völlig ähnliche Berglinie ist sin welche eben so an einigen Stellen östlich etwas Schatten zeigte, gleichsalls mitten auf die merkwürdige Einsenkung Lambert, als den Vereinigungsort aller hier besindlichen Bergadern trifft, und sich dann weiter in i mit einer dritten Bergader vereiniget \*.

Diefe

In der vorhergehenden XVIIten Kupfertafel ist diese Bergader nicht vermessen, sondern nur beyläusig ihr Gang angezeiget. Hierin und in der merklich verschiedenen, aus dem unter-

Diese dritte mit qi, bezeichnete Ader ist, wie ich sie um 10 Uhr, indem sie weniger, als die vorherigen Adern, von der Lichtgränze entsernt war, ausserordentlich deutlich erkannte, ebensalls eine in den Gebirgen des Copernicus entspringende wahre Bergader, welche zwar nicht so wie die Ader mm Berghügel in und an sich hatte, aber deutlich als ein siber die Grundsläche erhabener Bergstrich ins Gesicht siel. Sie wird besonders dadurch merkwürdig, dass sie unter einigen Beugungen stellich gerade gegen das nördlich am Sinu iridum besindliche beträchtliche Gebirge fortläuft, welches einem grossen beträchtlichen halben Ringgebirge einer ehemahligen grossen Einsenkung nicht ganz unähnlich ist, und dass sie dieser metwisträgige Gebirge mit den Gebirgen der Copernicus auf eine, über 100 geographische Meilen betragende, Strecke weit eben so zu verbinden scheint, als letztere nach der XVIII und XVIII und XVIII und XVIII durch kupfertasel durch die hier zum Theil mit verzeichnete Bergader fre mit Nexton und Plato verbunden werden; weswegen ich auch im 17 und Abschnitte die topographische Charte von der merkwürdigen den Sinum iridum umgebenden Lardschaft vorgeleget habe.

## C. 202.

Ausser diesen Bergadern sind die beyden Einsenkungen Lambert und Pythear die augenfälligsten Gegenstände dieser Landschaft. Erstere, welche §. 194 schon beschrieben ist, war dieses Mahl mit ihrem westlichen Rande von der Mitte des Timocharis i Min. 30" entsernt, und um 12 Sec. nördlicher belegen, schien in der Mitte ihrer eingesenkten Flätche einen kleinen, jedoch nicht recht deutlichen Bergkopf zu haben, hatte noch vielen Schatten, und der erleuchtete Theil hatte nur 1° Licht; als wodurch es sich völlig bestätigte, daß diese Einsenkung mit ihrem Ringgebirge ihrer natürlichen Beschaffenheit nach grau ist. Uebrigens hatte sie unter dem diessmahligen Erleuchtungswinkel, bey einem sint völlig gleichen scheinbaren Monddurchmesser, nur 12 Sec. und mithin 6 Sec. weniger im Durchmesser.

unterschiedenen Abstande des Alhazen vom westlichen Mondrande erhellenden Wikkung der Libration liegt die Urseche, warum Tab. XVII der Zwischensaum zwischen der ersten und zweyten Bergader breiter als Tab. XVIII ist. Urberhaupt aber übersliegt das Bestreben dergleichen graue fische Bergadern allen Umständen nach sehr genau zu messen, sast alle menschliche Kraft, weil wegen des schwachen Lichts das Bild bey der Messing oft verschwindet; und eben darin liegt mit eine Hauptursache, warum ich sür dergleichen Beobachungen alle übertriebene Vergrösserungen, als unzweckmössig, erachtet habe.

messer, als nach der 24 Stunden vorher geschehenen Messung, wovon der Grund 8.194 schon angezeigt ist.

5. 203.

C hingegen ist der Ricciolische Pytheas, eine sehr glänzende Einsenkung, welche 2\frac{3}{4} Lin. im Durchmesser groß erschien, und einen beträchtlichen, sehr hellen Wall von etwa 6° Licht um sich hat.

Es ist fehr merkwürdig, dass der berühmte Tobias Mayer 2 Flecken unter dem Nahmen Pytheas s und Pytheas 2 angemerkt hat, nähmlich Pytheas s unter 20° 43' nördlicher Breite, und 20° 30' öftlicher Länge, Putheas 2 aber unter 190 15' nördlicher Breite und 160 5' öftlicher Länge, und dass Herr Hofrath Lichtenberg dabey bemerkt, wie er weder in den Mayerischen Segmenten, noch in den Planiglobijs an dieser Stelle irgend einen Flecken, auch mit einem guten Fernrohre 24 Stunden nach dem Vollmonde überall nichts in dieser Gegend der Mondfläche habe finden können, was den Nahmen eines zwevten Pytheas verdienen könnte \*. Vergleicht man die Mayerische Generalcharte mit den gegenwärtigen Specialcharten, fo hat es nicht den geringsten Zweiffel, dass Lambert die jenige Finsenkung sev. welche in der Mayerischen Charte zwischen dem 24th und 2cten Grade nördlicher Breite und dem 20ften und 21ften Grade öftlicher Länge angezeiget ift, dass hingegen die Einsenkung C unftreitig der Mayerische Putheas : fev. der fich überhin durch seinen fehr hellen Glanz vorzüglich auszeichnet. Nach Mayers zweymahligen Beobachtungen aber foll dessen Pytheas 2 um etwas nähmlich 1º 28' füdlicher als Pytheas 1 belegen feyn, und fo stimmen auch meine Specialcharten mit des Herrn Hofraths Lichtenberg Bemerkung überein, dass zwischen Putheas 1 und den Vorgebirgen des Copernicus überall kein Gegenstand befindlich ift, welcher den Nahmen des Pytheas 2 verdienen könnte, und welchen Mayer mit seinen damahligen Fernröhren gehörig zu erkennen vermögend gewesen wäre. Auch das verdient bev einem fo forgfältigen Beobachter, als der unvergefsliche Mayer war, in Hinficht auf meine in der dritten Abtheilung enthaltenen Bemerkungen über mannigfaltige, in der Mondfläche beobachtete zufällige Veränderungen und Erscheinungen, alle Ausmerksamkeit. Möglich ist es immer, dass Mayer bey feiner zweymahligen Meffung fehr nahe füdlich beym Pytheas einen diesem ähnlichen, aber blos zufälligen Flecken fahe, dem er den Nahmen Pytheas 2 bev-

<sup>\*</sup> S. desselben Animadversiones ad Mayeri tabulam selenographicam in Tob. Mayeri operibus ineditis pag. 109 lit. g.

beylegte, das er aber diesen in der Folge nicht wieder fand, dadurch irre wurde, noch weitere Beobachtungen abwarten wollte, und ihn darüber nicht in seine. Charten trug. Wenigstens würde das mit meinen Wahrnehmungen sehr gut übereinstimmen \*.

## 6. 204.

Eben so verdient es auch einige Bemerkung, dass Pytheat bey dieser Beobachtung ein so blendend helles Licht hatte, dass ich überall keinen Schatten in seiner vom Walle eingeschlossenen Flache wahrnahm und ihn deswegen für eine flache Einfenkung hielt. Am 12<sup>ten</sup> Oct. 1789 Morgens gegen 6 Uhr, um die Zeit der letzten Quadratur aber, da Pytheas in einem sansten Lichte bey vorzüglich guter Witterung sehr deutlich erschien, wurde dieser Irrthum sehr augenfällig, weil er 50 Linien von der Lichtgränze entsernt, gewist 2, 2 Linien langen Schatten hatte undsolg ganz in Schatten lag, ohne dass sich an seinem westlichen Walle ein messbarer Schatten zeigte.

Die Rechnung gibt nach dieser Beobachtung

den scheinbaren Halbmesser des Mondes

15'55"

die Entfernung der Lichtgr. von der Linie der Hörnet, um fo

viel nähmlich der Mond weniger als halb erleuchtet war, = 1°58'40"

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens

= 12° 23′ 50″

den Erleuchtungswinkel am Ende desselben

= 11° 49′ 5″

und daraus weiter die beyläufige fentreihte Tiefe = 0, 00217 det Mondhalbmessers = 11532 Fus:

eine für eine im Durchmeffer so kleine Einsenkung schreckliche Tiese, welche den Pico von Tenerissa in sich würde ausnehmen können, und nur künstige östere Beobachtungen werden mit Gewissheit ergeben, ob und in wie sern etwa auch hier, der sonst so guten Beobachtung ungeachtet, eine zuställige Erscheinung mit eingeschlichen seyn könne.

#### 6, 20¢

Die übrigen kleinern, in dieser topographischen Charte verzeichneten, noch nicht erörterten Gegenstände sind folgende:

Oest-

Achnliche Erscheinungen sahe, wie Herr de la Lande über die Cassinische Mondelarte bemerkt, Domin. Cassini den 21sen Oct., 23sen Oct. und 12sen Nov. 1671, da er östlich neben Welther und Regiomontsnus einen Flecken wahrnahm, welcher einer weistlichen Wolke glich, von welchem sich jetzt ebenfalls überall keine Spur findet. Ochlich bey Pytheas in v zeigte fich ein kleines helles Pünctchen, von dem mir aber die weitere Beschaffenheit, ob es eine Einsenkung oder was es sonst war, unbekannt blieb. Dagegen besinden sich in w und x zwey wirkliche kleine blinkende Einsenkungen, und es schien von der westlich daneben liegenden Bergader, und zwar von sher, eine kleine, kaum merkliche Nebenader nach w hin abzusprossen, so dass auch hier im Kleinen das, was im Grossen Regel ist, ebenfalls Statt zu sinden scheint. Nordösslich bey w aber in y zeigte sich eine merklich dunklere, nicht scharf begränzte Stelle in der aschgrauen Fläche, obgleich diese im Alleemeinen nur 1º Licht hatte.

In γ und ſ fielen zwey ihrer Lage nach gehörig vermeſſene, hellblinkende Einſenkungen ins Geſicht, welche etwa ¾ Linien im Durchmeſſer hatten; von denen ich wenigſtens ſ vorhin nicht bemerkt hatte.

Bey z lief ebenfalls von Lamberts Mitte eine Ader nach & hin, von welcher fich schon nach Tab. XVII Fig. 2 bey lk Spuren zeigten; in u hingegen ist die graue Grundsläche des Oceani procellarum hügelartig.

In nund p find übrigens zwey Berge befindlich, welche damahls ziemlich hellet Licht hatten, und von welchen n einen merklichen, aber dasmahl nicht gemessenen Schatten wars. So unbedeutend diese beyden Gegenstände scheinen, so merkwürdig werden sie in der Folge der weitern Beobachtungen, weil ich auch bey diesen einige sonderbare zuställige Veränderungen wahrgenommen habe, welche wohl nicht in der verschiedenen Ressexion des Lichts gegründet seyn dürften.

# Dreyzehnter Abschnitt.

Topographie der öftlich bey Pytheas und Lambert befindlichen Fläche des Maris imbrium.

#### S. 206.

In der XIX<sup>ten</sup> Kupfertafel habe ich das Vergnügen eine topographische Charte vorzulegen, welche ein deutliches Bild der weiter östlich im Mari imbrium befindlichen graugemischten Fläche darstellt, deren Beobachtung Vermessung und Verzeichnung zwar mühsam und umständlich genug gewesen ist, aber auch desto mehr Stoff für den denkenden Forscher darbietet, dem Gange der Natur in diesem Weltkörper weiter nachzuspüren und aus reichhaltigern Quellen für eine künstige

Naturgeschichte des Mondes zu schöpfen; denn obgleich in dieser ganzen Charte kein einiger Gegenstand besindlich ist, welcher bis jetzt eines eigenen Nahmens gewürdiget worden, so ist doch diese Mondslandschaft, welche etwa den 70 km. Theil der ganzen uns sichtbaren Mondsläche ausmacht, wegen ihrer vielen Lichtund Bergadern, Einsenkungen und Berga, auch besonders wegen der augenställigen Art, wie diese Gegenstände durch die dortigen Naturkräste mit einander verbunden worden, sehr merkwürdig.

Sie ist forgfältig und genau entworfen, wie ich sie am 9ten Nov. 1788 Abends von 4 bis 8 Uhr, 3 Tage 16 bis 20 Stunden nach dem ersten Mondviertel, bey gunstiger Witterung, mit 161mahliger Vergröfferung des 7füsfigen Telescops untersuchet, vermessen und in den vorliegenden Abriss gebracht habe; bey welcher Beobachtung der scheinbare Monddurchmesser beyläufig 30 Min. 23 Sec., die Entferning der Mitte Alhazens vom westlichen Mondrande, wiederholet gemessen. nur 23 bis höchstens 24 Sec., die Entfernung der Lichtgränze vom östlichen Rande der Einsenkung A aber 50 Linien oder 3 Min. 20 Sec. betrug. Irren würden sich indessen künstige Beobachter, welche diese Mondgegend nach der vorliegenden Charte durchmustern wollen, wenn sie glaubten, dass sie, mit gleicher Gefichtskraft und gleich guten Werkzeugen ausgerüftet, diese Landschaft, so wie sie hier nach dem Original so getreu als möglich abgezeichnet ist, so sort mit dem erften Blick, allen hier befindlichen, zum Theil fehr feinen Gegenständen nach. eben so übersehen müssten. Ausser einem völlig ähnlichen Erleuchtungswinkel und günstiger Witterung gehört Gedult und Zeit dazu; denn je länger man eine und eben dieselbe dunkle Stelle beobachtet, desto mehr findet man. Besonders aber rathe ich, keine zu flarke Vergröfferung dazu anzuwenden, als mit welcher man wegen Mangel des Lichts und der Schärfe in einer zum Theil fo matt erleuchteten Mondgegend gewöhnlich weniger fiehet.

Um die wahre verhältnismäffige Lage anzuzeigen, welche die vielen hier verzeichneten gröffern und kleinern Gegenstände gegen die übrigen Theile der Mondfläche unter den diesmahligen Librationsumständen hatten, sind die beyden Einsenkungen Lambert und Pytheas wieder angelegt und nach ihnen die Lage vermessen; auch zeigt die stüdlich in D besindliche Einsenkung, wenn sie mit der folgenden Charte Tab. XX verglichen wird, die Lage dieser Landschaft gegen den Copernicus deutlich an.

#### 282 Il. ABTH. XIII. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DER MONDGEGEND

Die aschgraue Grundsläche, welche im Allgemeinen höchstens 2° Licht hat, ist durch ihre dunklere Schattirung von der Menge der hier besindlichen Lichtadern gehörig unterschieden, als welche 1° mehr Licht hatten.

### S. 207.

Die hier verzeichnete Hauptader bey a Ch ist wieder die in der vorherigen Zeichnung unter qq, entworsene, welche von den Vorgebirgen des Copernicus östlich vor Pytheas und Lambert weg, nach dem Sinus iridum, und zwar nach dessen östlichem Vorgebirge fortläust; welches letztere nach der Richtung der Projectionsquadrate 15 Linien südlich unter der Einsenkung 9 belegen ist, vor dem sich aber die Ader 2½ Linien südwesslich verlieret.

Diese Ader, welche einen Flächenraum von ohngefähr 100 deutschen Meilen durchstreifet, fiel dasmahl ebenfalls fehr deutlich als eine grauliche Bergader ins Gesicht. So viel unter einem solchen ziemlich beträchtlichen Erleuchtungswinkel der Augenschein an verschiedenen Stellen zu ergeben schien, sind wohl unstreitig, wo nicht die fämmtlichen, doch die meisten übrigen forgfältig hier verzeichneten Adern ebenfalls wahre Bergadern, ob sie gleich größtentheils als etwas hellere, matte und nicht scharf begränzte Lichtadern augenfällig waren; und vergleicht man sie vollends mit den im Mari Crissum und im M. serenitatis besindlichen, Tab. VI und IX verzeichneten wahren Bergadern, fo bleibt darüber bis auf eine 6. 215 vorkommende Ausnahme kein Zweissel weiter übrig. Dann siehet man allenthalben einen fehr augenfälligen analogen Gang der Natur, allenthalben gleiche, oder doch höchst ähnliche Wirkungen derselben, gleiche Verbindung dieser flachen niedrigen Berglagen unter einander, und man muß nothwendig auf gleiche und ähnlich wirkend gewesene Ursachen schliessen. Was Tab, IX die Einsenkung k im M. ferenitatis und Lambert Tab. XVIII ist, wohin sich alle Bergadern concentriren, das find hier zwey eben fo merkwiirdige Einsenkungen A und D, wo fich die Wirkungen der Naturkräfte am augenfälligsten geäussert haben, und womit alle ein zufammen gekettetes Ganzes ausmachende Adern, fo wie die übrigen Einsenkungen, in Verbindung stehen. Ein solcher analogischer Naturbau ist zu augenfällig, als dass man seine Einbildungskrast wirken zu lassen nöthig hätte, und gibt dem Naturforscher ein zwar feines, aber doch so deutliches Miniaturgemählde von dem Gange der Mondgebirge, als wir von unsern Erdgebirgen, die wir nicht in gehöriger Entfernung übersehen können, aufzuweisen unvermögend find. Ueberhaupt aber aber zeigt das Gemählde dieser Mondlandschaft vorzüglich deutlich, was wir uns von den nach der Meinung älterer Astronomen im Monde befindlichen grauen Murzeslächen für einen wahren allgemeinen Begriff zu machen haben.

#### S. 208.

Einer der merkwürdigsten und zugleich augenfälligsten Hauptgegenstände diefer Charte ist die Einsenkung A, welche, so merkwürdig sie auch ist, bis jetzt noch keinen eigenen Nahmen hat, und daher ihrer besondern Merkwürdigkeit wegen mit dem Nahmen Euler bezeichnet ist. Sie ist im Durchmesser von Süden gegen Norden 4 Lin. groß, hat in ihrer eingesenkten Fläche ein deutliches Centralgebirge und auffer dem fie umgebenden, gewöhnlich hellen Ringgebirge eine ctwas, doch wenig, grauliche Farbe. Unter den oben angezeigten Librationsumfländen betrug ihr Abstand vom Pytheas nach der Richtung der Projectionsquadrate Rand von Rand 1 Min. 40" öftlich, und etwa 40 Sec. nördlich. Ungeachtet die Lichtgränze von deren öftlichem Rande beyläufig 3 Min. 20" entfernt war. betrug der Schatten, den ihr westlicher Wall in die eingesenkte Fläche warf, doch noch immer 3 bis 1 Linie oder 3 bis 4 Sec., von dem öftlichen Rande hingegen zeigte fich, so wie gewöhnlich und wie auch bey allen übrigen hier verzeichneten Einsenkungen der Fall war, kein merklicher Schatten; sie ist also wirklich beträchtlich unter die umliegende ebene, graue Fläche eingesenkt, verzeichnete Gestalt ist übrigens zwar oval, aber nicht völlig regulär, noch in so sern sie als ein projicirter Kreis gedacht wird, der Lage dieser Einsenkung vollig angemessen. Sie ist also eine von denjenigen mehr und weniger irregulären Einsenkungen, welche zeigen, dass die dortigen Naturkräfte, welche dergleichen Einsenkungen der allgemeinen Regel nach immer als ringförmige Kreise zu bilden gewohnt find, vielleicht an verschiedenen Stellen des Mondgerippes zu groffen Widerstand gefunden haben, als dass sie den ringsormigen Kreis vollkommen auszubilden vermögend gewesen wären.

## 209.

Dass aber die Natur des Mondkörpers bey Ausbildung der Oberstäche, da wo sie es nur immer ohne Widerstand zu thun vermocht, kreissörmig gewirkt habe, zeigen aussier der ungeheuern Menge von grössern und kleinern ringsörmigen Einstenkungen, auch verschiedene kleine Stellen der Mondstäche, wo theils der Gang der Bergadern gewisser Maassen kreissörmig ist, theils aber auch einzeln belegene, und zwar nicht Nn 2 große,

### 284 II. ABTH. XIII. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DER MONDGEGEND

groffe, hohe, fondern fehr kleine, gleich den Bergadern fehr flache niedrige, kaum, aber mit fehr guten Telefcopen doch immer fehr deutlich, erkennbare Berge gleichfalls einen ringförmigen Kreis bilden. Dergleichen feine, den Gang der Natur bezeichnende Bergkreise befinden sich vornehmlich in den grauen Flächen und unter andern zwey derfelben füdwestlich und nordöstlich bey den beyden Einsenkungen Helicon (§. 279). Aber auch hier ist solches nach der vorliegenden topographischen Charte der Fall; denn ausser der eine ovale Fläche in v einschließenden Ader, besindet sich südöftlich bev Euler ein folcher ovaler Kreis von einzelen kleinen, größtentheils nur 3 Sec. im Durchmesser großen, in der grauen Fläche herum liegenden Bergköpfen, welcher von Süden gegen Norden etwa 30 Sec. oder gegen 8 geographische Meilen, von Often gegen Westen aber merklich mehr im Durchmesser beträgt, und in welchem ich zweymahl 10 einzele Bergköpfehen von gewöhnlich hellem Lichte zählte, die freylich wegen ihrer Feinheit hier nur beyläufig nach dem Augenmaaffe angelegt, aber wie ich noch vor kurzem gefunden, fo gar zur Zeit des Vollmondes fichtbar find. Vielleicht fand hier die wirkende Kraft zu groffen Widerstand, und hätte sonst eine ungleich grössere Revolution als im Euler gewirket. Alle dergleichen Bemerkungen werden indessen erst dann gründlicher beurtheilet werden können, wann die ganze uns fichtbare Mondfläche, oder wenigstens der vorzüglichste Theil derselben nach allen sichtbaren Theilen topisch beschrieben seyn Hier ist nur der Ort dasjenige zu erörtern, was in Hinsicht auf die Naturgeschichte des Mondes interessant ist, und da scheinen solgende Gegenstände nicht nur diese Vermuthung, sondern auch den daraus gewisser Maassen mit solgenden allgemeinen Satz, dass Berge und Einsenkungen gewöhnlich durch mehr und weniger augenfällige Bergketten und Bergadern mit einander verbunden find, sehr merkwürdig zu bestätigen.

## §. 210.

1) Läuft von gedachtem Bergkreise C eine Bergader x, in gerader Linie gegen Nordoften, umschließt in y die schon angesührte ovale graue Fläche, trifft in z eine etwa 1 Linie im Durchmesser große, craterähnliche Einsenkung, dann in a ein weisser, nicht scharf begränztes, aber wie ost bey dergleichen Gegenständen der Fall ist, ebensalls deutlich als Anhöhe ins Auge sallendes Fleckchen, und weiter in ß eine kleine, dasmahl noch mit Schatten bedeckte, tiese, 3 Sec. oder 4 Meilen im Durchmesser haltende Einsenkung, wo sie sich wieder mit einer von der Haupteinsenkung Euler, und zwar der Richtung nach von deren Centralberge kommen-

den.

- den . an einer beträchtlichen Einsenkung F sich verlierenden Ader verbindet.

  Letztere Einsenkung hält im größten Durchmesser 3½ Linien, lag unter dem
  dies mahligen Erleuchtungswinkel halb in Schatten, und hat gleich den übrigen
  leinen Nahmen. In Rücksicht der sid- und östlich dabey belegenen beachtungswürdigen Gegenstände ist sie daher mit dem Nahmen de l' Isle bezeichnet worden.
- 2) Liegt 40 Sec. öftlich vom öftlichen Rande der Einsenkung Euler und etwas füdlicher in b, eine fast dreyeckige Gruppe zusammen gehäuster Bergköpfe, nördlich unter derselben in w aber,  $12\frac{1}{2}$  Linien vom öftlichen Rande gedachter Haupteinsenkung und um  $2\frac{1}{2}$  Linien nördlicher, eine kleine blinkende, 2 bis höchstens 3 Sec. im Durchmesser große Einsenkung, und es verdienet Ausmerksamkeit, das von Eulers Mitte eine Ader  $\sigma$  in gerader Linie nach dem Gebirge b, von diesem aber wieder 2 Adern gegen die Einsenkung w lausen; so wie sich denn auch von gedachter Haupteinsenkung in eben derselben Richtung von  $\sigma$  eine Ader  $\omega$  gegen Lambert gerichtet bis zu der westlichen Hauptbergader a  $C\lambda$  erstreckt und sich mit dieser verbindet.
- 3) Befindet fich in ζeine etwas graue, kaum entdechbare und ihrer wahren Beschaffenheit nach ungewiss bleibende, wenigstens scheinbare Einsenkung, welche nicht über 2 bis 3 Secunden im Durchmesser groß ist. Auch nach dieser läuft von dem Gebirge b eine Ader τ, und auch bey ζ schließen die Adern eine etwas ovale graue Fläche ein.
- 4) Läuft eine Ader von der Mitte der Haupteinsenkung Euler im Bogen gegen Norden gerade auf die Einsenkung n, welche 2 gute Linien im Durchmesser hält, ganz in Schatten lag, und bey welcher sich südwestlich in , wieder eine kleinere Einsenkung besindet.
- 5) 30 Secunden südlich über de l' Isle in E befindet sich eine diesem ähnliche, wie gewöhnlich mit einem Walle umgebene, etwas kleinere, aber auch desto tieser, craterähnliche Einsenkung von 2,5 Linien im Durchmesser, deren Wall, wie gewöhnlich bey allen hier verzeichneten Einsenkungen der Fall war, 5 bis 6 Grad Licht hatte, deren Becken hingegen unter einer so beträchtlichen Entsernung der Lichtgränze ganz in Schatten lag. Ihr Abstand von Euler betrüg nach der Richtung der Projectionsquadrate Rand von Rand gerechnet, 40 Sec. nördlich, und eben so viel össlich. Auch diese Einsenkung ist nicht nur mit der weissen Anhöhe & in Verbindung, sondern scheint es auch durch das keisssirige Kopfgebirge y mit der grössern Einsenkung der Isle zu seyn, mit welcher sie überhin

Nn 3

auch

## 286 II. ABTH. XIII. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DER MONDGEGEND

auch durch die Bergadern in Verbindung stehet. Beachtenswürdig ist es übrigens, dass sich etwa 6 geographische Meilen stllich von de l' Itte entsernt, in  $\delta$  wieder ein zweytes keilförmiges, etwa 3 Meilen langes, einzeln belegenes Kopfgebirge, in welchem ich  $\varsigma$  kleine Bergköpfe unterscheiden konnte, und westlich daneben wieder ein einzeler Berg in  $\epsilon$  besindet, dass die drey Kopfgebirge b, $\gamma$ ,  $\delta$  einander sehr ähnlich sind und daneben auch sämmtlich einerley Richtung gegen Norden haben.

## 6. 211.

Der zweyte und zugleich augenfälligste Hauptgegenstand dieser Mondgegend ist die beträchtlich große, mit einer kleinern, in ihr westliches Ringgebirge eingreisenden versehene Einsenkung D, welche ich schon Abends vorher den 8<sup>ten</sup> Nov. als sie noch ganz in Schatten lag, beobachtet, und welche unter diesem Erleuchtungswinkel, gleich der kleinern eingreisenden Einsenkung, gut o, 5 Linien oder 2 Secunden Schatten, daneben aber ein etwas, jedoch wenig, graues Licht von 3 bis 3½ Graden hatte.

Sie hat mit Einschließung ihres Ringgebirges ohngesähr 5, 5 Linien oder gegen 6 geographische Meilen im Durchmesser, und ist wegen der vielen von ihr fortlausenden Bergadern sehr merkwürdig, hat aber bis jetzt noch keinen Nahmen, und ist ihr daher, um sie desto sicherer von andern ähnlichen zu unterscheiden, der Nahme Tob. Mayer beygelegt worden.

Anch hier hat die Natur selbst das augenfallig genug gezeigt, was ich über die merkwürdige Verbindung der Mondgebirge und Einsenkungen bemekt habe; denn

- 1) liegt nordweftlich an dieser Einsenkung ein beträchtlich grosses, gegen 12 Meilen im größten Durchmesser haltendes, aus 3 Abtheilungen bestehendes Kopfgebirge, Welches nach seiner Lage, Gestalt und nach der Richtung seiner Abtheilungen oder Schichten getreu abgebildet ist. Wie der Augenschein deutlich ergibt, hat wohl unstreitig die grosser Einsenkung östlich eingreisend einen Theil desselben zerstöret, und dann wieder die kleinere Einsenkung sowohl in dieses Gebirge, als in das Ringgebirge der größern Einsenkung einen neuen Eingriff gethau; so wie an der westlichen Seite dieses Gebirges ebenfalls eine kleine Einsenkung entstanden ist.
- 2) Von der westlichsten Strecke dieses Gebirges läuft gerade nach der Richtung derfelben eine Ader φ gegen a, wo sie sich mit der von den nördlichen Vorgebirgen

des Copernicus gegen den Sinum iridum hin fortlaufenden Hauptbergader vereiniget. a ist ein in dieser Bergader in einem 10 Sec. betragenden westlichen Absande vom östlichen Rande des Pytheas besindlicher, unter diesem Erleuchtungswinkel hell erleuchteter, nach Tab. XVIII nicht beobachteter Flecken, woraus ich bey der Beobachtung nichts zu machen wusste. Wahrscheinlich ist es aber eine Anhühe, weil von diesem hellen Flecken wieder eine schlangenförmige Ader nach Euter fortläuft und sich mit diesem verbindet.

- 3) Eine zweyte Ader läuft von eben gedachter Bergstrecke sast im rechten Winkel nordöstlich nach dem oben gedachten Bergstreise C und verbindet sich mit der Ader σ, trisst aber vorher in gerader Linie auf k, ein weisser, undeutliches rundliches, höchstens 2 Sec. im Durchmesser großes Fleckchen, welches ich, obgleich ungewiss, für eine Einsenkung erkannte, und auf i, einen 40 Secunden südlich über Euler besindlichen lichten Berg.
- 4) Von diesem Berge läust abermahls eine Ader nach dem Alles concentrirenden Euler, gegen welche Ader wieder in χ und ψ zwey Nebenadern von der Ader Ø in einem sast rechten Winkel absprossen.
- s) Eine gröffere augenfälligere Bergader g erstreckt sich vom Mayer gegen Nordosten auf wenigstens 30 geographische Meilen, verbindet daseibst mit diesem
  die kleinere Einsenkung G, theilt sich bey dieser nach andern von mir angestellten Beobachtungen in zwey Aeste, von welchen der östliche gerade auf die
  Haupteinsenkung des Aristarch, der westliche aber auf eine sehr merkwürdige, zunächst
  nordösslich bey dieser und zwar bey k Tab. XXVII besindliche craterähnliche Einsmann fortläust, so dass auch diese Einsenkungen dadurch mit dem Ringgebirge
  Mayer in Verbindung stehen. Wegen der Menge der übrigen zu untersuchenden
  Gegenstände aber konnte diese Bergader dasmahl nicht weiter, als bis G, versolget werden.

Gift eine den übrigen hier verzeichneten ähnliche, mit einem hellen ringförmigen Walle umgebene Einfenkung, welche mit diesem 2, 5 Linien im größten Durchmesser hat, 22, 5 Linien von der Lichtgränze entsernt noch ganz in Schatten lag, mithin beträchtlich ties ist, und östlich in eeine kleine Einsenkung neben sich hat.

Westlich aber an dieser Bergader g liegen in n,p,q,r,s,t und u 7 einzele und zwar sämmtlich graue Berge, von welchen das Gebirge q, so aus 2 in der Richtung von Norden gegen Süden neben einander liegenden ansehnlichen Bergköpsen

#### 288 II. ABTH. XIII. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DER MONDGEGEND

köpfen bestehet, das beträchtlichste ist, das Gebirge faber wieder gegen Nordosten hin aus drey aneinander liegenden Köpfen zusammen gesetzt zu seyn scheinet.

- 6) Eine etwas kleinere Ader h, wovon fich jedoch nur eine schwache Spur zeigte, kommt endlich ebenfalls von Mayers Mitte, läust größtentheils mit der vorigen parallel gleichfalls gegen 30 Meilen weit bis d. Sie trifft zuerst in v auf einen daran besindlichen graum Berg und verbindet dann in f eine höchstens 4 Secunden im Durchmesser große Einsenkung, in c eine ähnliche von 6 Sec., welche dasmahl 16 Lin. ößlich und 5 Lin. üßlich von Mayers Rande entsernt, gleich der in f einen gewöhnlich hellen Walle hatte, und ganz mit Schatten bedeckt war, weiter in d aber einen abermahls etwas grauen Berg mit gedachter Haupteinsenkung. Wobey es allerdings beachtungswürdig ist, dass die von u bis v und in d belegenen 9 einzelen Berge sämmtlich von grauer Farbe sind, statt dass die sämmtlichen übrigen hier verzeichneten Berge und Einsenkungen, bloß mit Ausschließung der kleinen undeutlichen grauen Einsenkung 3 helles Licht haben.
- 7) Wird diese Ader durch eine kleine Zwischenader ht mit der Ader g, durch eine ähnliche kleine Nebenader aa aber mit dem ovalen Bergkreise C verbunden, und so steht denn die ganze hier verzeichnete Mondstäche durch dergleichen Berg. und Lichtadern zusammen gekettet in Verbindung. Wobey ich noch bemerke, dass sich in 1 und m zwey kleine, sehr undeutliche Flecken vor der übrigen Fläche auszeichneten.

#### S. 212.

Ausser den bis hieher beschriebenen Gegenständen trisst die westliche Hauptbergader noch in 9 auf eine gewöhnliche, 'ringsörmige, reichlich 8 Sec. im größsten Durchmesser haltende Einsenkung, welche dasmahl eraterähnlich ganz in Schatten lag und östlich in z einen mittelmäßig hellen Berg neben sich hat. Von dieser läust solche Bergader noch 13 Lin. nördlich gegen das östliche Vorgebirge des Sinus iridum, und hat in  $\mu$ , wie bey den Bergadern sehr oft der Fall ist, eine kleine Einsenkung neben sich. Wobey bemerkt wird, dass der nördliche Rand der Einsenkung Euler von bemeldetem Vorgebirge 51 Linien das mahl entsernt war, als woraus zugleich die Genauigkeit der Messung bey Vergleichung beyder Angaben erhellet.

Noch

Noch besinden sich westlich in v und  $\xi$  zwey verhältlich gezeichnete Einsenkungen, welche Stelle nach Tab. XVIII am 10<sup>ten</sup> Sept. 1788 nicht mit beobachtet wurde; in  $\lambda$  und  $\varepsilon$  lingegen zwey nicht scharf begränzte weisse Flecken, welche ich sur Anhöhen erkannte, die aber dennoch über unsere Vorstellung etwas Anderes seyn können. Auch bey  $\varepsilon$ ,  $\xi$ ,  $\varepsilon$  und  $\lambda$  zeigte sich einige Spur von etwas hellern Adern.

#### S. 213.

Das was aber schliefslich bey dieser Beobachtung die Ausmerksamkeit der Astronomen verdienet, find die beyden schon Tab. XVIII lit. n und p mit verzeichneten Berge B und C. Ohne dass ich im Geringsten wieder an diese beyden Berge dachte, fiel mir so fort im Anfange der Beobachtung, nächst der Einsenkung Lambert der Berg B, als ein ausserordentlich hell blinkender, fehr merkwürdiger Flecken, von gewist 9 bis 10 Graden Licht, und als ein wirklich helle Lichtstrahlen von fich werfender Berg ins Geficht, welchen frahlenden Lichtglanz er auch während der ganzen 4 Stunden langen Beobachtung behielt; der Berg Chingegen hatte nur wenig Licht. Am 10ten Sept., 3 Tage 9 bis 13 Stunden nach der 10en Quadratur. aber hatten beyde Berge ohne merklichen Unterschied nur ziemlich helles, nähmlich merklich helleres Licht als die graue Grundfläche. Woher hatte nun diesmahl 3 Tage 16 bis 20 Stunden nach der 1ften Quadratur und mithin zu ohngefähr eben derfelben Wechfelzeit, der Berg B allein ein fo ganz aufferordentlich helles und zwar Strahlen werfendes Licht, da doch der Erleuchtungswinkel nicht fehr verschieden war? Warum behielt er folches bey der ganzen Beobachtung, und warum hatte der Berg C nicht ein eben fo helles Licht? Die weitern Beobachtungen dieses merkwürdigen Mondbergs, deffen veränderliche Erscheinungen einen erheblichen Beutrag zur genauern Kenntniss der Mondstäche enthalten, werden S. 218 und in der dritten Abtheilung §. 419 f. vorgelegt. Hier bemerke ich nur, dass dieser Berg sich fast unter allen Erleuchtungswinkeln als ein gewöhnlich heller Flecken vor der übrigen grauen Fläche auszeichne, dass ihn daher auch Cassini in seiner grossen Charte als einen runden Flecken angezeiget habe, der eben fo groß als Lambert gezeichnet ist, und daß dieser Berg wegen seiner Merkwürdigkeit in meinen Zeichnungen mit dem Nahmen de la Hire bemerkt sey.

#### S. 214.

Schon nach dieser kurzen Topographie ist diese um Euler und Mayer belegene kleine Mondgegend in Hinsicht auf die Naturgeschichte des Mondkörpers sehrreich, und eben deswegen gab sie meiner Wissbegierde zu neuern umständlichern und Oo

#### 290 II. ABTH. XIII. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DER MONDGEGEND

genauern Untersuchungen der merkwürdigsten darin befindlichen Naturgegenstände neuen Stoff, worüber ich noch folgendes zu bemerken nützlich finde.

- 1) Da alle hier verzeichneten Berg- und Lichtadern fich am Euler gleich einem Centralcrater concentriren, oder auch von demfelben auslaufen, und durchgehends wieder mit einander in Verbindung stehen; so schien mir dieser merkwürdige Crater der vorzüglichsten Ausmerksamkeit würdig zu seyn, um bey diesem die wahren Naturverhältnisse seines Ringgebirgs und seiner Tiese etwas umständlicher und zuverläßiger zu erforschen.
  - a) Am 13<sup>ken</sup> Oct. 1789 Morgens um 5 Uhr, 27 Stunden nach der letzten Quadratur, da diese Einsenkung von Osten her erleuchtet war, und das Auge seine Richtung gegen ihren Schatten hatte, gelang es mir ihre Tiese mit hinlänglicher Genauigkeit zu messen. Ich sand den Abstand ihres östlichen Abhanges von der Lichtgränze = 32, 5 und die Länge des Schattens, welcher vom östlichen Abhange an etwas über die Hälste des Beckens deckte = 2, 5 Linien, ohne dass das westliche Wallgebirge an der westlichen Seite einen messbaren Schatten hatte. Der Halbnesser des Mondes betrug aber 16 Min. 6" und der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner 14° 38'. Die Rechnung ergibt also

die Höhe der Sonne am westlichen Abhange = 8° 23' 0"
am Ende des Schattens aber nur = 7° 42' 5"
und folglich die fenkrechte Tiese = 0,00168 des Mondhalbniessers
= 8923 Paris. Fuss.

# S. 215.

b) Am 12tten Nov. 1789 Morgens um & Uhr glückte es mir hierauf Euler unmittelbat an der Lichtgränze bey reiner Lust in einer Lage zu beobachten, welche für eine genauere Erforschung seines Ringgebirgs so wohl, als der um ihn beindlichen Adern und Berge sehr vortheilhaft war. Nach Fig. 2 Tab. XVIII, worin aber wegen Mangel der Zeit bloß die von mir gemessenen Gegenstände verzeichnet werden konnten, wars ab Eulers westliches Ringgebirge einen sehr deutlich messbaren spitzigen Schatten in die ebene graue Fläche, Euler erschien als ein wahrer Crater, in dessen tiele ich am westlichen Abhange, gegen welchen der östliche Schatten siel, dentlich hinunter sehen konnte, hielt 5,5 Linien im ganzen größten Durchmesser, wovon nicht völlig 4 Linien mit Schatten bedeckt waren, und sein matt hell erleuchtetes Ringgebirge war ohn.

ohngefähr i Linie breit. B) In einer gleich schönen Projection erschienen die Berge i und A, sammt den übrigen im Bergkreise C Tab. XIX herumliegenden kleinen Bergen, von denen ich aber nur, um die mittlere Höhe des Bergkreises zu erfahren, den Berg A, welcher unter ihnen eine mittlere Höhe zeigte, zu messen und zu zeichnen vermögend war. y) Bev B war jetzt ein sehr niedriger kleiner Berghügel mit sehr wenig Schatten sichtbar, von dem ich bev Entwerfung der Charte Tab. XIX nichts wahrgenommen hatte. Das Merkwürdigste aber von allem war 8) dass sich an dieser Stelle zunächst um Euler in Anschung der in der Charte verzeichneten Lichtadern eine sonderbare Ausnahme fand. Hier zeigte es sich mit aller Gewissheit und Deutlichkeit, dass die meisten in der Charte verzeichneten Bergadern nur äufferst niedrig find, und dass die unmittelbar von Euler ausgehenden lichtern Adern, eigentlich gar keine Bergadern find. Zwar erschien die von dem Berge i nordwestlich fortlaufende Ader c als eine, aber äusserst niedrige, flache Bergader mit kaum merklichem Schatten, deren äusserst geringe Höhe fich überall nicht bestimmen lässt; von den an Euler schliessenden Adern hingegen 'zeigten sich kaum einige leichte, wirklich etwas ungewisse und deswegen auch nicht mit verzeichnete Spuren, fo dass, wenn nicht etwa gegen alle Wahrscheinlichkeit eine unbekannte zufällige deckende Erscheinung dabey im Spiele war, diese Adern weiter nichts, als ausgezeichnete Lagen oder Schichten der Oberfläche feyn konnen; zumal da ich es einige Zeit nachher unter einem gleich geringen Erleuchtungswinkel gerade eben fo wahrnahm. Welche Ausnahme um fo mehr unsere Ausmerksamkeit verdienen dürfte, da sich das, was ich über andere Bergadern bemerkt habe, durchgehends bestätiget hat, und diese hellern Schichten fich fammtlich am Euler folchergeftalt concentriren, dass fie ihre Richtung gegen das darin befindliche Centralgebirge haben.

## C. 216.

Hier folgen nun die Messungen und Berechnungen:

aa) Berechnung der senkrechten Höhe von Eulers westlichem Ringgebirge.

Bey dieser Beobachtung betrug der scheinbare Halbmesser des Mondes 16 Min. 18" und der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner 23° 21', als um so viel nähmlich der Mond weniger, als halb, erleuchtet war. Ich sand aber den Abstand des westlichen Ringgebirgs von der Lichtgränze = 6,5 die Länge des Schattens hingegen im Mittel = 2,6 Linien, und darnach ergibt die Rechnung die

In end by Google

# 292 H. ABTH. XIII. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DER MONDGEGEND

die Höhe der Sonne auf dem Ringgebirge = 1° 40′ 53″'
am Ende des Schattens aber nur = 1° 0′ 10″

mithin die fenkrechte Höhe = 0,00028 des wahren Mondhalbmeffers

= 1488 Fuss.

Hier zeigt uns also die Natur ein etwa 3 geographische Meilen im Durchmesser grosses, eraterähnliches, gegen 9000 Fuss tieses Becken, das mit einem nur niedrigen, ohngesähr anderthalb tausend Fuss hohen Ringgebirge umgeben ist, und weitere Bemerkungen über dessen Naturverhältnisse sinden sich in der fünsten Abtheilung §, § 15.

BB) Berechnung der Höhe des Bergs i.

Unter obigen Umständen fand ich den Abstand dieses Bergs von der Lichtgränze = 6 Linien, und sein Schatten endigte sich gleichsalls 6 Linien lang, in einer sehr seinen Spitze dicht an der Lichtgränze.

Darnach gibt die Rechnung

für die Höhe der Sonne auf dem Berge = 1° 33' o"

am Ende des Schattens = 0° o'o"

und weiter die fenkrechte Höhe = 0,00037 des Mondhalbmeffers

= 1966 Fuss.

77) Berechnung der Höhe des Bergs A im Bergkreise.

 Ich maass seinen Abstand von der Lichtgränze = 10, die Schattenlänge aber im Mittel = 2, 3 Linien, und es ergibt sich

die Höhe der Sonne auf dem Berge = 2° 36' 20"

am Ende des Schattens aber nur = 1° 59' 47"

und darnach die senkrechte Höhe = 0, 00043 des Mondhalbmessers

= 2285 Fuss.

Mit völliger Gewifsheit erhellet es folchemnach, dass die mittlere Höhe des aus einzelen höhern und niedrigern Bergen bestehenden Bergkreises C wenigstens der mittlern Höhe unserer Harzgebirge gleich komme.

S. 217.

 Der zweyte unserer Ausmerksamkeit würdige Gegenstand ist Tob. Mayer, mit dessen Naturbaue es sich ganz anders, als beym Euler, verhält.

Mehrern Beobachtungen gemäß hat diese Einsenkung mit ihrem Ringgebirge in das nordwestlich daran besindliche Kopsgebirge eben so eingegriffen, wie die westliche kleinere Einsenkung in der Folge wieder in die größere eingegriffen hat. Daher kommt es, daß sie eine schiese Lage zu haben, nähmlich westlicht höher.

höher, als öftlich, zu liegen scheint, dass die öftliche Seite des Ringgebirgs ungleich niedriger, als die westliche ist, dass folglich die westliche einen ungleich längern Schatten in das Becken wirft als die östliche, und dass es daher schwer fällt, das Verhältniss ihrer Tiese zur Höhe des Ringgebirgs hinlänglich genau zu ersorschen. So viel erhellet aber nach solgenden Beobachtungen und Mcslungen, dass das nordwestliche Kopsgebirge beträchtlich hoch, das Becken aber ganz ungleich slacher, als das vom Euler, ist.

a) Berechnung des nordweftlich am Mayer befindlichen Kopfgebirgs.

Am 10<sup>tea</sup> Jänner 1790 Morgens um 5 Uhr 30' glückte es, dafs ich diese Kopfgebirge bey abnehmendem Monde zunächst östlich an der Lichtgränze beobachten und wiederholt genau messen konnte. Damahls betrug der Halbmesser des Mondes 15 Min. 58", der östliche Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 27° 19', als um so viel der Mond weniger als halb erleuchtet war, und unter diesen Umständen fand ich, dass der nordöstlichste und höchste Theil dieses Gebirgs 11 Linien von der Lichtgränze entsernt, sein Schatten aber nicht weniger als 10 Linien lang war. Diesem gemäß ergibt also die Rechnung

die Höhe der Sonne auf dem Gebirge am Anf. des Schattens = 3° 3′ 10″ am Ende des Schattens aber nur = 0° 16′ 10″

und weiter die senkrechte Höhe = 0, 00141 des Mondhalbmeffers

= 7493 Fuss.

b) Berechnung der Tiese der Einsenkung Tob. Mayer.

Unter eben denselben Umfländen hatte die Einsenkung Mayer, von Osten her erleuchtet, zu einer beyläusigen Messung ihrer senkrechten Tiese eine ziemlich gute Lage, weil ihr östlicher Abhang nur 20 Linien von der Lichtgränze entsernt war, und ihre Tiese, wenn sie von Westen her erleuchtet ist, wegen des westlich daran liegenden beträchtlich hohen Konsgebirgs nicht ohne Fehler gemessen werden kann. Allein schon der blosse Anblick ergab, dass ihre Tiese unbeträchtlich seyn müsse; denn der Schatten, welcher das Becken am östlichen Abhange deckte, betrug in einem so geringen Abstande kaum 1, im Mittel 0,9 Linien, und darnach ergibt auch wirklich die Rechnung

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 5° 42′ 10″ am Ende desselben aber nur = 5° 25′ 45″

und mithin die Tiefe nur = 0, 00047 des Mondhalbmeffers

= 2497 Fuss,

nähm-

# 294 II. ABTH. XIII. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DER MONDGEGEND

nähmlich für den Punct, in welchem fich der Schatten endigte; welches für eine folche beträchtlich groffe Einsenkung nach dem Verhältnis der übrigen eine geringe Tiefe ift, wenn fie auch gleich in der Mitte merklich gröffer seyn kann.

#### 6. 218.

- 3) Da übrigens der Berg de la Hire, welcher beyläufig unterm 24ften Grade öfflicher felenographischer Länge und 27ften Grade nördlicher Breite liegt, am 9ten Nov. 1788, als ich die gegenwärtige Charte aufnahm, vorzüglich helle und deutliche Lichtstrahlen von sich warf, und ich diese Erscheinung unter ähnlichen Erleuchtungswinkeln in der Folge niemahls wieder fand, fo zog auch dieser Berg meine besondere Ausmerksamkeit auf sich, als worüber die nöthigen Bemerkungen S. 419 u. f. w. im Zusammenhange vorkommen. Zugleich veranlasste aber auch solches eine mehrmahlige Messung, und diese Messungen scheinen mir um so mehr interessant zu seyn, da sie, ein Jahr lang fortgesetzt. fünfmahl zu ganz verschiedenen Zeiten und unter mancherley Umständen wiederholet wurden, die Resultate aber, welche nach den Rechnungen für die senkrechte Höhe dieses Bergs daraus folgen, bis auf einen unbeträchtlichen Unterschied so aussallend übereinstimmen, dass fie den deutlichsten Beweis enthalten, mit welcher mathematifchen Zuverläffigkeit man die Gebirge einer 10000 Meilen weit entlegenen andern Welt meffen, und dadurch zu weitern Forschungen gebracht werden kann. Der topographischen Vollständigkeit wegen versehle ich also nicht, auch diese Berechnungen im Auszuge annoch mitzutheilen.
- 180 Berechnung. Am 6ten Jänner 1789 Abends 5 Uhr, bey zunehmendem Monde, fand ich nach der ersten Nebensigur Tab. XIX

den Abstand des Bergs von der hier sehr ebenen Lichtgr.

im Mittel = 22, 2 Linien
die Länge feines Schattens im Mittel = 2, 2 Linien
den scheinbaren Halbmester des Mondes = 15' 35", 5
den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 23° 12';

daraus weiter

die Höhe der Sonne auf dem Berge = 5° 49′ am Ende des Schattens aber nur = 5° 17′

und die fenkrechte Höhe = 0,00090 des wahren Halbmeffers = 4817 Parif. Fuss.

200

```
2te Berechnung.
                 Am 4ten May 1789 Abends to Uhr, im Zunehmen des Mondes,
  fand ich
        den Abstand des Bergs von der Lichtgränze
                                                            = 18, 2 Linien
        die Länge feines Schattens
                                                            = 2, 45 Linien
        den Halbmeffer des Mondes
                                                                  16 Min. 17"
        den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 29° 16;
   daraus weiter
        die Höhe der Sonne auf dem Berge
        am Ende des Schattens aber nur
                                                            = 4° 6
   und die fenkrechte Höhe = 0, 00083 des Mondhalbmeffers
                                = 4443 Fuss.
3te Berechnung. Am 13ten Oct. 1789 Morgens & Uhr 48', bey abnehmendem Monde.
  war
        der Abstand des Bergs von der Lichtgränze
                                                            = 15 Linien
        die Länge seines Schattens im Mittel
                                                            = 3,7 Lin.
        der Halbmesser des Mondes
                                                                   16 Min. 6"
        der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 14° 38'.
  Darnach ergibt die weitere Rechnung
         die Höhe der Sonne auf dem Berge
                                                            = 30 45' 5"
         am Ende des Schattens aber nur
  und die fenkrechte Höhe = 0,00094 des Mondhalbmeffers
                                = 4995 Fuss.
 Are Berechnung. Am 26then Dec. 1789 Abends 7 Uhr, bey zunehmendem Monde, war
         der Abstand des Bergs von der Lichtgränze
                                                            = 10 Linien
         die Länge seines Schattens im Mittel
                                                            = c. 1 Lin.
         der Halbmesser des Mondes
                                                                  Ic Min. o"
         der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 23° 2';
   und darnach ergibt die weitere Rechnung
                                                            = 2º 42' 55"
         die Höhe der Sonne auf dem Berge
         am Ende des Schattens aber nur
                                                            = 1° 20' 35"
   und die fenkrechte Hölle = 0, 00085 des Mondhalbmeffers
                                 = 4517 Fuss.
 5te Berechnung. Am 10ten Janner 1790 Morgens um 5 Uhr 30', bey abnehmendem
   Monde, fand ich nach der 2ten Nebenfigur
                                                                           den
```

#### 296 II. ABTH. XIV. ABSCHN. TOPOGR. ZENGLIEDERUNG DER

den Abstand des Bergs von der Lichtgrünze nur = 8, 5 Linien
die Länge des Schattens hingegen = 7, 5 Linien
den Halbmesser des Mondes = 15 Min. 58"
den Abstand der Lichtgrünze von der Linie der Hörner = 27° 19'.

Darnach ergibt die weitere Rechnung
die Höhe der Sonne auf dem Berge = 2° 20',30"

die Höhe der Sonne auf dem Berge = 2° 20',30" am Ende des Schattens aber nur = 0° 16' 10"

und die senkrechte Höhe = 0,00082 des Mondhalbmessers = 4358 Fuss.

Vergleicht man diese unter so mancherley Umständen geschehenen Messungen und Berechnungen mit einander, so ergibt sich die mittlere Höhe aus allen =4626 Fus; und wird diese für die wahre angenommen, so ist die größte Disserenz, um welche die einzelen Producte davon abweichen, nur  $=\frac{1}{12}$  det wahren Höhe; welches bey einer solchen mässigen Berghöhe wirklich alle Erwartung um so mehr übertrisse, da wir selbst bey den Messungen der Höhe vieler unsere Erdgebirge sehr leicht um  $\frac{1}{10}$  ungewiss bleiben können.

# Vierzehnter Abschnitt.

Topographische Zergliederung der Landschaft Copernicus, Reinhold und Landsberg."

# §. 219.

Damit man dasjenige, was in den vorigen Abschnitten über die merkwürdige Verbindung der zwischen Copernicus, Plato und Helicon im Oceano procellarum und Mari imbrium besindlichen Bergadern bemerkt worden, desto richtiger im Zusammenhange übersehen möge, habe ich das Vergnügen Tab. XX die, an diese Gegend füdlich anschließende, Landschaft in einer vollständigen Specialcharte zugleich mit vorzulegen, so wie diese Mondgegend am 8ten Nov. 1788 Abends von 4 Uhr 15' bis 10 Uhr 40', 2 Tage 16 bis 22½ Sunden nach der ersten Quadratur, bey günstiger Witterung mit 161malliger Vergrößerung des 7füssigen Telescops umständlich untersuchet, vermessen und in Riss gebracht worden; bey welcher mühsamen Beobachtung der scheinbare Monddurchmesser ohngesähr 30 Min. 4",

die Entfernung der Mitte Alhazens vom westlichem Mondrande im Mittel 27 Sec., der Abstand der Lichtgränze vom östlichen Rande des Copernicus aber 2 Min. 40" bey dem Ansange der Beobachtung betrug.

#### S. 220.

In dieser Landschaft, welche nach der Bogensläche zum Theil wenigstens gegen 100 geographische Meilen lang und gegen 80 breit ist, wird vor allen übrigen sehr vielen Gegenständen zuerst Copernicus oder der Hevelische Mons Aetna merkwürdig. Es ist eine der beträchtlichsten Einsenkungen, welche mit einem sehr breiten Ringgebirge umgeben ist, und nach einer dreymahligen Beobachtung des berühmten Tob. Mayer unter 9° 41' nördlicher Breite und 19° 56' westlicher Länge liegt. Sie hält mit Einschliessung ihres breiten Ringgebirges, wenn man die ganze graue, ausschabb am Ringgebirge besindliche, unter diesem Erleuchtungswinkel augenställige unebene Fläche mitrechnet, 15 Linien oder ohngesähr eben 6 viel geographische Meilen, die innere von dem Wallgebirge eingeschlossene, eingesenkte Fläche selbst aber nur 7, 5 Linien.

So weit hingegen diese Einsenkung mit gewöhnlichem Lichte erscheint, hat sie mit Einschließung des Wallgebirges nur 12, 5 Linien im Durchmesser, und wird solches deswegen umfändlich bemerkt, weil es dasjenige bestätiget, was ich schon oben §. 112 über die bisweilen merklich verschiedene Grösse der scheinberen Durchmesser bemerkt habe, in welcher die Gegenstände der Mondstäche unter verschiedenen Erleuchtungswinkeln augensällig sind.

Die innere eingesenkte Fläche scheint größten Theils ganz eben zu seyn und hat in der Mitte zwey neben einander befindliche Centralgebirge; das Ringgebirge hingegen, welches in seiner ganzen Breite 3½ Linien beträgt, ist sehr ungleich und größtentheils schichtenvarig, bestehet aber aus Schichten von sehr beträchtlich langen, zum Theil horizontal über einander hin liegenden Gebirgen, welche in die Zwischenrillen oder Zwischenthäler deutlich Schatten wersen, und wie ich noch vor kurzem unter 636mahliger Vergrößerung wahrgenommen, sehr augenfällig sind.

Bey dem Anfange der Beobachtung war die Lichtgränze vom öftlichen Rande des Copernicus 40 Linien, um 9 Uhr 25' aber 50 Linien entfernt. Ungeachtet das westliche Ringgebirge um 4 U. 30' 51, 5 Linien von der Lichtgränze entfernt war, hatte diese Einsenkung doch noch eine Linie Schatten. Schon daraus, und

Pр

weil der Schatten des öftlichen Ringgebirges ungleich geringer war, erhellet nach Wahrscheinlichkeit eine ziemlich beträchtliche Tiese, und diese ergiebet sich auch aus andern übereinstimmenden Beobachtungen §. 230.

#### S. 221.

Die bey dieser Einsenkung unter dem gegenwärtigen Erleuchtungswinkel gefundenen Gegenstände find folgende:

Dicht westlich an dem Schatten besindet sich im Ringgebirge ein hervorragendes Kopsgebirge, woselbst der Schatten 1, 7 Linien oder 6 Sec. betrug. a hingegen ist eine südlich an dem Ringgebirge belegene, rauhe, hügelartige Gegend ohne weitere sich auszeichnende Gegenstände, an welcher sich südlich in be eine köngliche, 3 Linien lange, dasmahl ganz in Schatten liegende Einsenkung von gewöhnlichem Lichte, und össlich in e eine kleine blinkende Einsenkung liegt.

In  $\varphi$  tritt ein Berg von dem Wallgebirge füdlich in die Fläche, neben welchem in z ein einzeler liegt und in  $\chi$  zeigte fich etwas Schichtenartiges am Ringgebirge mit Schatten, in  $\kappa$  aber eine Menge unzähliger fehr kleiner Bergköpfe, bey welchen eine weitere Zergliederung unthunlich war.

Nordöftlich in  $\xi$  liegt fehr nahe am Wallgebirge ein grauer, kaum fichtbarer niedriger Berg oder Anhöhe, und in  $\xi$  und  $\sigma$  befinden fich 2 einzele Berge von gewöhnlichem Lichte, welche nach einer iltern Beobachtung und unter einem andern Erleuchtungswinkel geschehenen Verzeichnung. Theile des Ringgebirges find und in dieses hineintreten;  $\tau$  hingegen ist eine mit dem Wallgebirge zusammenhängende, rauhe Berggegend, und in  $\nu$  und  $\nu$  waren 3 von dem Wallgebirge fortlausende Lichtadern sichtbar, welche vermuthlich niedrige Berglagen seyn dürften.

Um übrigens die Lage des Copernicus desto zuverlässiger anzuzeigen, maass ich dessen Abstand von der Einsenkung Eratosshienes und fand ihn, Rand von Rand gerechnet, nach der Richtung der Projectionsquadrate 1 Min. 20" östlich und 40 Sec. stüdlich.

# 6. 222.

Die in den vorigen Abschnitten gedachten nördlichen Vorgebirge und Einfenkungen des Copernicus, von welchen die merkwürdigen Bergadern sortlausen, sind nun weiter nach Tab. XX solgende:

C und

c und D ist der schon im vorigen Abschnitte mit beschriebene Mayer, dessen beyde Einsenkungen dasmahl ganz in Schatten lagen ohne dass bey einem so geringen Abstande der Lichtgrünze der Schatten des östlichen Ringgebirges von Belang war, von welchem sidöstlich zwey dasmahl deutlich sichtbare, aber seln niedrige Berge in die umliegende ebene Fläche heraustreten. Die Einsenkung c liegt sast ja dem oben schon beschriebenen Gebirge, in welchem sich bey veine deutliche Vertiesung zeigte, aus welcher mehrere kleine hell erleuchtete Bergköpse hervorragten; schingen ist die schon bekannte kleine, blinkende Einsenkung, über welcher sich stüdlich in e eine völlig ähnliche besindet; und sind übrigens die von dem Gebirge gegen Norden fortlausenden schon bekannten, Tab. XIX verzeichneten, Adern hier überall nicht mit bemerkt.

In  $\epsilon$  liegt weiter ein einzeler, verhältlich gezeichneter Berg, welcher öftlich einen sehr kleinen neben sich hat, in  $\delta$  aber ist die ganze Fläche gebirgig und besteht aus mehrern kleinen Bergen.

r,q,p, find gewöhnliche Berge, und ein kleiner befindet fich füdlich über r. Der Berg p hatte einen vorzüglich beträchtlichen Schatten; merklich niedriger hingegen find q und r, welcher letztere in  $\beta$  durch einen flachen Bergrücken mit Mayers füdlichem Ringgebirge in Verbindung stehet.

Alle fowohl bisher als in der Folge verzeichneten Berge, bey welchen nicht ein Anderes ausdrücklich bemerkt ist, sind Kopfgebirge, und hatten ein zwar wattes, aber doch gewöhnlich helles Licht von etwa 3½°, wohingegen die Grundsläche im Allgemeinen eine graue von etwa 2° und 3° Licht gemischte Farbe hatte;

Ein dem unter c befindlichen völlig ähnliches Kopfgebirge aber liegt woftlich in J, welches in C eine scheinbare, etwas ungewiße längliche Vertiefung, in B eine scheinbare kleine Einsenkung und in D eine dunkle Stelle hat, darin sich zwey helle Puncte auszeichneten, von denen der nördlichste wahrscheinlich eine kleine Einsenkung ist. Westlich dabey in  $9,1,\kappa,\lambda,\mu,\nu$ , besinden sich 6 einzele Berge, welche ihrer Lage und Gestalt nach mit möglicher Sorgsalt abgezeichnet sind.

§. 223.

Weiterhin 20 Sec. nördlich unterm Copernicus in E, zeichnet fich eine beträchtlich tiefe, kaum 10 Sec. im Durchmesser große Einsenkung aus, deren westlicher Wall etwa 45 Linien von der Lichtgränze entserht, noch einen 4 Secunden langen Schatten in die eingesenkte Fläche warf; nordöstlich dabey in E hingegen

Pp 2 ift

ist eine graue, ebene, verhältnifsmässig gezeichnete Fläche mit einem ringförmigen Walle umgeben, welche zu den schon ost erwähnten, wahrscheinlich ältern Einfenkungen oder Wallebenen gehört, deren soviele in den grauen Flächen vorhanden sind. Nördlich daran in § sind 3 beträchtliche, unmittelbar neben einander sort liegende und durch parallele Abtheilungen oder Rillen unterschiedene, nach dem Schatten zum Theil ziemlich hohe Berge befindlich, deren Zwischenthäler sämmtlich gegen die Wallebene Fihre Richtung haben; so wie auch in nein längliches Kopsgebirge gegen dieselbe gerichtet unmittelbar daran liegt.

Unbemerkt kann ich hierbey den Umftand nicht lassen, dass die Wallebene F der Einsenkung D völlig ähnlich in das Gebirge n gegrissen, und einen Theil desselben zerstöhret zu haben scheine; als wodurch die Idee, dass dergleichen graue Wallebenen ältere, wieder ganz oder doch größen Theils eben gewordene, ursprünglich aber wahre Einsenkungen seyn mögen, neue Wahrscheinlichkeit gewinnt.

#### S. 224.

Nördlich läuft von diesem Gebirge n eine breite Tab. XVIII schon mit verzeichnete Bergader a, abermahls in gerader Richtung von der wahrscheinlich damit in Verbindung stehenden tiesen Einsenkung ze weiter gegen Norden fort, die aber bey der Beobachtung wegen der Menge der übrigen Gegenstände dasmal nicht weiter versolget werden konnte; Hingegen ist die im vorigen Abschnitte umständlich beschriebene merkwürdige Bergader, welche nördlich bis zum östlichen Vorgebirge des Sinus irdum fortläuft.

Merkwürdig ist es, dass diese beyden Bergadern, welche den Copernicus theils mit dem Plato, theils mit der um den Sinus iridum belegenen, von so grossen Revolutionen zeugenden Gegend verbinden, beyde ihre gerade Richtung auf den Copernicus, die Einsenkung zund die Wallebene z haben und dadurch deutlich genug den Weg bezeichnen, auf welchem die Naturkräste hier fortgewirket haben, so dass auch hieraus eine neue analogische Wahrscheinlichkeit sür dasjenige entspringet, was ien seine der die ursprünglich gleichfalls eingesenkte Beschaffenheit dieser und anderer grauer Wallebenen bemerkt habe; so wie es auch beach tungswürdig ist, dass sich in der Bergader H, bey  $\psi$  und  $\omega$  zwey kleine, schwer zu erkennende, etwa 3 Sec. große Einsenkungen besinden, und dass auch eben so in A eine ausserordentlich kleine Einsenkung vorhanden zu seyn scheinet, die aber ungewis blieb.

In

In E ist übrigens die graue Grundsläche hügelartig, und bey aa zeigte sich ebenfalls eine kleine Lichtader.

#### 6. 225.

Die öftlich neben Copernicus belegene Gegend hat solgende Merkwürdigkeiten:

- B ift eine gewöhnliche, mit einem Walle ungebene, dasmal ganz mit Schatten bedeckte, 10 Sec. im Durchmesser haltende Einsenkung, deren Lage richtig vermessen und verzeichnet ist, aber eine Stelle trisst, wo weder Ricciolus noch Grimaldus einen Gegenstand in ihren Charten bemerkt haben \*. Oestlich dabey in dliegt eine kleine, verhältnissmässig gezeichnete Einsenkung; vornehmlich aber zeichnet sich die Einsenkung B dadurch aus, dass sie nicht nur einige in der Charten mit verzeichnete Bergspitzen, sondern auch einen etwas hellern Schein von etwa 14° Licht um sich herum hat.
- L ift eine ähnliche Einfenkung von gewöhnlich hellem Lichte, welche 8 Sec. im Durchmesser hatte und ganz in Schatten lag. Eine kleinere ähnliche von 6 Sec. ift südlich in 21 belegen.

Sonderbar ist es, dass sich diese beyden Einsenkungen an derjenigen Stelle besinden, wo Ricciolus den Milichiu angezeigt hat, da doch in dieser ganzen kleinen Gegend sich kein Gegenstand auszeichnet, welcher dem Ricciolus ausställend seyn und eine besondere Benennung veranlassen konnte; dass hingegen von der beträchtlich großen Einsenkung Mayer keine Spur in den Ricciolischen und Grimaldischen Charten, sondern an deren Stelle zwey helle, längliche, einander parallel liegende Flecken gezeichnet sind; und in der That scheinen solche aussallende Abweichungen, deren mir so manche ausgestossen sind, wenn man gleich auf die Verschiedenheit des Erleuchtungswinkels Rücksicht nimmt, doch immer wo nicht wahre, doch wenigsten zusällige, abwechselnde, sicheinbare Veränderungen auf der Mondfäche zu verrathen. Die zwischen und südwestlich über diesen Einsenkungen belegene kleine Mondgegend ist übrigens durch viele einzele, größere und kleinere,

Gaffini hat in seiner groffen Charte in dieser ganzen Gegend eine beträchtliche Menge Gegenstände angezeigt, die sich aber so wenig ihrer Lage als Gestalt nach gehörig unterscheiden lassen, weil sie durchgehenda als runde mir Schatten verschene Flecken gezeichnet sind; und selbst die sonst ungleich genauere Mayerische kleine Charte hat mich an dieser Stelle verlassen.

höhere und niedrige Berge ausgezeichnet, deren bey g, h, i, k, l, m, n, f, t, u, v, w, x, y und a nicht weniger als 23 vorhanden, welche fämmtlich nach dem Verhältniss ihrer Lage, Gröffe, Figur und Schatten mit möglicher Sorgfalt verzeichnet sind, und von denen g 14 Linien langen Schatten hatte,

#### S. 226.

So interessant aber die bisher beschriebene Landschast Copernicus ist, so ist es doch die über demselben siedlich belegene Gegend Reinhold und Landsberg gewiss nicht weniger; denn auch in dieser zeigt sich die aussallendesse Analogie, nach welcher die Natur auf der ganzen Mondsläche gewirkt hat.

Der augenfälligste Gegenstand ist Reinhold, oder der Hevelische Mons Neptunus, welcher nach der Mayerischen Charte unter 2° 31' nördlicher Breite und 22° 31' össtlicher Länge liegt. Es ist eine beträchtliche, mit einem ringsörmigen Wallgebirge umgebene, 7 Linien im Durchmesser haltende, tiese Einsenkung, welche als ich sie um 7 Uhr 30' maas, mit ihrem össlichen Rande 40 Lin. von der Lichtgränze entsernt, dennoch 1 Lin. Schatten hatte, ohne dass das össliche Ringgebirge einen erheblichen Schatten zeigte.

In ihrer ganzen, vom Ringgebirge eingeschlossenen, eingesenkten Flüche entdeckte ich überall keinen Gegenstand, vielmehr erschien sie ganz eben und etwas grau.

Merkwürdig ist es hier abermahls, dass Tobias Mayer, ein so forgfültiger genauer Beobachter, in dieser Einsenkung durch einen sehr deutlichen lichten Punct entweder einen Centralberg, oder eine helle, kleinere Einsenkung angezeigt hat, wovon ich mit einem ganz ungleich stürkern Telescop überall keine Spur gefunden habe, und welchen auch Cassini in seiner Charte keinesweges angezeigt hat. Itrthum ist zwar möglich, aber überall nicht wahrscheinlich, und es ist dieses schon wieder ein merkwürdiger Fall, der uns so wie beym Archimedes auf den Gedanken leitet, dass dergleichen Gegenstände und Erscheinungen der Mondstäche zufülligen Veränderungen unterworsen seyn dürsten, nach welchen sie bald sichtbar bald unsschbar seyn müssen. Vielleicht bin ich einmahl so glücklich, das was Mayer gesehen unter eben demselben Erseuchtungswinkel wahrzunehmen, unter welchem ich dieser Mahl und auch in der Folge überall nichts entdecken konnte; und die in der zweyten Abtheilung vorkommenden mannigsaltigen Beobachtungen dürsten solches ausser allen Zweissel seinen. Auch bey F hat derselbe durch einen

fehr

sehr deutlichen hellen Punct einen Berg angezeiget, wovon ich überall keine Spur gefunden habe.

In G tritt nördlich aus dem Ringgebirge ein beträchtlicher, verhältlich gezeichneter Berg in die ebene graue Fläche hervor, in welcher fich bey H ein ebener, nicht scharf begränzter, dunklerer Flecken auszeichnete.

## §. 227.

Zunächst süd- und westlich liegen um Reinhold 4 einzele Berge J, K, L, M, welche nach ihrer Lage, Grösse und Gestalt verhältlich abgezeichnet sind. Darunter ist M ein etwa  $\delta$  geogr. Meilen langes Gebirge, neben welchem östlich eine kleine Einsenkung besindlich ist.

Nördlich stößt dieses Gebirge auf s. Dieses ist wieder eine graue, von der übrigen Grundfläche der Fatbe nach nicht unterschiedene, mit einem ebenfalls graum Walfe umgebene, nicht eingesenkte, fondern ebene Fläche, welche in die Classe der grauen Wallebenen gehört und 4 Lin. im Durchmesser hat. Nördlich bey derselben in P ist übrigens die Fläche hügelartig rauh. Auch hier bestätigen die Lichtstreifen, welche nach aller Analogie und Wahrscheinlichkeit wohl ebenfalls flache, fehr niedrige Berglagen fevn dürften, die durchgehends augenfällige Regel, dass durch dergleichen Adern Gebirge und Einsenkungen von der Natur mit einander verbunden find, und dass diese Adern zugleich deutliche Spuren enthalten, wo und wie die Naturkräfte von einem Gebirge oder Einsenkung zu dem andern fortgewirkt haben mögen. Die erste Ader T läuft in gerader Linie von der am Gebirge M befindlichen kleinen Einsenkung nach der gröffern u fort, welche beyläufig 2 Linien im Durchmeffer groß und 1 Min. westlich von Reinholds westlichem Rande entsernt ist; die zweyte w, gehet von der Mitte der Haupteinsenkung gerade gegen N, einen weissen nicht scharf begränzten Flecken, welcher vermuthlich eine Anhöhe ift; die dritte und vierte laufen bev x ebenfalls von Reinholds Mitte nach der Einsenkung Landsberg; die fünfte und sechste hingegen gleichfalls von Reinhold um F gegen Nordosten nach Kepler hin, nachdem sie sich östlich bey R mit einander verbunden haben, und die siebente hat ihre Richtung von der Einsenkung n in gerader Linie gegen die Einsenkung b; westlich bey F aber nahe am Reinhold zeigten fich zwey kleine Nebenstreiffen.

R ist eine verhältlich gezeichnete dasmal ganz mit Schatten bedeckte ringförmige, beträchtlich tiese Einsenkung, und in Q und R befinden sich zwey dergleichen kleinere, wie ost der Fall ist, in und an den Lichtadern; so wie auch noch noch eine ähnliche bey aa, in der ebenen grauen Fläche sichtbar ist. R ist übrigens wahrscheinlich der Ricciolische Hortensius, weil sich sonst für diesen überall kein anderer Gegenstand sinden lässt.

## 6. 228.

Der in dieser topographischen Charte mit verzeichnete Landiberg oder die Hevelische Infula Malta, ist eine beträchtliche, 6 Linien im Durchmesser haltende, mit einem gewöhnlichen ringsörmigen Wallgebirge umgebene Einsenkung, deren eingesenkte Fläche gewöhnlich helles, das Ringgebirge hingegen, wie gewöhnlich, ein helleres 5 bis 6° starkes Licht hatte. Sie liegt nach Tob. Mayer unter 16° 49′ östlicher Länge und 1° 1′ stüllicher Beriet, hat in der eingesenkten Fläche einen deutlichen Centralberg, welchen auch Mayer, Cassini hingegen nicht mit verzeichnet hat, und ungeachtet ihr westliches Wallgebirge dasmal 31 Lin. von der mittlern Lichtgränze um 9 Uhr 25 Min. entsernt war, hatte es dennoch gut 2 Lin. langen, das össliche Wallgebirge hingegen kaum kennbaren Schatten; mithin ist ihre Fläche beträchtlich tief eingesenkt.

Die dabey besindlichen Gegenstände sind folgende: v ist eine dasmal ganz in Schatten liegende Einsenkung von 3 Lin. im Durchmesser, ohne Nahmen, bey welcher sich westlich in  $\sigma$  3 verhältlich gezeichnete Berge besinden, und bey der sich auch nordöstlich noch eine kleinere Einsenkung zeigte. Oestlich bey Landsberg zeigten sich ferner bey T drey weisse, nicht scharf begränzte Flecken, für welche ich keine weitere Characteristik weiss. V und W sind 2 einander völlig ähnliche Einsenkungen, welche auch Mayer als Lichtpuncte angezeiget hat, X, Y, Z, hingegen drey durchgehends verhältlich gezeichnete Einsenkungen sammt einer kleinen zwischen ihnen besindlichen, da wo Mayer in eben derselben bogensörmigen Richtung einen hellen Strich gezeichnet hat.

Bemerkt wird übrigens, dass von der Einsenkung X südwestlich etwas Helles absprosst, und dass sich bey U in der ebenen grauen Fläche und zwar in einem beträchtlichen Flächenraume von wenigstens 110 geographischen Meilen, überall kein Gegenstand zeigte; so dass man hier noch immer ebene Fläche genug finden würde, um sich selbige gleich unsern Seen mit einer flüssigen Masse bedeckt zu denken.

# 6. 229.

Nach dieser kurzen Topographie hat also die Allmacht in dieser Gegend des Oceani procellarum, welche die ältern Astronomen aus Mangel besserer Fernröh-

re

re für eine unsern Mecressflächen ähnliche, größtentheils ebene Fläche hielten, eine sehr beträchtliche Menge von Gebirgen und Einsenkungen geschaften, und es ist für die Naturgeschichte des Mondkörpers beachtungswürdig, daß so wie in der Gegend der Apenninen die Gebirge grossentheils höher, als die Einsenkungen tie sind, in dieser hingegen die Gebirge mehrentheils keine so beträchtliche Höhe, als die Einsenkungen eine Tiese haben.

Je mehr und öfterer man fich bey Untersuchung der Mondfläche in ein umfländliches Detail einzeler Theile einläst, desto mehr lerut man sie mit Sicherheit kennen; und eben deswegen bemerke ich auch hier noch folgende umständlichere Untersuchungen.

#### S. 230.

Da 1) Copernicus die größte und augenfälligste Einsenkung in dieser Mondgegend ist, nach der Beobachtung vom 8ten Nov. 1788 aber so wenig die Höhe ihres schichtenartigen Ringgebirgs, als ihre Tiese erforschet werden konnte, so ließ ich keine das ur zweckmäßige Gelegenheit ungenutzt, und insonderheit gelang es mir ihre Tiese mit völliger Gewissheit und überslüßiger Genauigkeit durch zwey zu ganz unschiedenen Zeiten geschehene, sehr gut übereinstimmende Messungen zu ersorschen, wovon ich die Berechnungen hier auszüglich mittheile.

1th, ohne dass die Ostseite des Ringgebirgs einigen messbaren Schatten hatte,

den Abstand des westlichen innern Abhanges von der

Lichtgränze = 27, 5 Linien

die Länge des daran liegenden Schattens aber im Mittel = 2,8 Linien

= 15 Min. o"

= 210 30',

die Entfernung der Lichtgr. von der Linie der Hörner

und darnach ergibt die weitere Rechnung

an dessen Ende aber nur

an dessen Ende aber nur

= 7° 14′ 5″
= 6° 31′ 5″

an dessen Ende aber nur und die senkrechte Tiese = 0,00151 des Mondhalbmessers

den Halbmesser des Mondes

= 8024 Fuss.

2º Berechnung. Am 8ººn April 1790 Morgens 4 Uhr 50' bey abnehmendem Monde hingegen fand ich

den

#### II. ABTH. XIV. ABSCHN. TOPOGR. ZERGLIEDERUNG DER

den Abstand des östlichen innern Abhanges von der

Lichtgränze = 24, 5 Linien
die Schattenlänge aber im Mittel = 3, 4 Linien
den Halbmeffer des Mondes = 15' 17", 5
die Entfernung der Lichtgr. von der Linie der Hörner = 20° 45',

und die weitere Rechnung ergibt

die Höhe der Sonne am öftlichen Abhange' = 6° 59′ 10″

am Ende des Schattens in der Tiefe aber nur = 5° 57′ 50″

und die fenkrechte Tiefe = 0, 00203 des Mondhalbmeffers.

306

Bey dieser Beobachtung hatte aber das westliche Ringgebirge 12 Linien von der Lichtgränze entsent, schon im Mittel 13 Lin. Schatten. Nach §. 67 lag also höchst wahrscheinlich der Anfang des Schattens etwas über dem östlichen Abhange am Ringgebirge, und die Messing ergab mehr, als die wahre Tiese vom Fusse des Ringgebirges; die Höhe welche aus der Messing des kleinern westlichen Gebirgsschattens solgt, muss also solcher Theorie gemäß zur Correction von obiger Tiese abgerechnet werden. Für diejenige Berghöhe aber, an welcher der Ansang des westlichen Schattens lag, ergibt die Rechnung 0,00034 des Mondhalbmessers. Werden diese von obigen 0,00203 abgerechnet; so bleiben 0,00169 des Mondhalbmessers

# = 8981 Fus

für die eigentliche Tiese übrig, welches mit der ersten Berechnung bis auf ohngesähr To Unterschied übereinstimmt, als um so viel nähmlich die letztere Messung die Tiese grösser gibt, und auch geben kann, weil bey dieser das Ende des Schattens mehr, als bey der erstern, die Mitte des Beckens tras.

Hier bestätiget also schon wieder ein practisches Beyspiel meine oben erläuterte Theorie und Messungsart, und man siehet aus diesen Berechnungen mit aller Gewisheit, dass dieses Becken nach dem Verhältniss seines 7 bis 8 geographische Meilen austragenden Durchmessers weniger tief, als bey andern kleinern, schon beschriebenen und noch sernerhin vorkommenden eraterähnlichen Einsenkungen ist.

Als Ringgebirge ist daneben ihr Wall beträchtlich hoch, aber dennoch merklich niedriger als das Becken tief ist; denn hätte bey der letztern Beobachtung das
westliche Ringgebirge in seinem damahligen Abstande von 12 Linien seinen Schatten bis an die Lichtgränze geworsen, so würden nach der Berechnung doch nur
8451 Fuls für dessen senkrechte Höhe solgen; es hatte aber nur 14 Linien Schatten

in einem so geringen Abstande. Irren würde man sich gleichwohl sehr, wenn man die Höhe, welche die Rechnung sür solchen Abstand und Schatten zu 0,00034 des Mondhalbmessers oder 1807 Fuss ergibt, für die ganze Höhe des Ringgebirges halten wollte. Vornehmlich zeichnet sich dieses Ringgebirge durch seine beträchtliche Breite und durch seinen schichtenartigen, sachen Bau aus, und eben daher kommt es, dass unter einem Winkel von 3° 19′ 10″, als unter welchem es nach der Rechnung bey der letzten Beobachtung von der Sonne erleuchtet wurde, noch keinesweges dessen slacher Abhang ganz mit Schatten bedeckt seyn konnte. Zugleich liegt aber auch darin der Grund, warum sich der Schatten, wenn die Lichtgränze diesem Gebirge nur etwas näher kommt, desso schatten, wenn der Lichtgränze unterbrochen wird, so das ich bis jetzt noch niemalis den zur Messung günstigen Zeitpunet habe tressen können, wenn dessen Schatten sich zunächst vor der Lichtgränze endiget.

#### S. 231.

Ein ähnlicher Naturbau zeigt sich 2) beym Reinhold, bey welchem mir eine vollständige Messung gelungen ist, wovon ich die Resultate hier um so mehr mittheile, da mir die daraus solgenden Verhältnisse des Ringgebirges und seines Graters zu einigen selenogenetischen Bemerkungen nach §. 492 s. mit Anlass gegeben haben.

# a) Berechnung der senkrechten Höhe des Ringgebirger.

Am 268en Dec. 1789 Abends um 4 Uhr, da Alhazen im Mittel 31 Sec. vom westlichen Mondrande entsernt war, und Reinholds Becken noch größten Theils mit Schatten bedeckt war, sand ich das westliche Wallgebirge 1, 2 Linien breit, um 7 Uhr aber den Durchmesser des ganzen Ringgebirges 7, 5 Linien groß, so dass dieser um 4 Uhr zunächst an der Lichtgränze, wo man die am Fusse des Ringgebirges beindlichen kleinen hügelartigen Ungleichheiten mit siehet, gewiss 8 Linien beträgen hatte. Um erstgedachte Zeit, da der Halbmosser des Mondes 15 Min. 0°, der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 21° 30′ betragen mass ich weiter den Abstand des östlichen Ringgebirges von der Lichtgränze = 8,5 dessen Schattenlänge aber im Mittel = 2,1 Linien, und darnach ergibt die Rechnung

die Höhe der Sonne auf dem öftlichen Ringgebirge = 2° 17' 30" am Ende des Schattens aber nur = 1° 43' 55"

und

308 H. ABTH. XIV. ABSCHN. TOPOGR. ZERGLIEDERUNG DER

und die senkrechte Höhe = 0,00034 des Mondhalbmeffers

= 1807 Fufs.

b) Berechnung der fenkrechten Tiefe des Beckens.

Eben denfelben Abend um 7 Uhr, da unterdeffen die Lichtgränze gegen Often fortgerückt, und nun von der Linie der Hörner 23° 2' entfernt, der Schatten des öfflichen Ringgebirges verfehwunden, der Schatten des Beckens aber kürzer geworden war und noch etwas über die Hälfte des Beckens deckte, fand ich deffen weftlichen Abhang 22,5 Linien von der Lichtgränze entfernt, die Schattenlänge aber = 3,5 Linien. Darnach ergibt alfo die Rechnung

die Höhe der Sonne am westlichen Abhange = 5° 59' 35" an dessen Ende aber nur = 5° 5' 15" und dann weiter die Tiese = 0,00153 des Mondhalbmessers

= 8130 Fus:

fo dass hier nach diesen Berechnungen ein so beträchtlich tieses, eraterähnliches Becken mit einem mehr als viermahl niedrigern Ringgebirge umgeben ist.

S. 232.

Etwas andere Verhältnisse zeigen sich hingegen 3) beym Landiberg nach solgenden Berechnungen:

a) Berechnung der senkrechten Tiefe.

Den 8ten Nov. 1788, als ich die gegenwärtige Specialcharte aufnahm, fand ich um 9 Uhr 25'

den Halbmeffer des Mondes = 15'2"

den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 31° 23'

den Abstand des west!. Abhanges von der Lichtgränze = 31 Linien

die Schattenlänge hingegen = 2 Linien.

Darnach ergibt die Rechnung

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens

am Ende deffelben aber nur

= 8° 32′ 10″ = 8° 3′ 5″

und weiter die fenkrechte Tiefe = 0, 00123 des Mondhalbmeffers

= 6536 Fuss.

b) Berechnung der senkrechten Höhe des Ringgebirges.

Am 10ten Jänner 1790 Morgens um 6 Uhr hingegen fand ich bey abrichmendem Monde wiederholt gemessen

den

den Abstand des westlichen Ringgebirges im Mittel = 9.9 Linien dessen Schattenlänge aber = 3, 25 Linien der Halbmeffer des Mondes betrug 15' 58" der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner hingegen = 270 19; und darnach ergibt die Rechnung die Höhe der Sonne auf dem Ringgebirge = 2º 44' 20" am Ende des Schattens aber nur = 1º 49' 10" und weiter die Höhe = 0, 00064 des Mondhalbmeffers

= 3401 Fuss.

Bey dieser Beobachtung maass und sand ich aber den Durchmesser des ganzen Ringgebirges = 7, den das Becken bedeckenden Schatten = 4, 2 und die Breite der öftlichen Ringfeite = 14 Linie. Hier ift also ein etwas kleineres und weniger tiefes Becken von einem beträchtlich hohen Ringgebirge eingeschlossen, und auch diese Verhältnisse haben mir nach S. 492 ff. zu weitern selenogenetischen Betrachtungen Anlass gegeben.

#### S. 233.

Da ferner 4) nach der Beobachtung vom 8ten Nov. 1788 die nördlich unterm Copernicus liegende Einsenkung E ohngesähr halb mit Schatten bedeckt war, und ich unter den übrigen, oben schon angezeigten Umständen den Abstand ihres westlichen Abhanges von der Lichtgränze = 44, die Schattenlänge aber = 1 Linie gemessen, und an ihres Ringes Oftseite keinen Schatten gesunden hatte, so trieb mich Wissbegierde ihre Tiefe zu berechnen und sie mit den bisher berechneten zu vergleichen.

Dem gemäß ergibt die Rechnung

die Höhe der Sonne am westlichen Abhange = 110 51' 10" = 11° 26 6" am Ende des Schattens aber nur und die fenkrechte Tiefe = 0,00092

= 4889 Fuss.

Vergleicht man nun diese Einsenkung ihrem Durchmesser und der Tiese nach mit einer gröffern z. B. mit Landsberg; so ist Landsberg ohngefähr so tief, dass der Mont d'or in Frankreich ohne hervor zu ragen, seiner senkrechten Höhe nach darin stehen könnte, die gegenwärtige kleine Einsenkung hingegen so tief, als

> St. Qq 3

## 310 H. ABTH. XIV. ABSCHN. TOPOGR. ZERGLIEDERUNG DER

St. Remy unter den Alpen hoch ist. Jener Becken aber, dessen Tiese 0,00123 des Mondhalbmessers austrägt, ist im Durchmesser dreymahl so groß, als das Becken von dieser, dessen Tiese gleichwohl 0,00092 des Mondhalbmessers gleich ist, und man siehet leicht ein, dass die gegenwärtige kleine Einsenkung nach dem Verhältniss ihres Durchmessers wenigstens noch einmahl so ties, als Landsberg ist; so dass sich also auch hier dasjenige mit völliger Gewissheit practisch bestätiget, was ich schon mehrmahls über die gewöhnlich größere Tiese der kleinern Einsenkungen bemerkt habe.

#### S. 234.

Zu einer genauern Beurtheilung der übrigen Ring- und fonstigen in dieser Gegend befindlichen Gebirge mögen übrigens noch folgende weitere Messungen und Berechnungen dienen.

## 5) Berechnung der Höhe des Ringgebirgs Hortenfius.

Am 12 m Nov. 1789 Morgens um 6 Uhr, da des Mondes scheinbarer Halbmesser 16 Min. 18", der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber
23° 21' betrug, sand ich dieses Ringgebirge bey abnehmendem Monde nach Fig.
4 Tab. XIX der Lichtgränze, als dort die Sonne sich zu ihrem Untergange neigte,
so nahe, das sein westlicher Rand nur 5 Linien davon entsernt, sein Schatten
aber 4\frac{3}{4} Linien lang war, und sich folglich dicht vor der hier ebenen Lichtgränze in einer seinen Spitze endigte.

Darnach ergibt die Rechnung

9

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 1° 17' 20" an dessen Ende aber nur = 0° 3' 0"

mithin die senkrechte Höhe dieses Ringgebirges = 0, 00025 des Mondhalbmessers

= 1329 Fuss;

und es erhellet auch aus dieser Zeichnung und Messung, mit welcher Schärse ein geübtes, mit einem lichtvollen Reslector bewassnetes Auge dergleichen geringe Berghöhen zu messen vermögend ist.

# 6) Berechnung der Höhe des nördlich unterm Hortenfius liegenden Bergs g.

Bey der Beobachtung vom 8<sup>120</sup> Nov. 1788, als ich die vorliegende Charte aufnahm, Abends um 9 Uhr 25', da der Halbmesser des Mondes 15 Min. 2 Sec., der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 31° 23' austrug, hatte dieser Berg, beyläusig 16 Linien von der Lichtgränze entsernt, einen 1, 5 Linlangen Schatten; woraus

die

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 4° 33' 10" an dessen Ende aber nur = 4° 8' 20" und weiter die senkrechte Höhe = 0,00055 des Mondhalbmessers

= 2923 Fus

folget. Beyläufig ist also dieser Berg gegen 3000 Fuss, nicht völlig so hoch als der Brocken des Harzgebirges, und man siehet nach dieser Berechnung unter Vergleichung der Schatten und Abstände der übrigen dabey liegenden Berge leicht ein, dass nur etliche wenige von diesen ohngefähr eben so hoch und etwas höher, die meisten übrigen aber ungleich niedriger sind.

7) Berechnung der Hohe des südwesslich über Mayer belegenen Ringgebirges B.

Am 10<sup>1000</sup> Jünner 1790 Morgens um 5 Uhr 30°, da des Mondes Halbmesser 15 Min. 58°, die östliche Entsernung der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 27° 19° austrug, fand ich dieses Ringgebirge noch 6, 5 Linien von der Lichtgränze entsernt, und sein Schatten, der sich in grauer ziemlich ebener Fläche endigte, war im Mittel 2,6 Linien lang.

Darnach ergibt die Rechnung

die Höhe der Sonne auf dem Ringgebirge = 1° 46' 50" am Ende des Schattens aber = 1° 3' 40" iter die senkrechte Höhe = 0,00031 des Mondhalbmessers

und weiter die senkrechte Höhe = 0,00031 des Mondhalbmessers = 1647 Fuss.

Vergleicht man dieses Ringgebirge mit dem Hortensius, so sind beyde von einerley Beschaffenheit und Grösse, und die Messungen ergeben auch, dass beyde Ringgebirge grössten Theils gleich hoch sind. Je weiter man also dergleichen umständliche Untersuchungen und Messungen treibt, desto mehr wird man mit einleuchtender Gewissheit überzeugt, dass die Natur auf der ganzen Mondsläche gleichförmig gewirkt habe, und dass sich daraus über die Art selbst, wie sie dort gewirket, gründliche Muthmaassungen ableiten lassen.

Funf-

# Funfzehnter Abschnitt.

Topographie der merkwürdigen Landschaft Plato und Newton mit Einschliessung der Mondalpen.

# S. 235.

Verdient irgend eine Mondgegend vorzüglich die Aufmerksamkeit des Naturforschers, so ist es gewiß die Gegend beym Plato, welche unserer Forschung die merkwürdigsten Gegenstände darbietet und sammt den weiter östlich und um den Sinum iridum belegenen Gegenden dem Auge die prachtvollesten Naturscenen darstellt.

Ob ich gleich diese Landschaft schon am! 1 fen Oct. 1787 topographisch ausgenommen, und auf einige darin besindliche Merkwürdigkeiten in meinen Beyträgen S. 245 ausmerksam gemacht hatte, so war doch eines Theils der Erleuchtungswinkel, unter welchem ich sie damahls untersuchte und verzeichnete, noch zu groß, als dass ich Alles deutlich und vollständig hätte unterscheiden können, und andern Theils reitzte eine neue merkwürdige Beobachtung meine Begierde, diese ganze Mondgegend unter günstigern Umständen von neuem zu untersuchen. Ich beobachtete nähmlich am 26 fen Sept. 1788 Morgens nach 4 Uhr in der dunkeln Mondseite einen zusälligen deutlichen Lichtssecken, welcher nach etwa einer halben Stunde verschwand und sich nach gedachter am 1 fen Oct. 1787 ausgenommenen Zeichnung gerade in derjenigen merkwürdigen Berggegend zeigte, aus welcher ein keilsörmig eingesenktes Thal in die ebenere Fläche vortritt, und welche eben ihrer Merkwürdigkeit wegen schon in der 3 ten Figur der VII van Kupsertassel meiner Beyträge auszüglich abgebildet ist.

Die gegenwärtige neuen Tab. XXI vorgelegte Specialcharte dient daher zur Grundlage, die weitern über diese Gegend angestellten §. 461 bis 481 in ihrem ununterbrochenen Zusammenhange vorkommenden Beobachtungen desto richtiger zu beurtheilen, und bildet diese Mondlandschaft so ab, wie ich sie am 810 Oct. 1788 Abends von § U. 10' bis 10 Uhr, 37 bis 42 Stunden nach der ersten Quadratur, bey günstiger Witterung, mit 161 mahliger Vergr. des 7sust. Telescops forgsättigst untersucht, vermessen und verzeichnet habe; bey welcher Beobachtung der Abstand der Mitte Alhazens vom Westlichen Mondrande nach einer wiederholten, bey

dem Anfange der Beobachtung bewerkstelligten Messung, im Mittel 42 Sec., die Entfernung der Lichtgr. vom öflichen Rande der Einsenkung A nach einer zweymahligen Messung 3 Min. 12 Sec. und der scheinbare Monddurchmesser beyläusig 31'21" betrug.

#### S. 236.

Ausser dem unten S. 248 beschriebenen Plato ist wohl unstreitig die in A verzeichnete groffe, mit einem ringförmigen Wallgebirge umgebene Fläche, welche auch Tob. Mayer ihrer Lage, Gröffe und den übrigen Verhältniffen nach in feiner Generalcharte fehr richtig mit verzeichnet hat, der augenfälligste Gegenstand diefer Landschaft. Sie hat ein beträchtliches unter diesem Erleuchtungswinkel nicht schichtenartig scheinendes Ringgebirge, hält mit dessen Einschließung, so wie sie dasmal ins Gesicht fiel, gegen 9 bis 10 Linien, mithin ohngesähr eben so viel geographische Meilen im größten Durchmesser, und liegt bevläusig unterm 40sten Grade nördlicher Breite und 3ten westlicher Länge. Ungeachtet das westliche Wallgebirge bev dem Anfange der Beobachtung fo beträchtlich von der Lichtgränze entfernt war, hatte es dennoch 4 Lin. Schatten; aber auch das öftliche Wallgebirge hatte einen kenntlichen, wenn auch gleich keinesweges verhältlichen Schatten. Nach dieser Beobachtung scheint also dieser beträchtliche Flächentheil eine wahre. obgleich nicht tiefe Einsenkung zu seyn; die weiter folgenden Beobachtungen ergeben aber, dass er vielmehr zu den Wallebenen gehöret, und dass die verschiedenen Verhältnisse und Gestalten des Schattens, nach den verschiedenen Librations-Umftänden, vornehmlich in der fehr ungleichen Höhe des Ringgebirgs ihren Grund haben \*.

In ihrer eingeschlossenen, eben scheinenden Fläche von gewöhnlichem Lichte, besinden sich in a und b zwey deutliche augenfällige kleine Einfenkungen, welche auch Mayer durch 2 kleine Lichtpuncte angezeiget hat. Die größere derselben a ist reichlich 2 deutsche Meilen im Durchmesser groß, und ist beträchtlich tief, weil sie in einer so großen Entsernung von der Lichtgränze noch halb in Schatten lag; b hingegen hat reichlich 1 Lin. im Durchmesser, und ausserhalb nordöstlich dicht am Ringgebirge bey c besindet sich noch eine dritte, etwas kleinere von kaum 1 Lin. im Durchmesser, welche 3 Einsenkungen sämmtlich ein blinkendes Licht hatten; in

Am Iteen Oct. 1789 Morgens um 5 Uhr, als das öftliche Wallgebirge in der Lichtgrünze lag, war es sehr augenfällig, das dieses Ringgebirge aus vielen einzelen, schichtenartig naben und über einander liegenden Bergen bestehet.

in d aber fehliefst fich ein langes, einzeles, flaches, nicht hohes Wallgebirge an das Hauptgebirge an.

In allem Betracht ist also diese Wallebene sehr ausgezeichnet augenfällig und wenigstens eben so groß, als der südlich darüber befindliche Aristillus S. 180. Deslo merkwürdiger aber ift es, das fich von diesem beträchtlich groffen, augenfälligen und so gut ausgezeichneten Gegenstande weder in den Hevelischen, noch Ricciolischen und Grimaldischen Charten die gering fle Spur finden läst, da doch die füdlich darüber befindlichen Einsenkungen Aristillus und Autolycus, welcher letztere kleiner ist, sammt dem noch kleinern Calippus und Theätetus fo augenfällig und ihrer Gröffe und Lage nach ziemlich verhältnismässig in diesen Charten verzeichnet, auch sogar die vom Plato nach dieser Einsenkung hin fortlausenden Gränzgebirge des Maris imbrium Bey Vergleichung der ältern Charten wird man finden, dass ich angezeiget find. mich nicht irre. Warum hat aber Tob. Maver, der doch auch nicht die stärksten Fernröhre brauchte, diesen groffen merkwürdigen Gegenstand in Allem so richtig, und warum haben dagegen Hevel, Grimaldi und Riccioli ihn ohngefähr 90 Jahre vorher überall nicht verzeichnet, da doch diese dreu fleissigen Beobachter zu gleicher Zeit lebten und die Mondfläche untersuchten? Vergleicht man meine bisherigen mannigfaltigen Erfahrungen und Bemerkungen fowohl, als die noch fernern gehöriges Orts folgenden, fo wird man mir wenigstens nicht die dringende Vermuthung verdenken, dass feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts \* in dieser merkwiirdigen Berggegend der Mondfläche, wo ich auch am 26ften Sept. 1788 eine zufällige Lichterscheinung wahrgenommen habe, vielleicht manche merkwürdige Revolution und Veränderung erfolgt feun dürfte. Was diesen Gedanken noch mehr unterstützt, ist der Umstand, dass wenn man die vorliegende Specialcharte mit der Mayerischen Generalcharte vergleichet, die im Mari frigoris lit. D, E und F verzeichneten drev einander sehr ühnlichen, ungleich kleinern Einsenkungen auch eben so in der Mayerischen Charte verzeichnet, in der Grimaldischen und Ricciolischen Charte hingegen nur zweit und zwar in einer ganz andern, unter allen Wirkungen der Libration nicht pasfenden Lage, unter den Nahmen Timaeus und Architas angezeigt find, für welche Nahmen ich keine paffenden verhältlichen Gegenstände finde.

Auch hat Hevel an der Stelle der grossen Wallebene A in keiner einigen seiner Mondgestalten und am wenigsten in der 12ten 27, 28, 29 und 30 nen diesen merkwürdigen Gegenstand angezeiget, da er ihm doch, wenn er damahls wirklich eben so siehtbar gewesen

an.

<sup>.</sup> Grimaldi ftarb im Jahr 1663, Riccioli 1671 und Hevel an seinem Geburtstage 1687.

wäre, unter so günstigen Erleuchtungswinkeln sehr nahe an der Lichtgränze, vor vielen andern ungleich kleinern hätte augenfällig seyn müssen; zumahl da Hevel unter beträchtlichen Erleuchtungswinkeln den Autolycus und Aristillus mit verzeichnet hat.

Dagegen hat Bianchini diese Wallehene so, wie er sie 1727 beobachtet, ziemlich, doch nicht völlig, richtig verzeichnet, und sühret dabry ebenfallt ausdrücklich an, doss dieser Flecken mit überall keinem Nahmen beleget sey. Dieses ist nun auch wirklich der F-!l, und da es ein ganz ungleich grösserer und augenfälligerer, auch merkwürdigerer Gegenstand, als der Ricciolische Calippus, Theätetus, Timäus und Architas, ist; so habe ich ihn zur Ergänzung der Nomenclatur mit dem Nahmen Casmi \*\* bezeichnet.

S. 237.

So wie übrigens diese Wallebene hier mit 3 kleinen darin und an ihrem Wallgebirge befindlichen Einsenkungen verzeichnet ist, habe ich sie schon am iften Oct, 1787 Ab. 9 Uhr 30 Min. 54 Stunden vor dem letzten Mondviertel unter einem grösfern öfflichen Erleuchtungswinkel ebenfalls beobachtet und verzeichnet; ehe ich aber zu den übrigen zum Theil noch merkwürdigern Gegenständen der hier verzeichneten Hevelischen Mondalpen übergehe, finde ich neuern Beobachtungen zufolge annoch anzuzeigen nützlich, dass sich noch eine vierte ziemlich groffe, aber dagegen nur ganz flache Einsenkung südöftlich in Cassint's Wallgebirge befinde, welche ich vorhin nie wahrgenommen habe, und welche auch nur unter kleinern Erleuchtungswinkeln, dabey aber nicht immer fichtbar ift. Sie ist in der 1sten Nebenfigur lit a ihrer Gröffe, Gestalt und Lage nach solcher Gestalt genau abgezeichnet, wie sie mir am 4ten Jänner 1789 Abends um 5 Uhr, gerade zur Zeit des ersten Mondviertels, mit 161mahl. Vergr. des 7füff. Telescops zum ersten Mahle augenfällig wurde, und folgende Vergleichung scheint mir dabey-nicht unerheblich zu seyn. 1) Am 8ten Oct. 1788 geschahe die Beobachtung 37 Stunden nach dem 1ften Viertel, da die Lichtgränze vom öftlichen Rande dieser Einsenkung 48 Linien entfernt durch den von Plato's öftlichen Wallgebirgen geworfenen Schatten ging; diefes Mahl

S. Doppelmayeri Atlantem coelestem Tab. 12, wo die Bianchinische Zeichnung von dieser Mondgegend befindlich ist, welche zugleich zu einer richtigen Vergleichung der Bianchinischen wenigen Zeichnungen mit den hier vorgelegten Specialcharten dienen kann.

<sup>\*\*</sup> Dieser Nahme zeichnet diese Wallebene um so mehr vor andern dadurch passend aus, dass Domin. Cassini, wie ich aus seiner erst in der Folge erhaltenen Charte ersehe, diese Einsenkung zuerst entdeckt, und sehr zichtig mit verzeichnet hat.

# 316 II. ABTH. XV. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DER LANDSCHAFT

Mahl am 4<sup>ten</sup> Jän. 1789 hingegen genah im 1<sup>then</sup> Viertel, mithin 37 Stunden früher, da die Lichtgrünze mitten durch Plato's Fläche felbst ging. 2) Wusste ich gewiss, dass ich am §<sup>ten</sup> Oct. 1788 diesen Flecken mit der ältern Zeichnung vom 1<sup>then</sup> Oct. 1787 verglichen, und ihn folglich sorgfältig beobachtet hatte, dass also die im Walle entdeckte flache Einsenkung lit, a damahls um so weniger sichtbar gewesen seyn konnte, da ich den ansich schwerer zu erkennenden westlich anschließenden länglichen Wallberg wahrnahm, den ich am 1<sup>then</sup> Oct. 1787 unter einem gestlen Erleuchtungswinkel nicht erkannt hatte. 3) Wenigstens ist es merkwürdig, dass ich am 4<sup>ten</sup> Jänner 1789, als ich die im Walle besindliche Einsenkung entdeckte, gedachten Wallberg nicht so vollständig und deutlich, als am §<sup>ten</sup> Oct. 1788, sahe, da ich von der Einsenkung überall nichts gewahr wurde.

# §. 238.

4) Dass aber bey diesen Beobachtungen vielleicht etwas Zuställiges mit im Spiele gewesen seyn könne, welches wohl schwerlich in der verschiedenen Reslexion der Lichtstrahlen allein gegründet seyn möchte, zeigte sich hierauf am 21en May 1789 Abends um 8 Uhr 20', 5 Stunden nach dem 1 ften Viertel, da Alhazen im Mittel 58" vom westlichen Mondrande entsernt war, und folglich unter einem Erleuchtungswinkel, der dem vom 4ten Jänner in Ansehung der Wechselzeit bis auf einige Stunden gleich war. Denn jetzt fand ich von der flachen Einsenkung a nicht das Geringfle, fondern an ihrer Stelle bey c Fig. 2 eine etwas eingetieft scheinende dunkelgraue Stelle und neben ihr in a und b zwey hügelartige Bergabtheilungen des Ringgebirgs. Auch war es auffallend, dass jetzt der Gipfel des Ringgebirgs rundum an der eingefenkten Fläche gleich einem schmalen erleuchteten Ringe scharf abgesetzt erschien, und der Wallberg b Fig. 1 sich nach Fig. 2 viel weiter nach Norden erstreckte. Dass Theile der Schweitz oder anderer Berggegenden aus dem Monde gefehen, nach den abwechfelnden Verdickungen und Wiederaufheiterungen ihrer Atmosphäre, unter dergleichen abwechselnden veränderlichen Gestalten erscheinen müssen, lässt sich leicht begreifen, und die in der folgenden dritten Abtheilung enthaltenen merkwürdigen Beobachtungen diefer Art, dürften auch hierüber einigen nähern Aufschluß geben.

# §. 239.

5) Einen ganz andern und zugleich äufferst schönen Anblick gewährte aber dieses von Cassini zuerst entdeckte große Ringgebirge am 24<sup>nen</sup> Nov. 1789 Abends um 7 Uhr

7 Uhr 45 Minuten, gerade wieder zur Zeit der ersten Quadratur, allein unter andern Librationsumständen, indem der nördliche Rand des Aristoteles 2 Min. o' vom nördlichen. Alhazens Mitte aber im Mittel 46 Sec. vom westlichen Mondrande entfernt war. Nach der dritten forgfältig aufgenommenen Nebenzeichnung lag Cassini nach unlängst dort ausgegangener Sonne noch sehr nahe an der Lichtgränze, erschien jetzt im Mittel 8, 2 Linien im Durchmesser groß, dagegen aber wegen feiner jetzigen nördlichern Lage merklich ovaler als fonst; und in der That war es ein reitzvoller Anblick, wie nicht nur das öftliche Hauptringgebirge, sondern auch die Ringgebirge der beyden kleinern darin befindlichen, jetzt noch ganz mit Schatten bedeckten Crater fehr deutlich als erhabene Gebirge erschienen und einen deutlich messbaren Schatten warsen, auch wie jetzt die vom Hauptringgebirge eingeschlossene Fläche von der eben erst aufgegangenen Sonne noch ganz matt erleuchtet, grau von etwa 270 Licht ins Gelicht fiel, und wie nach der jetzigen Libration der genau gezeichnete Schatten des ungleich hohen westlichen Ringgebirgs eine ganz andere Gestalt, als nach der 18en und 2ten Figur hatte. Wie wäre es möglich gewesen, dass Grimaldi, Riccioli und besonders der vorzüglich fleissige und sorgfältige Beobachter Hevel bey so vielen Beobachtungen diese so augenfällige grosse Einsenkung überall nicht wahrgenommen haben konnten, wenn sie wirklich in ihrer jetzigen Gestalt schon damahls vorhanden und sichtbar gewesen ware?

## §. 240.

Eine bessere Gelegenheit die wahre Beschaffenheit sowohl des Hauptringgebirgs, als der beyden in der davon eingeschlossenen Fläche selbst besindlichen kleinen Bergringe mit Gewissheit und Genauigkeit zu erforschen konnte ich nicht wünschen, weil sich alles was zu einer genauen Messung und Berechnung erfordert wird, hier vereiniget sand, und ich halte es in Hinsicht auf die Naturgeschichte des Mondkörpers für sehr unterrichtend, wenn ich die Resultate dieser Messung hier kürzlich mittheile.

# a) Berechnung der Höhe des Hauptringgebirgs

und zwar

a) des höchsten östlich darin befindlichen Bergkopfs.

Durch die beyden fich auszeichnenden langen Schattenspitzen selbst wird es augenfällig, dass hier zwey merklich höhere Wallberge vorhanden seyn müssen,

Rr₃

deren

## 218 H. ABTH. XV. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DER LANDSCHAFT

deren füdlichster um etwas weniges höher, als der nördliche ist. Hier ist des höchsten Messung und Berechnung.

Ich fand nähmlich

den Halbmeffer des Mondes = 14 50"

den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner unmittelbar nach der ersten Quadratur = 0° 53'

die Entfernung des öftlichen Ringgebirgs von der mit

angelegten Lichtgränze = 10 Linien

die Schattenlänge des höchsten Bergkopss aber = 5 Linien.
Darnach ergibt die Rechnung

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 2° 34′ 35″ an dessen Ende aber nur = 1° 17′ 16″

und weiter die senkrechte Höhe dieser höchsten Wallbergs = 0,00076 des Mondhalbmessers = 4038 Fuss:

und man siehet leicht ein, dass der südliche Wallberg, dessen Schatten fast gleich lang war, ebensalls gegen 4000 Fuss hoch seyn müsse.

Dergleichen höhere, auf den eigentlichen Ringgebirgen aufgesetzte Bergköpse findet man indessen vielstaltig. Unterrichtender ist daher die Berechnung

# B) der Höhe des eigentlichen Ringgebirgs.

Dieses warf unter gleichem Abstande seinen Schatten zwischen beyden darauf ruhenden Wallköpsen im Mittel nur auf 1,6 Linien oder gut 1½ deutsche Meilen weit. Daraus solgt der Erleuchtungswinkel sitt den Flächenpunct, in welchen das Ende des Schattens traf, oder die Höhe der Sonne über dem Horizonte dieses Puncts = 2° 9′ 50″ und die senkrechte Höhe = 0,00030 des Mondhalbmessers

= 1594 Fuss.

# Berechnung der Höhe des nordwestlich im Cassini besindlichen kleinen Ringgebirgs.

Wie es die dritte Figur genau anzeiget, warfen beyde in Cassini's eingeschlossener Fläche vorhandene kleinere Cratergebirge einen deutlichen Schatten; weil
aber der Schatten des kleinsten stidösslichen von dem Hauptringgebirge unterbrochen wurde, so war nur bey dem größern nordwestlichen eine Messung thunlich.
Ich sand den Abstand des östlichen Randes dieses Ringgebirgs von der mit angezeigten Nachtseite = 15 Linien, die Länge des Schattens aber = 13 Linien, und
diesem und den übrigen oben schon angezeigten Umständen nach ergibt die Rechnung
die

die Höhe der Sonne auf dem Ringgebirge am Ansange des Schattens

= 3° (2' 0" = 3° 24' 50"

am Ende des Schattens aber nur

und weiter die fenkrechte Höhe dieses Ringgebirgs = 0, 00050 des Mondhalbmeffers

= 26.57 Fus:

so dass dieses etwa 2 geographische Meilen im Durchmesser große Cratergebirge doch immer fo hoch, als der Wormberg unfers Harzes ift.

Wobey ich noch zum Ueberflus erinnere, dass ich dasmal von der dritten im Hauptringgebirge befindlichen Einsenkung a Fig. 1 abermahls keine Spur fand.

6. 241.

Nach der gegenwärtigen Specialcharte find nun weiter die Hevelischen Alpengebirge, welche die graue Fläche des Maris imbrium, die jetzt nur 1º Licht hatte, begränzen, fammt den dabey befindlichen Einsenkungen und übrigen Gegenständen folgende:

In e, 10 Linien von Caffini's öftlichem Ringgebirge liegt ein einzeler, beträchtlich hoher Berg, welcher 5° Licht, und dasmal bevläufig 36 Lin. von der Lichtgränze entfernt, dennoch einen wenig fiens 1, 5 Lin. langen Schatten warf. Vielleicht ift er das in der Hevelischen Nomenclatur-Charte angezeigte Promontorium Leucopetra.

Bemerkenswürdig ist, dass ich diesen Berg schon am 1sten Oct. 1787 Ab. von 9 U. 30' bis 10 U. 45' und am folgenden Morgen von 4 U. 30' bis 5 Uhr 30', 4 Tage 15 und 21 Stunden nach der Opposition, mithin unter einem groffen entgegengesetzten öftlichen Erleuchtungswinkel nicht nur in merklich anderer Gestalt, sondern anch füdlich fiber ihm eine kleine helle Einfenkung beobachtet, und ihn nach Fig. 4 jedoch damahls bloß nach dem Augenmaasse abgezeichnet habe, dass ich aber diese Einsenkung weder am 7ten Oct. 1788 Ab. um 6 U. 30', noch 8ten Oct. Abends von S U. 10' bis um 10 Uhr mit eben derselben 161mahligen Vergröfferung des 7suff. Telescops habe entdecken können. Weitere Bemerkungen über die bey diefem Berge befindlichen, aus zufälligen Ursachen bald fichtbaren, bald unsichtbaren Gegenstände kommen unten S. 471 bis 473 vor.

S. 242.

Zur gründlichern Ueberficht der weiter in dieser topographischen Charte verzeichneten Gebirge lege ich indesten, ehe ich zu diesen übergehe, drey übereinstimmende Berechnungen vor, welche die fenkrechte Hölte dieses Vorgebirges mit völliger Genauigkeit ergeben.

1) Olme

## 320 II. ABTH. XV. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DER LANDSCHAFT

1) Ohne dass ich an die im vorigen § angégebene Messung dachte, maas ich diesen Berg ein Jahr nachher, nähmlich am 11<sup>tea</sup> Oct. 1789 anderweit, und zwar jetzt vor der letzten Quadratur, Morgens um § Uhr unter einem sehr kleinen Erleuchtungswinkel, als dieser Berg jetzt einen sehr langen Schatten von Osten gegen Westen warf, und sand ihn 13 Linien von der Lichtgränze entsernt, den Schatten aber, welcher sich westlich in einer sehr seinen Spitze auf der hier ebenen Fläche des Maris imbrium endigte, gut § Linien lang.

Die Rechnung ergibt weiter

```
den fcheinbaren Halbmeffer des Mondes

die Länge des Mondes

die Länge der Sonne

die Breite des Mondes

die Entfernung des Mondes von der Sonne

den Abstand der Lichtgr. von der Linie der Hörner

den Erleuchtungswinkel am Ansange des Schattens

den Erleuchtungswinkel am Ende des Schattens
```

und sonach die senkrechte Höhe des Bergs mit vieler Genauigkeit = 0, 00133 Theilen des wahren Mondhalbmessers

# = 7068 Parif. Fuss.

2) Ob nun gleich die im vorigen §. angegebene erste Messung für eine genaue Berechnung der senkrechten Höhe nicht geschickt ist, weil damahls der Berg in einem etwas beträchtlichen Abstande nur einem kurzen Schatten warf, und es solglich, weil dieser Berg nicht conisch gestaltet ist, etwas ungewis bleiben musste, ob durch die Rechnung auch wirklich die senkrechte Höhe des höchsten Gipsels ersolgen werde; so war ich doch neugierig, in wie sern das Resultat mit obigem übereinstimmen würde, und die Rechnung ergab für den §ten Oct. 1783 Abends 6 Uhr

```
den scheinbaren Halbmesser des Mondes = 222, 2 Lin. die Länge des Mondes = 10^2 3^\circ 7' die Länge der Sonne = 6^2 16^\circ 5' die Breite des Mondes = 40^\circ 40' die Entsernung des Mondes von der Sonne = 106^\circ 8' den Abstand der Lichtgr, von der Linie der Hörner = 16^\circ 8' 8'.
```

Wird

Wird nun der Abstand des Bergs von der Lichtgränze der Messung gemäß = 36 Linien, und die Schattenlänge, weil selbige nach der Messung wenig-flens also reichlich  $1\frac{1}{2}$  Linien betrug = 1,7 gesetzt, so ergibt sodann die Rechnung weiter

die Höhe der Sonne auf dem Berge = 9° 23′ 50″ die Höhe der Sonne am Ende des Schattens = 8° 57′ 30″

und sonach die senkrechte Höhe = 0,00124 Theilen des Mondhalbmessers

= 6.584 Fuss.

Welche Berechnung mit obiger bis auf etwa  $\frac{1}{17}$  der Höhe vortrefflich übereinstimmt.

3) Am 26<sup>aen</sup> Oct. 1789 Ab. um 7 Uhr fand ich hierauf wieder diesen Berg nach dem 1<sup>aen</sup> Mondviertel von Westen her under einem sehr geringen Winkel erleuchtet, von welcher Seite her er schon am 8<sup>ten</sup> Oct. aber unter einem großen Winkel erleuchtet gemessen worden, und ohne dass ich bey der Menge der zu beobachtenden Gegenstände an die vorigen Messungen wieder denken konnte, wurde jetzt seine Entsernung von der Lichtgränze = 12, 5 Linien, seine Schattenlänge = 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> bis 7 Linien, im Mittel also = 6, 9 Linien, der Mondhalbmesser = 14' 57' und die Entsernung des Mondes von der Sonne = 3<sup>2</sup> 10° 11' gesinden.

Darnach gibt die Rechnung

für die Höhe der Sonne auf dem Berge 3° 13' 10"

für deren Höhe am Ende des Schattens 1° 26' 50"

und so weiter die fenkrechte Höhe = 0, 00126 des Mondhalbmeffers

= 6696 Fuss.

Die Refultate aus diesen 3 unter so verschiedenen Umständen geschehenen Messungen weichen solchemnach nur um  $\frac{1}{100}$ ,  $\frac{1}{100}$  und  $\frac{1}{100}$  von einander ab. Das Mittel daraus ist = 6782 Fuss, so dass also die Höhe dieses Vorgebirges der Mondalpen der Höhe des St. Bernhard unserer Erdalpen ohngesähr gleich ist. Und so enthalten denn auch diese mehrmahligen übereinstimmenden Messungen einen einleuchtenden Beweis von der practischen Genausgkeit dieser Messungs und Berechnungsart.

§. 243.

f und g find nun ferner die schon bekannten, mehrmahls verzeichneten beyden Einsenkungen, welche sich in der bekannten, von den Vorgebirgen des Co-

Ss

pernicus bis zum Neuton und Plato fortlaufenden Bergader befinden, und auch dieses Mahl erkannte ich diese Bergader, als ein schmales, staches, graues Gebirge. Zur Ersparung des Raums ist sie hier blos bis g. angezeiget. Eine dritte kleinere, verhältlich gezeichnete Einsenkung besindet sich in a.

Unter den Hevelischen Gränzalpen sind die Gebirge i, h, k, l und m merkwürdig. Das Gebirge h bestehet aus sast unzähligen kleinen zusammengehäusten Bergköpsen, und hatte gleich dem Gebirge i unter diesem Erleuchtungswinkel ohngesähr 3 Sec. langen Schatten. Vor beyden Gebirgen aber liegen nördlich kleine, sehr niedrige, nicht zu allen Zeiten sichtbare Bergköpschen.

k und I find längliche Gebirge, von welchen k, welches merklichen Schatten zeigte, das hüchfte, I hingegen gleich einem Bergrücken flach und niedrig ist.

So wie der Augenschein zu ergeben schien, war das Gebirge m wohl unter allen diesen das höchste, und die §. 247 davon vorkommenden, unter sehr kleinen Erleuchtungswinkeln bewerkstelligten Beobachtungen und Berechnungen seiner sehrrechten Höhe zeigen, dass mich der Augenschein nicht getäusschet hat.

### S. 244.

Unter diesem Erleuchtungswinkel schlossen die 3 Berge k, l, m, den sehr merkwürdigen sehwarzdunkeln, runden und begränzten Flecken e gleich einer sinstem Klust ein,
und nach seiner Gestalt und dem Verhältnis der übrigen Schatten konnte ich auch
wirklich nichts Anderes muthmaassen. Auch beheilt er diese craterähnliche Gestalt bis zum Schluss der Beobachtung, ob er gleich um 10 Uhr nicht mehr völlig
so groß, aber doch noch immer völlig finster und rund ins Gesicht siel. Sein Durchmesser betrug wenigstens 6 Secunden oder ohngestähr 1½ geographische Meilen,
sein Abstand von Plato's westlichem Rande nach der Richtung der in der Charte
bemerkten Projectionsquadrate westlich kaum 15 Linien, und eben so viel nördlich von Plato's stidlichem Rande.

Wie ich schon oben bemerkt habe, leitete mich die von mir am 26 nen Sept. Morgens in der Nachtseite des Mondes wahrgenommene zuställige Lichterscheinung zu dieser Beobachtung, und um so aussällender muste mir natürlich vor allen übrigen Gegenständen dieser einem finsten Crater gleichende, runde, schwarzdunkle Flecken werden, da er sich gerade in der Stelle sand, wo ich solche Lichterscheinung wahrgenommen hatte, und ich mich mit irgend einiger Gewisseit nicht erinnerte, das ich diesen so sehr aussällenden Flecken jemahis gesehen hatte.

Hier,

Hier, wo die Gegenstände der vorliegenden Specialcharte selenographisch erörtert werden, ist nicht der Ort diejenigen weitern Beobachtungen zu entwickeln, welche ich über diesen merkwürdigen Flecken und jene zufällige Lichterscheinung verfolgt habe, um den dortigen Naturwirkungen etwas genauer nachzusorschen; sie kommen §. 468 bis 470 in ihrem ganzen Zusammenhange vor, und ich bemerke daher hier weiter, dass sich in n,p,q,r s,t,u,v,w,x,v,z,a,B und y nicht weniger als 15 einzele, gröffere und kleinere, höhere und niedrige Gebirge und Berge unter mancherley Gestalten und Richtungen von der Natur empor und durch einander geworfen befinden, welche den übrigen Theil des zwischen den beyden Einsenkungen Newton und Cassini belegenen Maris imbrium begränzen. Die gröffern dieser Gebirge bestellen augenstillig aus mehrern zusammengehäuften Bergköpfen, find zum Theil 3 bis 4 geographische Meilen im Durchmesser groß, und haben gleich den kleinern und allen übrigen hier verzeichneten Gebirgen, bey denen nicht ein Anderes ausdrücklich bemerkt ift, ein gewöhnlich helles Licht. Sie find fämmtlich, wie es fich von felbst verstehet, unter Anwendung der Projectionsmaschine, ihrer Lage, Richtung, Gestalt, Gröffe und Schatten nach, fo weit menschliche Krast zu dergleichen seinen und zugleich äufferst mühsamen Beobachtungen geschickt ist, mit Sorgsalt und Genauigkeit verzeichnet; wenigstens wird man bey Vergleichung dieser und der oben bemerkten Bianchinischen Zeichnung gar bald finden, dass diese die Bianchinische durch Präcision und Deutlichkeit übertrifft, und Bianchini wahrscheinlich die Vergrößerungen bey seinen Fernröhren von 94 und 150 Palmen übertrieben habe.

# S. 245.

Mitten zwischen diesen Gebirgen liegt nun das merkwürdige, längliche, keilstmige, in die übrige Grundsäche eingesenkte Thal θ, dessen schon in meinen Beyträgen S. 245 gedacht, und welches auch daselbst Tab. VII Fig. 3. jedoch nur solcher Gestalt abgezeichnet ist, wie ich selbiges theils unter einem zu großen Erleuchtungswinkel am 1860 Oct. 1787 Abends und 2160 Oct. Morgens, theils ohne Anwendung der Projectionsmasschine beobachtet habe. Es kommt dieses keilsürmige Thal von dem Kopfgebirge p und erstreckt sich in gerader Richtung von der kleinen Einsenkung b gegen die größere λ nach Nordwesten, ist von seinem breitern halbrunden Anfange bis an die in staneben besindliche dritte, kleine, ringsförmige Einsenkung 44 bis 46 Sec. mithin bis zu seiner Endspitze 52 Sec. oder

gegen 13 geographische Meilen lang, und an seinem Anfange nicht über  $1\frac{1}{2}$  Meilen breit, von welcher Breite es bis zu einer so beträchtlichen Strecke immer schmäler absallend, spitzig zuläust. Die Einsenkung  $\lambda$  sit vom halbrunden Anfange dieses Thals 1 Min. 40 Sec. entsernt und in  $\kappa$  ist noch eine vierte kleinere vorhanden, welche mit den übrigen 3 Einsenkungen b, 4,  $\lambda$ , größtentheils in gerader Linie liegt, so dass die Richtung, nach welcher die wirkende Naturkraft dem keilsörmigen Thale sein Daseyn gegeben hat, auch aus diesen 4 Einsenkungen augenfällig wird.

Merkwürdig bleibt es dabey immer, dass sich von diesem ausstallenden Gegenstande weder in den Hevelischen und Ricciolischen Charten, noch in der großen Cassinischen Charte die geringste Spur findet, da er doch schon unter einer 60 bis 70mahligen Vergrösserung meines 4füssigen Telescops und zwar unter mehrern Erleuchtungswinkeln ausserordentlich deutlich ins Gesicht stillt, und Cassini beträchtliche Fernröhre brauchte, mit denen er ungleich kleinere Gegenstände, z. B. die kleine Einsenkung b, in der von ihm entdeckten und mit seinem Nahmen bezeichneten Wallebene A erkannte. Hier an der Stelle der Mondalpen enthält die Cassinische Charte weiter nichts als ein sanstes Gemisch von nicht hinlänglich characteritischen Flecken. Vielleicht hat dieses Thal erst nach Cassinis Zeit seine jetzige Gestalt erhalten,

#### 6. 246.

Um auch hier die wahren Verhältnisse dieser Mondalpen näher kennen zu lernen, schalte ich drey spätere Beobachtungen ein, nach welchen ich ihre senkrechte Höhe unter merklich kleinern Erleuchtungswinkeln gemessen und berechnet habe.

Am 4ten Jänner 1789 Abends um 5 Uhr gerade zur Zeit der 19en Quadratur, da Alhazens Mitte 19 Secunden, der nördliche Rand des Ariftoteles 2 Minuten, und der nordweftliche Rand des Ariftoteles 56 Sec. vom Mondrande entfernt war, lagen diese Gebirge nach der 5ten Figur noch sehr nahe an der Lichtgränze, und erschienen, wie dann der Fall gewöhnlich ist, ungleich deutlicher und in etwas anderer Gestalt. Der höchse Berg m, an dessen Stelle beyläusig gedachter, in der Nachtseite gesehener, zufälliger Lichtslecken trist, und welcher nach der Charte die merkwürdige craterähnliche Vertiefung cösslich neben sich hat, warf jetzt 25 Linien von der Lichtgränze entsent, seinen im Mittel 5, 25 Linien langen Schatten sowohl über solche Vertiesung, als den össlich vor ihm liegenden niedrigen Berg 1, so dass von beyden überall nichts sichtbar war. Der Berg k hingegen hatte 24

Linien von der Lichtgränze entfernt nur einen 2, 5 Linien langen Schatten. Eben fo lang war der längste Schatten des Bergs h, in einer Entfernung von beyläusig 26, 5 Linien und so ist auch der Schatten des Bergs i von etwa 2, 3 Linien, in einer Entfernung von 29 Linien, sammt den übrigen kleinern Schatten verhältnissmässig entworsen. Bey e war zwischen zwey niedrigern Bergen ein craterähnlicher Schatten augenfällig, der dem jetzt bedeckten, östlich bey m besindlichen c sehr ähnlich war, und in f zeichneten sich die daseblit verzeichneten kleinen slachen Berghügel aus.

Da diese Beobachtung gerade zur Zeit der ersten Quadratur geschahe und der Halbmesser des Mondes 15 Min. 12" betrug; so ergibt die Rechnung

a) für den höchsten Berg m,

die Höhe der Sonne über dessen Horizonte = 6° 18'

die Höhe derfelben an des Schattens Ende = 4° 58'

und solchemnach weiter die fenkrechte Höhe = 0, 00230 Theile des Halbmessers

= 12216 Paris. Fuss;

b) für den Berg k,

die Höhe der Sonne auf dem Berge = 6° 2'30"

deren Höhe am Ende des Schattens = 5° 27' 35" und so weiter die senkrechte Höhe = 0,00102 Theilen des Halbmessers

= 5420 Parif. Fuss:

c) für den Berg h,

die Höhe der Sonne auf dem Berge = 6° 40' 25"

die Höhe derfelben am Ende des Schattens = 6° 2'30"

und darnach die senkrechte Höhe des Bergs = 0, 00123 des Mondhalbmessers

= 6536 Parif. Fuss; und

d) für den Berg i,

die Höhe der Sonne auf dem Berge = 7° 18' 25"

deren Höhe am Ende des Schattens = 6° 43' 30"

und daraus die fenkrechte Höhe = 0, 00125 Theilen der Mondhalbmeffers

= 6643 Parif. Fuss.

# S. 247.

Am 2<sup>ern</sup> May 1789 Abends um 9 Uhr 35' hatte folchemnächst der höchste Berg m einen sehr langen spitzig ablausenden Schatten; und ob gleich die Witte-

Ss 3

rung

rung ungünstig und dieser Gegenstand von leichten Wolken bedeckt war, so bewerkstelligte ich dennoch eine zweyte Messung und sand

den Abstand des Mondes von der Sonne = 92° 47′
den Abstand der Lichtgr. von der Linie der Hörner = 2° 47′
den Halbmesser des Mondes = 16 Min. 10″

die Entfernung des Bergs von der Lichtgränze = 23 Linien die Länge feines Schattens = 7, 5 Linien die Höhe der Sonne auf dem Berge = 5° 27′

die Höhe derselben am Ende des Schattens = 3° 40' und daraus weiter die senkrechte Höhe des Bergs = 0, 00248 [Theiles des Mondhakbmessers

# = 13172 Parif. Fufs.

Welches mit obiger ersten Berechnung abermahls bis auf etwa  $\mathbf{I}_{\tau}^{I}$  der Höhe sehr gut übereinstimmt.

Noch mehr Ueberzeugung gibt aber eine dritte, bey reiner Luft, unter einem fehr kleinen Winkel, mit aller möglichen Genauigkeit geschehene Messung vom 26sen Oct. 1789 Abends um 7 Uhr, da dieser Berg, nach Tab. XXIII Fig. 1. 19, 5 Limien von der Lichtgränze entsernt, einen sehr langen, seinen, üussers sieher semienten gemischtenten begränzt sich endigenden, vermuthlich mit etwas Halbschatten gemischten, sehwarzdunkeln Schatten in die völlig ebene Fische wars, dessen Lünge nach einer sehr langweiligen mehrmahls wiederholten, und in Rücksicht der allzu seinen Schattenspitze wirklich mühsamen Messung 8, 5 bis 9, im Mittel also 8, 7 Linien austrug, und sich folglich, weil der scheinbare Halbmesser des Mondes nur 14 57 gleich war, auf wenigstens 9 deutsche Meilen weit össlich in die hier ebene Fische des Maris imbrium erstreckte. Nach den Ephemeriden betrug der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner 10° 11' und sonach stand die Sonne auf dem Berge 5° o' 30" und am Ende des Schattens nur 2° 47' o" über dem Horizente. Worsus die senkrechte Höhe zu

# 0,00265 Theilen des Mondhalbmessers = 14083 Paris. Fuss

folget, mithin mit der nächstvorhergehenden gleichfalls bis auf beyläufig  $\frac{1}{10}$  übereinstimmt und zugleich nach Wahrscheinlichkeit ergibt, dass bey der ersten am 4<sup>ten</sup> Jän. geschiehenen Messung, der Anfang des Schattens wegen des größern Erleuchtungswinkels vielleicht nicht völlig an der höchsten Spitze gelegen haben mochte.

Auch

11uc1

Auch diese Messungen zeigen also eine merkwürdige Uebereinstimmung und überzeugen mich wiederholt von ihrer hinlänglichen Genauigkeit und der mathematischen Gewissheit, mit welcher man die Höhe der Mondgebirge zu messen im Stande ist. Die mittlere Höhe aus allen drey Berechnungen ist

mithin ist dieses höchste Gebirge der Mondalpen sast so hoch als der Mont blanc, der höchste Berg unserer Erdalpen und zugleich der höchste unserer alten Welt; und da seiner in der Folge mehrmahls gedacht werden muß, so habe ich ihn zur Erleichterung durch solchen Nahmen vor den übrigen Mondalpen ausgezeichnet.

Dass übrigens nach diesen Berechnungen und nach den Verhältnissen der an vielen Stellen ganz ungleich kürzern Schatten, die Höhe dieser Alpengebirge an einigen Orten nicht viel über 1000 bis 2000 Fuß betragen könne, brauche ich nicht zu erinnern. Von dieser erheben sich also diese Mondalpen bis zu einer Höhe, welche der Höhe unsers Mont blanc ohngesähr gleich kommt.

#### 6. 248.

Eine vorzüglich prachtvolle Naturscene aber bietet Plato dem Auge dar, wann fo, wie in dieser Specialcharte der Fall ist, die ausgehende Sonne über dem Horizonte seiner Grundsäche nur 5 bis 6 Grad hoch emporgestiegen, seine Fläche und Ringgebirge zwar nicht ganz, aber doch größtentheils überstrahlet, und seine nunmehr entwickelten Gebirge nach ihren Verhältnissen dem Auge des Forschers in gehörigem Lichte darstellt.

Plato oder der Hevelische Lacus niger major, welcher nach Mayer zwischen dem sten und 14 ten Grade öflicher Länge und dem 49 ten und 53 ten Grade nördlicher Breite liegt, ist eigentlich keine Einsenkung, sondern bestehet aus einer aschgrauen Fläche, welche ich unter mancherley Erleuchtungswinkeln noch immer, ucnigstens scheinbar, und so weit unser bewassnets, doch immer kurzsichtiges Augereichet, wöllig eben gesunden habe, die aber rundum ringsörnig von sehr beträchtlichen Kopfgebirgen eingeschlossen ist, unter welchen einige ihren Gipsel gleich unserm Pico von Tenerissa steil empor heben. Dass das wirklich so sey, beweisen, wenn man die gegenwärtige Charte mit Tab. XXII Fig. 1 vergleichet, sowohl die öst- als westlich von dem Ringgebirge in die eingeschlossen Fläche geworsen werdenden Schatten mit völliger Gewissheit, und diese Schatten stimmen auch überbin mit dem Augenscheine überein. Gewöhnlich bildet nicht nur der Schatten an der Seite.

Seite, wo er in eine wahre rund eingesenkte Fläche fällt, ein Bogenstück einer Elliofe, fondern ift auch ganz unverhältlich weit beträchtlicher als der Schatten, welcher von dem entgegen liegenden Ringgebirge nach auffenhin in die äuffere angränzende Fläche geworfen wird. Der Augenschein ergibt solches bey wahren Einsenkungen in allen meinen topographischen Zeichnungen. Bey Plato hingegen ist so, wie bevm Archimedes und Cassini, Beydes nicht der Fall. Sowohlssein östals westlicher Schatten ist nach der conischen Figur seiner picsörmigen Wallgipsel gestaltet, und der in die äussere Fläche fallende Schatten verhältlich eben so beträchtlich als der, welcher in die eingeschlossene Fläche fällt. Unter dem diessmahligen, für Plato sehr geringen Erleuchtungswinkel war der längste innere Schatten etwa 33 Linien lang, der äuffere hingegen vermischte sich auf nicht weniger, als ohngefähr 7, 5 Linien weit, noch ganz stumpf von der Lichtgränze abgeschnitten. mit der dunkeln Nachtseite des Mondes. Plato gehört also unstreitig zu den ringförmigen Wallebenen der Mondfläche, gegen welche er sich so verhält, wie die gröffern Einsenkungen zu den kleinern; denn mit Einschlieffung seiner beträchtlichen Ringgebirge betrug sein größter Durchmesser von Westen nach Osten nach dem diessmahligen scheinbaren Monddurchmesser is Linien oder ohngefähr is deutsche Meilen, und in seiner eingeschlossenen dunkelgrauen ebenen Fläche habe ich bev so mannigfaltigen Beobachtungen woch nie den geringsten Gegenstand, oder, in fo fern eine S. 250 folgende Beobachtung ausgenommen wird, etwas gefunden, was eine Unebenheit der Fläche verrathen hätte. Ob aber diese Fläche nicht vielleicht vormahls in ältern unbestimmlichen Zeiten wirklich craterähnlich eingesenkt gewesen, und ob sie nicht neue Keime von Centralgebirgen erhalten könne, das können nicht meine, fondern vielleicht nur künftige Beobachtungen entscheiden.

In  $\mu$  tritt ein sehr beträchtliches Wallgebirge nördlich vom Ringgebirge hervor, welches seinen Schatten in die östlichen Wallgebirge wirst, wo sich bey vund e chenfalls 2 Wallberge durch dunkle Zwischenthäler oder Rillen auszeichneten. Eine ähnliche Zwischenschicht findet sich westlich bey  $\mu$ , und liegen diese Schichten, so wie auch bey unsern Erdgebirgen oft der Fall ist, größtentheils parallel.

S. 249.

Wie ich eben erinnert, habe ich Plato's innere graue Fläche bey unzählbaren Beobachtungen immer, wenigstens scheinbar völlig eben gesunden. Zwar schien es am 7<sup>ten</sup> Jänner 1789 Ab. 7 Uhr, 3 Tage 2 Stunden nach dem ersten Mondviertel, unter unter 161mahliger Vergröfferung des 7füff. Reflectors wirklich, als wenn diese graue Fläche nicht durchaus völlig einerley niveau hätte; es war und blieb indessen ungewiß. Um so weniger darf ich aber hier; ehe ich weiter sortgehe, solgende besondere Bemerkungen unberührt lassen.

- 1) Am 15<sup>ten</sup> Oct. 1788 Ab. 8 Uhr, 15 Stunden nach dem Vollmonde, fand ich nach der 7<sup>ten</sup> Figur in dieser grauen Fläche, südöstlich bey der Mitte, einen weisslichen, äusserst unbegränzten Schimmer etwa 7 bis 8 Sec. im Durchmesser groß, wovon ich um 10 Uhr fast überall keine Spur mehr fand.
- 2) Afn 15<sup>ten</sup> Nov. Ab. 7 Uhr 49 Stunden nach dem Vollmonde hingegen, fand ich an eben dieser Stelle das Feld zwey- bis zwey- und ein halbmahl so gross, als gedachter Flecken war, um etwas weniges heller.
- 3) Eben eine solche durchschimmernde geringe, kaum merkliche Helligkeit sahe ich nach der 65ca Figur am 11cca Dec. Ab. 7 Uhr, 36 Stunden vor dem Vollmonde, und bey dieser Beobachtung zeigte sich zugleich bey b etwas helles vom Ringgebirge in die graue Fläche Hereintretendes, in c und d hingegen waren im Ringgebirge zwey längliche dunkle Flecken sichtbar.

Beyderley Erscheinungen habe ich in der Folge meiner Beobachtungen um die Zeit des Vollmondes unter mancherley Erleuchtungswinkeln wahrgenommen, östers aber auch nicht gesehen. Insonderheit schien es mir merkwürdig, das ich am 4ten Oct. 1789 Ab. 8 Uhr, 12 Stunden nach dem Vollmonde, mithin zu tehn der Wechselzeit, da ich am 15ten Oct. 1788 den kleinen Lichtslecken Fig. 7 wahrgenommen hatte, diesen nicht wieder, dagegen aber einen ganz ungleich grösser, von dieser Stelle sich südlich sast bis dicht an das Ringgebirge erstreckenden, dreyeckig gestalteten Lichtschimmer, und ausser diesem westlich noch einen sehr kleinen besondern Lichtschimmer fand. Dass die Verschiedenheit der Libation und der Reslexion der Lichtstrahlen dergleichen Erscheinungen veranlassen können, hat freylich keinen Zweisel; ob aber nicht auch sonst etwas Zustliges dabey mit im Spiele gewesen seyn könne, mögen die § 255 bis 258 und in der dritten Abtheilung vorkommenden Bemerkungen entscheiden.

#### S. 250.

Eine ungleich schönere und prachtvollere Scene aber gibt Plato 4) wann beym Ausgange der Sonne die ersten Spuren einer äusserst schwachen Dämmerung in der grauen Fläche sichtbar werden und dann eben der Rand der ausgehenden Sonne

feine

330

feine ersten wenigen Lichtstrahlen über das Ringgebirge hinein wirst. Diese Beobachtung, die der monatlichen langsamen Rotation ungeachtet nur wenig Minuten dauert, und auf welche man daher Jahre lang vergeblich warten kann, gelang mir am 30<sup>8en</sup> Jul. 1789 Ab. 9 Uhr 48'.

Nach der 8ten Figur war die Lichtgränze von Westen nach Osten bis aß vorgerückt. Westlich an derselben lag schon der größte Theil des Ringgebirges in der Tagesseite und nur der kleine öftlich über dieselbe heraustretende Theil aß war in der Nachtfeite erleuchtet; die ganze innere graue Fläche hingegen war noch durch die hohen Ringgebirge mit schwarzem Nachtschatten bedeckt, und am füdlichen Ringgebirge zeigte sich eine niedrigere ebensalls mit Schatten bedeckte Stelle. Indem ich so den dunkeln Nachtschatten der innern Flische mit der lichtstarken 161mahligen Vergröfferung beobachtete, wurde es mir zu Sinne, als ob etwas öftlich bey der Mitte, die schwarzdunkle Fläche gleichsam in eine Art von Gährung käme; allein wenig Secunden nachher wurde ich gewahr, dass sich hier an zwey Stellen eine aufferft entfernte Enthüllung oder Aufheiterung zeigte, die einer fehr schwachen Dämmerung ähnlich war. Beyde Stellen erschienen schwärzlichdunkel und stachen gegen den übrigen Nachtschatten nur so wenig ab, dass ich ansänglich ungewiss war, ob ich einen wahren Unterschied in der Dunkelheit merkte, oder nicht. Indessen wurden diese beyden Flecken nach wenig Secunden etwas heller, veränderten ihre Gestalt immerfort, bis sie dann bald darauf grösser und merklich heller wurden, und ihre Gestalt dann so, wie sie in der 8ten Figur abgebildet sind, zwar nicht ohne alle, aber doch nicht sehr merkliche Veränderung so lange behielten, dass ich sie nunmehro in ihrer jetzigen hellern Farbe und grössern Gestalt abzuzeichnen vermögend war. Aber auch noch jetzt erschienen sie noch sehr dunkelgrau, fo dass sie nach meinem willkührlichen Maasstabe und einer höchstbevläufigen Schätzung nur 1 bis höchstens 10 Licht hatten.

Unstreitig war diese jetzige noch immer sehr dunkle Farbe Halbschatten, der daher entstand, dass an diesen beyden Stellen nur ein Theil der über den westlichen ungleichen Ringgebirgen ausgehenden Sonne sichtbar war; welchen Halbschatten ich in der Folge da, wo die Lichtgränze durch graue Flächen gehet, an dieser vielfältig wahrgenommen habe. Bald darauf entwickelte sich die Fläche weiter aus dem Nachtschleyer und nach wenig Minuten konnte ich schon den strichweise durch die ganze Fläche weg liegenden Schatten der westlichen Wallköpse unterscheiden.

Ver-

Vergleicht man aber die Lage und Gestalt dieser beyden etwas hellern Flecken nach der Hauptcharte mit der Lage und dem Schatten der wesslichen Ringgebirge, und bedenkt dabey, dass diese hellern Flecken, so wie ich es gesehen habe, auch ößlich mit Nachtschatten umgeben waren, so kann man, in so fern nicht etwa auch hier eine verschiedene Reslexion des Lichts mit im Spiele war, fast nicht weiter zweisseln, dass die Fläche keinesweges völlig eben, sondern diese beyden Stellen um etwas Weniges höher seyn, als womit sich auch sodann die vorhergehenden Beobachtungen reimen lassen.

6. 251.

Diese Vergleichung veranlasste, dass ich die höchste senkrechte Höhe des westlichen Platonischen Ringgebirgs nach der am 8<sup>ten</sup> Oct. 1788 Abends gegen 6 Uhr geschehenen bevläusigen Messung des mittelsten Schattenkegels berechnete.

Unter den übrigen §. 235 schon angezeigten Umständen fand ich nähmlich, aber, weil ich bey dieser Beobachtung mein Augenmerk auf allzu viele andere, in mancher Rücksicht merkwürdigere Gegenstände zu richten hatte, nur beyläusig, daß das westliche Ringgebirge 22 Linien von der Lichtgränze entsernt, und sein Schatten etwa 3\frac{3}{4} Linien lang war. Darnach ergibt die Rechnung

die zeitige Höhe der Sonne auf dem westlichen Ringgebirge

am Anfange des Schattens = 5° 47' 15"

an dessen Ende aber nur = 4° 49′ 0″

und darnach weiter die Höhe des mittelsten höchsten Bergkopfs = 0,00157 des Mondhalbmessers

= 8343 Fuss.

Eine zweyte ebenfalls beyläusige Messung geschahe am 25ten Nov. 1789 Ab. 11 Uhr, da des Mondes Halbmesser 14 Min. 49", 5 und der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner 13° 43' betrug. Ich sand den westlichen Wallabhang nur 14 Linien von der Lichtgränze entsernt, und der längste Schatten, der aber undeutlich erschien, und von welchem ich wohl schwerlich die seinste Spitze erkannte, betrug ohngesähr 5½ Linien. Die Rechnung ergibt den Umständen nach sehr gut übereinssimmend die Höhe = 0,00124 = 6590 Fuss. Das Mittel aus beyden Producten ist = 7466 Fuss, wobey man immer bis auf ½ der senkrechten Höhe sicher seyn durste.

Dass die nörd- und siidlich dabey liegenden Bergköpse, welche die beyden übrigen ausgezeichneten Schatten verursachten, nicht viel niedriger seyn können,

ergibt der Augenschein, und so ist denn diese Fläche an der westlichen Seite von Ringgebirgen eingeschlossen, welche zum Theil wo nicht ganz doch größtentheil s so hoch, als unser St. Gotthard, sind.

#### S. 252.

Westlich bey Plato liegt nun weiter nach der Charte bey  $\sigma$  ein einzeles Vorgebirge, dessen Schatten 7 Sec. lang war, und in  $\tau$  eine gebirgige Anhöhe, bey  $\chi$  aber in der den Plato zunächst umgebenden ungleichen hügelartigen Gegend, eine beträchtliche ringförmige, mit ihrer Walleinfassung 3 Linien im größten Durchmessen haltende, dieses Mahl halb in Schatten liegende Einsenkung, in  $\varphi$  eine, sowohl ihrer Grösse, als dem Schatten nach, verhältlich gezeichnete etwas kleinere, und in  $\psi$  eine noch kleinere von hellblinkendem Lichte; so wie sich auch in den westlichen Gebirgen bey  $\omega$  eine kleine, nicht recht deutliche Einsenkung zeigte.

Uebrigens liegt bey M füdwestlich bey Plato ein beträchtliches, gegen s geogr. Meilen im Durchmesser grosses Gebirge, in welchem sich südöstlich ein eingreisender, rundlicher, dunkler, craterähnlicher Schatten zeigte, der zwar dem bey e ähnlich, aber bey weitem nicht so deutlich, noch so augensüllig war. Ein noch grösseres und auch höheres Kopsgebirge besindet sich in å, welches aus zwey an einander geschichteten Hauptlagen bestehet, und in  $\zeta$  und n liegen noch zwey niedrige längliche Berge, dicht an welchen bey e eine wahrscheinlich etwas eingreisende Einsenkung besindlich ist.

# S. 253.

Südlich am Plato ist auch in dieser Specialcharte Newton wieder solcher Gestalt verzeichnet, wie ich diese so sehr merkwürdige und instructive Wallebene unter diesem kleinern Erleuchtungswinkel deutlich beobachtet habe. Dieses Mahl sahe ich nähmlich mit völliger Gewissheit sehr deutlich, dass dasjenige, was mir unter einem grössen Erleuchtungswinkel nur ein gleich grauer Ablatz zu seyn schien, (\$\frac{1}{2}\text{ 184}\) eine wahre Bergader, und zwar ein Arm der von den nördlichen Vorgebirgen des Copernicus bis hieher fortlausenden Bergader ist. Nachdem nähmlich diese Ader, von welcher hier nur ein kleines Stück gezeichnet ist, auf die beyden bekannten Einsenkungen sund getrossen, läust sie bogensörmig auf P, eine kleine Einsenkung, und verlieret sich, so wie die Zeichnung ergibt, in den sieden Worgebirgen des Plato. Diese Vorgebirge machen aber zugleich einen

einen Theil der Begränzung von Neuton aus, und von der kleinen Einfelkung F, läuft wieder eine Bergader EE, öftlich um Newtons afchgraue Fläche herum, fo dass diese Fläche allenthalben von einer wahren niedrigen Berglage und von Gebirgen eingeschlossen ist.

Das was aber bey diesen sorderbaren Naturwirkungen die Ausmerksamkeit des Natursorschers vorzüglich mit verdienet, ist dass die Berge in C und D mit ihren Füssen gerade auf dieser Bergader ruhen und zugleich dem Auge ein prachtvolles Schauspiel geben. Denn C ist der sehon in meinen Beyträgen beschriebene Pico, welcher dem äussen Ansehen nach den Felsen unserer Erde gleichet, aber seinen Gipsel in einer schlanken consischen Gestalt bis zu einer beträchtlichen Höhe steil empor liebet, und eben so liegen auch die ungleich niedrigeren Berge bey D in der Richtung dieser Bergader.

Pico's längster Schatten betrug unter diesem Erleuchtungswinkel nach 6 Uhr, da die Lichtgränze 22 Lin. entsernt war, 4 Linien. Darnach beträgt seine oben §. 48 berechnete senkrechte Höhe nicht weniger als 8868 Parifer Fust, so dass man sich bey dem Anblick dieser steilen schlanken Bergspitze des Wunsches auf ihr die umliegenden Mondgeside zu überschauen nicht wohl enthalten kann.

Uebrigens fand ich auch dieses Mahl in Newtons grauer eingeschlossener Fläche überall keinen Gegenstand, und es wird nur noch der Vollständigkeit wegen bemerkt, dass B der bekannte, vorhin schon mit beschriebene, südlich über Pico belegene Berg sey, welcher dieses Mahl nur höchstens 2 Linien langen Schatten hatte, und A die östlich dabey belegene, ebenfalls schon bekannte und verzeichnete Einsenkung.

#### §. 254.

Nördlich vor dieser bisher beschriebenen sehr merkwürdigen instructiven Landschaft liegt ein Theil des Maris frigoris, welches, so wie die Zeichnung anzeiget, westlich nach J hin und auch nördlich etwas hellgrau von 2°, südöstlich aber von G bis H nur von 1° Licht erschien. Die Zeit war indessen verstrichen. Ich verzeichnete daber nur noch die im Mari frigoris bey D, E und F belegenen drey ziemlich beträchtlichen Einsenkungen, welche summtlich von ringsörmigen Wällen eingeschlossen, beträchtlich ties find, und daneben gewöhnlich helles Licht naben. D und E hatten ohngesähr 4 bis  $\varsigma$  Linien im Durchmesser, F hingegen nur etwa 3 Linien, und die Schatten sind verhältnismässig nach dem Augenmaasse gezeichnet. D und E sind sübrigens durch eine sehr schöne, aus lauter einzelen

Tt 3

Bergen bestehende Bergkette KK mit einander verbunden, an welcher sich, wie gewöhnlich der Fall ist, bey L eine kleine verhältlich gezeichnete Einsenkung besindet.

### S. 255.

Dass wir schon durch das, was bis hierher über die mannigfaltigen Merkwürdigkeiten dieser interessanten Mondgegend topographisch bemerkt worden, zu einer genauern Mondkunde und zu mancher gewiß nicht unerheblichen felenogenetischen Speculation geleitet werden, hat wohl keinen Zweisel. Durch Vergleichung älterer und neuerer, fowohl unter eben denfelben, als andern Erleuchtungswinkeln und Umständen bewerkstelligten Beobachtungen und durch Critik gewinnt indeffen die Mondkunde immer mehr und mehr. Dadurch werden unfere auf Augenschein und dringende Wahrscheinlichkeit gegründeten Schlüsse oft bis zu einer mathematischen Gewissheit gebracht, und eben dadurch wird erst der Werth, den dergleichen selenotopographische Untersuchungen für die physische Sternkunde haben, recht augenfällig. Mit Vergnügen lege ich daher, ehe ich zur Beschreibung der östlichern Mondgegenden übergehe, noch einige Zeichnungen und Beobachtungen vor, wie ich den Plato und Newton, fammt der zunächst füdlich daran gränzenden Gegend des Maris imbrium, unter folchen andern Erleuchtungswinkeln umständlicher untersuchet habe, als zu einer desto gewissern Begründung obiger Bemerkungen nothwendig und nützlich war.

### S. 256.

Das, was mich aber zu diesen umständlichern Untersuchungen leitete, war Bianchini's merkwürdige Beobachtung des Plato vom 16 a. 1725. Damahls beobachtete dieser berühmte Beobachter i Tag nach der ersten Quadratur, i Stunde nach Sonnenuntergange, und zwar mit einem Campanischen Fernrohre von 150 Römischen Palmen oder ohngesähr 110 Fuß Englischen Maasses, im Plato, als die Lichtgränze durch dessen Mitte ging, und die vom Ringgebirge eingeschlossen graue Fläche noch ganz mit dem Schatten des westlichen Ringgebirgs bedeckt war, einen in mehrere Strahlen zertheilten gelblichen Lichtschein, welcher sich von Westen, als von welcher Seite damahls Plato von der Sonne erleuchtet wurde, gleich wahren Sonnenstrahlen mitten durch die noch sinstere Grundsläche verbreitete; so wie diese Erscheinung, um ihre Vergleichung mit

meinen Beobachtungen zu erleichtern, nach der davon vorhandenen Bianchinifehen Zeichnung Tab. XXII Fig. 3 mit abgebildet ist \*,

Eine ähnliche Erscheinung beobachtete Short mit den Herren D. Stephens und Harris den 22<sup>8en</sup> April 1751 mittelst des von ihm versertigten großen Reslectors in Marlborough - house \*\*. Sie fanden nähmlich unter ähnlichen Umständen einen Lichtstreissen in der eingeschlossene Ebene des Plato. Bald nachher sahen sie einen zweyten, welcher sich gleich darauf wieder in zwey Lichtstreissen heilte. Short sand kein Loch in den westlichen Ringgebirgen, durch welches diese Lichtstrahlen auf diese dunkle Grundsläche fallen konnten, entdeckte aber eine niedrigere Lage oder einen Einschnitt in den westlichen Gebirgen, welcher gegen den ersten, und bald nachher einen gleichen, der gegen den letzten Lichtstreissen gerichtet war. Ob aber gleich dieser letzte Lichtstreissen sich wieder in zwey Streissen theilte, so waren sie dennoch keinen dritten Einschnitt in den Gebirgen zu entdecken vermögend, woraus sich die ganze Erscheinung hinreichend hätte erklären lassen.

#### S. 257.

Diese Beobachtungen, vornehmlich aber die mir anfänglich nur noch allein bekannte Bianchinische, schienen mir zu wichtig, als daß sie nicht meinen Forschungstrieb von neuem thätig gemacht haben sollten. Da bey der Shortischen Beobachtung keine Zeichnung vorhanden ist, noch die nähern Umfände angezeigt sind, in welcher Gestalt und Entsernung von einander solche Lichtsreissen sichtbar waren, und wie weit sie sich gegen Osten erstreckten; so ist sie eine sichere Folgerung nicht weiter geschickt, als daß man bey Vergleichung dieser Beobachtung mit den Tab. XXI abgebildeten, von mir ost beobachteten, im Plato sich nach dem dortigen Ausgange der Sonne zeigenden drey Schattenkegeln, zu

Diese Beobschtung ist den Philos, Transach, N. 396 einverleibet. Auch findet sie sich in Doppelmayers Atl. coel. Tab. 12 sammt der Abhildung solcher Erscheinung, als woraus auch die Tab. XXII Fig. 3 besindliche Zeichnung entlehnt ist; und heist es daseibst: Exmargine huius maculae Plato dishae candido et soli obuerso subrabe solis radius supra ipsua sundum obscurum transmissu apparuit per tubum 150 palmer. Franc. Bianchino Romae die 26 Aug. 1725. Welches datum aber einen Druckschler enthält und, die 16 Aug., heissen mus, und wobey noch bemerkt wird, daß diese Abbildung so wie sie sich daseibst besindet, auch hier, nicht gleich meinen eigenen Zeichnungen in verkehrter, sondern ausrechter Stellung abgezeichnet sev.

\*\* S. Philof. Trans. Vol. XLVII for the years 1751 and 1752 pag. 164-

vermuthen Urfache hat, daß die Sonnenstrahlen zuerst über die drey niedrigera Stellen des westlichen Ringgebirgs, welche sich südlich über und an solchen drey Schattenkegeln besinden, in die noch dunkle Grundsläche gesallen seyn, und die Erscheinung jener drey Lichtstreissen darin verursachet haben dürsten. Ich schößt habe diese herrliche Naturscene, welche Short beschreibt, am 30seu Jul. 1789 Ab, von 9 Uhr 48' an, und zwar von der entserntesten Dämmerung (S. S. 240 und Tab. XXI Fig. 8) bis dahin, da sich solche drey Schattenkegel völlig ausgebildet hatten und von ihrer größsten Länge nach und nach immer kürzer wurden, unter einer völlig ähnlichen Erscheinung so deutlich mit angesehn, daß solche Vermuthung keinem weitern Zweisel unterworsen seyn kann; ob ich gleich so wenig, als Short, vermögend war, die sich zu geschwind verändernden Lichtstreissen treu genng abzuzeichnen.

Desto instructiver aber ist die Bianchinische Beobachtung mit ihrer Zeichnung. Nach der aufrechten Stellung folcher Abbildung (Tab. XXII Fig. 3) und der darin mit angelegten Lichtgränze und Nachtseite mußten die Strahlen des im Plato hinter den westlichen Ringgebirgen ausgehenden obern Sonnenrandes von der Rechten gegen die Nachtseite hin, und zwar zuerst über die niedrigern Stellen oder Einschnitte der Ringgebirge in die Grundfläche fallen, und er konnte sich also der Tag nicht zunächst am westlichen Ringgebirge, sondern öftlich an der Lichtgränze am meisten entwickeln. Nun gönne man aber der Bianchinischen Zeichnung einige Aufmerksamkeit und man findet nicht nur gerade das Gegentheil, sondern auch überhaupt einen Contrast, der sich so wenig mit der Shortischen, als meinen Boobachtungen reimen läßt; denn gesetzt es verursachten wahre Sonnenstrahlen solche fonderbare Erscheinung, so ist 1) a b die Lichtgränze, welche bey zunehmendem Monde von ab nach e oder gegen Often hin fortrückte, mithin ach die Tages-, a e b die Nachtseite und c d f e die beyläufige Richtung, in welcher die Sonnenstrahlen einen. Tag nach der ersten Quadratur bey e iber eine niedrigere Stelle des westlichen Ringgebirgs in die Grundsläche sielen. Nimmt man nun' diese Fläche als glatt, oder doch fo, wie sie es nach meinem Beobachtungen wirklich ist, als wenigstens größtentheils eben an; so konnte sich das meiste Licht nicht in d, fondern in f zunächst an der Lichtgränze zeigen; es zeigte sich aber in d zunächst am Ringgebirge. 2) Befinden sich nach Tab. XXI mit der Shortischen Beobachtung übereinstimmend, zwey niedrige Stellen mitten in Plato's westlichem Ringgebirge, über welche die Sonnenstrahlen fallen und zwey Hauptlichtstreiffen bilden

mussten; Bianchini sahe aber nicht zwey, fondern nur einen einigen in mehrere kleinere getheilten Lichtstreiffen, und ich zweifele, dass sich dieser Umstand aus einer Verschiedenheit der Libration erklären lasse. 2) Nach der Bianchinischen Zeichnung ging damahls die Lichtgranze ab mitten durch Plato, der Lichtstreiffen erstreckte sich aber nicht nur von d bis f in der Tagesseite, sondern auch von f bis e, auf wenigstens 6 bis 7 geographische Meilen oder 2 bis 3 Grade der selenographischen Länze in der Nachtseite fort. Waren es also wahre, über die westlichen Ringgebirge fallende Sonnenftrahlen, fo müßten fich an diefer Stelle in Plato's eingeschloffener grauer Fläche sehr ungleiche, höhere und niedrigere Berglagen befinden, welche zum Theil fast so hoch als die öftlichen Ringgebirge wären, wenn sie bey e schon von den Sonnenftrahlen getroffen werden konnten; welches aber allen meinen vielfältigen Beobachtungen schlechterdings entgegen ist. Dieses und dass der Bianchinische Lichtftreiffen kein auf die Fläche fallendes Sonnenlicht fevn konnte, erhellet infonderheit aus meiner Beobachtung vom 30ften Jul. 1789 (S. 200) und aus der dazu gehörigen Zeichnung Tab. XXI Fig. 8. Damahls beobachtete ich den Plato eben fo, wie Bianchini, 1 Tag nach der ersten Quadratur und der Mond hatte fast völlig eben dieselbe Lage im Thierkreise, als am 16ten Jul. 1725; Erleuchtungswinkel und Libration waren folglich bey beyden Beobachtungen ohngefähr gleich; allein die Lichtgrünze a B war fast völlig bis zu den öftlichen Ringgebirgen vorgerückt, ehe sich die entferntesten Spuren einer Dämmerung, geschweige die Schattirungen der Lichtstreiffen in der Grundfläche zeigten. Und eben so verhielt es sich auch nach Fig. 2 Tab. XXII am 4ten Jänner 1789 Abends um 5 Uhr, gerade im 1ften Mondviertel, da die Lichtgranze ebenfalls merklich über die Mitte fortgerlickt war, ohne daß ich die gering fien Spuren von dem Anbruche des Tages in Plato's eingeschlossener Fläche entdecken konnte.

Nach diesen Gründen wird es also einleuchtend gewiss, dass die von Bianchini im Plato beobachtete Lichterscheinung kein auf die Fläche gesallenes Tages- oder Sonnenlicht gewesen seyn, und also auch nicht in der Reslexion des Lichts ihren Grund gehabt haben könne. Ist das aber gewiss, so war es eine zusätlige, sich auf 12 bis 14 deutsche Meilen weit erstreckende Lichterscheinung, es sey auf Plato's Grundssäche selbs, oder in deren Atmosphäre. Und so enthält denn diese Vergleichung der Bianchinischen Beobachtungen mit der Shortischen und den meinigen sür die Mondkunde ein merkwürdiges Actenstück.

Uu

S. 258.

#### §. 258.

Zugleich leitete sie mich aber auch durch eine sorgsältigere und sleissigere Bebachtung des Plato zu einer umständlichern Erforschung, welche über die Naturgeschichte des Mondkörpers neues Licht gibt, wovon ich hier bloss drey, als die interessantessen. Beobachtungen mitzutheilen das Vergnügen habe.

Die erste ist vom 21 sen Nov. 1788, da ich Morgens um 6 Uhr 15 Stunden nach der letzten Quadratur, den Plato mit der gewöhnlichen 161 mahligen Vergrösserung unmittelbar an der Lichtgränze beobachtete; bey welcher Beobachtung der scheinbare Durchmesser des Mondes beyläusig 32 Min. 13 Sec., der Abstand des östlichen Randes des Grimaldi vom östlichen Mondrande, jedoch nach einer erst um 9 Uhr 30' bey Tage geschehenen Messung, im Mittel 31 Sec., die Entsernung des nördlichen Randes des Plato aber vom nördlichen Mondrande nicht weniger als ohngesähr 4 Min. 16 Sec. betrug, so dass auch Plato unter diesen Umständen merklich breiter als nach Tab. XXI ims Gesicht siel.

Was für einen reitzenden Anblick das prachtvolle Naturgemählde dieser kleinen Landschaft unter, den angezeigten Umständen gebe, kann man sich einiger Maassen durch die 1<sup>th</sup>e Fig. Tab. XXII vorstellen; bey welcher jedoch, so wie auch in der 2<sup>ten</sup> Figur, die solches Mahl nicht umständlich mit beobachtete Bergader Neutons bloß nachrichtlich mit angezeiget ist, auch alle umliegenden Berge und sonstigen Gegenstände, welche solchen Anblick erhöhen, weggelassen sind. Jetzt sahe ich

1) deutlich, daß mich der Augenschein nicht getäuschet hatte, und daß Plato'r Fläche keinesweges gegen die Mitte hin eingesenkt ist; auch 2) daß die östlichen Ringgebirge eben so, wie die westlichen, eine sehr ungleiche Höhe haben, weil der längste Schatten, welcher von einem östlich im Ringgebirge besindlichen Pico in die graue Fläche geworsen wurde, sehr schmal und spitzig ablausend 9 Linien, der kürzeste hingegen nur etwa 2 Linien lang war, und dabey so deutlich erschien, daß ich die kleinern Schattenbilder mehrerer kleinern Bergköpse, welche die Gränze des Schattens ungleich und höckerig machten, sehr deutlich erkannte.

# 6. 259.

Eben so instructiv und prachtvoll war aber auch bey dieser Beobachtung die Scene, welche Neuton mit seinem selsenähnlichen, steilen, glänzenden Pico dem Auge darstellte; denn jetzt sahe ich i) vorzüglich deutlich, dass die Newtons graue

graue Fläche begränzende Ader eine wahre, über die übrige Grundsliche erhabene Bergader ift, welche an verschiedenen Stellen hügel- oder bergartige Abtheilungen hat, und also ein wahres Analogon so vieler von mir beobachteter Licht - und Bergadern ist, welche kleine, runde, ebene graue Flächen kreisförmig einschlieffen. 2) Unter den öftlich an dieser so merkwürdigen Fläche befindlichen Bergen zeichneten fich vorzüglich c und d durch ihre beträchtlichen Schatten aus, und die übrigen find bloß nach ihrer beyläufigen Lage nachrichtlich mit angezeiget. d ist der merkwürdige Pico, welcher bev einer so schlanken conischen Gestalt sein Haupt bis zu einer Höhe von ohngefähr 9000 Parif. Fuß empor hebt, und es läßt sich kaum ausdrücken, wie prachtvoll und deutlich er unter den diessmahligen Umständen ins Gesicht fiel. Weil nach der damahligen Libration Plato fast in seinem größten Abstande vom nördlichen Mondrande erschien; so stellte Pico dieses Mahl seinen Gipfel, wenigstens scheinbar, fast ganz senkrecht, aber nichts desto weniger so deutlich dem Auge entgegen, dass ich allenthalben seine steile, größtentheils rundliche Seitenfläche sehen, und mit aller Gewissheit wahrnehmen konnte, dass dufer in feiner Gestalt und Farbe einem Zuckerhute gleichende Bergkorper, feiner flei-In conischen Gestalt ungeachtet, aus mehrern klippenähnlich über einander gethurmten, zum Theil fehr kleinen Bergköpfen bestehet \*, ein Umstand, welcher deutlich ergibt, dass dufer Berg aus einer fehr festen haltbaren, felfenähnlichen Masse bestehen müsse. Wie es die Zeichnung genau ausdrückt, wurde sein Schatten etwa 10 Linien lang, noch sehr stumpf von der Lichtgränze abgeschnitten, und unter diesen Umständen konnte ich dasmal seinen Tab. XXI mit verzeichneten, gegen Süden flach ablaufenden Nebenfuss nicht sehen. In der gegenwärtigen iften Figur Tab. XXII ist lit. A, und zwar in d nur sein Hauptsuss, auf welchem er ruhet, angezeiget, lit. B, hingegen der Bergkegel felbst, etwas vergröffert, so wie er dasmal seiner Gestalt nach ins Gesicht fiel, sorgfältig abgezeichnet; jedoch muss die Charte, weil er so, als wenn man gleichsam von seinem Scheitelpuncte auf ihn und die umliegende Mondgegend

Dass dieses keine Täuschung war, beweiset eine weitere Beobachtung. Am 21en May 1789 Abends um 8 Uhr, etwa 4 Stunden nach dem 18en Mondviertel, da Alhazens Mitte 58 Sec. vom westlichen Mondrande entsernt, die Lichtgränze dem noch in der Nachtseite besindlichen Pico bis auf wenig Secunden sehr nahe gekommen, und ein beträchtlicher Theil seines Gipfels von der Sonne schon erleuchtet war, zeigte sich dicht an dem Hauptlichtpuncte zur Seite noch ein deutliches, aber sehr kleines Lichtpunctchen als das Licht eines seiner Bergtheile, woraus er zussammengethürmt ist.

gegend herabfälle, fast senkrecht gegen das Auge gerichtet erschien, größtentheils mit der Schneide gegen das Auge gehalten werden, wenn man von ihm so wie er ins Gesicht siel, ein getreues Miniaturgemählde sehen will. 3) Unter dem diesmahligen sehr geringen Erleuchtungswinkel entdeckte ich mit aller Gewißheit und Deutlichkeit in Newtons Fläche nicht nur in a einen kleinen niedrigen, gleich der Grundsläche grauen Berg, den ich weder am 81cm Sept., noch 80cm Oct. unter merklich größern Erleuchtungswinkeln mit Gewißsheit latte erkennen können, sondern es schien sich auch in b etwas Hervorstechendes, wahrscheinlich ein äusserst kleines Bergköpschen, welches nicht über 1, 5 Sec. groß seyn konnte, auszuzeichnen; dagegen ist es aber merkwürdig, das ich dieses Mahl weder die Tab. XXI lit. F verzeichnete, in der westlichen Wallader besindliche kleine Einsenkung, noch das darunter sich auszeichnende Hügel- und Gebirgartige sahe.

§. 260.

Zugleich erhellet aber auch aus dieser Beobachtung die verschiedene merkwürdige Höhe von Plato's öftlichen Ringgebirgen. Vorzüglich merkwürdig ist eine auf den übrigen össtlichen Ringgebirgen des Plato bey g ausgethürmte, ihren Gipsel gleich einem Alpengletscher vor allen andern himmelan empor hebende Picspitze, welche unter mehrern Erleuchtungswinkeln mit starken Fernröhren sich gut unter scheiden lässt und mir schon aus andern Beobachtungen bekannt war, unter diesem sonst so verzüglich günstigen kleinen Erleuchtungswinkel aber, der reinen Lust ungeachtet, vermuthlich aus zusälligen Ursachen sich nicht deutlich unterscheiden ließ, sondern sich dasmal bloß durch ihren vorzüglich langen, sehr sein und spitzig auch etwas unbegränzt ablausenden Schatten ossenbahrte. Dieser betrug 9 Linien in einem Abstande von ohngestlitt 15 Linien. Für die oben angezeigte Zeit der Beobachtung aber war der Halbmesser des Mondes = 16 Min. 6", 5 die Entsernung des Mondes von der Sonne = 81° 41' und der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 8° 19'. Daraus ergibt die Rechnung für

die Höhe der Sonne auf dieser Picspitze = 3° 38' 20"

für die Höhe der Sonne am Ende des Schattens = 1° 26' 40"

und daraus weiter die senkrechte Höhe = 0,00170 Theilen des Mondhalbmessers

= 9034 Parif. Fuss.

Die kleinste Schattenlänge hingegen betrug nur ohngefähr 2 Linien in einem fast gleichen Abstande. Für die kleinste Höhe dieser öftlichen Ringgebirge ergibt daher die Rechnung nur beyläusig

2657

#### 2657 Fuss.

Von diefer ringförmigen gebirgigen Grundlage erheben also diese beträchtlichen Kopsgebirge ihre Gipsel bis zu obiger beträchtlichen Alpenhöhe. Zugleich siehet man aber auch nach dieser Berechnung ein, dass der an Newtons Wallader besindliche Berg e nach dem Verhältniss seines Schattens nicht viel über 3000 Fus hoch seyn könne, und wie äussert unbeträchtlich vollends die Höhe der kleinen Berghägel a, b und der Wallader Newtons seyn müsse, als deren senkrechte Höhe an verschiedenen Stellen nicht über einige hundert Fuss hinangehen kann.

#### 6. 261.

Die zweyte Beobachtung verdienet nicht weniger Aufmerkfamkeit. Sie unterstützt dasjenige, was ich über mehrere, wahrscheinlich nach einander gefolgte ältere und neuere Revolutionen der Mondfläche, und besonders auch darüber geäuffert habe, dass vielleicht Newton in ältern Zeiten eine wahre Einsenkung gewefen, und durch unbekannte Naturkräfte wieder flach und eben geworden seyn dürfte. Das, was mich auf diesen Gedanken leitete, war weiter nichts als die analogische Beschaffenheit der ganzen Mondsläche. Um so auffallender war es mir, als ich am 4ten Jänner 1789 Abends um 5 Uhr gerade im 1ften Viertel, da Alhazens Mitte nur 19 Sec. vom westlichen, und der nördliche Rand des Aristoteles nur 2 Min. vom nördlichen Mondrande entfernt war, den Zeitpunct traf, da die Lichtgränze fast mitten durch Newton und Plato ging; indem jetzt nach der 2ten Figur der Augenschein ergab, dass jenes merkwiirdige Fläche, nicht, wie ich nach dem Augenschein unter andern Erleuchtungswinkeln vermuthet hatte, durchaus eben, sondern, wie der mitten darin befindliche Nachtschatten mit völliger Gewissheit anzeigte, wirklich noch jetzt in der Mitte etwas und zwar merklich eingesenkt ift. An fich ist dieses freylich nicht concludent, zumal da sich dicht an der Lichtgränze mehrere etwas tiefer abfallende Stellen zeigen, welche man unter gröffern Erleuchtangswinkeln nicht sehen kann; allein der sonderbare Umstand, dass hier die Abtiefung gerade nach der Gestalt der ganzen Fläche ebenfalls kreisförmig und dabey so geringe ist, dass man von ihr unter einer nur um 1 bis 20 grössern Sonnenhöhe überall keine Spur wahrnimmt (S. Fig. 1), daß fie fich ferner gerade in der Mitte der gleich einer jeden andern wahren Einsenkung durch einen Wall ringförmig eingeschlossenen Fläche befindet, wo alle Einsenkungen, wie uns die Schatten überzeugen, einem Ausschnitte einer Hohlkugel ähnlich, gewöhnlich am tiefsten find,

und dass diese Abtiefung nicht vom Walle selbst an allmählig tie er abfällt, sondern fich blofs in der Mitte befindet, scheint nach sehr groffer Wahrscheinlichkeit meine Vermuthung zu unterstützen, das Newton in ältern Zeiten eine wahre Einsenkung gewesen, aber wieder eben geworden, und dass nur noch jetzt in ihrer Mitte, wo fie am tiefsten gewesen, eine geringe Spur ihres ehemahligen Beckens übrig geblieben sev, welche sich vielleicht mit der Zeit vollends ganz verlieren könne. Wenigstens halte ich dafür, dass diese große merkwürdige Wallebene desto mehr Aufmerksamkeit verdiene, je weniger wir bev den kleinen, grauen, ringformigen Flächen dieser Gattung, dergleichen Beobachtungen zu machen nach der jetzigen Einrichtung unserer Werkzeuge fähig find; und eben deswegen habe ich auch aus Neubegierde die senkrechte Tiese dieser mittlern eingetiesten Stelle unter der wahrscheinlichen Voraussetzung berechnet, dass die Lichtgränze gerade mitten durch selbige ihre Lage hatte. Da nähmlich die Beobachtung gerade zur Zeit des 1ften Viertels geschahe, der Anfang des Schattens aber 4, 5 Linien von der Lichtgränze entfernt war, und der Halbmeffer des Mondes 15 Min. 8 Sec. betrug; fo stand die dort aufgegangene Sonne in dem Puncte f 10 8' 10" über dem Horizonte und es folgen für die fenkrechte Tiefe des in der Erleuchtungsgränze liegenden Puncts 0,00020 Theile des Mondhalbmeffers

= 1063 Fuss.

Uebrigens sahe ich bey dieser Beobachtung, da der in d wieder prachtvoll glänzende Pico gerade in der Lichtgränze, Plato's innere Fläche hingegen noch ganz in Schatten lag, nicht nur die ringförmige, Newtons Fläche umschliessende Berg- oder Wallader abermahls deutlich, sondern auch dieses Mahl mit völliger Gewissheit, nicht so wie vorhin unter andern Erleuchtungswinkeln nur einen und zwey, sondern bey a,b,c wirklich drey in der ebenen grauen Fläche belegene erleuchtete, kleine Bergköpse, welche dasmal ein zwar mattes, aber doch ziemlich hellet Licht hatten, und es ist nicht unmerkwürdig, dass mir dasmal sowohl a als b, von welchem letztern ich bey den vorigen Beobachtungen überall keine Spur entdeckt hatte, so fort, c hingegen erst um 7 U. 15' augenställig wurde, und dass die Tab. XXI lit. F verzeichnete, in der Wallader besindliche Einsenkung abermahls unsschehbar war; indem ich wenigstens nichts davon in meinem Tagebuche angemerkt sinde.

S. 262.

Ob die Ursache dieser zwar kleinen aber desto merkwürdigern Veränderungen bloss in der Verschiedenheit des Erleuchtungswinkels und mithin der Reslexion des des Lichts liege, darüber enthält die dritte Abtheilung nähere Aufschlüsse; indessen kann ich hier, wo es auf Wahrheit und Vergleichung älterer und neuerer Beobachtungen ankommt, nicht zwey Bemerkungen unberührt lassen, welche mir sehr erheblich zu seyn, und zugleich den Weg zur dritten Abtheilung mit zu bahnen scheinen.

1) Nach der 1sten Figur wird es mit dem ersten Blick augentällig, dass nach der Schattenlänge der Berg c ganz ungleich höher ift, als der Berg f. Eben das wird nach einer am 18ten Nov. 1787 davon aufgenommenen, in meinen Beyträgen Fig. 3 Tab. VII befindlichen topographischen Zeichnung, wenn man sie mit der iften Figur vergleichet, nach einer gleichen verhältlichen Schattenlänge des Berges c unwider sprechlich gewiss. Allein jetzt am 4ten Janner 1789 fahe ich nach der 2ten Figur ausser dem in der Lichtgränze befindlichen Pico nur die Spitze eines einigen öftlich dabey in der Nachtseite belegenen Berges e erleuchtet, und dieser in der Nachtseite erleuchtete Berg war nicht der ziemlich hohe Berg c Fig. 1, sondern der ganz ungleich niedrigere Berg f. Nach unwidersprechlichen Grundsätzen hätte also auch nothwendig der Gipfel des ungleich höhern Bergs c Fig. 1 mit erleuchtet erscheinen müssen, es wäre denn dass etwa die Grundsläche selbst ganz ungleich niedriger nach c hin abfiele. Hiervon findet fich aber nach allen meinen wiederholten Beobachtungen und topographischen Zeichnungen nicht die gringste Spur, und es bleibt also nach dringender Wahrscheinlichkeit nichts als die Vermuthung ibrig, dass zufällig abwechselnde Veränderungen dergleichen z. B. unfere atmosphärischen find, den ungleich höhern Berg c Fig. 1 dasmal deckten und also die Restexion des Sonnenlichts verhinderten; und in der dritten Abtheilung finden sich sehr viele dergleichen dahin zusammenstimmende Beyspiele. (S. S. 368 und 369.)

S. 263.

2) Vergleichet man alle meine über die so sehr merkwürdige Wallebene Neuton angestellten Beobachtungen nach der XVII, XXI und XXIIaen Kupsertasel, so wird man mir hossentlich Gerechtigkeit widersahren lassen, das ich nicht leichtsinnig, sondern sorgsültig beobachtet habe, und nach allen diesen, auch vielen weitern Beobachtungen habe ich Neutoni innere Fläche gleich der der Plato immer und zwar durchaus ohne einige Schattirung völlig grau gefunden. Sehr merkwürdig ist es daher, das Bionchini, welcher die Landschaft Plato, so wie er sie in verschiedenen Jahren dreymahl, nühmlich am 16 Aug. 1725 und 23 Aug., auch

22ften Sept. 1727 beobachtet, chenfalls verzeichnet hat, Newtons Fläche oder vielmehr deren Stelle mit vielen durch einander besindlichen hellen Lichtslecken gemischt fand, und zwar unter einem Erleuchtungswinkel, der, wenn man seine Zeichnung und befonders die darin angezeigten Schatten von Plato's Ringgebirgen mit den meinigen vergleichet, demjenigen völlig gleich war, unter welchem ich am 18ten Nov. 1787, und nach Tab. XXI am 8ten Oct. 1788 diese Mondgegend topographisch Dass Bianchini mit seinen Campanischen Fernröhren von 95 und 150 Palmen bey weitem nicht das sehen konnte, was ich mit meinem 7füss. Herschelischen Telescop deutlich zu unterscheiden vermögend bin, zeiget zwar seine Zeichnung, welche, fo schön sie auch ins Gesicht fällt, doch ausser den Hauptgegenständen weiter nichts als ein Gemisch von Licht und Schatten enthält; allein eben seine Schattenzeichnungen, die mit den meinigen übereinstimmen, zeigen, dass er wenigstens Lichtslecken von grauer dunkler Fläche sehr gut unterschieden habe. Dass aber ein solcher ersahrner und geschickter Beobachter, als Bianchini war, in feinen letzten Lebensjahren \* leichtfinnig genug gewesen fevn follte, etwas hinzuzeichnen, was er nicht gesehen, lässt sich nicht wohl denken; zumahl wenn man fiehet, mit welcher Sorgfalt er Alles nach der Fähigkeit feiner Werkzeuge auszudrücken gesichet hat, und wenn man überhin wahrnimmt, dass auch in der Cassinischen Generalcharte, so wenig auch selbige an dieser Stelle zur Vergleichung geschickt ist, sich hier nicht so, wie an den übrigen Gränzen des Maris imbrium, graue, fondern eine mit lichten Stellen gemischte graue Fläche angezeigt findet. Wahrscheinlich hatte also Newtons Fläche zu Anfange dieses Jahrhunderts noch viele helle Stellen und war noch nicht gleich dem Plato durchgehends grau; und eben das scheint auch dasjenige noch mehr zu bestätigen, was ich über die wahrscheinliche Naturgeschichte die fer merkwürdigen Fläche umftändlich geäussert habe. Sollte einem und dem andern dieser Gedanke aussallen, so bitte ich zu bedenken, wie viele tressende Beyspiele unsere eigene Erdkunde darüber ausweiset. Wie viele und mannigfaltige, theils natürliche, theils in Industrie und Kunst gegründete Veränderungen gibt es nicht, welche bald diesem, bald jenem kleinen Theile unserer Erdfläche eine andere Farbe und Gestalt geben, zumahl wenn er aus einer beträchtlichen Ferne gesehen wird? Natürliche Revolutionen, von welchen unfe-

Bienchini starb den 2ten März 1729 im 67sten Jahre seines Alters mithin I Jahr 7 Monate nach obigen Beobachtungen.

unsere Erdkunde durch die Mineralogie unterstützt, von den Zeiten des Eratofthenes bis zu unsern Geographen und Geschichtschreibern, so mancherley redende Beweise enthält, Vegetation, Bevölkerung und Anbauung, alles das hat Einfluss darauf. Könnten wohl, um nur ein einiges Bevspiel anzusühren, unsere Bremischen, durch die landesväterliche Vorsorge unsers besten Königs zur Cultur gebrachten Möhre, wo jetzt statt ehemahligen Wassers und Sumpses artbar gemachte Felder das Auge reitzen, wenn fie unter fonst völlig gleichen Umständen mit einem Herschelischen Telescope aus dem Monde gesehen würden, noch völlig eben den Anblick geben, den fie vor 30 bis 40 Jahren geben mussten? Und ist wohl irgend ein vernünstiger Grund vorhanden, warum nicht auch auf der Mondfläche ähnliche, in Vegetation und Cultur gegründete zufällige Veränderungen Statt finden follten? Ueberhin aber enthält die Mondfläche die angenfälligsten Beweise, dass auch die Natur selbst dort verhältlich ganz ungleich gröffere Revolutionen, als auf unferer Erde geschaffen habe und noch schaffen könne. Merkwürdig ist also diese augenfällige Veränderung allerdings, und habe ich übrigens, um die Vergleichung der Bianchinischen Beobachtungen mit den meinigen zu erleichtern, Tab. XXII Fig. 4 eine getreue Copie; desjenigen Theils der Bianchinischen Zeichnung beygefügt, welcher den Plato sammt der Stelle des Newton, und zwar nicht, wie nach Fig. 3, in aufrechter, sondern gleich meinen Zeichnungen in verkehrter Stellung enthält.

# §. 264.

Natürlich mußten mich diese Beobachtungen und Vergleichungen reitzen, jede Gelegenheit zu nützen, welche zu einer noch genauern und gewissern topographischen Kenntnis dieser so vorzüglich merkwürdigen Mondgegend etwas beytragen konnte; denn je länger man die Mondsläche studiert, desto mehr wird Wahrheit und Gewissheit von Täuschung und Irrthume abgesondert und desto mehr Ueberzeugung gewinnet man. Eine dritte schöne Beobachtung und weitere dahin gehörige Messungen und Berechnungen waren die Folge, die ich nun ebensalls noch mitzutheilen das Vergnügen habe.

Am 268en Oct. Ab. 6 Uhr 20 Min. da Alhazen im Mittel 57 Sec. vom westlichen, des Aristoteles nördlicher Rand aber nur 2 Min. vom nördlichen Mondrande entfernt war, und folglich die in dieser Mondgegend belegenen Gegenstände dem Mondrande viel näher als gewöhnlich, eine scheinbar merklich verschobene, unbe-

Xx

kannte Lage gegen einander hatten, fand ich nach Fig. 1 Tab. XXIII in der ebgnen grauen Fläche des Maris imbrium, bey ab einen nächtlichen Einschnitt, ohne dass ich gleichwohl Berge entdeckte, welche diesen eingreisenden Nachtschatten hätten verurfachen können. Kaum hatte fich aber das Auge an das vor mir liegende matt schattirte Gemählde gewöhnet; so erkannte ich aus der Lage des in der Zeichnung mit angelegten Archimedes und Arifillus, wie auch der Mondalpen, dass der Berg m mit seinem so vorzüglich langen Schatten, der von mir so oft beobachtete Mont blanc, bev welchem in der Zeichnung blofs die Richtung der übrigen Alpen angelegt ift, e das Vorgebirge der Alpen, f und g die in der von Newton gegen Süden fortlaufenden Bergader befindlichen Craterberge, h der Crater beym Ariftillus, i der nördlich am Archimedes liegende Berg, k aber das Gebirge Kirch war, und dass ausserdem die beyden hohen Berge Pico und B in der Nachtseite erleuchtet erschienen; wie solches deutlich wird, wenn man diese Zeichnung mit den vorhin beschriebenen Hauptcharten vergleichet. Zugleich erkannte ich aber auch, dass der bey ab in die graue Fläche der Tagesseite eingreisende Nachtschatten theils walrer Schatten der Newtonischen Bergader, theils Folge einer öftlich mehr abgesenkten Fläche war, und dass die wahre Lichtgranze von b, a, l, auf dem Craterberg g, der aber jetzt mitten in der Lichtgränze blofs als ein matt erleuchteter undeutlicher Berg erfchien, und von da weiter durch das Gebirge Kirch gegen den öftlichen Rand des Archimedes ihre Richtung hatte. Daneben war es merkwürdig, dass unter dem jetzigen ungewöhnlich kleinen Erleuchtungswinkel, bey n in der Bergader ein deutlicher Berghügel, von dem ich bey so vielen Beobachtungen unter gröffern Erleuchtungswinkeln noch nie etwas wahrgenommen hatte \*, auch bey p und q in der Lichtgränze fowohl, als in der Nachtseite, desgleichen in s und t Berghügel, bey raber ähnliche, eine flache Bergader ausmachende hügelartige Ungleichheiten sichtbar waren.

# §. 265.

So reitzvoll und belehrend war also der Anblick dieser Landschaft, als dort cben die Sonne ausgegangen war. Daneben war die Witterung vortrefflich; eine bessere Gelegenheit zu sehr genauen Messungen und weitern Ersorschungen war also

\* Am 14:en Dec. 1790 Ab. nach 5 Uhr, 37 Stunden nach der ersten Quadratur, da schon des Plato öftlicher Rand in der Lichtgränze lag, siel mir dieser Berghügel eines grössen Erleuchtungswinkels ungezehtet, bey ungünstiger stürmischer Witterung, dennoch anderweit sehr deutlich ins Gesicht.

also nicht möglich. Die Resultate aus diesen Messungen sind in Absicht des Mont blanc § 247, des Vorgebirges e § 242, des Cratergebirges h, § 189 und des Bergs i § 190 schon mit angezeigt.

Hier folgen nun die übrigen Messungen und Berechnungen.

1) Berechnung der Höhe der Newtonschen Bergader.

Hier zeigte es sich mit mathematischer Gewissheit, dass dasjenige, was ich oben über diese Ader bemerkt, nicht Täuschung, sondern Wahrheit war; denn sie warf in einer beträchtlichen Strecke ihren Schatten bis an die Lichtgränze, wo er sich mit dem Schatten der Nachtseite vermischte; es sey nun dass die Bergader an sich so viel höher, als die össliche in Schatten liegende Fläche, oder diese so, wie südlicher bey 3,1, nach Osten hin abhängig ist.

Um 7 Uhr, da der Mondhalbmesser 14 Min. 57", der öftliche Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 10° 11' betrug, fand ich den Abstand dieser Ader von der Lichtgränze und zugleich die Länge des Schattens im Mittel = 4,8 Linien, und darnach ergibt die Rechnung

die Höhe der Sonne über dem Horizonte der Ader = 1° 14' 3"
am Ende des Schattens aber = 0° 0' 0"
mithin die senkrechte Höhe = 0,00023 des Mondhalbmesser

== 1250 Fuss.

Um fo viel liegt also der Punct der Bergader, wo sich der Schatten ansieng, höher als der in der Lichtgränze liegende Flächenstrich, und zwar wenigstens, indem der Schatten noch von der Lichtgränze unterbrochen wurde. Diese beträchtliche Höhe hat diese Ader indessen ur von a bis b. Von a bis l ist die graue sogenannte Meeressläche, wie der Augenschein zeigt, selbst sehr ungleich und abhängig, weit sie an dieser Stelle, ohne alle vorliegende Berghöhen, beträchtlichen Theils und schräge ablausend mit Schatten bedeckt war; von hier bis g aber bestehtet die Bergader bloss aus sehr niedrigen, slachen, hügelartigen Ungleichheiten, die zum Theil nicht über etliche hundert Fuss, vielleicht noch darunter, hoch seyn können.

2) Berechnung der Höhe des in der Neutonschen Bergader besindlichen Bergs n. Unter den eben angezeigten Umständen sand ich dessen Abstand von der Lichtgränze = 5, seine Schattenlänge aber nur im Mittel = 1, 6 Linien, und die Rechaung ergibt diesem gemäß

X x 2

die Höhe der Sonne am Ansange des Schattens = 1° 17' 30"

an dessen Ende aber nur = 0° 52' 50"

mithin die senkrechte Höhe = 0,00014 des Mondhalbmessers

= 744 Fuss.

3) Berechnung der Höhe des kleinen in der Newtonschen Bergader befindlichen Cratergebirgs f.

Wie ich schon bey vielen Ringgebirgen erinnert, erschien auch dieses jetzt zunächst an der Lichtgränze merklich größer, als gewöhnlich unter größern Erleuchtungswinkeln, und als ein augenfälliger Craterberg. Ich fand um 8 Uhr 20 Min., da die Lichtgränze 10° 11′ ößlich von der Linie der Hörner entsernt war, dessen Abstand von der Lichtgränze im Mittel = 6,6; die Schattenlänge aber = 4,8 Linien und darnach gibt die Rechnung

' die Höhe der Sonne auf dem Berge = 1° 42' 30"

am Ende des Schattens aber nur = 0° 28' 0"

mithin die Höhe = 0,00041 des Mondhalbmessers

= 2179 Puss;

fo dass diese kleine, kaum zwey geographische Meilen im ganzen Fussdurchmesser grosse Ring- oder Cratergebirge doch immer mit unsern höhern Harzgebirgen und insonderheit dem Kahlenberge eine ohngesähr gleiche Höhe hat.

Wie weit aber eine geübte Gesichtskrast die Genauigkeit in dergleichen seinen Messungen zu treiben sähig sey, wird auch hier einleuchtend. Am 10<sup>108</sup> Nov.1789 Morgens um 5 Uhr, gerade zur Zeit der letzten Quadratur, da der Halbmesser des Mondes 16 Min. 2" austrug, sand ich dieses kleine Cratergebirge wieder zunächst an der Lichtgränze, als jetzt bey abnehmendem Monde dessen Schatten von Osten nach Westen gerichtet war. Die Nacht war aber schon zu weit vorgerückt und der Schatten wurde von der Lichtgränze slumps unterbrochen, so dass dieser nur im Mittel 5, 2 Linien lang war. Jetzt konnte also die Rechnung nur einen Theil obiger Höhe ergeben und sie ergibt 1275 Fuss, welches ebenfalls vortresslich übereinstimmt.

#### 6. 266.

Dass bey der Beobachtung vom 26<sup>Ren</sup> Oct, nach Fig. 1 Tab. XXIII die senkrechte Höhe des sammt Pico in der Nachtseite erleuchteten Bergs B nicht aus seinem Abstande von der Lichtgränze berechnet werden konnte, weil wahrscheinlich
sein Gipfel schon längst in einem weit größern Abstande von der Sonne erleuchtet
gewe-

gewesen war, ift §. 40 erwiesen. Allein am eben gedachten 10ten Nov. Morgens um 6 Uhr hatte auch dieser Berg für eine genaue Messung eine vortheilhafte Lage in der Tagesseite. Unter den übrigen im vorigen S. schon angezeigten Umständen fand ich ihn im Mittel 21,5 Linien öftlich von der Lichtgränze entfernt, und fein Schatten war 3, 2 Linien lang. Darnach ergibt also die Rechnung

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 5° 8' 10" an deffen Ende aber nur = 4° 22' 10"

und weiter deffen fenkrechte Höhe = 0, 00111 des Mondhalbmeffers = 5899 Fuss.

S. 267.

Wie schliesslich S. 253 schon angezeigt ift, beträgt die senkrechte Höhe des felfenähnlichen Pico oder C in der Newtonischen Wallader Tab. XXI 8868 Fuss. Weil aber dieses der erste Berg war, den ich nach meiner neuen Methode berechnet, und ich diesen Berg vorhin ohne wahre Messung nach der blossen Projection, durch Täuschung und Irrthum geleitet, mehr als noch einmahl so hoch geschätzt hatte \*, fo richtete ich, um nicht von neuem getäuscht zu werden, sondern mich so viel nur immer möglich mit mathematischer Gewissheit zu überzeugen, bey jeder gjinstigen Gelegenheit meine ganze Aufmerksamkeit darauf. Mit Vergnügen theile ich also hier noch die übereinstimmenden Resultate der weitern, zu einer genauern practischen Prüfung unter ganz verschiedenen Umständen bewerkstelligten Messungen mit.

1) Am 29then Aug. 1789 Abends um 7 Uhr fand ich bey zunehmendem Monde,

den Halbmesser des Mondes 15 13"

den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 25° 35'

den westlichen Abstand des Bergs von der Lichtgränze = 27, 5 Linien = 3, 25 Linien

die Schattenlänge

und daraus weiter

die Höhe der Sonne am Anf. des Schatt, auf dem Berge =

= 6° 26' 40" am Ende des Schattens aber nur

mithin die fenkrechte Hohe = 0, 00175 des Mondhalbmeffers

= 9300 Fuss;

so dass dieses Product mit dem vorigen bis auf etwa 1 der Höhe vortrefflich übereinstimmt.

\* S. meine Beyträge zu den neueften aftron, Entdeckungen S. 236. Xx a

2) Am

2) Am 10ten Nov. 1789 Morgens um 5 Uhr fand ich hingegen bey abnehmendem Monde.

16 Min. 2" den Halbmesser des Mondes den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 3° 27' den öftlichen Abstand des Bergs von der Lichtgränze = 25 Linien die Schattlänge im Mittel = 4, 1 Lin. und darnach weiter

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens

= 5° 58' 40" = 4° 59' 15" am Ende des Schattens aber nur

mithin die Höhe des Bergs = 0, 00166 des Mondhalbmeffers

= 8822 Fuss.

Welches wieder mit der vorigen Berechnung bis auf 1, mit der ersten aber vollends nur bis auf Tot der Höhe übereinkommt.

Das Mittel aus allen 3 Berechnungen ist 8999 oder 9000 Pariser Fuss; und von diesem beträgt die größte Abweichung nur 1 der Höhe. In der That ist eine folche Uebereinstimmung auffallend, und höchst angenehm würde es feyn, wenn wir die Gebirge unserer Erde mit gleicher Leichtigkeit messen könnten.

# Sechzehnter Abschnitt.

Topische Beschreibung der öftlich an Plato gränzenden Landschaft.

# S. 268.

Die zweyte Figur der 23ften Kupfertasel enthält nun weiter eine kleine Specialcharte von der öftlich beym Plato belegenen Landschaft, wie ich diese am 9ten Oct. 1788 Abends von 5 U. 20' bis gegen 8 Uhr, 2 Tage 13 bis 16 Stunden nach der ersten Quadratur, unter 161mahliger Vergröfferung des 7füff. Telescops unterfuchet, durchgemessen und aufgenommen habe; bey welcher Beobachtung Alhazens Mitte 40 Sec. vom westlichen Mondrande, und die Lichtgränze von Plato's öftlichem Rande 2 Min. 33" entfernt war, der scheinbare Durchmesser des Mondes aber bevläufig 29 Min. 39 Sec. betrug. Die Gegenstände der Mondfläche erschienen dasmal zwar vorzüglich lichtvoll, flimmerten aber oft, und war daher, weil

ruhi-

ruhige deutliche Zwischenblicke abgewartet werden mußten, die Beobachtung etwas beschwerlich.

#### 6. 269.

In dieser Charte ist Plato selbst, welcher gut 15 Linien im größten Durchmesfer hatte, bloß angelegt, und sind die östlich darum besindlichen Gegenstände solgende. Zist wieder die Tab. XXI school mit verzeichnete Einsenkung, welche Abends vorher halb in Schatten lag, nun aber ohne allen Schatten kaum noch kenntlich war, mithin nicht beträchtlich tief eingesenkt ist; b hingegen sind zwey dicht an einander besindliche, verhältlich gezeichnete und nach dem deutlichen Schatten ziemlich hohe Bergköpse, welche gleich den sämmtlichen übrigen Gegenständen 4 bis 5 Grad Licht hatten.

Südöstlich dabey in c besindet sich eine wie gewöhnlich ringsörmig eingefaste 3 Linien im Durchmesser haltende Einsenkung, welche größtentheils in Schatten lag, mithin beträchtlich tief ist und durch zwey in d neben einander belegene Bergköpse mit Plato's nordösslichem Ringgebirge in Verbindung stehet.

Südlich darüber in e zeichnete fich in dem Ringgebirge derjenige beträchtlich hohe Bergkopf aus, dessen ich schon §. 257 gedacht habe, dessen Höhe aus seinem Fig. 1 Tab. XXII verzeichneten Schatten §. 260 berechnet ist, und welcher auch dieses Mahl einen verhältlich beträchtlichen Schatten hatte.

f,D,C und B find die schon mehrmahls verzeichneten bekannten Berge, A hingegen die bekannte verhältnismäßig gezeichnete Einsenkung, welche ich ebenfalls schon mehrmahls beobachtet und angezeiget habe.

Drey sehr kleine nur 2 bis höchstens 3 Secunden im Durchmesser große Einfenkungen besinden sich in I,m,n, und drey etwas größere, welche gegen 1 Linie im Durchmesser halten, in p,q und r.

Nördlich bey der kleinen Einfenkung l liegt ein länglicher Berg oder Bergrücken f und zwischen den beyden Einsenkungen l, p, ein kleiner Bergkopf t; so wie sich denn auch in  $\gamma$  ein kleiner Bergrücken und bey  $\delta$  ein jedoch etwas ungewisses kleines Bergköpschen befindet.

# §. 270.

Unter den hier befindlichen Bergen zeichnet fich ausser dem Pico vorzüglich ein in u belegenes, von u bis v wenigstens 4 geogr. Meilen langes Kopsgebirge aus, dessen Mitte, ob sie gleich, wie die Zeichnung ergibt, von der Lichtgrän-

ze schon beträchtlich entsernt war, dennoch in der auf die Linie der Hörner senkrechten Richtung gegen 2 Linien Schatten hatte, und mithin sehr hoch ist.

Südlich darüber in y liegt wieder ein Bergkopf, gegen welchen die in a befindlichen, schon bekannten Berge im Winkel zulausen, in whingegen eine Einsenkung, welche etwa 4 Sec. oder 1 geogr. Meile im Durchmesser groß ist.

Vorzüglich merkwürdig aber ist die von z bis a besindliche Bergkette. Sie bestehet aus sast unzählbaren zusammenhängenden Bergköpsen, deren letzter a 50 Sec. von der Lichtgränze entsent, 6 Sec. Schatten hatte. Sie erstreckt sich in gerader Linie von dem ungleich höhern Gebirge u gegen die in der nächtsolgenden Specialcharte mit lit. D bezeichnete graue Wallebene, so dass hier die Natur von dem Gebirge u nach gedachter Wallebene gerade sort gewirkt zu haben scheint, ob sich gleich keine Spur in der übrigen dazwischen belegenen Fläche davon zeigt. Unter den diessmahligen Umständen erstreckte sie sich über 10 Linien weit, und ist also, da sie nach der Mayerischen Charte ohngesähr unter 47° nördl. Breite und 20° östlicher Länge liegt, nach dem Verhältniss des Sinus zur Bogenstäche wenigstens 12 bis 13 geogr. Meilen lang, aber nicht viel über 1 Meile breit. Sie ist unter den meisten Erleuchtungswinkeln als ein länglicher Lichtslecken sichtbar.

 $\beta$  ift eine ganz slache kleine Einschkung, über welcher von e und  $\zeta$  nach  $\mu$  hin die Gränze der grauen Fläche des Maris imbrium angelegt ist, und in  $\epsilon$  ist die Fläche sehr uneben, hügel- und bergartig.

#### S. 271.

Südöfflich über dieser kleinen Landschaft fallen unter diesem Erleuchtungswinkel bey 9 und 1 die beyden Einsenkungen Helicon, oder die Hevelische Insulaerroris ins Gesicht, welche beyde ringsörmig von Wällen umgeben, dasmal ganz im Schatten lagen. Nach der Richtung der Projectionsquadrate war die Einsenkung 9 östlich 35 Lin. vom östlichen, und füdlich 15 Lin. vom üdlichen Rande der Plato, die Lichtgränze aber vom östlichen Rande der Einsenkung 1, 10 Linien entsernt, und wird das übrige Merkwürdige im solgenden Abschnitte gehöriges Orts darüber bemerkt.

κ, und λ find hingegen zwey graue Bergadern, und ηη ift einer von den beyden oben §. 209 angeführten Bergkreisen, dessen in dem folgenden Abschnitte weiter gedacht werden wird, und welcher gleich den Bergadern ein vor der übrigen Grundsläche des Maris imbrium sich auszeichnendes etwas heller graues Licht hatte.

§. 272.

### S. 272.

Dieses sind die Gegenstände, welche sich dasmal unter obigen Umständen zeigten. Ausser diesen sielen mir aber am 11<sup>ten</sup> Oct. 1789 Morgens um 5 Uhr, etwa 21 Stunden vor der letzten Quadratur, unter eben derselben Vergrößerung des 7f. Telescops die in A und B nach ihrer richtigen Lage angezeigten beyden craterähnlichen Einsenkungen sofort ins Gesicht, von welchen ich am 9<sup>ten</sup> Oct. 1788 nicht die geringste Spur gefunden hatte. A war nur 2, 5 Linien nordöstlich von der größern Einsenkung A, und B, welche etwa 3 bis 4 Secunden im Durchmesser hat, ohngesihr 5 Linien von n entsernt; n erschien aber, welches mir besonders merkwürdig scheint, jetzt sast noch einmahl so groß als B, und es ist nicht wohl abzusehen, warum sie am 9<sup>ten</sup> Oct. so klein erscheinen konnte. Mehrere dergleichen merkwürdige Veränderungen, welche ich in dieser, an verschiedenen Stellen unsern Phelegraeisschen Feldern nicht ganz unähnlichen Gegend wahrgenommen habe, sinden sich in dier vierten Abtheilung 5, 471 bis 473 erläutert.

#### S. 273.

Da übrigens die Bergkette az einige vorzügliche Aufmerksamkeit zu verdienen scheint, so war ich neugierig die beyläusige senkrechte Höhe dieser Bergstrecke zu vernehmen, welche nach der Projection sast allenthalben von ohngesähr einerley Höhe zu seyn scheinet, und sand von dem letzten östlichsten Berge a für den 9 tea Oct. 1788 Ab. 6 Uhr

den Abstand von der Lichtgränze = 12, 5 Linien
die Schattenlänge = 1, 5 Linien
den Mondhalbmesser = 14' 49", 5 = 222, 4 Linien
den össlichen Abst. der Lichtgr. von der Lin. der Hörner = 27° 49'
die Höhe der Sonne auf dem Berge = 3° 31' 45"
deren Höhe am Ende des Schattens = 3° 7' 10"
rungch weiter die sentrester Höhe der Berge = 2,00042 Theilen der Mon

und darnach weiter die senkrechte Höhe des Bergs a = 0,00042 Theilen des Mondhalbmessers

# = 2232 Parif. Fuss;

fo dass also diese 12 bis 13 deutsche Meilen lange Bergkette in ihrer Höhe zum Theil den höhern Gebirgen und beynahe der Achtermannshöhe unsers Harzes gleich ist; und bemerke ich nur, wie es mir in Hinsicht auf die Naturgeschichte

Yv

des

des Mondes merkwürdig scheinet, dass sich in und an dieser Bergstrecke überall keine Spur von irgend einiger craterähnlichen Einsenkung zeige.

#### S. 274.

Nach diefer Berechnung ergibt schon der blosse Augenschein, dass das Kopfgebirge u ganz ungleich höher seyn müsse, weil es in einem Abstande von ohngesähr 30 Linien noch einen gegen 2 Linien laugen Schatten hatte; allein eine genaue Rechnung läst sich aus diesen nicht hinlänglich genauen Angaben um so weniger ziehen, weil nach: \$.54 die Köpfe dieses Gebirges auf einer breiten Grundlage nicht steil, sondern allmählig über einander gedrängt liegen, die Gestalt des ganzen Gebirges nicht conisch ist, sondern das Gebirge allmählig abläuft, mithin bey einem so beträchtlichen Erleuchtungswinkel der Ansang des Schattens nicht wohl an dem höchsten Gipsel liegen kann, weswegen denn die senkrechte Hölse durch die Rechnung natürlich zu geringe ersolgen muss.

Ein Jahr nachher am 12<sup>100</sup> Oct. 1789 Morgens um 6 Uhr, etwa 4 Stunden nach dem letzten Viertel hingegen, hatte diese Gebirge unter einer andern Lage, einen langen, in ebener Fläche äusserst spitze ablausenden Schatten, an dessen Spitze ich bey vorzüglich reiner Luft, so wie ost etwas Halbschatten wahrzunehmen glaubte, weil die Spitze weniger dunkel und begränzt war. Nach einer sehr guten genauen Messung sand ich

die Entf. des Anfangs des Schattens von der Lichtgr. = 14, 5 Lin.
die Schattenlänge = 15 Min. 55" = 240 Lin.
die Entfernung des Mondes von der Sonne = 88° 1' 20"
den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 1° 58' 40"
die Höhe der Sonne auf dem Berge = 3° 28' 50"
deren Höhe an des Schattens Ende = 1° 19' 0"

deren Höhe an des Schattens Ende = 1° 19' 0"
und sonach weiter die senkrechte Höhe überslüssig genau = 0, 00158 Theilen des Mondhalbmesser:

# = 8396 Parif. Fus;

welche der Höhe des Gramont unserer Alpen ohngefähr gleich kommt und für ein einzeles, in ebener Fläche liegendes Gebirge sehr beträchtlich ist.

Um aber auch hier die §. 54 erläuterten Grundfätze practifeh zu prüfen, berechnete ich die Höhe diefes Gebirges nach der Beobachtung vom 9ten Oct. 1788,

als

als nach welcher sie solchen Grundsätzen gemäß kleiner ausfallen mußste. Der Abstand von der Lichtgränze betrug beyläusig 30 Linien, die Länge des Schattens gegen oder kaum 2 Linien = 1,9 Linien. Nach diesen und den übrigen oben bey der Berechnung des Bergs & schon angezeigten Bestimmungen betrug der Erleuchtungswinkel am Ansange des Schattens 8° 11′ 20″, am Ende des Schattens 7° 42′ 40″, und würde darnach weiter die senkrechte Höhe nur 0,00121 des Mondhalbmessers oder 6430 Fuß, mithin ohngesähr ¼ weniger als die wahre höchste Höhe austragen; um so viel nähmlich der Ansang des Schattens nicht an dem höchsten Gipsel lag. Auch durch diese Vergleichung wird also meine Methode und die hinlängliche Genauigkeit der Messungen gerechtsertiget.

# 6. 275.

Ausser diesen Berechnungen fand ich aber am 27<sup>8en</sup> Oct. 1789 Ab. um 8 Uhr Gelegenheit, auch hier die wahre Beschaffenheit der kleinern Ring- und Cratergebirge bey dem kleinen Crater ω genauer zu erforschen. Jetzt da Alhazen 50 Sec. vom westlichen, der nördliche Rand des Aristoteles aber 2 Min. 2 Sec. vom nördlichen Mondrande entsernt war, und der Halbmesser des Mondes 14 Min. 51 Sec. der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 21° 36′ betrug, war dieses kleine Ringgebirge im Mittel nur 5, 3 Linien von der Lichtgränze entsernt, und hatte einen wiederholt gemessenen, 3 Linien langen, spitzig ablausenden Schatten; in welcher Lage es jetzt, weil ich die kleinern daran besindlichen Ungleichheiten mit erkannte, sast gegen 2 Linien oder Meilen im Durchmesser große erschien. Und nach diesen Messungen und übrigen Umständen ergibt die Rechnung

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 1° 27′ 5″ am Ende desselben aber nur = 0° 38′ 0″

mithin die fenkrechte Höhe = 0, 00026 des Mondhalbmeffers

# = 1381 Fuss.

Ausser diesem sahe ich dasmal südöstlich einen noch weit näher an der Lichtgränze liegenden, in der Charte nicht mit verzeichneten kleinern Craterberg, der ebenfalls Schatten hatte; so dass sich also in dem Naturbaue dieser kleinen Cratergebirge allenthalben eine völlige Gleichförmigkeit zeiget.

### Siebenzehnter Abschnitt.

Topographische Darstellung des Sinus iridum und der darum belegenen merkwürdigen Landschaft.

#### §. 276.

Zeuget irgend eine Mondgegend der nördlichen Hemisphäre von sehr häusigen, wahrscheinlich auf einander gesolgten, ältern und neuern Revolutionen der Mondsläche; so ist es gewiss die, welche ich gegenwärtig nach der 24ten Kupsertassel von dem Sinu iridum und der umliegenden Landschaft solcher-Gestalt, in einer Specialcharte vorzulegen das Vergnügen habe, wie sie am 11cen Oct. 1788 Abends von 5 U. 40' bis gegen 10 U. mit 16tmahliger Vergrösserung des 7sust. Telescops bey günstiger Witterung sorgsältig untersuchet, vermessen und ausgenommen ist. Bey welcher Beobachtung Alhazens Mitte um 5 U. 40' 38 bis höchstens 40 Sec. vom westlichen Mondrande, die Lichtgränze vom östlichen Rande der Einsenkung G 3 Min. 10 Sec., vom östlichen Rande der Einsenkung B hingegen wenigstens 4 Min. 30" entsernt war, und der scheinbare Monddurchmesser beyläusig 29 Min. 57 Sec. betrug.

#### S. 277.

Um die diessmahlige Lage der nördlich unterm Helicon befindlichen Bucht des Maris imbrium desto richtiger zu bezeichnen, ist in C'das im vorigen Abschnitte lit. z z beschriebene Kettengebirge wieder angelegt.

Gedachte Bucht, deren äusserst gebirgige Einfassung einem halben grossen Ringgebirge nicht ganz unähnlich ist, nimmt nach der Richtung der Projectionsabtheilungen 30 Linien östlich, 27½ Linien südlich, und in der Diagonale von dem Vorgebirge a, bis zu der Spitze der Gränzgebirge bey b, eine Bogenstäche von mehr als 40 geographischen Meilen ein. Sie gehört also zu den grössen Naturseenen der Mondsläche, dergleichen Pythagoras, Schickard und besonders eine ihrer sehr merkwürdigen Beschafsenheit nach noch ganz unbekannte, unbenannte, stüdlich am Zuchius, Bettinus und Kircher wegliegende, allenthalben von einem ringsörmigen Ringgebirge eingeschlossen Fläche ist, welche nicht weniger als 40 Linien im Durchmesser hat. Das, was mich in der Felge noch mehr in diesem Gedanken bestärkte, ist eine Beobachtung vom 12ten Nov. 1789 Morgens 6 Uhr; denn

als damahls das westliche Vorgebirge a an der Lichtgrünze lag, sahe ich mit völliger Gewisheit und Deutlichkeit, dass die oben § 201 beschriebene, vom Copernicus kommende, und sich vor dem östlichen Vorgebirge des Sinus iridum verlierende Bergader sich hier vor diesem Vorgebirge in drey Nebenadern oder flache Schichten theilet, westlich westlich nach dem westlichen Vorgebirge hinlausen, so dass also hierdurch diese Bucht gleich Newton einer beträchtlich großen Wallebene nicht ganz unähnlich ist.

Die von den Gränzgebirgen halbrund eingeschlossene Grundstäche dieser Bucht ist ein Theil des sogenannten Maris imbrium, hat so, wie dieses, eine aschgraue Farbe von 1° Licht, und ausser den in dieser Specialcharte sorgsältigst angezeigten, darin bestadlichen Merkwürdigkeiten, keine merklichte Ungleichheit, so dals sie nach den ältern Astronomen allerdings wenigstens größstentheils mit einer flüssigen Masse überslossen würde gedacht werden können, wosern die übrige Beschafsenheit dieser Fläche völlig damit zusammenstimmte.

#### §. 278.

Der augenfälligste und zugleich merkwürdigste Gegenstand in dieser aschgrauem Grundstäche ist der im vorigen Abschnitte erwähnte Helicon Cyzicenus, oder die Hevelische-Insula erroris. Unstreitig haben wohl Hevel und Riccioli nach der übereinstimmenden Zeichnung ihrer Charten unter diesem Nahmen die östlichste der beyden gleich merkwürdigen und gleich großen Einsenkungen A und B verstanden, welche gerade über dem Vorgebirge a, und zwar nach der diesmahligen Messung ihrer Mitte nach 1 Min. 10" davon studlich entsernt ist.

Das, was aber unsere Ausmerksamkeit verdienet, ist der Umstand, dass beyde Einsenkungen gleich großt, und so wie sie auch Mayer sehr genau und richtig in seiner Charte verzeichnet hat, unter allen kleinern Erleuchtungswinkeln gleich augensallig sind; dass sich aber dessen ungeachtet in den sämmtlichen Hevelischen und Ricciolischen Charten nur eine einige und zwar dem Anscheine nach nur die össliche angezeigt sindet. Zwar ist nur diese allein um die Zeit des Vollmondes sichtbar, allein Grimaldi und Ricciolishaben die Flecken so, wie sie unter kleinern Erleuchtungswinkeln erscheinen, abgezeichnet, und da musste ihnen die gleich große, so ungemein nahe westlich bey der össlichen liegende Einsenkung, wenn sie damahls wirklich vorhanden und eben so sichtbar als jetzt war, nothwendig auch eben so gut ins Gesicht fallen, zumahl da sich in der Grimaldischen und Ricciolischen Nomenclatur-Charte wirklich klei-

nere Gegenstände bemerkt finden. Noch weniger aber lässt es sich reimen, wie dieser groffe augenfällige Gegenstand einem Manne wie Hevel entgehen konnte, der mehrere Jahre die Mondfläche ununterbrochen mit der größten Sorgfalt studierte. sie unter allen verschiedenen Lichtgestalten, ja selbst manche Lichtgestalt, wie er in seiner Selenographie versichert, mehrmahls abzeichnete und den Helicon so manches Mahl, aber immer nur als einen einigen Gegenstand vorgestellet hat. Man erinnere fich unter andern deffen, was ich S. 144 über die Wallebene Maraldi, die Einsenkung Römer und insonderheit 6.236 über die groffe Einsenkung Cassini bemerkt habe welche letztere zuerst von Domin. Cassini entdeckt, und für neu entstanden gehalten wurde, und man hat allen Grund zu folgern, dass sich auch hier an Helicons Stelle die Mondfläche seit Hevels Grimalds und Riccioli Zeit merklich geändert haben müsse. Das, was diese Muthmaassung noch mehr begründet, ist dass Cassini an der Stelle des westlichen Helicon zwar einen Flecken in seiner grossen Charte bemerkt hat, dass aber dieser undeutlich und im Durchmesser nur halb so groß, als die öftliche Einsenkung abgebildet ift. Hätte dieser groffe forgfältige Beobachter den westlichen Helicon, fo wie er jetzt wirklich ist, eben so groß und augenfällig als den östlichen gesehen, er hätte folche Entdeckung gewifs eben fo gut, als bey den andern von ihm neu entdeckten Flecken angezeiget. Wahrscheinlich erhielt der westliche Helicon erst feit dieser Zeit nach und nach seinen jetzigen augenfälligen Bestand.

Betrachtet man die hier Tab. XXIV abgebildete Mondgegend nur mit flüchtigem Blick, fo fiehet man gar bald, dass die Natur in dieser ganzen Gegend ihre gewaltsame Kraft vorzüglich geäussert, und Gebirge und Einsenkungen über ein-Unter andern ift auch vornehmlich die ungewöhnlich beander gehäufet hat. trächtliche fenkrechte Tiefe des öft- und westlichen Helicon ein Beweis davon. Unter einer, wenn auch gleich sehr beyläufigen. Entsernung der überhin ungleichen Lichtgränze von ohngefähr 70 und 80 Linien, lagen beyde craterähnliche Einsenkungen noch halb in Schatten, ohne dass die östlichen Wallgebirge merklichen Schatten hatten, und eben diesen Schatten haben sie bey abnehmendem Monde in gleicher Entfernung an der öftlichen Seite. Daraus erhellet eine Tiefe die beynahe der senkrechten Höhe der höchsten Mondgebirge gleich kommt, und nirgends hat Hevel mit weniger Grund einen Gegenstand der Mondsläche durch den Nahmen einer Insel ausgezeichnet, als eben hier. Nirgends war also eine solche augenfällige Veränderung leichter möglich, als hier. Wenigstens dürften dergleichen Vergleichungen für die Zukunst Ausmerksamkeit verdienen, um durch ähnliche Speculationen mit der Zeit immer mehr und mehr die wahren natürlichen Ereignisse der Mondsläche zu erforschen.

## §. 279.

Eben so viele Ausmerksamkeit aber verdient nun auch die sonderbare Beschafsenheit der um Helicon belegenen grauen Grundsläche; denn sie enthält diejenigen
beyden merkwürdigen Bergkreise, deren ich schon vorläusig §. 209 gedacht habe.

Der erste befindet sich südlich über dem westlichen Helicon, hält fast 15 Linien im Durchmesser, und bestehet aus unterbrochenen einzelen Bergtheilen, welche etwas über die übrige Grundfläche erhaben sind und auch 1° mehr Licht, als diese, haben. In c zeigt sich nähmlich ein helles, etwas undeutliches Köpschen, eine ähnliche etwas hellere Erhabenheit besindet sich in d, auf welche eine Bergader dis flöst, von der hier nur ein kleines Stück sichtbar ist, und bey e und sir weiter im Kreise herum zeigten sich ähnliche Spuren von undeutlichen Ungleichheiten, welche mit jenen zusammen einen unterbrochenen Kreis bilden, und in g eine kleine verhältlich gezeichnete Einsenkung neben sich haben.

Der zweyte Bergkreis befindet fich gleich einem sehr schwachen unterbrochenen Ringe um h, eine helle 5 Sec. im Durchmesser haltende Einsenkung, welche 5 bis 6° Licht hatte, als um welche sich ebenfalls in einem Kreise i,k,l,m, ein etwas hellerer Schein zeigte, der etwa 4° mehr Licht, als die übrige Grundsläche hatte, und nach aller Analogie, die sich durch sleistige Beobachtung der auf der Mondsläche besindlichen Bergadern von selbst fassich einpräget, wohl um so mehr aus einer ähnlichen unterbrochenen, hügelartigen Unebenheit bestehen dürste, weil ebenfalls eine undeutliche, von erstgedachtem stidlichen Bergkreise herkommende, gleichfalls etwas hellere, bogenförmige Ader n, und zwar wohl zu merken, in gerader Richtung gegen die Einsenkung h, eben so auf ihn stöst, als die Bergader f sich mit dem stidlichen Kreise verbindet und ihre Richtung gleicher Gestalt gegen die beyden Einsenkungen Helicon und h hat; so dass allenthalben die von der Natur mittelst der Bergadern und Schichten bewirkte Vereinigung augenfällig wird.

Sonst besinden sich noch in der grauen Grundsläche folgende Gegenstände: in p ein sonderbarer kleiner Flecken, welcher eine kleine entweder nicht recht vollführte, oder auch grossentheils wieder angestüllte Einsenkung zu seyn scheinet, vielleicht aber über unsere Begriffe ganz etwas Anderes ist; in q ein ähnlicher ungleich

grös-

# 360 II. ABTH. XVII. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DES SINUS IRIDUM

gröfferer Flecken, der aber eine erhabene Fläche zu haben schien und etwa  $\frac{1}{2}^{\circ}$  Licht mehr, als die übrige Grundfläche hatte; in r eine anscheinende Bergader, welche der Analogie gemäß gerade gegen die groffe Einsenkung G fortläuft; in f ein einzelner lichter Berg von  $\frac{1}{2}^{\circ}$  Licht und 1 Linie groß, und in t ein seiner wahren Beschaffenheit nach ungewisser, scheinbarer Berg von 3 bis  $3\frac{1}{2}^{\circ}$  Licht.

### S. 280.

Dass ich aber richtig geurtheilet hatte, und dass der um die Einsenkung h sich unter etwas größern Erleuchtungswinkeln zeigende hellere Schein wirklich durch eine dem füdlich bey Helicon besindlichen Bergkreise ähnliche, unterbrochene, hügelartige Unebenheit der grauen Fläche verurfachet wird, fand sich in der Folge am 600 Dec. 1789 Abends um 7 Uhr. 2 Tage 5 Stunden nach dem 100 Viertel, als Alhazen 31 Sec. vom westlichen Mondrande entsernt war, mit aussallender Gewisheit bestätiget.

Nach Fig. 2 Tab. XXV lag jetzt dieser kleine Theil der grauen Fläche unmittelbar an der Lichtgränze, und schon das Höckrige und Ungleiche der Lichtgränze  $\alpha, \beta$ , zeigte die merkliche Ungleichheit dieser grauen sogenannten Meeressläche deutlich. Aber ungleich aussallender und prachtvoller war die Projection, welche die Einsenkung h, die jetzt als ein wahrer ausgeworsener Craterberg erschien, sammt den bey ihr sichtbaren deutlichen Bergadern  $\gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta$ , und dem westlichen Vorgebirge a dem Auge gewährte. Von letzterm wurde der Schatten noch von der Lichtgränze unterbrochen, aber selbst durch diesen Schatten zeigten sich bey 9 zwey schon erleuchtete, erhabenere, kleine Berghügel, an einer Stelle der grauen Fläche, wo nach Tab. XXIV am  $11^{\rm ten}$  Oct. 1788 überall kein Gegenstand sichtbar war.

Der Craterberg h, dessen Becken jetzt ganz mit Schatten bedeckt war und dessen östlicher Rand 7 Linien von der Lichtgränze abstand, erschien unter diesem kleinen Erleuchtungswinkel gegen zwey Linien im Durchmesser große, und warf einen 3 Linien langen, deutlichen, messbaren Schatten; und eben so hatten auch die bey ihm besindlichen Bergadern ihren Schatten, der nach ihrem größern und kleinern Abstande von der Lichtgränze kürzer und länger, und da wo er bey sund 7 bis an die Lichtgränze reichte, dennoch 4 bis 5 Linien lang war; unter welchen Umständen das absallende Licht und der Halbschatten der Lichtgränze wie gewähnlich deutlich ins Gesicht siel.

6. 28f.

## 6. 281.

Diese Messung diente zugleich die Höhe des Craterbergs und der Bergadern mit hinlänglicher Genauigkeit zu berechnen. Ich fand den scheinbaren Halbmesser des Mondes = 15 Min. und den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 23° 2′. Darnach und nach obiger Messung gibt die Rechnung

1) für den Craterberg h

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 1° 54' 40" an dessen = 1° 5' 53"

und weiter die fenkrechte Höhe = 0, 00037 des Mondhalbmeffers

= 1966 Fus;

 für die Bergadern, da wo ihr Schatten 4 Linien lang, bis an die Lichtgränze reichte,

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 1° 5′ 53″ an dessen Ende aber = 0° 0′ 0″

und die fenkrechte Höhe = 0, 00018 des Mondhalbmeffers

= 956 Fuss.

Nach beyden Berechnungen siehet man indessen leicht ein, dass die Bergader nach dem Verhältnis ihres Abstandes und Schattens um ein Beträchtliches niediger seyn müsse, und ihre senkrechte Höhe wohl nicht über 4 bis 500 Fuss betragen könne. Wobey noch bemerkt wird, dass Nebenumstände es nicht gestatteten, dasmal die westlicher belegenen Ungleichheiten der grauen Fläche zu untersuchen.

#### S. 282.

Die Gränze selbst, welche den Sinum iridum einschließt und diesen von der nördlich daran weg belegenen Ricciolischen Terra pruinae unterscheidet, bestehet nun weiter nach Tab. XXIV von a bis b aus zusammengehäusten Kopfgebirgen, unter welchen sich in a ein beträchtlich hohes Vorgebirge auszeichnet, welches von Tob. Mayer Heraclides falsus genannt, und unter 25° 30′ östlicher selenographischer Länge und 46° 46′ nördlicher Breite belegen ist.

Was für ein angenehmes Schatten-Gemählde dieses Vorgebirge dem Ange darstellt, wenn es unter einem sehr geringen Erleuchtungswinkel beobachtet wird, zeigt die 1<sup>ac</sup> Nebensigur Tab. XXIV, wo es mit einem kleinen Theile der Granzgebirge so abgebildet ist, wie es am 4<sup>ten</sup> May 1789 Ab. 9 Uhr 54, als dort die Sonne unlängst ausgegangen war und nur 2° 49' über seinem Horizonte stand, im Mittel Zz 10,4 Li-

# 362 II. ABTH. XVII. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DES SINUS IRIDUM

10, 4 Linien von der Lichtgränze entsernt, einen 9, 8 Linien langen, sehr spitzig zulausenden Schatten warf; und eine genaue darnach geführte Berechnung ergibt, weil der Halbmesser des Mondes 16 Min. 17", die Entsernung des Mondes von der Sonne 119° 56' und solglich der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner 29° 56' betrug,

die senkrechte Höhe dieses Vorgebirges = 0,00121 des Mondhalbmessers = 6517 Fuss.

Wie zuverläßig aber diese Berechnung sey, ergibt eine nach der 2<sup>ten</sup> Figur bewerkstelligte zweyte Messung vom 3<sup>ten</sup> Jun. 1789 Ab. 10 Uhr 36'; denn um solche Zeit war die gebirgige ungleiche Lichtgränze, welche sorgsältig im Mittel geschätzt und gemessen wurde, 25 Linien von diesem Vorgebirge entsernt, und sein Schatten im Mittel 2, 4 Linien lang. Der Halbmesser des Mondes betrug 16 Min. 2" und der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner 40° 23'. Daraus solgt die Höhe der Sonne am Ansange des Schattens = 7° 4' 55", am Ende desselben = 6° 27' 20' und so weiter

die fenkrechte Höhe = 0,00130 des Mondhalbmessers = 6908 Fuss;

fo dass beyde Producte, der so sehr verschiedenen Beobachtungsumstände ungeachtet, nur ohngefähr um  $Y_{\epsilon}$  von einander abweichen und auch hier eine überflüssige Genauigkeit zeigen.

S. 283.

Nördlich unter diesem Vorgebirge liegen serner an den Gränzgebirgen zwey Einsenkungen, nähmlich u, welche ein sehr helles Licht von 7°, 2 Linien im Durchmesser und einen deutlichen Schatten hatte, und in v eine etwas kleinere, craterähnliche, sehr tiese, welche ohngesähr 67 Linien von der Lichtgränze entsernt, noch ganz in Schatten lag, so dass der Schatten saft 14 Linien betrug.

Die hier befindliche Fläche ist hügelartig gebirgig, hatte 4 bis 5° helles Licht, und in dieser ist zwischen gedachten beyden Einsenkungen, nur etwas nördlicher in w. ein unbegränzter, verhältlich gezeichneter, von 1 bis 2° Licht dunkelgrauer, ganz eben scheinender Flecken sichtbar, welcher der Abhang einer westlich daran besindlichen ebenen Anhöhe zu seyh schien.

Nördlich darunter in der Terra pruinae aber find zwey beträchtlich groffe Wallebenen unserer Ausmerksamkeit wirdig, welche auch Tob. Mayer unter der Gestalt von Einsenkungen mit verzeichnet hat. Die südlichste bey D ist eine graue,
mit

mit einem hellern Walle ringformig umgebene, ebene, nicht eingesenkte Fläche von 1 bis 2° Licht, welche mit Einschlieffung des Walles, der höchstens nur 3° Licht hatte. 6 Linien im größten Durchmeffer groß, auch füdlich mehr gerade als rund ift, und öftlich in E an eine ebene, beträchtlich groffe, von dem Gränzgebirge ohngefähr 10 Linien gegen Norden fich erstreckende Anhöhe, oder etwas erhabene ebene Fläche stößt.

Die zweyte dieser völlig ähnliche, noch größere, aber etwas eingesenkt scheinende, fonst ebene, von einem hellern Walle eingeschlossene graue Fläche von 1 bis 140 Licht, ist die nördlich in F verzeichnete Wallebene, welche 74 Linien im größten Durchmesser hatte.

Nach allen Umständen zeigen uns diese beyden Wallebenen eine völlig ähnliche Ursache ihrer Ausbildung als Newton, Maraldi und andere ähnliche. Auch die Wallebene F scheint eben so schwache Ueberbleibsel einer vormahligen eingetieften, in der Folge aber wieder größtentheils eben gewordenen Fläche zu verraihen, als ich bey Newton unter glücklichen Umständen zu entdecken Gelegenheit gehabt habe; und um diese Wallebenen von andern ihrer Art fasslicher zu unterscheiden, habe ich erstere mit dem Nahmen Maupertuis, und letztere mit dem Nahmen de la Condamine bezeichnet.

Nörd- und öftlich um letztere befinden fich nicht weniger, 'als fieben gröffere und kleinere, nach ihrer Gröffe, Gestalt und Lage verzeichnete, ringförmige Einsenkungen. Die größte liegt nordöstlich in a, hat 6° Licht, ist beträchtlich tief und scheint nordöftlich in B eine ausgerst feine kleine Einsenkung bey sich zu haben, welche, weil es stark thauete, schwer zu erkennen war. y, d, e, & sind 4 kleine eben so helle Einsenkungen und die in z an der nördlichen Spitze der Anhöhe E befindliche hatte 5º Licht.

Südwestlich hingegen in x liegt bey dieser grauen Wallebene eine im größten Durchmesser reichlich 24 Linien oder 10 Sec. haltende Einsenkung, welche 6° Licht hatte und bey einem so beträchtlichen Abstande noch zum 4ten Theile in Schatten lag, mithin beträchtlich tief eingesenkt ist. Sie hat südwestlich in y wieder eine kleine verhältlich gezeichnete Einsenkung bey sich.

## S. 284.

Weitere in dieser Landschaft sich auszeichnende Merkwürdigkeiten sind die beyden Einsenkungen G und L. Zz 2

# 364 II. ABTH. XVII. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DES SINUS IRIDUM

G ist eine nicht weniger als 7 Linien und solglich etwa 8 geographische Meilen im Durchmesser grosse, wahre, betrüchtlich tiese, mit einem ringsörmigen Walle umgebene Einsenkung, deren eingesenkte Fläche noch 1 in Schatten lag, indem der westliche Wall 52,5 Lin. von der Lichtgränze entsernt war. Sie hatte 6° Licht, liegt nach der Mayerischen Charte beyläusig unterm 35 and Grade östlicher Länge und 49 an nördlicher Breite, und ihrer Grösse und Merkwürdigkeit wegen habe ich sie durch den Nahmen Franz Bianchini auszezeichnet.

Nordwestlich bey dieser Einsenkung in n, i, n, liegen drey mehr und weniger deutliche, nicht beträchtlich hohe Berge, welche deswegen unsere Ausmerksamkeit verdienen, weil sie nach der Analogie der Bergadern ihre Richtung gerade nach de la Condamine und die darum belegenen kleinern Einsenkungen haben, und weil eben durch diesen so allgemein auf der Mondfläche augenfälligen Naturbau die Wahrscheinlichkeit mit unterstützet wird, dass de la Condamine vielleicht ebenfalls eine wahre tiese Einsenkung gewesen, aber wieder slacher geworden seyn dürste. Der Berg v hatte 3½° Licht, i hingegen, ein gegen 4 geogr. Meilen langes Gebirge, erschien an seiner Ossein stallich und hatte an der Westseite ebenfalls nur wenig Licht, so wie auch z ein ähnliches, doch etwas undeutliches Gebirge ist.

Westlich in  $\lambda$  tritt ein verhältlich gezeichneter Berg aus den Gränzgebirgen in die helle Landsläche hervor, so wie dagegen in  $\mu$  eine erhabene Bergsläche in die Gränzgebirge hineintritt.

Nördlich unterm Bianchini zeichnen sich in der Ricciolischen Terra pruinae bey H und  $\mathcal{J}$  zwey beträchtliche Einsenkungen aus, welche ein eben so helles Licht als Bianchini haben. H hielt 4 Linien im Durchmesser und lag noch  $\frac{1}{3}$  unter dem diesmahligen Erleuchtungswinkel in Schatten.  $\mathcal{J}$  ebenfalls  $3\frac{1}{4}$  bis 4 Linien im Durchmesser großs, zeigte westlich einen sehr hohen Wall, gleichwohl war ihr Schatten nach dem Verhältniss der übrigen hier verzeichneten Einsenkungen nicht beträchtlich, indem sie bey einem geringern Abstande von der Lichtgränze gleichfalls nur  $\frac{1}{3}$  in Schatten lag. Wahrscheinlich ist also diese Fläche nicht gleich den umliegenden Einsenkungen vorzüglich ties eingesenkt. Auch zeichnet sie sich dadurch aus, das sich in  $\nu$  dicht nördlich an ihrem Wallgebirge ein keller runder Bergkopsen werden.

Uebrigens ist die ganze zwischen Bianchini und gedachten beyden dabey befindlichen, Einsenkungen belegene Fläche der Terrae pruinae hügelartig rauh und ungleich, und bey  $\tau$  befindet fich in ihr eine kleine, etwas undeutliche, nicht craterähnlich eingefenkte Stelle, oder ein kleines Thal.

#### 6. 285

Oestlich bey Bianchini ist die Fläche bis zur östlichen Bergspitze des Sinus iridum durchaus hügel- und bergartig, und in dieser gebirgigen Fläche liegt bey L wieder eine beträchtliche, vorzüglich tiese, wie gewöhnlich von einem ringsörmigen Walle eingeschlossen helle Einsenkung, welche 7½ Lin. im Durchmesser groß ist, und unter einem so grossen Abstande von der Lichtgränze noch ¼ in Schatten lag. Nach der Mayerischen Charte liegt sie beyläusig zwischen dem 378en und 38en Grade östlicher Länge und unterm 45en Grade nördlicher Breite, und ist sowiel ich unter Vergleichung aller Charten zu beurtheilen vermag, derjenige Flecken, welchen der Kayserlich Königliche Astronom Herr Abt Hell durch den Nahmen Scharpius in seinen Ephemeriden ausgezeichnet hat.

Ausser ihrer sehr beträchtlichen Tiese wird sie dadurch in der Naturgeschichte des Mondes merkwürdig, dass sie 1) allenthalben von einer rauhen gebirgigen Fläche umgeben ist; 2) dass sich in dieser Fläche bey  $\chi$  und  $\psi$  2 lange, verhältlich gezeichnete, sehr merkwürdig eingesenkte Rillen besinden, welche in gerader Richtung vom Mittelpuncte dieser Einsenkung gegen des Bianchini Mitte fortlausen und auch hier der allgemeinen Regel nach die Richtung zeigen, in welcher die Natur von einer Einsenkung nach der andern fortgewirket hat; 3) dass sich nördlich bey der öflichen Rille  $\psi$  und zwar in  $\omega$ , wieder eine von der Gestalt der übrigen ganz abweichande längliche Einsenkung besindet, welche ihre Richtung gegen die Einsenkung  $\mathcal G$  hat; und dass eben so auch  $\mathcal A$ ) Scharpius durch eine ähnliche, noch merkwürdigete, tief eingesenkte Rille  $\mathcal B$ , abermahls mit einer in  $\mathcal A$  besindlichen, verhältnismäßig gezeichneten Einsenkung in Verbindung ist.

Südlich über Scharpius bestehet übrigens die Fläche aus unzählbaren kleinen, wie die Zeichnung ergibt, nicht beträchtlich hohen Kopfgebirgen, von welchen sich in J und K zwey niedrige Bergadern gegen Südosten erstrecken, und in H liegt ein verhältnissmässig gezeichneter, nicht sonderlich augenfälliger, noch beträchtlich hoher Berg.

#### S. 286.

Vor den bisher beschriehenen Gegenständen verbreitet sich nun weiter nördlich von M bis  $\sigma$  die graue Fläche des Sinus roris von 1° Licht, welche ihrer Gestalt Zz 3 nach

nach mit möglicher Genaugikeit angezeiget, und merklich dunkler, als die übrige bey I befindliche, ebenfalls etwas graue Fläche ist.

Der augenfälligste Gegenstand dieser grauen Fläche ist in K der Ricciolische Harpalur, oder die Hevelische Insula Sinus hyperborei, eine beträchtlich große, von einem ringsörmigen Walle eingeschlossene Einsenkung, welche wenigstens 7 bis 8 Linien im Durchmesser groß ist, ein gewöhnliches Licht hat, und dasmal noch  $\frac{1}{2}$  in Schatten lag. Sie scheint durch Lichtadern mit der Einsenkung H in Verbindung zu stehen, von welchen sich in D,D Spuren zeigten. Westlich bey derselben in  $\varsigma$  liegt ein einzelner Berg, füdlich in  $\varphi$  ein  $\varsigma$ ,  $\varsigma$  Linien langes einzelnes Gebirge von  $4^\circ$  Licht, öst- und nördlich aber in F, G, E, zeigten sich 3 undeutliche Flecken, wovon E einige Mahl als eine undeutliche Einsenkung ins Gesicht siel, und in M begränzt ein langes Kopsgebirge die graue Fläche des Sinus roris,

#### S. 287.

Vergleicht man ferner die hier erläuterte topographische Charte mit allen bisherigen Generalcharten, fo scheint es auffallend zu seyn, dass bey ban der südöftlichen Spitze der Gränzgebirge, gerade an der Stelle, wo Riccioli den Heraclides verzeichnet, und als eine beträchtliche Einsenkung angezeiget hat, überall kein Gegenstand vorhanden ist, welcher einen besondern Nahmen verdiente, dass aber gleichwohl alle Charten einen vorzüglich augenfälligen, wenn auch gleich nicht characteristisch genug gezeichneten Gegenstand daselbst andeuten, da sich doch in diefer ganzen Gegend überall keine Einsenkung, noch vorzüglich hohes oder groffes Gebirge auszeichnet; und in der That veranlasste auch dieser Umstand, dass ich diese Stelle unter mancherley Erleuchtungswinkeln forgfältig beobachtete, ohne dass ich jedoch irgend einen merkwürdigen Gegenstand entdecken konnte. Liegt indessen dieses Granzgebirge gerade in der Lichtgranze, so gibt es wirklich dem Auge einen seltenen angenehmen Anblick. Ohne dass man eben seine Einbildungskraft wirken zu laffen nöthig hat, ift, so wie ich es am 3ten Jun. 1789 Abends gegen 11 Uhr wahrgenommen habe, seine unter solchen Umständen scheinbare Gestalt im Ganzen dem Bruftstück einer Najade ähnlich. ist der Selenograph zu dieser Vorstellung eben so gut, als der Geograph, berechtiget, wenn dieser unser Europa mit dem Bilde einer sitzenden Dame vergleichet. Ob sich gleich die Schattirung, welche diese Gestalt unter den eben gedachten Umständen bildet, besser sehen, als zeichnen lässt; so habe ich sie doch in der 3ten Figur Tab. XXV gehörig vermessen abzubilden gesucht, und es ist mir sehr angenehm, dass Cassini, wenn er auch gleich nicht die einzelnen Gegenstände topographisch angezeiget, dennoch dieses Vorgebirge in seiner Charte ohngesichr eben so und zwar sehr tressend im Kleinern abgebildet hat. Das Ganze bestehet aus vielen grossentheils unbeträchtlichen Bergköpsen und zwölf Bergrücken, die sich von a bis bauf 20 Linien oder deutsche Meilen weit gegen Osten erstrecken, simmtlich ein gewöhnlich helles Licht haben und in Vergleichung mit andern merklich höhern Gränzgebirgen nicht sonderlich hoch sind. Die darin besindlichen einzelnen Gegenstände habe ich sämmtlich durch Beyhülse meiner Projectionsmaschine abgezeichnet, und unter diesen zeichnet sich vornehmlich mitten im hervorragenden Kopse eine slache undeutliche Einsenkung, unter der man sich ein Auge vorstellen kann, in b aber ein vorzüglich heller Bergrücken aus, und das Ganze ist aus Licht und Schatten zusammengesetzt.

Ohne allen Zweisel ist wohl Heraclides die jenige verälterte Jungfrau, von welcher Herr von Fontenelle in seinen Dialogen über die Mehrheit der Welten \* seiner Marquise erzählt, dass man vor etwa vierzig Jahren, durch Ferngläser eine besondere Gestalt im Monde wahrgenommen, die wie ein zwischen Felsen hervorragender Frauenzimmerkopf und gar nicht uneben ausgesehen habe; deren Wangen aber in der Folge eingestallen wären, so dass die Nase spitzig geworden und Stirn und Kinn nunmehr hervorragten, weil dort einige Veränderungen vorgesallen, Felsenwände eingestürzt und dadurch drey Spitzen stehen geblieben wären, woraus man weiter nichts als Stirn, Nase und Kinn einer Alten machen könne. Hätte indessen Herr von Fontenelle dieses Mondgebirge oft und unter sehr verschiedenen Erleuchtungswinkeln beobachtet, so würde er diesen Schluss wohl etwas zu rasch, und diese Dame noch eben so journaliere als vor vierzig lahren gesunden laben.

#### 6. 288.

Dieses sind die Gegenstände der Tab. XXIV vorgelegten Specialcharte. Damit man aber das Merkwürdige dieser den Sinum iridum und das Mare imbrium begränzenden Berggegend im Ganzen desto bester beurtheilen könne, stuge ich Fig. 1 Tab. XXV noch eine studöstlich daran schliessende Specialcharte bey, worin die kleinsten Gegenstände verzeichnet sind, welche ich in dieser Gegend am Grea-May

Nach der zweyten Ausgabe der vom Herrn Bode mit Anmerkungen versehenen Uebersetzung. S. 357.

# 368 II. ABTH. XVII. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DES SINUS IRIDUM

May 1789 Abends von 9 U. 40' bis 11 U. 30', 4 Tage 6 Stunden nach der 18ca Quadratur mit 16 mahliger Vergrößerung gefunden habe; bey welcher Beobachtung die Lichtgränze von der südlichen Spitze der Einsenkung N beyläufig 22½ Lin., Alhazens Mitte aber nach einer um 7 U. 30' gesichehenen Messung 20 Linien vom Mondrande entsernt war, und der scheinbare Monddurchmesser ohngesahr 32 Min. 30' betrug.

In dieser Charte sind wieder Bianchini und Scharpius angelegt, und alle Gegenstände, bey welchen nicht ein Anderes bemerkt ist, hatten gewöhnliches Licht. Der augensälligste unter allen ist die mit einem gewöhnlichen Ringgebirge umgebene, bis jetzt noch mit keinem Nahmen versehene Einsenkung N. Ich fand ihren Abstand vom Scharpius Rand von Rand, 30 Sec. südlich, und 36 Sec. wesstlich, ihren Durchmesser aber 26 bis 28 Secunden, und indem ihre südliche Spitze 1 Min. 30 Sec. von der Lichtgränze entsernt war, lag sie noch zum vierten Theil in Schatten, so dass sie zwar beträchtlich, aber doch nicht so tief als Scharpius eingesenkt ist. Um künstigen Irrungen vorzubeugen, sey es mir erlaubt, sie durch den Nahmen Mairan zu unterscheiden.

Zunächst um sie liegen in  $i, \xi, \eta, \vartheta$ , vier kleine Einsenkungen, welche schwer zu erkennen sind, und von welchen i als Einsenkung etwäs ungewiss blieb. Etwas deutlicher hingegen fallen östlich in k,l,m, drey niedrige, slache Berge ins Gesicht, und ist übrigens die ganze um Mairan belegene Fläche hügelartig ungleich

## 6. 289.

Ein zwar weniger augenfälliger, aber desto bemerkenswürdigerer Gegenfänd ist nördlich unterm Mairan bey Q, eine in der gebirgigen ungleichen Fläche besindliche, einer gewöhnlichen Einsenkung sehr ähnliche, beträchtliche Vertiefung. Sie ist ebenfalls ringsörmig, ihr innerer Seitenabhang aber aus Berg und Thal bestehend sehr ungleich; und dabey hat sie noch das Besondere, dass auch ihre ganze eingesenkte Fläche selbst, welche zum Theil noch in Schatten lag, augenfällig ungleich und gebirgig ist, welches bey gewöhnlichen Einsenkungen, wenigstens so viel man mit einem 7s. Telescope zu erkennen vermag, nicht eben so der Fall ist. Auch wird sie dadurch merkwürdig, dass das von der Einsenkung Ascholichen schlichen sie seinsenkung Mich östlich mit dieser Einsenkung verbindet; und habe ich sie durch den Nahmen Lowiste von ihren Nachbaren unterschieden.

Sie hält übrigens ohngefähr i bis 6 Linien in ihrem ganzen Durchmesser, und find die dabey belegenen Gegenstände P, eine gewölnliche, etwa 20" nördlich dabey besindliche, ringsörmige, 3 Linien im Durchmesser haltende Einsenkung, dasmal mit etwas Schatten; a,b,c,d,e,f und g hingegen 7 nach ihrer Lage und Gestalt verzeichnete slache, nicht sonderlich hohe Berge; so wie sich auch in n etwas Gebirgiges auszeichnete.

## S. 290.

Westlich an der Stelle des Ricciolischen Heraclides waren ausser dem Gränzgebirge selbst solgende zum Theil schon bekannte Gegenstände sichtbar:

In v ein Stück derjenigen bekannten, von dem Vorgebirge des Copernicus kommenden Bergader, welche §. 201 beschrieben, und nach Tab. XXV am 11<sup>1828</sup> Oct. 1788 nicht beobachtet ist; in  $\xi$  eine kleine Einsenkung; in H der bekannte einzele niedrige Berg; in J und K aber die schon Tab. XXIV angezeigten beyden langen Gebirge oder Berglagen; welche Gegenstände sämmtlich so niedrig sind, dass ich sogar unter kleinen Erleuchtungswinkeln keinen sonderlich augenställigen Schatten wahrgenommen habe, und dass sie nur dann, wann sie so, wie Fig. 3, in der Lichtgränze selbst liegen, als beträchtliche Gebirge ins Gesicht fallen. Wobey bemerkt wird, dass ich am solgenden Tage den 7<sup>160</sup> May Abends um 8 U. den ganzen Zwischenraum  $\chi$  gleich der Grundsläche des Maris imbrium grau, und an der westlichen Seite der Bergader J etwas Helles sand.

Die Bergader K läuft in ihrer Richtung mitten vom Scharpius und dessen Vorgebirgen südlich gegen die  $2\frac{1}{2}$  Linien im Durchmesser große Einsenkung R spitzig zu, und um diese besinden sich die in  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \iota$ , und p verhältlich verzeichneten Berge, von welchen p eine etwas graue Farbe hat, in g aber eine kleine Einsenkung.

Weiter füdlich liegen in q,y,z und  $\varepsilon$  vier kleine, zum Theil kaum erkennbare Einsenkungen, deren letztere jedoch ihrer wahren Beschaffenheit nach etwas ungewiß bleibt, in w eine größere von  $2\frac{1}{2}$  Linien im Durchmessen, in r, f, t, u, v und x hingegen  $\varepsilon$  einzele verhältlich gezeichnete Berge, von welchen v 3 Linien im Durchmesser und merklichen Schatten, r und  $\varepsilon$  aber ausser einem beträchtlichen Schatten bey  $\varepsilon$  füdlich eine kleine Berghöhe zwischen sich hatten.

#### S. 291.

Wenn übrigens gleich ausser dem seiner Höhe nach mit überslüssiger Genauigkeit berechneten westlichen Vorgebirge, dem Mayerischen Heraclides salsus, die Aaa Beob.

## 370 II. ABTH. XVII. ABSCHN. TOPOGRAPHIE DES SINUS IRIDUM

Beobachtungs-Umstände bey den übrigen in diesem Abschnitte beschriebenen Gebirgen und Einsenkungen nicht so beschäften sind, dass sie zu einer ähnlichen genauen Berechnung dienen können; so ergibt doch sichen bey Vergleichung der verhältlichen Abstände und Schatten der blosse Augenschein, dass in dieser ganzen gebirgigen Mondgegend die Einsenkungen im Allgemeinen verhältlich merklich tieser, als die Gebirge hoch sind, und es kann dem Beobachter bey diesem nicht unmerkwürdigen Umstande vorerst bis dahin, dass er glücklichere Beobachtungsumstände trifft, eine sehr beyläusige Berechnung hinreichend seyn; für eine solche aber sind die Mesungs- und Beobachtungs- Umstände der Einsenkungen Bianchini und Helicon geschiickt.

Bianchini war um obige Zeit, indem die Lichtgränze 52, 5 Linien von seinem westlichen Wallgebirge entsernt war, noch ein Drittel mit Schatten bedeckt. Wird nun die Länge des Schattens wenigstens = 1, 5 Linien gesetzt, so ergibt die Rechnung sur die Höhe der Sonne am westlichen Rande der eingesenkten Fläche 15° 26', am Ende des Schattens 15° 4' 30" und für

die senkrechte Tiefe 0, 00171 des Mondhalbmessers,

oder 9087 Fuss.

Der westliche Rand des noch halb mit Schatten bedeckten össlichen Helicon war hingegen 70 Linien von der Lichtgrünze entsernt. Wird nun die Schattenlänge ebenfalls wenigstens zu 1,5 Linien angenommen: so solgen für die Höhe der Sonne am westlichen Rande der eingesenkten Fläche 19° 29′ 30″, am Ende des Schattens 19° 8′ 50″ und für

die senkrechte Tiese 0,00211 des Mondhalbmeffers

= 11213 Fuss.

Bey einer gleichen Schattenlänge war aber der westliche Rand des westlichen Helicon um 10 Linien noch weiter von der Lichtgränzee entsernt, und die Rechnung ergibt den Erleuchtungswinkel am westlichen Rande = 21° 47′ 5″, in der Mitte der Einsenkung = 21° 26′ 15″.

und die fenkrechte Tiefe = 0, 00240 des Mondhalbmeffers

= 12754 Fuss.

Nach dieser beyläusigen Berechnung ist also der westliche Helicon, dessen craterähnliches Becken oben kaum 4 deutsche Meilen im Durchmesser austrägt, senkrecht so tief, dass unser Pico auf Tenerissa seiner Höhe nach darin stehen könnte; und und darnach laffen fich dann weiter die Tiefen der übrigen eingesenkten Becken bevläufig schätzen.

Woher aber diese ungeheuren tiesen Schlünde? Entweder ist das Becken des westlichen Helicon zu Hevels, Grimaldi's und Riccioli's Zeiten ganz, oder doch grosfen Theils zufälligen Bedeckungen unterworfen, und deswegen unfichtbar gewesen, oder es ist erst zu Cassini's Zeit, und zwar nach und nach entstanden. Denn Hevel hat in feiner S, 262 feiner Selenographie befindlichen, nach kleinen Erleuchtungswinkeln und beträchtlichen Schatten gezeichneten Generalcharte bloss den öflichen Helicon und zwar wirklich als eine beträchtlichen Theils mit Schatten bedeckte Einsenkung, auch auffer ihr kleinere in der nördlichen Mondgegend befindliche Einsenlungen verzeichnet, da doch der westliche Helicon jetzt eben so groß und augenfällig ift und verhältlich längern Schatten, als der öftliche, hat. Wie follte einem Beobachter wie Hevel, der mehrjährige Nachtwachen dem Mondkörper ununterbrochen widmete, ein solcher augenfälliger Gegenstand bey Untersuchung und Abbildung der fämmtlichen Wechfelgestalten des zu- und abmehmenden Mondes entgangen, warum follte das nach der Grimaldischen Charte gerade eben derselbe Fall seyn, und warum sollte in der Folge Cassini ihn in seiner schönen Charte von einer so kleinen unbedeutenden Figur gezeichnet haben? Der Leser urtheile selbst.

# Achtzehnter Abschnitt.

Beschreibung der nördlichen Mondgegend Pythagoras und Anaximander.

§. 292.

In der 18cm Figur Tab. XXVI ist nun wieder die Einsenkung Harpalus sammt der Gränze des Sinus roris vw. angelegt, und so dann weiter die nördlich darunter belegene Landschaft Pythagoras und Anaximander solchergestalt in Riss gebracht, wie ich sie am 12cm Oct. 1788 Abends von 5 U. 50' an, 5 Tage 14 Stunden nach dem 18cm Mondviertel, unter 161 mahliger Vergrösserung gefunden und vermessen habe; bey welcher Beobachtung die Mitte der dieses Mahl nicht recht deutlichen Einsenkung Alhazen vom westlichen Mondrande wiederholet gemessen im Mittel 38 Sec. entsernt war und der scheinbare Monddurchmesser beviäusig 30' 12" betrug.

Aaa 2

# 372 H. ABTH. XVIII. ABSCHN. BESCHREIB. DER NÖRDLICHEN

6. 293.

So klein auch diese Landschaft ist; so enthält sie doch für unsere Forschung viel Merkwürdiges. Der augenfälligste und merkwürdigste Gegenstand ist Puthagoras. dessen stüdlicher Rand unter den diessmahligen Librationsumständen 40 Sec. vom nördlichen der Einsenkung Harpalus entsernt war, dessen nördlicher aber zugleich die Lichtgränze ausmachte, und deswegen an einigen Stellen etwas m-Es ift einer der beträchtlichsten Gegenstände der terbrochen ins Geficht fiel. Mondfläche, dessen größter Durchmesser blos dem Sinus nach 29 Linien betrug. Nach der Mayerischen Charte liegt die mitten in selbigem befindliche Einsenkung unterm 52ften Grade öftlicher Länge und 56ften Grade nördlicher Breite, fo dass er in dieser Lage nach dem Verhältniss der Bogensläche, in sofern er mit Recht kreisförmig angenommem wird, gegen 1000 geographische Meilen an Flächenraum austragen muß. Nichts desto weniger ist dieser Flächenraum seiner ausserordentlichen Gröffe ungeachtet gleich den kleinern Einsenkungen mit einem Ringgebirge umgeben, welches mehr aus Bergköpfen zu bestehen, als schichtenartig zu feyn scheinet. Ungeachtet sein nordöstliches Ringgebirge in noch etwas unterbrochenen Bergtheilen die Lichtgränze selbst ausmachte, warf dennoch der sudwestliche Wall nur an einer Stelle merklichen Schatten. Im Allgemeinen ist also das Ringgebirge nicht beträchtlich hoch und die Fläche ist überall nicht, oder höchstens nur sehr wenig eingesenkt; er gehört mithin zu den Wallebenen, und seine eingeschlossene Fläche hatte auch, wie bey den meisten Wallebenen der Fall ift, eine matte etwas graue Farbe von etwa 310 Licht.

## S. 294.

Mitten in dieser kreisförmig von Gebirgen eingeschlossene Landschaft besindet sich aber sitdwestlich bey a eine wahre, ebensalls ringsörmig mit einem Walle umgebene, s Linien im größten Durchmesser haltende Einsenkung, welche halb in Schatten lag, und ungeachtet ihr östlicher Wall nach aussen hin ebensalls etwas Schatten warf, dennoch beträchtlich tief ist. Merkwürdig ist es, dass von dieser Einsenkung ein erhöheter Absatz oder eine Bergader c, nördlich quer durch die ebene Fläche bis zum nördlichen Wallgebirge fortläust; denn nach der 2 ner Figur liegt an dieser Stelle am Pythagoras eine zweyte kleinere Wallebene, welche mitten ein beträchtliches Centralgebirge, und nach deren Mitte diese Bergader in gerader Linie ihre Richtung hat, so dass sich auch hier die allgemeine Regel bestät.

flätiget findet, nach welcher gewöhnlich mittelft der Bergadern Gebirge und Einfenkongen zusammen gekettet find.

Eine kleinere zweyte Einsenkung von 13 bis 2 Linien im Durchmesser liegt bey bam nördlichen Walle, we'che ebenfalls etwas Schatten hatte. Beyde Einsenkungen hatten da, wo die Sonnenstrahlen unter einem beträchtlichen Winkel gegen den innern Abhang des südöstlichen Walls sielen, 5 bis 5½° hellet Licht; welches nicht nur mit den photometrischen Grundsätzen vollkommen übereinstimmt, indem die übrige Hauptsäche des Pythagoras eine etwas graue Farbe hatte, sondern auch aus Gründen, die ich in der 500 Abtheilung zu erläutern siche, die Wahrscheinlichkeit zu unterstützen scheint, dass dergleichen kleinere, in grössern Wallebenen entstandene hellere Becken, welche keine graue Farbe zeigen, später als die Wallebene entstanden seyn dürsten.

Nordwestlich bey d tritt serner von dem Wallgebirge ein deutlicher Bergkopf in die innere ebene Fläche hervor; östlich bey e hingegen ist die eingeschlossene Fläche, in welcher ich sonst keine Ungleichheiten entdeckte, wie ich deutlich erkannte, gegen den Wall hin slach ab- und eingesenkt, und hatte einen matten Schatten oder eine merklich matte graue Farbe.

# S. 295.

Die zunächst beym Pythagoras befindlichen Gegenstände der Mondsläche sind solgende:

f ist eine kleine Einsenkung an der Gränze des Sinus roris oder des Hevelichen Sinus hyperborei, beyläusig i Linie im Durchmesser groß, welche gleich den übrigen hier verzeichneten Einsenkungen ein helles Licht hatte; nordwestlich in g besindet sich eine ähnliche ganz kleine, etwas undeutliche, von etwa o, 5 Linien oder 2 Sec. im Durchmesser, und in u ein helles Fleckchen etwa 1 1/4 Linie groß, welches ich ziemlich gewiß ebenfalls sür eine Einsenkung erkannte.

Eine beträchtlichere, augenfälligere, wie gewöhnlich mit einem ringförmigen Walle umgebene Einfenkung liegt westlich bey h, welche 3, 5 Linien im Durchmesser hatte und noch grossentheils mit Schatten bedeckt war, mithin beträchtlich ties ist; nordöstlich dabey aber in i ein kleiner grauer Berg, welcher sich nur selten erblicken ließ.

Merkwürdiger ist indessen die kleinere, nur 2 Linien grosse Einsenkung k; denn von dieser erstreckt sich ein sehr merkwürdiger dunkelgrauer Kopsgebirge I, nord-Aaa 3 östlich

# 374 II. ABTH. XVIII. ABSCHN. BESCHREIB. DER NÖRDLICHEN

östlich gegen s Linien lang, bis zum Ringgebirge des Pythagoras, welches aus fünf nach Möglichkeit genau verzeichneten Bergköpfen bestehet, die sämmtlich einander parallel, von der Natur folcher Gestalt an einander geschichtet sind, dass ihre Zwischenrillen oder Thäler ihre Richtung von Südosten gegen Nordwesten haben. Auch ist es bemerkenswürdig, dass diese Bergköpse immer kleiner gegen das Ringgebirge hin absallen und nach der Länge des ganzen Gebirges ihre Richtung ebenfalls gegen die Fig. 2 lit. B verzeichnete Wallebene und das darin befindliche Kopfgebirge haben. Ueberhaupt aber ist dieses graue Kopfgebirge mehrern unserer, aus parallel an einander fortgeschichteten Bergköpfen bestehenden, mit Waldung bedeckten Erdgebirgen nicht unähnlich, welche aus dem Monde betrachtet ein gleiches Miniaturgemählde geben würden; und wahrscheinlich hat auch bey mehrern Mondbergen, gegen Huygens Meinung \*, wirklich Vegetation auf ihre verschiedene Farbe mit Einflus, wenn wir nur nicht die Natur, welche wahrscheinlich auf andern Weltkörpern merklich anders, als auf dem unserigen wirkt, schlechthin nach den Grundsitzen unserer Naturlehre beurtheilen, sondern immer mehr und mehr den Gedanken entfernen, dass sie in andern Weltkörpern gerade eben fo, als auf unferer Erde, wirken müffe, und mithin auch die Vegetation der Mondfläche auf keine andere Art, als wie auf unserer Erde, beschaffen sevn könne,

#### S. 296.

Ein zweyter, unter günstigen Umständen ebenfalls sehr augenfälliger Gegenstand ist Anaximander, eine ebenfalls ringförmig mit Wallgebirgen umgebene ebene Fläche oder Wallebene, welche ihrer Lage nach etwas undeutlich ins Gesicht siel, indem ihre Wallgebirge, welche bey tt, beträchtlich sind, nordöstlich in unterbrochenen, schon von der Sonne erleuchteten Bergtheilen die äusserfelt Lichtgränze ausmachten, und ihre eingeschlossen ebene Fläche zwar etwas helleres Licht als Pythagoras, aber doch nicht völlig gewöhnlich helles Licht hatte. Ihr Durchmesser betrug wenigstens 17½ Liniea und ihr südöstliches Ringgebirge war unter den dießmahligen Librations-Umständen gegen 15 Lin. vom nordwestlichen des Pythagoras entlegen.

In

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hugenii Cosmotheoros Lib. I S. 116: nunc vero in solo (lunae) arido, et omnis aquae experte, non videntur neque berbae, neque animantia exstare posse, cum omnibus issis humor materiam et alimenta praestare debeat.

In ihrer ganzen scheinbar ebenen Fläche sand ich keinen Gegenstand, wohl aber bey s in ihrem südwestlichen Wallgebirge eine deutliche ringsörmige Einsenkung.

## S. 297.

Desto aus allender ist dagegen die mit der Analogie der ganzen Mondfliche übereinstimmende Art, wie die Natur eine stellich über dem Anaximander bey m belegenen Einsenkung mit demselben verbunden hat. Diese ist eine wahre, beträchtlich tiese, 5 Linien im größten Durchmesser haltende, mit einem ringsörmigen Walle umgebene, und dasmal großen Theils in Schatten liegende Einsenkung, von 5 bis 6° hellem Lichte, bey welcher südösstlich in n, eine kleine Einsenkung, nordwestlich in p hingegen ein grauer Berg liegt.

Von dieser Einsenkung m, läust ein dem grauen Kopfgebirge l, völlig ähnliches Gebirge q, etwa s Linien lang, gegen Norden, wo von dem nördlichsten Bergkopse sich wieder eine Bergader r, im rechten Winkel bis zur Walleinsenkung s, westlich erstrecket. Merkwürdig ist es dabey allerdings, dass das Kopfgebirge q mit dem Gebirge l seiner Länge nach parallel liegt, dass es seine Richtung gegen das nordwestliche Wallgebirge der Fig. 2 mit B bezeichneten Wallebene hat, und das auch die Schichten der Bergköpse mit den Schichten des Gebirges l ebenfalls parallel liegen, dass aber das ganze Gebirge nicht eben so grau ist, sondern einen so hellen Glanz hatte, dass ich es nur zwischendurch bey scharsen Blicken in der beschriebenen Art erkennen konnte. Durch diese Merkwürdigkeit wird die Einsenkung m samt gedachtem hellen Kopfgebirge, unter Vergleichung mit der Einsenkung und dem Gebirge k l, für die Naturgeschichte der Mondfläche interessat und ich habe sie daher durch den Nahmen Horrebore ausgezeichnet.

# §. 298.

Wie ich übrigens schon §. 293 bemerkt habe, liget die mitten in der großen Wallebene A befindliche Einsenkung nach der Mayerischen Charte unterm §2<sup>then</sup> Grade östlicher Länge und §6<sup>then</sup> Grade nördlicher Breite, und vergleicht man solcher Wallebene Lage, Gestalt und Größe mit der Ricciolischen Charte, so ist sie unstreitig der Ricciolische Pythagoras; allein Tob. Mayer hat die Länge des Pythagoras zu §9° 25' und die Breite zu 62° 52' und zwar nach einer zweymahligen Beobachtung angegeben \*, und diese Länge und Breite trisst nach der Mayerischen Charte,

wel-

<sup>\*</sup> S. Mayeri opera inedita Vol. I pag. 110.

# 376 II. ABTH. XVIII. ABSCHN. BESCHREIB. DER NÖRDLICHEN

welche mit der vorliegenden Specialzeichnung sehr gut übereinstimmt, nicht die Wallebene A, sondern eine nördlich daran besindliche, merklich kleinere, welche unter dem diessmahligen Erleuchtungswinkel noch nicht sichtbar war, und welche Mayer entweder aus einem hier leicht möglichen Irrthume, oder weil sie mitten ein zur Messung bequemes Centralgebirge hat, sür den Ricciolischen Pythagoras annahm, so dass nach seiner Charte für die grössere Wallebene A überall kein Ricciolischer Nahme übrig bleibt. Dieser Umstand scheint es nützlich zu machen, dass ich in der 2 ten Figur die weiter zunächst nörd- und östlich bey derseiben besindlichen Gegenstände vorlege, wie ich sie am 13 ten Oct. 1788 Abends nach 7 Uhr, 6 Tage 15 St. nach dem ersten Mondviertel, beobachtet und in Riss gebracht habe; bey welcher Beobachtung Ashazens Mitte im Mittel mehrerer Beobachtungen 31 Sec. vom westlichen Mondrande entsernt war und der scheinbare Monddurchmesser beylätsig 30 Min. 24 Sec. betrug.

B ist nähmlich in dieser 2<sup>ten</sup> Figur, in welcher der Ricciolische Pythagoras seiner Lage und Größe nach wieder angelegt ist, der Mayerische Pythagoras, eine mit einem ringsörmigen Walle ungebene ebene Fläche, welche 20 Lin. im größten, und nach dem Verhältniss ihrer selenographischen Lage nur 5 Linien im kleinern Durchmesser hatte.

Diese Wallebene, welche etwas matt erleuchtet war, zeichnet sich vor den übrigen ihrer Nachbarschaft dadurch aus, dass sie mitten ein beträchtliches Gebirge hat, welches etwas jedoch nicht viel Schatten warf, statt dass einige ihrer benachbarten Einsenkungen wieder kleinere Crater in sich haben. Ihr Wallgebirge, welches nordöflich in unterbrochen erleuchteten Bergtheilen die Lichtgränze ausmachte, scheint nicht ganz unbeträchtlich hoch zu seyn, weil es sowohl west- als össiche etwas Schatten hatte.

Weil Tob. Möger, dessen Generalcharte bey allen meinen Specialcharten mit zum Grunde lieget, diese Wallebene einmahl für den Pythagoras angenommen hat, so habe ich, um über den Ricciolischen und Mayerischen Pythagoras kein Missverständniss zu veranlassen, erstern ohne allen Beynahmen nach dem Riccioli Pythagoras, letztern hingegen den nördlichen Pythagoras in meinen Zeichnungen genannt.

6. 299.

Nach der  $2_{\text{ten}}$  Figur fand ich weiter in D dicht ößlich am Pythagoras eine beträchtliche, gleichfalls (mit einem ringförmigen Wallgebirge umgebene ebene

Fläche, welche mit dessen Einschließung 10 Lin. im größten Durchmesser, gewöhnlich helles Licht, und überall keinen augenfälligen Gegenstand in sich hatte. Um sie von andern benachbarten Gegenständen zu unterscheiden, habe ich sie mit dem Nahmen Puthagoras orientalis bezeichnet.

Weiter füdösslich in C liegt eine kleinere, gleichfalls mit einer ringsörmigen Einfassung versehene, ebene, wenigstens unbeträchtlich eingesenkte Fläche, welche gewöhnliches Licht und 5 Linien im Durchmesser hatte. Neben dieser besindet sich bey b ein dunkelgrauer, nicht schaff begränzter Flecken von etwa 2° Licht, mitten mit einem hellen Fleckchen von 5 bis 6° Licht, welches ich, jedoch etwas ungewiß, für einen Berg erkannte. Um 10 Uhr bestätigte sich solches, und ich entdeckte nun auch in a, wiewohl etwas ungewiß, eine kleine Wallebene; so wie sich in c erhabene Bergtheile in der Lichtgränze zeigten \*.

#### 6. 300.

Dass es schwer sey, in dergleichen Randgegenden die Höhen und Tiesen der Gebirge und Einsenkungen mit hinlänglicher Genauskeit zu messen und dadurch zu einer genauern topographischen Kenntniss zu gelangen, brauche ich nicht zu erinnern. Indessen gelang es mir in der Folge, das im nördlichen Pythagoras besindliche Centralgebirge seiner senkrechten Höhe nach zu messen, und da dieses eins der beträchtlichsten ist, so leitete mich solches um so mehr zu weitern Messungen anderer Centralgebirge, weil, wie ich in der sen Abtheilung erörtern werde, eine genauere Kenntniss dieser Gebirgsgattung in Hinsicht auf die Selenogenie dem Naturforscher sehr interessant seyn muss; und in dieser Rücksicht halte ich es sür nützlich, nicht nur das Resultat von dieser ersten Messung, sondern auch die Berechnungen derjenigen sämmtlichen übrigen von mir gemessenen Centralgebirge auszüglich anzuzeigen, welche in Einsenkungen und Wallebenen liegen, wovon ich die topographischen Zeichnungen wegen Mangel des Raums hier nicht mit vorlegen konnte.

1) Berech-

Am 19ten Dec. 1790 Ab. 7 U. 45' erschien das in b als ein Berg beobachtete weisse Fleckchen, unter 134mahl. Vergr. des 4süsf. Telescops, sehr deutlich als eine gewöhnlich belle ovale Einsenkung, und in der folgenden 3ten Abtheilung findet man über dergleichen veränderliche Erscheinungen hinlängliche Erskuterung.

## 378 II. ABTH. XVIII. ABSCHN. BESCHREIB. DER NÖRDLICHEN

1) Berechnung der Höhe des Centralgebirges im nördlichen Pythagoras.

Den 28<sup>8eu</sup> Jänner 1790 Ab. 6 Uhr, da der Halbmeffer des Mondes 16 Min. 5°, der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner aber 61° 52' austrug, als um fo viel nähmlich der zunehmende Mond mehr als halb erleuchtet war, fand ich

den Abstand dieses Gebirges von der Lichtgränze = 10 Lin.

die Länge des Schattens aber im Mittel

= 2,4 Linien,

und damach weiter

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 4° 20' 20" am Ende des Schattens aber nur = 3° 24' 40";

mithin die fenkrechte Höhe = 0, 001 to des Mondhalbmeffers

= 5845 Fufs.

2) Berechnung der Höhe des Centralberges im Albategnius.

Den 21<sup>8en</sup> Febr. 1790 Ab. 7 Uhr, da der Halbmesser des Mondes 15 Min. 10' und der westliche Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner 5° 40' gleich war, fand ich

den Abstand dieses Berges von der Lichtgränze

= 18, 5 Lin.

die Länge des Schattens, welcher zwar spitzig ablief, aber

noch an das öftliche Ringgebirge stiefs, im Mittel

= 3, 1 Lin.

und dem gemäß weiter

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens an dessen Ende aber nur = 4° 44' 30" = 3° 56' 10";

folglich die senkrechte Höhe = 0,00107 des Mondhalbmeffers

= 5686 Fuss.

3) Höhe des Centralgebirges im Walter.

Desselben Abends um 10 Uhr, da der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner nur 4° 15' betrug, sand ich, dass dieser Berg seinen Schatten bis an die Lichtgränze warf, wo er noch nicht einmahl völlig geendiget zu seyn schien und maas die Schattenlänge = 9,75 Lin.

darnach ergibt die Rechnung

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 2° 28′ 25″
an deffen Ende aber = 0° 0′ 0″;

mithin die fenkrechte Hohe = 0,00093 des Mondhalbmeffers

= 4942 Fufs.

4) Hohe

4) Höhe des Centralberges im Arzachel.

Am 23<sup>ten</sup> März 1790 Ab. 2 Uhr zur Zeit der ersten Quadratur, da des Mondes Halbmesser 15 Min. 31", 5 betrug, fand ich

den Abstand des Berges von der Lichtgränze

= 12, 5 Lin.

die Schattenlänge aber

= 3, o Linien;

und daraus weiter

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 3° 1'45"

an dessen Ende aber nur

= 2° 20′ 20″,

mithin die fenkrechte Höhe = 0, 00057 des Mondhalbmeffers

= 3029 Fufs.

Eben fo viel beträgt beyläufig

5) die fenkrechte Höhe des Centralberges im Alphonfus,

weil fein Abstand und Schatten unter gleichen Umständen gleich lang war, obgleich von diesem kleinen Gebirge der Schatten sein und spitzig, mithin nicht so augenfällig als im Arzachel erschien.

Dass aber diese Berechnungen nur als sehr beyläusige zu betrachten sind, und dass bey den Messungen der Centralgebirge der Irrthum manches Mahl leicht 1, ja wohl gar 1 der wahren Höhe betragen könne, läst sich nach der Lage dieser Gebirge nicht ändern, weil sie sich in Flächen besinden, welche von beträchtlichen, langen Schatten wersenden Ringgebirgen eingeschlossen sind, und daher, bey einem kleinen Abstande des Centralgebirges von der Lichtgränze, diese ungleicht und oft bis aus 6 bis 8 Sec. ungewiss wird, auch es schwer hält, die Länge des Schattens gerade dann zu messen, wann er weder zu klein noch zu lang ist. Ueberhin solgt aus der Messung bloss die senkrechte Höhe von dem Puncte, in welchem des Schattens Ende zur Zeit der Beobachtung liegt; bey eingesenkten Flächen aber liegt dieser Punct nach der verschiedenen Länge des Schattens schon an sich bald höher, bald niedriger. Bey den kleinern Einsenkungen und Wallebenen ist daher eine Messung ihrer Centralberge vollends überall nicht thunlich.

# Neunzehnter Abschnitt.

Beschreibung der Landschaft Aristarch und Seleucus.

## S. 301.

Ehe ich zu der dritten Abtheilung übergehen und die mannigfaltigen auf der Mondfläche von mir wahrgenommenen Veränderungen gehörig erörtern kann, finde ich nöthig, noch zwey der ältern im Jahre 1787 aufgenommenen topographischen Zeichnungen vorzulegen, welche ich kurz vorher, ehe ich meine Projectionsmafchiene bewerkftelliget hatte, ohne Meilung bloß nach einem geübten Augenmaasse aufgenommen habe. Bey diesen liegt also nicht der allgemein gleiche Maassstab zum Grunde, und ob ich sie gleich auf diesen zu reduciren vermögend gewesen wäre, so werden doch Kenner beydes Zeichnung und Beobachtung in ihrer wahren ungekünstelten Beschaftenheit lieber sehen.

Die erste dieser beyden Specialcharten enthält in der 3<sup>ten</sup> Figur Tab. XXVII die kleine Mondgegend Aristarch sammt dem Seleucus, wie ich sie am 7<sup>ten</sup> Oct. 1787 Morgens um 4 Uhr 30', mit 16 imalliger Vergr. des 7süsf. Telescops, bey starkem mir beschwerlich fallenden Thaue, beobachtet und in Riss gebracht habe. Sie ist zwar schon in des Herrn Bode astronomischem Jahrbuche sür 1791 S. 201 beschrieben; allein zur Vergleichung mit den in der dritten Äbtheilung vorkommenden weitern merkwürdigern Beobachtungen hier unentbehrlich.

#### S. 302.

Bey diefer Beobachtung lag die Haupteinsenkung des Aristarchus, oder Hevelischen M. Porphyrits, welche nach einer fünsmahligen Mayerischen Vermessunter 47° 2′ östlicher Länge und 23° 40′ nördlicher Breite liegt, und hier mit a bezeichnet ist, schon wenigstens ½ ihres Durchmessers in Schatten, und das darum besindliche Ringgebirge erschien ziemlich deutlich. Dahingegen sahe ich von dem Lichtstreissen weiter nichts als einen glänzenden Schimmer, welcher zwischen b und c durchging, nicht ab-r Berg und Thal.

Die runde, mit einem weiffen Walle umgebene Einfenkung b hatte etwas, jedoch wenig Schatten, und dicht neben fich eine kleinere. Beyde runde Einfenkungen hatten eine etwas mattere Farbe als a.

Von

Von d herunter liegen drey kenntliche, längliche Berge und noch ein vierter undeutlicher f. Der erste bey d ist vorzüglich hoch, weil er beträchtlichen Schatten hatte. Von diesem bis e läust ein Abjatz oder schlangensormiges Thal fort, welches ich dasmal deutlicher und etwas weiter fortlausend als am sten Oct. erkannte; von dem Ende dieses schlangensörmigen Thals e aber erstreckt sich, bis über b herum, eine kleine schichtenähnliche Absonderung, jedoch ohne alle kenntliche Gebirge, durch die graue Ebene.

Eine ähnliche schichtenartige Absonderung in der graulichen ebenen Fläche läuft von der undeutlichen Anhöhe f, um erstgedachte Absonderung herum bis g.

In diefer Absonderung liegt ein kleiner einzelner Berg h, welcher, wie besonders merkwürdig ist, gegen alles übrige Licht des Aristarch einen sehr ausgezeichneten, vorzüglich starken Glanz hatte; i hingegen ist eine kleine craterähnliche Einsenkung.

Bey l,l,l,l, find ferner vier ähnliche, kleine, craterartige Eifenkungen befindlich, welche ich dasmal fümmtlich dem Durchmeffer nach nicht gröffer als den scheinbaren Durchmeffer des 3<sup>ten</sup> Jupiterstrabanten schätzte, die aber, wie weitere Beobachtungen ergaben, beträchtlich gröffer sind.

k ist eine kleine Anhöhe mit einem craterähnlichen, dunkeln Schatten; m,m sind zwey grössere Einsenkungen; n,n,n, drey einzelne, in der Ebene belegene, 0,0, hingegen zwey dicht neben einander liegende Berge, und q ist ein länglicher Bergtücken.

Ein ähnlicher Bergrücken befindet fich in r, von welchem abermahls eine kleine schichtenähnliche Absonderung bis f herum läuft.

t,t, find zwey weiffe, glänzende Adern in der ebenen Fläche, bey welchen ich aber weder etwas Schichtenartiges, noch etwas Erhabenes merken konnte. Mehrere ähnliche, hier nicht mit verzeichnete befinden fich weiter öflich dabey.

u ist eine sast eben so grosse runde Einsenkung als a, ist ebenfalls mit einem hellen Walle umgeben und der Ricciolische Seleucus, oder Hevelische Mons Pentadactylus, welcher nach der Mayerischen Vermessung unter 62° 40' östlicher Länge und 20° 50' nördlicher Breite liegt.

# S. 303.

Noch wird bemerkt, dass ich den 23<sup>den</sup> Oct. 1787 Ab. um 7 Uhr in der damahls von Westen erleuchteten eingesenkten Fläche a, oder der Haupteinsenkung des Aristarch, 4 von dessen östlichem Rande entsernt, einen scheinbaren länglichen,

Bbb 3 klei-

# 382 II. ABTH. XIX. ABSCHN. BESCHREIBUNG DER LANDSCHAFT

kleinen Berg oder Anhöhe sahe, von Welchem ich aber in der Folge nichts wieder sand.

Desgleichen sahe ich zu eben derselben Zeit, der schlechten Witterung ungeachtet, bey reinen Zwischenblicken, mit 134mahl. Vergr. des 4s. Telescops äusserst scharf, dass die beyden zunächt bey d belegenen Berge merklich erhaben und beträchtlich groß waren, und dass in der abhängenden schrägen Fläche des vordern eine kleine, ziemlich tiese Einsenkung besindlich war. Weil es sofort wieder trübe wurde, war ich ungewis, ob nicht gar zwey Einsenkungen an dieser Seitensläche besindlich waren, und in der Folge sahe ich auch wirklich mit 210mahl. Vergr. des 7sus. Telescops eine zweyte Einsenkung oben am Berge. Vermuthlich hatte ich diese Einsenkungen weder am 74m noch am 54m October 1787, da ich Arisarch ebensalls beobachtet hatte, sehen können, weil sie beyde Mahle im Schatten lagen, und die Berge überhin von graulicher Farbe erschienen. Selbst die Einsenkungen hatten keinen Glanz.

### 6. 304.

Was für merkwürdige, zum Theil wahre zusällige Erscheinungen ich übrigens in dieser Landschaft, sowohl wenn sie in der Tages- als Nachtseite lag, wahrgenommen habe, ist ungetrennt in der vierten Abtheilung erläutert. Um indessen solche Erläuterungen desto richtiger zu übersehen, halte ich es dem Zweck einer Mondtopographie angemessen, diese Landschaft noch etwas näher zu beschreiben, und sie Fig. 1 solcher Gestalt nochmahls vorzulegen, wie ich sie am 23\text{\text{den}} mondviertel, unmittelbar an der Lichtgränze beobachtet, gemessen und abgezeichnet habe; bey welcher Zeichnung die Lichtgränze, welche während der Beobachtung sehr merklich gegen Osten fortrückte, so angezeiget ist, wie sie bry dem Schlusse der Beobachtung, mithin nicht zur Zeit der nach einander geschehenen Messungen, in as sihre Lage hatte.

Unter diesem sehr kleinen Erleuchtungswinkel erschien die Haupteinsenkung als ein wahrer, mit einem sehr augenfälligen, schichtenartigen Ringgebirge umgebener Crater, welcher mit Einschließung des Ringgebirges, indem der Halbmesser des Mondes 15 Min. 20° betrug, gut 6 Linien oder 6 gute geographische Meilen im größten Durchmesser hielt. Ohne dass sich an dem östlichen Rande, ausser einem kleinen Schattenpuncte bey n, ein wahrer Schatten zeigte, lag diefer merkwürdige Crater ungestähr halb in Schatten; welcher Schatten sich, wie die

die Zeichnung genau ausdrückt, in einer fehr ungleichen Grünzlinie endigte, so das man in diesem Becken eine fehr ungleich tiese Fläche zu vermuthen Grund hat.

In einem Abstande von der Lichtgränze, welcher im Mittel 13, 8 Linien austrug, war der größte Schatten, senkrecht auf die Linie der Hörner, im Mittel 2,6 Linien lang, die Lichtgränze aber 46° 14' von der Linie der Hörner entsernt. Die Beobachtung enthielt also alle Umstände, welche zu einer hinlänglich genauen Berechnung der senkrechten Tiese dieser Einsenkung ersordert werden, und darnach ergibt die Rechnung

für den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens 4° 34′ 40″ am Ende des Schattens aber nur 3° 46′ 10″

und weiter die senkrechte Tiefe = 0,00103 des Mondhalbmessers

= 5473 Fuss.

Aber auch das Ringgebirge dieser Einsenkung, welches, wie bey den meisten Wallgebirgen der Fall ist, nach der äussern Seite slach abläust, und deswegen nur unter sehr kleinen Erleuchtungswinkeln wahren Schatten haben kann, erscheint unmittelbar an der Lichtgränze von ansehnlicher Höhe und mit vielem Schatten. So beobachtete und maaß ich es z. B. am 13ten Oct. 1789 Morgens um 4 Uhr 55', als sein westlicher Rand vor dem dortigen Untergange der Sonne nur noch 4 Linien oder 16 Secunden von der Lichtgränze entsent war, und sein Schatten sich noch ungeendiget, ganz breit in der Dunkelheit der Nacht verlor, so dass die Rechnung schon nach diesem Theile der Schattenlänge eine senkrechte Höhe von 1200 Fuß ergibt, die aber merklich beträchtlicher ist.

# S. 305.

Die zweyte Einfenkung b lag von ihrem hellen Walle eingefchloffen, fo wie die öfllich an dieser befindliche kleinere, ganz in Schatten, und von letzterer zeigten sich bloß die im halben Kreise mit verzeichneten einzelnen, unterbrochen erleuchteten Bergspitzen des östlichen Wallgebirges.

Der lichte Streiffen c fiel jetzt deutlich als ein hügelartiger Bergrücken mit einer dunkeln eingetieften Zwischenrille ins Gesicht, vor welchem südöstlich bey r zwey kleine Berghügel sichtbar waren.

d ist ferner das zwischen den beyden westlichen Einsenkungen vom Streiffen e sieh gegen Norden erstreckende Gebirge, in welchem sich gleichsalls bey d eine dunkle Rille,

oder

# 384 II. ABTH. XIX. ABSCHN. BESCHREIBUNG DER LANDSCHAFT

oder ein längliches, in Schatten liegendes Zwischenthal zeigte, und schön war die Projection, in welcher dieses Gebirge mit seinem Schattenkegel dem Auge Reitz gewährte. Durch eine gute Messung fand ich den Abstand dieses Gebirges von der Lichtgränze = 9 Linien, die Länge seines Schattens aber 5 Linien, und die Rechnung ergibt unter den übrigen oben angezeigten Umständen

die Höhe der Sonne auf dem Berge = 3° 4' 0" am Ende des Schattens hingegen nur = 1° 24' 20" und die senkrechte Höhe dieses Gebirges = 0,00113 des Mondhalbmessers = 6005 Fuss.

## §. 306.

Einen vorzüglich schönen Anblick gab aber das beträchtlich groffe, gegen is geographische Meilen lange Cratergebirge py dq. sammt der Craterhöhe k. Am 7ten October 1787 hatte ich von dieser merkwürdigen gebirgigen Gegend unter einem beträchtlichen Erleuchtungswinkel blos einzelne, unterbrochene Bergtheile wahrgenommen; jetzt hingegen sand ich sie in ihrer vollständigen Projection se deutlich, als ich sie bey mehrjährigen sast unzähligen Beobachtungen, bey der heitersten Lust und unter sonst völlig ähnlichen Umständen, niemahls gesehen habe.

Wegen der über diesen Flächentheil unten in der vierten Abtheilung vorkommenden Bemerkungen sind besonders die drey Crater p, i, k merkwürdig, welche sämmtlich von ungefähr gleicher Grösse, so wie sie abgebildet sind, mit ihren in Schatten liegenden Becken sehr deutlich ins Gesicht sielen, und mit den Stellen d, i, k der nicht gemessen altern 3<sup>ten</sup> Fig. sehr gut zusammenstimmen. Zwischen i und k zeigte sich ausserdem in v noch eine vierte, aber etwas undeutliche craterähnliche Stelle, von welcher ich bey mehrjährigen Beobachtungen ebenfalls noch niemahls etwas wahrgenommen habe, und die umliegende Fläche bey k und verschen jetzt hügelartig ungleich.

Zwischen dem Craterberge p,q, ist übrigens bey q ein grauer ebenes Thal besindlich, vielleicht in seiner Art eben so fruchtbar und wohlthätig als die blumenreichste Aue unserer Alpen, und prachtvoll war die Projection dieses Gebirges mit seinen östlich daran liegenden süns verschiedenen Schattenkegeln. Deutlich erkannte ich bey  $\gamma$  und  $\delta$  zwey sich auszeichnende Bergköpse, welche diesen pyramidalisch gestalteten Schatten verursachten, und jetzt ossenbarte es sich, dass der

der nach Fig. 3 bey e herumgehende schichtenühnliche Absatz eine wahre Bergader ist, in welcher sich manche Ungleichheit zeigte, auch dass bey w die Fläche hügelartig ungleich ist.

Um die Höhe dieses Gebirges mit hinlänglicher Gewissheit zu berechnen, maas ich den längsten Schatten des höchsten, bey diegenden Bergkops, fand ihn 7, 5 Linien von der Lichtgränze entfernt, im Mittel 6, 1 Linien lang, und die Rechnung ergibt für obige Zeit

die Höhe der Sonne am Anfange des Schattens = 2° 34' 40" an dessen Ende aber . = 0° 30' 0° und solchemnach die senkrechte Höhe = 0,00097 des Mondhalbmessers = 5154 Fus:

wornach fich die Höhe der übrigen vier Bergköpfe hinlänglich beurtheilen läfst.

#### S. 307.

Eben so gab ferner der nach der 3 ten Figur von f um den Berg h herumsaufende schichtenähnliche Absatz einen nicht weniger angenehmen Anblick; denn jetzt erkannte ich mit aller Gewißsheit und Deutlichkeit, dass es eine wahre, aus mehrern, verhältlich abgezeichneten Hügeln bestehende Bergader ist, von welcher ein Nebenast bey sund t, sich gegen den am 7 ten Oct. 1787 in sehr glänzendem, jetzt aber in gewöhnlich hellem Lichte beobachteten Berg h erstrecket, und zwey nördlich daran liegende ebene graue slache Thäler einschließt, an deren einem sich bey u zwey kleine Berghügel auszeichnen.

Auch hier fanden fich die § 17 u. f. w. über die Verschiedenheit der Reslexion des Lichts erläuterten Grundfätze bestätiget; denn je näher diese slachen Berghügel an der Lichtgränze lagen, desto matter war ihr Licht.

Je mehr man mit dergleichen topographischen Untersuchungen östere Messungen und mathematische Gewisheit verbinden wird, desto gewissere Blicke werden uns auch in die Naturgeschichte dieses Weltkörpers gegönnet werden. Auch hier gab die vortheilhaste Lage dieser Bergader Gelegenheit deren senkrechte Höhe überslüssig genau zu erforschen, indem der Schatten dieser Kettengebirge um 9 Uhr 30°, da die Lichtgränze  $48^{\circ}$  5° von der Linie der Hörner entsernt war, 4 und 5 Linien lang, bis an die Lichtgränze  $\alpha \beta$  reichte, und sich zum Theil in der Dunkelheit der Nacht verlor.

# 386 H. ABTH. XIX. ABSCHN. BESCHREIBUNG DER LANDSCHAFT

Diesemnach ergibt die Rechnung

1) für die größte Höhe, welche 5 Linien Schatten hatte, die Höhe der Sonne auf der Bergader = 1° 48′ 0″, am Ende des Schattens aber 0° 0′ 0″, und die fenkrechte Höhe = 0,00049 des Mondhalbmessers

= 2604 Fus;

2) für die geringere Höhe, welche nur 4 Linien Schatten hatte, die Höhe der Sonne = 1° 27' 0", am Ende des Schattens aber ebenfalls = 0° 0' 0", und die senkrechte Höhe = 0,00032 des Mondhalbmessers

= 1700 Fuss;

fo dass dieses Kettengebirge, welches nur unter sehr günstigen Umständen in seiner wahren Gestalt erscheint, im Mittel doch noch immer so hoch als unser Harz ist.

= 2444 Fuss.

§. 308.

Unterrichtend war auch die Beobachtung der beyden Einsenkungen 1 und m. Am 7ten Oct. 1787 erschienen sie bloß als kleine runde Gruben und zwar 1 ungleich kleiner, als m; jetzt am 28ten Dec. 1789 beyde ungefähr gleich groß, von etwa 15 Liuien im Durchmesser, und als erhabene runde Cratergebirge, welche einen sehr deutlichen beträchtlichen Schatten warsen. Hier zeigte es sich also ebenfalls deutlich, dass dergleichen Cratergebirge durch zufällige Ursachen nicht immer gleich groß erscheinen, und in den folgenden Abtheilungen, sind diese zufälligen Ursachen umständlich erläutert.

Von dem Crater I, läuft eine Bergader gegen Norden, wo sie 17, 5 Linien von solchem Crater entsernt, von der Lichtgränze abgeschnitten wurde.

Beyde

Beyde Craterberge hatten um 9 Uhr 30' einen 2 Linien langen Schatten, und zwar l 7, 5 Linien, m aber nur 6 Linien von der Lichtgränze entfernt, und die Rechnung ergibt

1) für den Craterberg m

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 2° 8'45" am Ende des Schattens aber = 1° 27' 0".

und die fenkrechte Höhe = 0, 00038 Theilen,

= 2019 Fus;

2) für den Craterberg 1 aber `

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 2° 39′ 25″ am Ende deffelben = 1° 58′ 25″.

und die Höhe = 0, 00048 Theilen

= 2550 Fuss.

Nach folchem gemeffenen Verhältnis haben also diese Craterberge an ihrem Fusse ungefähr 1½, das Becken aber nur eine gute halbe geographische Meile im Durchmesser, und sind daneben beynahe so hoch, als unser Vesuv. Warum sollten wir nicht berechtiget seyn, sie für ühnliche Naturproducte zu halten, wenn auch gleich ihre Crater beträchtlich größer sind?

# Zwanzigster Abschnitt.

Beschreibung der Gegend von Grimald, Hevel und Cavalerius.

# §. 309.

Die zweyte der oben gedachten beyden ältern Specialcharten enthält in der 2<sup>102</sup> Fig. die kleine Mondgegend Grimald, Hevel und Cavalerius, wie ich sie am 24<sup>then</sup> Oct. 1787 Ab. von 6 bis 8 Uhr, 46 bis 48 Stunden vor dem Vollmonde, mit 210mahl. Vergr. des 7füsf. Telescops beobachtet, und ebenfalls bloss nach dem Augenmaasse verzeichnet habe; bey welcher Beobachtung die Nachtseite unmittelbar an den össlichen Wallrändern der hier verzeichneten Flächen weglag.

## S. 310.

Der augenfälligste Gegenstand dieser Landschaft ist Grimald oder der Hevelische Palus Maracotis, dessen Mitte nach der Mayerischen Vermessung unter 67° 36'
CCC 2 östli-

östlicher Länge und 5° 5' südlicher Breite liegt. Dieser ist keine Einsenkung, sondern eine mit sast unzählbaren zusammengehäusten Kopsgebirgen umgebene Fläche,
welche aber nicht eben, sondern wie der Augenschein und Schatten deutlich ergab,
mitten von a nach b hin merklich convex erhaben ist, bey b aber bis an die östlichen Gebirge wieder eine allmählig absallende Vertiefung hat, so dass der bey b
nach seiner wahren Beschassenheit entworsene Schatten auf das Auge einen angenehmen Eindruck machte; denn er war kein völlig dunkler Schatten, sondern nur ein
halber Schatten, oder wenn ich mich so ausdrücken dars, eine von b bis an das Wallgebirge immer dunkler absallende starke Dämmerung, durch welche man schon die hier tiefer absallende Fläche selbst großentheils erkannte, als welche sich jetzt bey eben
aussgehender Sonne zu entwickeln ansing; in der That eine ähnliche Naturscene
entsernt und im Kleinen, als ich auf unserm Brocken vor und bey ausgehender
Sonne im Großen gesehen habe.

Die ganze übrige convexe Fläche war, so wie sie unter allen Erleuchtungswinkeln und selbst in der Nachtseite bloss vom Erdenlichte erleuchtet erscheinet, auch dasmal grau, kann aber unter den eben angezeigten Umständen mit keiner stuffigen Masse nach der Meinung der ältern Astronomen bedeckt seyn. Vielmehrist Grimald eine derjenigen Mondgegenden, welche mit vielen Landschaften unterer Erde sehr viele Aehnlichkeit haben. Man denke sich eine mit sehr vielen unterbrochenen Kopsgebirgen umgebene Waldgegend unserer Erdssäche aus dem Monde gesehen, so hat man ein ähnliches Naturgemählde, welches ebenfalls unter allen Erleuchtungswinkeln mehr und weniger grau ins Gesicht fallen wird.

Ihre sie begränzenden Kopfgebirge, welche nach Anzeige des Schattens bey cam höchsten sind, und von welchen bey e einige nur noch auf ihren Gipfeln erleuchtet waren, habe ich mit möglicher Genauigkeit verzeichnet, und mit deren Einschließung ist sie nach der §. 338 vorkommenden Messung gegen 30 Linien oder beyläusig eben so viele geographische Meilen lang.

Bey d befindet fich in der grauen Fläche eine beträchtliche, craterähnliche tiefe Einfenkung, und es ist merkwürdig, dass unter diesem Erleuchtungswinkel ihr Wallgebirge fidlich ganz unterbrochen ungefähr in der Gestalt eines Huseisen erschien, weil ich folches in der Folge bey fast unzählbaren Beobachtungen, bloß eine einige ähnliche Beobachtung ausgenommen, immer oval und ununterbrochen gesunden habe. Es hatte so wie alle übrige Gegenstände, bey welchen nicht ein Anderes ausdrücklich bemerkt ist, gewöhnlich helles Licht.

S. 311.

#### S. 311.

Westlich in f,g, liegt ein niedriges, bloss aus Anhöhen bestehendes Gebirge. welches bey g zwey runde Einfenkungen in fich, und überhin noch eine dritte kleinere h an feinem öftlichen Abhange hat, welche letztere in Schatten lag.

Eine ähnliche sehr kleine Einsenkung p, befindet sich am westlichen Wallgebirge und eine gröffere in pp, welche das Besondere hat, dass fie nördlich von zwey nördlich unter einem spitzigen Winkel zusammenlaufenden langen Anhöhen oder Bergadern eingeschlossen ift.

Nördlich in p zeigte fich wieder eine kleine Einsenkung, und find diese drey Einsenkungen p. p und pp um deswillen merkwürdig, weil ich gerade an diesen bevden Stellen am 30ften März 1789, als Grimald in der Nachtseite des Mondes lag und nur durch das schwache auf ihn fallende Erdenlicht sichtbar war, zwey matt spielende Lichtslecken beobachtet habe, deren Beobachtung §. 448 bis 453 vorgelegt ift.

k ist eine ovale, ringförmig von einem Walle eingeschlossene, graue, ebene Fläche, welche fich dadurch auszeichnet, dass sie von zwey Bergadern eingeschlossen wird, welche von dem Gebirge f,g, gegen Norden solcher Gestalt fortlaufen, dass die westliche sich gegen m, einen länglichen nicht hohen Berg mit etwas Schatten, und eine in n daran befindliche Einsenkung, die östliche aber bis gegen die kleine Einsenkung p erstrecket. Westlich bey der westlichen Bergader in i befindet fich eine kleine Einsenkung in der ebenen Fläche. Eine der Wallebene k ähnliche kleinere lieget fast dicht nördlich daran in l. welche aber nur einen einfachen Wall hat, und dass beyde Wallebenen sowohl, als die Bergadern, mit der schon ost erwähnten Vermuthung übereinstimmen, brauche ich wohl nicht zu erinnern.

Durch eine dritte graue Wallebene q, deren Wall fo wie auch bey den Wallebenen k und I heller erschien, werden die Gebirge des Grimaldi mit Hevels Wallgebirgen verbunden, bey welcher sich westlich in nn, zwey kleine, und in x und v zwev gröffere Einfenkungen befinden.

Ein zwar etwas weniger augenfälliger, auch nicht unter allen Erleuchtungswinkeln erkennbarer, aber eben so merkwürdiger Gegenstand ist Hevel, welcher einen Theil des Hevelischen Bergs Pherme ausmacht, und nach der Mayerischen Ver-

Ccc 3

# 390 II. ABTH. XX. ABSCHN. GEGEND VON GRIMALD, HEVEL U. CAVALERIUS.

Vermeffung unter 68° 13' öftlicher Länge und 2° 10' nördlicher Breite liegt. Er gehört ebenfalls nicht zu den eigentlichen Einsenkungen, sondern ist eine von ziemlich beträchtlichen Wallgebirgen eingeschlossene Fläche, welche der innern Fläche des Grimaldi sehr ähnlich, gleichfalls nicht allgemein eben ist, sondern sowohl mitten bey r eine grosse, ovale, slache, convexe Berghöhe, aus welcher sich wieder unter s ein kleines slaches, etwas längliches Bergköpschen zeigte, als auch in t eine kleine Anhöhe hat.

Die übrige innere Grundfläche erschien zwar graulich doch ungleich heller als Grimalds Grundfläche; noch heller hingegen waren die Berghöhen r,s,t und die Wallgebirge.

Oestlich in uu befinden fich zwey längliche, und westlich in o und v liegen ebenfalls zwey Berge, von welchen v hügelartige Ungleichheiten neben sich hat.

Aus allen diesen kleinen Umständen siehet man also deutlich, dass ich alle in diesem kleinen Ländchen, welches nach der § 345 zu ersehenden nachmahligen Messung 15 Lin. oder beyläusig so viel geographische Meilen im Durchmesser hat, die seinsten Kleinigkeiten erkannt und gehörig untersucht habe, und erinnere ich solches vorläusig deswegen, weil ich gerade in diesem Flecken, der den Nahmen odem größten Selenographen führet, die erste wahre zufällige Veränderung der Mondfäche entdecket habe, welche den Nahmen dieses großen Himmelssorschers von neuem in rühmliches Andenken bringt, und § 338 bis 314 im Zusammenhange erläutertist.

C ist übrigens der Cavalerius, oder der nördliche Theil des Hevelischen Bergs Pherme, eine beträchtliche, nach §. 346. 9 bis 9, 5 Lin. im Durchmesser haltende, mit einem ringförmigen Wallgebirge umgebene wahre Einsenkung, welche unter diesem kleinen Erleuchtungswinkel grossentheils noch in Schatten lag und sast eben dieselbe Farbe als Hevel hatte.

# Ein und zwanzigster Abschnitt.

Topographische Bemerkungen über die kleine Mondgegend Purbach, Thebit, Regiomontanus, Werner und Blanchinus.

## §. 313.

Im annoch mit wenigem zu zeigen, wie höchst sonderbar und merkwürdig die Allmacht die Mondsläche der südlichen Hälste in ihren kleinern, noch größentheils unbekannten Theilen ausgebildet habe, und auch in mancher andern Rücksicht, lege ich zum Beschluß der gegenwärtigen zweyten Abtheilung in der XXVIII und XXIXaen Kupsertasel drey kleine Specialcharten vor, die so klein sie auch sind, dennoch viel Merkwürdiges enthalten. Denn hier in der südlichen Hälste der uns zugekehrten Mondhemisphäre ist es, wo sich die Natur vorzüglich thätig bewiesen, und an vielen Stellen Berge auf Berge und Crater auf Einsenkungen gehäuset hat, und wo es schwer zu bestimmen ist, welche Gegend für unsere Forschung die merkwürdigste seyn dürste.

#### S. 314.

Die Tab. XXVIII vorgelegte kleine Charte enthält bloß die kleine Gegend, welche Ricciolus mit den Nahmen Thebit, Purbach, Regiomontanus und Werner bezeichnet hat, und zwar so, wie ich sie am 7ten Nov. 1788 Abends von 4 Ultr 45' bis gegen 8 Uhr, 1 Tag 17 bis 20 Stunden nach der 1 ften Quadratur, mit dem 7sust. Telescop und der Projectionsmaschine untersuchet, vermessen und abgezeichnet habe; bey welcher Beobachtung Alhazens Mitte nur 7,5 bis 8 Linien, im Mittel 31 Sec. vom westlichen Mondrande entsernt war, und der scheinbare Durchmesser des Mondes 29 Min. 52 Sec. betrug, die Lichtgränze aber von Purbachs östlichem Rande 4 Minuten entlegen war.

## \$. 315.

Der erste Gegenstand, welcher unsere Ausmerksamkeit verdienet, ist Thebit, oder der nördlichste Theil des Hevelischen Bergs Libanon. Er liegt nach der Mayerischen Charte unterm 4tea Grade östlicher Länge und zwischen dem 20tea und 21ten Grade stüdlicher Breite, und ist eine wahre, von einem Ringgebirge eingeschlossene, und mit demselben 7, 5 Linien oder ohngestähr 8 deutsche Meilen im Durchmesser große, tiese Einsenkung, welche sammt ihrem Wallgebirge etwa 4° Licht

# 392 H. ABTH. XXI. ABSCHN. TOPOGR. BEMERK. ÜBER DIE GEGEND

4° Licht hatte, und indem ihr westlicher Wa!! 70 Linien von der Lichtgränze entfernt war, ihr östlicher aber überall keinen wahren Schatten zeigte, doch noch 1,5 Linien lang mit Schatten bedeckt war.

Ihr eingesenktes Becken erschien ohne alle Ungleichheit, und ohne dass sich irgend ein kleiner Gegenstand darin auszeichnete, völlig eben. Gleichwohl hat Mayer dasselbe mit einem hellern Centralgebirge oder Einsenkung abgebildet, und es ist merkwürdig, dass solches nicht nur in der Grimaldischen, sondern auch sogar in Hevels S. 262 befindlicher Generalcharte gleichfalls durch einen kleinen hellen Flecken angezeiget ist, dass hingegen Cassini solches, gleich mir, nicht wahrgenommen hat, so dass man daraus eben so, als §. 175 beym Archimedes, abwechselnde zustüllige Erscheinungen zu muthmaassen gegründete Ursache hat.

Südlich an ihrem Wallgebirge bey a befindet fich eine gewöhnliche ringförmige, höchstens i Linie im Durchmesser große Einsenkung, bey b hingegen zeigte fich eine scheinbare, etwas eingetieste Rille oder ein längliches Thal in der ebenen Fläche, dessen Richtung verlängert, in gerader Linie auf den langen Berg f tressen würde.

Nördlich bey c hat ferner eine merkwürdige, mit einem ringförmigen Wallgebirge umgebene, und mit diesem 3 Linien oder deutsche Meilen im Durchmester große, craterähnliche Einsenkung das Ringgebirge der Haupteinsenkung Thebit eingreisend zerstöhret, welche in einem Abstande von 64 Linien gleich der Haupteinsenkung einen 1, 5 Linien langen Schatten hatte. Schon nach dem blossen Augenscheine bestätiget sie das, was ich aus der Beschaffenheit der kleinern, verhältlich tiesern, eingreisenden Einsenkungen gesolgert habe, sehr augenfällig; noch mehr aber wird man überzeugt, wenn man über das Verhältnis ihrer Tiese Rechnung trägt. Sie ist eben diejenige, welche nach der §. 68 zum Beyspiele vorgelegten umständlichen genauen Berechnung nicht weniger als

# 10512 Parif. Fuss

fenkrecht tief, und mithin so tief unter die übrige umliegende ebene Fläche eingefenkt, als unser Aetna hoch ist.

Um das Verhältnis dieser beträchtlichen Tiese zur Tiese der Haupteinsenkung desto genauer zu übersehen, berechnete ich letztere gleichfalls, und sand unter den oben angezeigten Messungs- und übrigen §. 68 schon berechneten Umständen.

# PURBACH, THEBIT, REGIONONT., WERNER UND BLANCHINUS. 393

die Höhe der Sonne an Thebits westlichem Ringgebirge = 17° 40' 20". deren Höhe in dem Puncte, worin sich der Schatten endigte = 17° 16 20"

und sonach weiter die senkrechte Tiefe = 0,00220 des Mondhalbmessers = 11691 Fuss.

So tief ist also Thebit, dessen östliches Ringgebirge unter einem so beträchtlichen Erleuchtungswinkel keinen Schatten hatte, in demjenigen Puncte, wohin mitten das Ende des Schattens traf.

Allein Thebits Becken hält ohngefähr 6, das der eingreifenden Einsenkung c hingegen nur etwa 2 deutsche Meilen im Durchmesser. Nach dem Verhältnis der Durchmesser ist also ersteres nur 1 so tief als letzteres. -

## 6. 316.

Oestlich in f.g.h. befindet sich neben Thebit ein unserer Beobachtung sehr würdiger Gegenstand. f ist nähmlich ein langer, grauer, verhältlich gezeichneter Berg; in g dicht nördlich an diesem Berge aber zeiget sich ein von mir oft und unter mancherley Erleuchtungswinkeln beobachteter deutlicher, gleich der Fläche des Maris nubium grauer Absatz von etwa 2 Graden Licht, oder eigentlich eine sehr merkwürdige, sehr gerade, dasmal öftlich mit einem wirklichen zarten Schattenstriche versehine Bergader, welche mit Einschlieffung des Berges f, der als ein abgesonderter Theil derfelben angesehen werden kann, 20 Linien oder beyläufig so viel deutsche Meilen lang, dabey aber fehr schmal gefunden wurde, und gleich einem langen schmalen Rohre ganz gerade ins Gesicht fällt. Bev ihrer eigenthümlichen Länge, welche mit Ausschlieffung des Bergs f, 15 bis 16 deutsche Meilen beträgt, ift fie wohl eben nicht über 1 deutsche Meile breit. Auch aus diesem Umstande siehet man, dass die Natur ihre Oeconomie auf der Mondflüche anders, als auf unserer Erdfläche, eingerichtet haben müffe. Wenigstens ist mir kein nur f geographische Meile breites, aber 16 Meilen lang in ganz gerader Richtung auf ebener Fläche fortlaufendes Gebirge unserer Erdfläche bekannt. Vielleicht bestehet sie aus mehrern unerkennbaren, einzelnen zusammengeketteten, sehr kleinen Bergen und dürste durch den 40fiffigen Herschelischen Reflector, unter einer sehr starken Vergrößerung und einem kleinen Erleuchtungswinkel, gleich der oben §. 121 beschriebenen westlichsten, vom Plinius nach dem Possidonius fortlaufenden Bergader einen prachtvollen Anblick geben.

Gerade

# 94 II. ABTH. XXI. ABSCHN. TOPOGR. BEMERE, ÜBER DIE GEGEND

Gerade vor ihrem nördlichen Ende in h liegt übrigens eine etwa 3 Linien im Durchmesser haltende Einsenkung, und auch dieser Umstand unterstützt nach der allgemeinen Analogie der Mondsläche die Idee, nach welcher ich mir die Bergadern als das Mittel denke, wodurch Berge und Einsenkungen mit einander in Verbirdung sind.

S. 317.

Weiter öftlich neben dieser Bergader in d und e besinden sich zwey, Thebits eingreisender Einsenkung sehr ähnliche, aber weniger tiese, ringsörmige Becken, welche 2½ Linien mit Einschließung ihres Ringgebirges im Durchmesser groß gefunden wurden und beyde auf eine Linie breit noch halb mit Schatten bedeckt waren. d hatte gleich den beyden Einsenkungen a und c 6°, e hingegen nur 4° helles Licht.

Der Abstand des westlichen Wallgebirges der Einsenkung d betrug 51 Linien, bey e hingegen nur 37 Linien. Unter den übrigen oben angezeigten Umständen ergibt also die Rechnung mit hinlänglicher Genauigkeit

1) für die Einsenkung d
die Höhe der Sonne am westlichen Walle = 13° 12′ 30″,
deren Höhe am Ende des Schattens = 12° 57′ 0″,
und daraus weiter die senkrechte Tiese = 0,00105 des Mondhalbmessers
= 5.580 Fuss;

2) für die Einsenkung e aber
die Höhe der Sonne am westlichen Walle = 5° 36' 30",
deren Höhe am Ende des Schattens = 9° 21' 50"
und sonach die senkrechte Tiese = 0,00071 des Mondhalbmessers
= 3773 Fuss.

Die übrigen bey diesen beyden Einsenkungen besindlichen Gegenstände sind bey i,k,l,m und n, fünf einzelne graue Berge, von denen i westlich einen kleinen Bergrücken oder Hügel neben sich hat, m aber dem Ueberbleibsel eines vormahligen Ringgebirges nicht ganz unähnlich ist, zumal wenn man dieses halbe Ringgebirge mit Maraldi, Vitruv (Tab. XI) und mehrern andern von mir beobachteten ähnlichen Gegenständen z. B. mit 9,n, und B Tab. XVI in Vergleichung stellt; in phingegen ein kleines, nicht über 2 Secunden im Durchmesser große erscheinendes, wie gewöhnlich nicht scharf begränztes, etwas, jedoch wenig helleres Fleckchen,

das

PURBACH, THEBIT, REGIONONT., WERNER UND BEANCHINUS. 3

das ich zwar für einen kleinen Crater hielt, dessen wahre Beschaffenheit ich aber wegen seiner Undeutlichkeit unentschieden lassen musste.

#### G. 318.

Südlich hängt Thebit mit Purbachs Gebirgen zusammen. Dieser grosse mit dem Buchstaben A bezeichnete Flecken, welcher mit Thebit und dem Regiomontanus nach Hevel das Gebirge Libanon ausmacht, und dessen Mitte nach der Mayerischen Messung unter 1° 43′ östlicher Länge und 23° 53′ füdlicher Breite liegt, ist eine beträchtliche, ebensalls mit einem kreisförmigen Ringgebirge umgebene Landschaft, welche mit Einschließung dieses Gebirges von Westen nach Osten 16 Linien, von Norden nach Süden aber, weil sie schon unter einer etwas beträchtlichen südlichen Breite liegt, dem Sinus nach nur etwa 14 Linien, oder so viele geographische Meilen im Durchmesser austrägt, und unter diesem Erleuchtungswinkel mehr einer Wallebene, als einer flach eingesenkten Fläche ähnlich ist.

Ihr Ringgebirge ist beträchtlich, konnte aber so wie das den südlich darüber liegenden Regiomontanus einschlieffende, in Rücksicht seiner beträchtlichen Breite. unter dem diesmahligen ziemlich groffen Erleuchtungswinkel seiner Höhe nach nicht beurtheilet werden. Sonst bestehet es aus mehrern Köpfen und Schichten und so zeigte sich nicht nur bey q eine dunkle von Nordwesten gegen Südosten laufende Abtheilung oder Zwischenklust in den Gebirgen, sondern auch in r etwas Aehnliches. Die übrigen darin und daran befindlichen Gegenstände find in B eine in das Hauptgebirge eingreifende beträchtlich groffe, mit einem besondern Ringgebirge umgebene, und einem kleinen Centralgebirge versehene, mit Einschlieffung des Walles 4 bis 5 Linien im größten Durchmesser haltende Einsenkung, welche nördlich ungleich mehr Schatten als Purbachs Hauptfläche zeigt, daher beträchtlich tiefer ift, und in Vergleichung mit Thebits Schatten an diefer Stelle etwa 7000 Fuss tiefer, als der Gipfel des vorliegenden Ringgebirges, liegen dürfte. Ferner befindet fich bey f eine kleine Einsenkung, bey t ein einzelner Berg, in u eine 4, 5 bis 5 Linien im größten Durchmeffer groffe, am innern Abhange des Ringgebirges befindliche, ganz flache Einsenkung, durch deren sehr ovale Gestalt es wahrscheinlich wird, dass, so wie es auch der Augenschein zu ergeben schien, wenigstens an diefer Stelle Purbachs Fläche beträchtlich eingefenkt feyn müffe, und in v eine kleine Einsenkung, welche in die zwischen Purbach und Thebit liegenden Gebirge greist; so wie sich denn auch östlich dicht an der flachen Einsenkung u eine schichtenähnliche dunkle Abtheilung in dem Ringgebirge zeigte.

Ddd 2 In

# 396 H. ABTH. XXI. ABSCHN. TOPOGR. BEMERK. GBER DIE GEGEND

In Purbachs ebener eingeschlossener Fläche selbst hingegen besinden sich in vo eine kleine Einsenkung von wenig Licht, welche ich besonders am 20sen Nov. 1783 Morgens um 5 Uhr sehr deutlich erkannte; bey wabermahls ein kleines weisse, nicht scharf begränztes Fleckchen, woraus ich mit Gewissheit nichts zu machen weiss, und welches seine ungewöhnliche Gestalt eben so gut der Kunst und Industrie vernünstiger Mondgeschöpse, als der besondern natürlichen Beschaffenheit der Fläche zu verdanken haben kann; in x, y und z drey verhältlich gezeichnete, etwas graue Berge; in aber eine wiewohl nur geringe Erhabenheit der Fläche am Wallgebirge.

#### S. 219.

Oeftlich neben Purbachs Ringgebirge, dessen östlicher Rand beyläusig 60 Linien von der Lichtgränze entsernt war, liegt weiter bey C eine merkwürdige Wallebene oder Einsenkung, welche in ihrem größten Durchmesser von Norden gegen Süden gut 5 Linien oder deutsche Meilen lang ist, südlich spitzig abläust, mithin etwas irregulär gestaltet ist, und deren von einem Ringgebirge eingeschlossene Fläche ein etwas graues Licht hatte. Sie bestätiget dasjenige, was ich über dergleichen Einsenkungen und Wallebenen so mannigsaltig bemerkt habe, völlig; denn auch hier hat gleich als am Cleomedes, bey 7 ein wahrscheinlich später entstandenes, nach dem Schatten beträchtlich hohes, etwas graues Gebirge das westliche Wallgebirge zerstöhret, und südlich bey d und e zeigten sich zwey dunkle Klüste im Walle, bey dern ersterer nördlich noch eine dritte, ungewisse, etwa 2 Secunden große, dunkle, kleine Einsenkung besindlich zu seyn schien, nördlich aber ein kleiner Berg d liegt.

Uebrigens zeichnet sich noch östlich an Purbachs gebirgiger Wallstäche bey  $\beta$  ein verhältlich gezeichneter, etwas grauer Berg aus, dessen Höhe nach dem Verhältnis seiner Entsernung von der Lichtgränze und der Länge seines Schattens, der zugleich südlich etwas Eingesenktes zu verrathen schien, etwa 6 bis 7000 Fuß betragen dürste.

# 6. 320.

Nördlich gränzt die bisher beschriebene Landschaft Purbach an den Regiomostanus, welcher nach Hevel den südlichen Theil des Gebirges Libanon ausmacht, und dessen Mitte nach Tob. Mayer unter o° 33' östlicher Länge und 26° 44' südlicher Breite liegt.

Auch

# PURBACH, THEBIT, REGIONONT., WERNER UND BLANCHINUS. 397

Auch dieses ist ein beobachtungswürdiges Mondländchen, welches gleich jeder Einsenkung und Wallebene gleichfalls von einem, aber an der östlichen Hälste etwas irregulären, Ringgebirge eingeschlossen ist, und mit diesem dem Sinus nach von Norden gegen Süden ohngesähr 13, und von Westen gegen Osten etwa 17 geographische Meilen im Durchmesser groß ist.

In seiner innern ebenen Fläche besindet sich in z eine ihrer verhältlichen Grösse und Schatten nach gezeichnete, nicht sonderlich tiese, ringsörmige, aber länglich ovale Einsenkung, bey  $\lambda$  ein einzelner etwas heller Berg, und in  $\chi$  ein ähnlicher, der einige Male östlich eine äusserst kleine dunkle Einsenkung an sich zu haben schien.

Merkwürdiger aber sind seine Ringgebirge.  $\mu$  ist ein quer durch das übrige südliche Gränzgebirge in die eingeschlossene ebene Fläche hereintretender,  $\varsigma$  bis 6 deutsche Meilen langer Berg, an dessen östlicher Seite bey r eine kleine craterabnliche Einsenkung liegt;  $\varepsilon$  ist ein abgetheiltes langes, und dem Schatten nach beträchtlich hohes Gränzgebirge, welches in  $\xi$  eine kleine Einsenkung hat; ein ähnliches besindet sich bey  $\sigma$ , und diese beyden Gebirge machen die östliche Begränzung aus, indem das Gebirge  $\sigma$  schmal ablausend bis an Purbach stöst. Das westliche Ringgebirge hingegen ist regulär, welches in  $\psi$  etwas Dunkles, wahrscheinlich Eingesenktes zeigte, und in  $\omega$  eine verhältlich gezeichnete, beträchtlich große, ringsförmige Einsenkung hat, bey welcher sich westlich in A eine ähnliche, und nördlich unter beyden in B noch eine dritte kleinere besindet. Nördlich vereiniget es sich mit Purbachs Ringgebirge und endiget sich bey C mit einem kleinen Vorgebirge.

## 5. 321.

Die zunächst süd- und östlich am Regiomontanus vorhandenen Gegenstände sind weiter bey E eine beträchtliche, verhältlich gezeichnete Einsenkung, welche ohngesihr 62 Linien von der Lichtgränze entsernt, wenigstens 0,6 Linien Schatten hatte; bey  $\xi$  eine kleinere, wenigstens 2 Linien im größten Durchmesser große Einsenkung, welche 61 Linien von der Lichtgränze entsernt, noch  $\frac{1}{4}$  Linien breit in Schatten lag, und über welcher südlich in 9 und  $\iota$  zwey sehr kleine Einsenkung en vorhanden sind. Die Einsenkung  $\xi$  greist etwas in  $\eta$  eine größtere, irreguläre, slache, mit einem hohen Bergwalle größtentheils umgebene Einsenkung oder Wallebene, deren innere Fläche eine etwas graue Farbe, und welche überhaupt mit Maraldi und vielen andern oben beschriebenen, wahrscheinlich ältern Wallebe-

Ddd 3

398 H. ABTH. XXI. ABSCHN. TOPOGR. BEMERE. UBER DIE GEGEND

nen, insonderheit mit m (§ 317) viele Achnlichkeit hat; südlich über derselben bey  $\varphi$  hingegen liegt ein einzelner Berg und über diesem in  $\tau$  eine rund um mit kleinern Gebirgen umgebene kleine Einsenkung.

#### S. 322.

Westlich in F granzt an den Regiomontanus eine beträchtliche, mit einem ansehnlichen Ringgebirge umgebene, mit diesem 8 bis 9 Linien im Durchmesser haltende Einsenkung, welche eben solches Licht als Parbach und Regiomontanus, sonst aber mit dem Copernicus die größete Aehnlichkeit hat, indem ihr Ringgebirge eben so deutliche, grossentheils horizontal liegende Schichten als bey diesem zeiget. Nach der Ricciolischen Nomenclaturcharte ist es Vernerus, ein Theil des Hevelischen Anti-Libani und liegt nach der Mayerischen Messung unter 3°45' westlicher Länge, und 27°53' stüdlicher Breite.

Sie hat bey E am innern Abhange des nördlichen Wallgebirges eine kaum erkennbare Anhöhe, dagegen aber mitten ein defto augenfälligeres Centralgebirge, und es scheint mir sehr auffallend zu seyn, dass kein einziger der ältern Beobachter, weder Hevel, noch Grimald und Riccioli, noch felbst Cassini, der doch to Jahre lang die Mondfläche mit vorzüglichen Fernröhren untersuchte und dann seine groffe Charte forgfültig bewerkstelligte, dieses Centralgebirge gesehen noch verzeichnet, Tobias Mayer hingegen, der doch bekanntlich nach dem Zweck seiner Messungen mit schwächern Fernröhren als Caffini beobachtete, folches 70 Jahre nach der Edition der Caffinischen Charte in feiner kleinen Charte sehr richtig und augenfällig angezeiget hat. Sollte nicht dieses mitten in Werners Becken jetzt vorhandene augenfällige Centralgebirge, wenn es mit demjenigen verglichen wird, was ich über die Einsenkung Cassini, den westlichen Helicon und über fo manchen andern neu scheinenden Gegenstand der Mondfliche bemerkt habe, erst nach Cassini's Zeit neu entstanden seyn? Das was dieses fast bis zur Evidenz wahrscheinlich macht, ist der merkwürdige Umstand 1) dass Cassini in den fämmtlichen dreven an einander liegenden Flecken Purbach, Regiomontanus und Walther, die darin befindlichen Centralgebirge nur allzu augenfällig, und insonderheit an der Stelle meines Bergs a mitten im Regiomontanus einen sehr grossen aus drey Köpsen bestehenden Berg, dagegen aber die augenfällige beträchtliche Einsenkung z, die überhin ein neues Ansehen hat und vielleicht gleichfalls in der folgenden Zeit erst entstanden seyn kann, nicht mit verzeichnet hat. Man vergleiche aber mein a mit Werners Centralgebirge. Sahe Cassini das eine; so musste Purbach, Thebit, Regionont. Werner und Blanchinus. 399 er auch das andere sehen, wenn es sichtbar, und nicht etwa zusälligen Bedeckungen unterworfen war.

Daß aber Cassini, dessen Sorgfalt im Beobachten ohnehin der Welt rühmlich genug bekannt ist, nicht etwa aus Mangel mehrerer Beobachtungen oder Unachtsamkeit solches augenfüllige Centralgebirge übersehen haben könne, erhellet 2) aus solgender merkwürdigen Cassinischen Beobachtung.

Dicht vom Regiomontanus erstreckt sich südöstlich gegen den Tycho hin eine sehr beträchtliche, hier nicht mit abgebildete, mit mancherley Naturgegenständen ausgezierte Landschaft, welche im Durchmesser ohngesähr zweymahl so groß, als der westlich daran liegende Regiomontanus ist, und von diesem und den Flecken Walther, Orontius und Gauricus begränzt wird, in der Ricciolischen Nomenclatur aber ihrer beträchtlichen Größe ungeachtet keinen Nahmen erhalten hat. An dieser Stelle entdeckte Cassini ansänglich und zwar den 21ºen Oct. 1671, wie er sich ausdrückt, eine Art einer weisslichen Wolke, von welchen noch den 25ºen Oct. einige Spuren übrig waren. Am 12ºen Nov., mithin unter einem andern Erleuchtungswinkel als am 21ºen Oct., erschien diese Wolke in der Folge an eben derselben Stelle wieder, und erst am 18ºen Oct. 1673, also zwry Jahre nachher, entdeckte er an dieser Stelle einen neuen großen Flecken, der jetzt sehr augenfällig ist \*.

Halte ich gleich unter Vergleichung dieser Cassinischen Beobachtungen mit den meinigen nicht das daraus eine wahre Veränderung und neue Ausbildung dieses beträchtlichen Flächenstriches mit hinkinglicher Wahrscheinlichkeit gesolgert werden könne, so scheinen doch zusällige Erscheinungen und Täuschungen dabey mit im Spiele gewesen zu seyn, welche diesem Flächentheile ein neues Ansehen gaben, und es solgt weiter daraus, dass Cassini diesen Theil der Mondfliche wenigsten zwey Jahre lang unter mancherley Erleuchtungswinkeln beobachtete und oft vor Augen hatte. War aber das, so hatte er auch den nur eine gute Minute westlich davon entsernten Werner immer zugleich mit im Gesicht, und es

 Damit man diese merkwürdigen Cassinischen Beobachtungen selbst beurtheilen könne, füge ich hier die dahin gehörigen Bemerkungen aus der bey der neuen Auslage der Cassinischen Charte mit edirten Note wörtlich bey:

Le 21 Oct. 1671 M. Cassini apperçut proche de Gauricus, petite tache située au dessous de Tycho, une espece de nuage blanchâtre et le 25 Oct. il en restoit encor quelques vestiges. Le 12 Nov. suivant le même nuage reparut au même endroit.

Le 18 Oct. 1673. Nouvelle grande Tache qui l'elève entre Pitatus et Valtherus précisément à l'endroit, où en 1671 on avoit remarqué le nuage blanchâtre.

wiire

## 400 II. ABTH. XXI. ABSCHN. TOPOGR. BEMERK. GBER DIE GEGEND

wäre unbegreislich, wie ihm die Centralgebirge im Purbach und Regiomontanus so sehr hätten aussallen, dagegen aber Werners beträchtliches Centralgebirge ihm ganz unsichtbar bleiben können, wenn es wirklich vorhanden, oder damals so augmsällig, als jetzt, gewesen wäre. Wenigstens müssen auch hier zusällige abwechselnde Bedeckungen mit im Spiele gewesen seyn.

## 6. 323.

Da übrigens die Tab. XXVIII mit verzeichneten beyden Einsenkungen E und  $\zeta$  ohngesähr halb in Schatten lagen, an dem östlichen Walle aber überall keinen Schatten hatten; so ergibt die Rechnung nach den oben angezeigten Messungen deren senkrechte Tiese hinlänglich genau. Ich sinde nähmlich

## 1) für die Einsenkung E,

die Höhe der Sonne am westlichen Rande = 16° 4'40", deren Höhe am Ende des Schattens = 15° 55' 5" und die senkrechte Tiese = 0, 00080

= 4251 Fus;

## 2) für die Einsenkung & aber

die Höhe der Sonne am westlichen Rande = 15° 46′ 45″, deren Höhe am Ende des Schattens = 15° 36′ 55″ und die sentrechte Tiese = 0,00097

= 5154 Fuss.

### S. 324.

Tab. XXIX Fig. 2 ist nun anderweit Thebit sammt der östlich dabey belegenen Gegend solcher Gestalt vermessen abgebildet, wie diese Gegend unter einem sehr kleinen Erleuchtungswinkel am  $2;8^{kn}$  Nov. 1789 Abends 6 Uhr, 26 Stunden nach der ersten Quadratur, mit 161 mahliger Vergrösserung ins Gesicht siel; bey welcher Beobachtung der Bergstrich  $\alpha \zeta \beta$  in der Lichtgränze lag, diese aber  $11^{\circ}$  6' von der Linie der Hörner entsernt war, der scheinbare Mondhalbmesser 14 Min. 49 Sec. austrug, und Alhazen ohngesähr 42 Sec. vom westlichen Mondrande, der nördliche Rand des Plato aber 2 Min. vom nördlichen Mondrande entlegen war.

# §. 325.

Thebit erschien jetzt ohngesahr halb, dessen eingreisender Crater c hingegen ganz mit Schatten bedecket. Thebits sehr genau abgebildeter Schatten war sehr

PURBACH, THEBIT, REGIOMONT., WERNER UND BLANCHINUS. 401

ungleich und zeigte deutlich, wie ungleich tief diese craterähnliche Becken ist, weil das östliche Wallgebirge keinen beträchtlichen, messbaren Schatten hatte, und es nach der allgemein bestätiget gesundenen Analogie nicht wahrscheinlich ist, dass die augenfällige Ungleichheit des im Becken liegenden Schattens ihren Grund in der Ungleichheit der viel weiter von der Lichtgränze entsernten westlichen Ringgebirge allein hatte. Dieses gab mir Gelegenheit die beyläusige Tiese diese Beckens anderweit zu messen und das Resultat mit obiger Brechnung vom 7ten Nov. 1788 zu vergleichen. Ich sand

den Abstand des westlichen Anfangs des Schattens von

der Lichtgränze = 30 Linien, den längsten Schatten im Mittel = 3,1 Linien, die Höhe der Sonne am weftlichen Wallgebirge = 7° 46′ 0″, deren Höhe am Ende des Schattens = 6° 58′ 0″.

und daraus die fenkrechte Tiefe desjenigen Puncts, in welchem das Ende des Schattens

lag, = 0,00181 des Mondhalbmeffers

= 9618 Fuss.

Nach der ersten Berechnung betrug die Tiese eines merklich westlichern Theils des Beckens 11691 Fuss, und die Dissernz ist etwa \ der Tiese. Bedenkt man, daße bey der ersten Berechnung ein sehr kurzer Schatten von 1, 5 Lin. gemessen wurde, bey dem ein sehr geringer Messungssehler von \ Linie einen beträchtlichen Unterschied geben muss; so ist dieser Unterschied noch immer sehr leidlich und rechtsertiget abermals die hinlängliche Genauigkeit meiner Methode; denn wird bey der ersten Berechnung die Schattenlänge statt 1, 5 nur 1, 2 Linien in Rechnung gebracht; so ergibt die Rechnung 10150 und der Unterschied ist nur \ \frac{1}{19}. Ueberhin ist es aber bey der augenställigen ungleichen Tiese dieses Beckens auch möglich, daß der Punct, in welchen bey der ersten Messung das Ende des Schattens tras, wirklich um \ \ \text{tieser} liegt.

#### §. 326.

Das Gebirge ik, welches den Purbach begränzt, erschien jetzt in prachtvoller Projection, und sein längster Schatten bey i betrug 27, 5 Linien von der Lichtgränze entsernt, völlig 3 Linien.

Daraus folgt

die Höhe der Sonne am Ansange des Schattens zu 7° 7′15″, die Höhe der Sonne an dessen Ende zu 6° 20′50″

Eee

und

402 II. ABTH. XXI. ABSCHN. TOPOGR. BEMERK. ÜBER DIE GEGEND

und die gröste senkrechte Höhe dieses Gebirges zu 0, 00188 des Mondhalbmessers = 9990 Fus;

von welcher beträchtlichen Höhe man nach Tab. XXVIII unter einem ungleich größern Erleuchtungswinkel nichts merken konnte.

#### §. 327.

Nördlich an Thebit schliefst das Gebirge 1m, welches sich gegen 20 deutsche Meilen öflich erstreckt, und zum Theil über 4 Meilen breit ist. Tab. XXVIII ist solches nicht mit abgebildet, weil ich es schon ein Jahr vorher, am 19 October 1787, als ich die Gegend vom Ptolemäus, Alphonsus und Arzachel ausnahm, bereits mit abgezeichnet hatte. Jetzt betrug sein größter Schatten bey m im Mittel 2,1 Linien, in einem Abstande von 10 Linien, und die Rechnung ergibt für den Erleuchtungswinkel

am Anfange des Schattens 2° 36' 22", am Ende desselben 2° 3' 43"

und daraus die senkrechte Höhe zu 0,00039 des Mondhalbmessers
= 2072 Fuss,

an welcher Stelle übrigens bey n ein kleiner Crater befindlich ist.

#### S. 328.

Die beachtungswürdigsten Gegenstände dieser kleinen Mondgegend sind aber die bekannte gerade Bergader s, g, h, und der Crater d. Jetzt zeigte es sich deutlich, dass erstere mit der kleinen Einsenkung a, durch eine Reihe von sechs bey b nach ihrer Lage, Größe und Gestalt abgezeichneten kleinen Bergen gleichsam zusammengekettet ist, welche 6 Berge nach Tab. XXVIII am 7ten Nov. 1788 unter einem größern Erleuchtungswinkel nicht sichtbar waren, bey deren Stelle sich vielmehr scheinbar eine eingetieste Rille zeigte. Jetzt erschien der zur Bergader glungsberige längliche Berg s in augenställiger Projection, und warf 15 Linien von der Lichtgränze entsernt, einen im Mittel 1, 15 Linien langen Schatten; aus welcher Messung die Höhe der Sonne am Ansange des Schattens zu 3° 53′ 55″, an dessen Ende zu 3° 36′ 5″, und die senkrechte Höhe dieser Bergs zu 0,00035 des Mondhalbmesser

= 1806 Fus

folget.

Die

# PURBACH, THEBIT, REGIOMONT., WERNER UND BLANCHINUS. 403

Die gerade Bergader selbst fiel jetzt sehr deutlich und merklich erhaben von bräunlich grauer Farbe ins Gesicht; meiner Vermuthung ungeachtet liesen sich aber überall keine bergartigen Köpse oder Abtheilungen in derselben unterscheiden. Ihr Schatten betrug da, wo er bey der Messung io Linien von der Lichtgränze eatsernt war, höchstens o, 4 Linien, und die Rechnung gibt

für den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 2° 36' 22"
für den Erleuchtungswinkel an dessen Ende = 2° 30' 10"
und für die senkrechte Höhe mit hinlänglicher Genauigkeit nur 0, 00008 des Mondhalbmessers

= 425 Fuss als die höchste Höhe;

fo dass auch dieser merkwürdige Gegenstand einen auffallenden Beweis enthält, wie weit man es bey Messung der Mondgebirge von den höchsten bis zu den niedrigsten Höhen treiben, und dass man den Schatten von Berghöhen, welche kaum 200 Fuss hoch sind, besonders dann, wann die Lichtgränze nur etliche wenige Linien davon entsernt ist, deutlich sehen, und wo nicht wirklich messen, doch gewiss hinlänglich genau schätzen kann.

#### S. 329.

Einen vorzüglich angenehmen Anblick gab aber das craterartige Ringgebirge d, dessen jetzt ganz mit Schatten bedeckt war, und welches östlich einen sehr deutlichen meßbaren Schatten warf, der nach der verschiedenen Höhe der westlichen Ringgebirge zwey verschiedene Kegel bildete; deren größter im Mittel 6 Linien lang gemessen wurde und bis an die Lichtgränze reichte.

Nach dieser Messung ergibt die Rechnung die Höhe der Sonne am Ausange des Schattens = 1° 34' 0", deren Höhe am Ende desselben = 0° 0' 0" und die senkrechte Höhe dieses Ringgebirger = 0,00037 des Mondhalbmessers

= 1966 Fuss.

So hoch ift also dieses Cratergebirge, welches 2, 5 Linien im Durchmesser großs erschien, und dessen Crater nach obiger Messung (§. 317) bis zu einer senkrechten Tiese von 5580 Fuß unterhalb der allgemeinen Grundsläche, mithin vom Gipsel des össlichen Wallgebirgs 7546 Fuß stief eingesenkt ist; und §. 492 bis 499 sindet man die Gründe, welche mich bewogen haben, bey diesen Untersuchungen so umständlich und forgfältig zu verfahren, in ihrem ganzen Zusammenhange.

Eee 2 §. 330.

# 404 II. ABTH. XXI. ABSCHN. TOPOGR. BEMERK. ÜBER DIE GEGEND-

#### 6 220

Das was aber noch hier die besondere Aufmerksamkeit des Naturforschers verdient, ist

- 1) dass ich dasmal mit dem ersten Blick einen deutlichen, augenfälligen, aber kleinen, etwa 2 bis 2, 5 Secunden im Durchmesser austragenden ringsörmigen Craterberg sand, welcher südlich bey d das Hauptringgebirge eingreisend zerstöhret, und von welchen ich nach Tab. XXVIII ein Jahr vorher, am 7ten Nov. 1789, mit eben derselben Vergrösserung des 7süssen Telescops überall nichts wahrgenommen hatte. Gleichwohl war dieser kleine Crater sowohl bey dieser Beobachtung, als auch in der Folge am 25mn Dec. 1789 Abends 4 Uhr 45, gleichfalls 26 Stunden nach dem ersten Mondviertel, aber unter einem etwas größern Erleuchtungswinkel so augenställig, dass ihn der Kupserstecher Herr Tischbein, welcher die Charten zu diesen Fragmenten gestochen und der überall nichts davon wusste, an letzterm Abend ebensalls von selbst entdeckte.
- Fielen jetzt in e und p zwey Berghügel ins Geficht, wovon ich am 7<sup>ten</sup> Nov. 1788 gleichfalls nichts gesehen hatte.
- 3) Waren jetzt bey b in ungef\( \text{in eben derfelben Lage und Richtung} \), wo ich nach Tab. XXVIII nur eine scheinbare Rille gesehen hatte, nicht weniger als sechs verschiedene, deutliche, von einander abgesonderte Bergh\( \text{Ugel} \) augenf\( \text{all} \) lige.

Ich fahe also dieses Mahl, des zunüchst an der Lichtgränze sich zeigenden matt absallenden Lichts ungeachtet, wirklich mehr als am 7eeu Nov. 1788, und dennoch konnte ich

4) bey h dicht am nördlichen Ende der Bergader g, von dem am 71cm Nov. 1788 nach Tab. XXVIII daselbst wahrgenommenen kleinen Crater, alles Suchens ungeachtet, überall nicht die geringste Spur wieder sinden; vielmehr entdeckte ich dagegen in einer ganz andern Lage und Richtung die kleine Einsenkung n.

Erst dann, wann man die in den beyden folgenden Abtheilungen vorgelegten merkwürdigen Beobachtungen in ihrem ganzen Zusammenhange wird übersehen haben, wird eine richtige Beurtheilung dieser wahrgenommenen Versänderungen möglich seyn. Dass an diesen Stellen die Mondstäche selbst in dem Verlause eines Jahres umgebildet seyn sollte, dasur sind hier keine hinreichend entscheidende Beobachtungen vorhanden; dass aber die Ursache dieser Veränderungen nicht bloss in der verschiedenne Restexion des Lichts gesuchet werden könne, und dass wenigstens wahre zufällige abwechselnde Bedeckungen und Wiederaussheiterungen dabey

# PURBACH, THEBIT, REGIONONT., WERNER UND BLANCHINUS. 405

mit im Spiele gewesen seyn mussen, ist um so mehr augenfällig und gewiss, weil 4 Wochen nachher am 25then Dec. 1789 Abends um 5 Uhr, ebenfalls 26 Stunden nach dem iften Mondviertel, mithin zu eben derfelben Wechfelzeit, zwar alle Gegenstände eben fo, als 4 Wochen vorher, ins Gesicht fielen, ich aber nun von neuem an dem in Thebit greifenden Crater c, nordöftlich bey y einen fehr deutlichen, kleinen hellen, etwas halbrund ablaufenden Berg fand, der einem kleinen Ring- oder Cratergebirge glich, welchen auch Herr Tischbein eben so wahrnahm, und der in der weitern Folge der Beobachtungen auch wirklich als ein kleiner Crater erschien, von dem ich aber weder 4 Wochen vorher, zu gleicher Wechselzeit, noch am 700m Nov. 1788, 41 bis 44 Stunden nach der ersten Quadratur, noch am 19ten Oct. 1787 Abends um 6 Uhr, 9 Stunden nach der selben, die geringste Spur gefunden hatte; ungeachtet ich doch bey diesen drevjährigen Beobachtungen diese Stelle jedes Mahl topographisch abzeichnete und mithin sorgfältig beobachtete. Eben fo fand ich in der Folge am 22ften Febr. 1790 Abends 10 Uhr. 15 St. nach der 1fteu Quadratur, in der Gegend bey d und e zwey kleine, gewis keine Secunde im Durchmesser groffe, kaum erkennbare Einsenkungen, und ausserdem noch eine dritte fast eben so kleine, von denen ich bey den vorigen Beobachtungen ebenfalls nichts wahrgenommen hatte, die ich aber fammtlich, als ich sie genau verzeich. nen wollte, nicht weiter erkennen konnte.

## §. 331.

Die Fig. 1 Tab. XXIX vorgelegte kleine topographische Charte enthält nun weiter den Werner unter einem kleinern Erleuchtungswinkel, zugleich aber auch die topographischen Merkwürdigkeiten der nördlich daran gränzenden kleinen Landschaft Blanchinus, und zeiget deutlich, dass der von mir sur meine Charten allgemein angenommene Maassstab so klein gewählet sey, als es den Umständen nach möglich war. Sie enthält den Abris dieses kleinen, kaum den 400<sup>aen</sup> Theil der uns sichtbaren Mondsläche ausmachenden Mondländchens, wie ich es am 4<sup>cen</sup> Jänner 1789 Abends von 5 bis nach 8 Uhr, gerade zur Zeit der 1<sup>aen</sup> Quadratur unter der 161mahligen Vergrösserung des 7f. Resectors, als das Thermometer 164 Grad unterm Reaumurischen Gestierpuncte stand, beobachtet, vermessen und ausgenommen habe; bey welcher beschwerlichen Beobachtung Alhazens Mittelpunct nur höchstens 5, der nördliche Rand des Aristoteles aber 30 Linien vom Mondrande entsernt war, und der scheinbare Monddurchmesser 30 Min. 18 Sec. betrug.

Eee 3

# 406 II. ABTH. XXI. ABSCHN. TOPOGR. BEMERK. ÜBER DIE GEGEND

#### §. 332.

Unter diesem Erleuchtungswinkel hatte Werner, indem der innere westliche Rand wenigstens 31 Linien von der Lichtgränze entsernt war, etwa 1, 8 Linien reinen Schatten und sein Centralgebirge war abermahls sehr deutlich sichtbar.

Nördlich an ihn gränzt in A und B der Blanchinus, welcher nach der Mayerischen Charte beyläusig unter dem  $2^{ten}$  Grade westlicher Länge und  $23^{ten}$  Grade südlicher Breite liegt. A ist eine von kleinen Gebirgen, nörd- und östlich aber auch zugleich von mehrern Cratern eingeschlossene ebene Fläche, von  $3\frac{1}{2}^{\circ}$  Licht und  $7\frac{1}{2}$  Linien oder gegen 8 geographische Meilen im Durchmesser größ, worin ich nicht den geringsten Gegenstand entdecken konnte. Weil ihre Begränzung nur aus kleinen einzelnen Bergen bestehet, so zeigte sich auch nur nordwestlich bey a weniger, kaum merklicher Schatten, und im Allgemeinen ist dieser Flächenthieil vielen ebenen Lansschaften unserer Erde sehr ähnlich.

b, c, d, e, f, g, und i find fieben verschiedene, sümmtlich nach ihren verhältlichen Grössen gezeichnete craterähnliche, ringsörmige Einsenkungen, von welchen e 2, f Linien im grössten Durchmesser hielt und nicht ganz mit Schatten bedeckt war, f und g hingegen 2 Linien groß, noch ganz in Schatten lagen. Und eben so schien auch östlich an dem länglichen Berge k, in h eine Einsenkung vorhanden zu seyn, ob es gleich ungewiss blieb, indem diese Stelle auch Schatten des Bergs k seyn konnte.

Im Allgemeinen hat diese Wallebene in Ansehung ihrer niedrigen Wallgebirge einige Aehnlichkeit mit Neuton §. 253 Tab. XXI, nur mit dem Unterschiede, dass da, wo bey Newton sich gewöhnliche Berge in der Wallader sinden, hier wahre Craterberge das slache Ringgebirge zerstöhret zu haben scheinen.

## S. 333.

Noch merkwürdiger und instructiver scheint mir aber die westlich daran stossende Berggegend B zu seyn. Man braucht sie nur mit einigem sorschenden Blick zu betrachten, so siehet man bald, dass auch hier die Natur ringsörmig gewirkt habe, und dass die von vielen über einander gehäusten Kopfgebirgen eingeschlossene, noch jetzt etwas eingesenkt scheinende Fläche I, wohl gleichfalls weiter nichts als ein vormahls eingetiest gewesenes Becken seyn dürste. Auch hier scheint die Natur so wie an den meisten Stellen der Mondfläche gewirkt zu haben.

In p hat eine in den Kopfgebirgen befindliche, längliche, etwa zwey geographische Meilen grosse und ziemlich slache Einsenkung die Gebirge zerrättet; in m hat eine kleinere, tiese, craterähnliche Einsenkung in das Ringgebirge gegrissen, bey welcher sich nordwestlich noch eine ähnliche besindet, und in q und r sind noch zwey verhältlich gezeichnete, tiese, ganz in Schatten liegende Crater vorhanden, von denen der in seine längliche Gestalt und Richtung von Nordossen gegen Südwessen hat. Will man, so kann man sich unter der Einsenkung r ein Centralgebirge denken, dessen Schlund sich geössinet hat; denn alle ringsormige Einsenkungen haben, wie mich sast unzählige Beobachtungen und Messungen mit der grössten nur immer denkbaren Gewissheit gelehret haben, wahre ausgeworsen ringsörmige Gebirge um sich, und sind also eigentlich Cratergebirge.

#### 6. 334.

Analyfirt man diese kleine Mondgegend weiter, so findet man sast immer neue Merkwürdigkeiten.

Nördlich gränzen an den Blanchinus die beyden beträchtlichen Flecken C und D. Beyde find von Riccioli mit keinem Nahmen beehret worden. Gleichwohl verdienen fie ihn in Rücksicht so mancher Merkwürdigkeit vor vielen andern, und ich habe sie durch den Nahmen de la Caille ausgezeichnet. Der Flecken C, welcher östlich an den hier bloß nachrichtlich wieder angelegten Purbach gränzt, und nach der Mayerischen Charte unterm ihem Grade westlicher Länge und 21 ne füldlicher Breite liegt, ist eine wahre, mit einem beträchtlichen ringsörmigen Gebirge umgebene Einsenkung, welche mit dessen beträchtlichen ringsörmigen Gebirge umgebene Einsenkung, welche mit dessen Blanchinus 3½° Licht in der eingesenkten ebenen Fläche hatte, und indem ihr westlicher Rand ohngesühr 29 Linien von der ungleichen, im Mittel geschätzten Lichtgränze entsernt war, noch über eine Linie breit mit Schatten bedeckt war.

In ihrer eingesenkten ebenen Fläche sand ich ausser bey t, wo ein einzelner Wallberg in selbige etwas hereintritt, sonst überall keinen Gegenstand; in dem Ringgebirge hingegen sind die drey verhältlich gezeichneten Einsenkungen u, v und w befindlich, von welchen u und v ziemlich slach, w aber, die sich auch durch ein helleres Licht auszeichnete, merklich tieser ist.

Nördlich bey der Einsenkung v liegt in x ein sehr kleiner einzelner Bergkopf, bey y ein länglicher Bergrücken, bey z eine verhältnismässig gezeichnete, dasmal ganz

# 408 II. ABTH. XXI. ABSCHN. TOPOGR. BEMERK. ÜBER DIE GEGEND

ganz in Schatten liegende Einsenkung, bey  $\alpha$  eine irregulär eingetieste, kleine, nicht runde, und mit keinem Walle versehene Fläche oder Thal, so keinen dunkeln, sondern nur etwas grauen Schatten hatte und vielen Thälern unserer Erdsäche ähnlich ist, bey  $\gamma$  eine gewöhnliche, ringsörmige, gegen 3 Linien im Durchmesser große, aber ziemlich slache Einsenkung, und bey  $\beta$  eine zwischen zwey länglichen Wallbergen besindliche, von der gewöhnlichen Art der Einsenkungen etwas abweichende Fläche, deren Wallgebirge nördlich etwas getrennt sind, mit welchen sie ohngesähr drey deutsche Meilen im Durchmesser groß ist und dasmal ganz in Schatten lag.

Merkwürdig find die beyden Einsenkungen 9 und i. Die gröffere 9, welche ziemlich flach ift, hält mit Einschlieffung ihres Ringgebirges etwa 24, die kleinere aber, neben welcher fich öftlich in a noch eine andere fehr kleine befindet, nur ohngefähr i Linie im Durchmesser. Je länger man bey guter Witterung die kleinern Theile der Mondfläche verfolgt, desto mehr nimmt man wahr. tender Forschung erkannte ich, dass in jede dieser bevden Einsenkungen, und zwar in 9 füdlich, in aber nordlich wieder eine fehr kleine runde Einsenkung eingreift, die den Ring der gröffern getrennt hat. Die welche in eingreift, ift unter aller Befimmung äufferst klein und eben deswegen etwas undeutlich, aber dennoch gewiss. Nach meiner Schätzung dürfte fie keine Sec. betragen, und ift bis jetzt der feinste Gegenstand, den ich auf der Mondsläche entdeckt habe. Analog wirkt also die Natur auf der Mondfläche im Kleinen, wie im Groffen. Hier hat im Kleinen ein ringförmiger Crater, dessen ganzer Durchmesser mit Einschließung des Ringes nicht einmal 1000 Toisen beträgt, und deffen eigentliches Becken also nicht über 300 Toisen im Durchmeffer groß feun dürfte, das Ringgebirge eines andern, 1 deutsche Meile im Durchmesser grosfen gerade eben so zerstöhret, als es z. B. bey dem Cleomedes, einer 17 deutsche Meilen im Durchmeffer groffen Einfenkung, eine andere von 51 Meilen getlian hat. (S. S. 95 bis 97.)

S. 335.

Augenfälliger hingegen find die Merkwürdigkeiten des Flächentheils D. Mit dem ersten Blick siehet man aus der kreissörmigen Gestalt des Ringgebirges und dem Schatten, dass dieser westliche Theil des de la Caille eine wahre Einsenkung ist. Zugleich zeigen sich aber auch deutliche Beweise von fünf verschiedenen grössern und kleinern Einsenkungen, welche die Ringgebirge sowohl dieser, als der westlichen grössern Einsenkung C, und selbst einen Theil vom Blanchinus zerstöhret haben.

PURBACH, THEBIT, REGIOMONT., WERNER UND BLANCHINUS. 409

ben, und augenscheinlich genug nicht zu gleicher Zeit, sondern nach einander entstanden seyn müssen.

Das größte und tiesste dieser eingreisenden Cratergebirge ist &, welches so wohl einen Theil vom Blanchinus als vom de la Caille zerstöhret hat. Es hält 3,5 Linien oder beyläusig deutsche Meilen im Durchmesser und sein Becken hatte, jndem dessen westlicher Rand 32,5 Linien von der mittlern Lichtgränze entsernt war, wenigstens 1,25 Linien Schatten. Da die Beobachtung gerade zur Zeit der ersten Quadratur geschahe, der Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörnor nur 0° 21, der Mondhalbmesser aber 15,5 austrug, und der Schatten bis in die Mitte des Beckens reichte; so ergibt die Rechnung mit hinlänglicher Genausgkeit

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 8° 13' 20"

den Erleuchtungswinkel am Ende des Schattens = 7° 54' 15' und es folgt daraus die fenkrechte Tiefe diefer Einfenkung

= 0,00079 des Mondhalbmeffers

= 4198 Fuss,

so dass sie also die höchste Höhe unsers Riesengebirges in sich fassen könnte.

Ausser ihrer Tiese aber wird bemerket, dass südlich ein Bergtheil ihres Ringgebirges in das Becken merklich hereintritt, und dass wieder ein kleiner Theil ihres nördlichen Ringgebirges durch die kleine Einsenkung e zerstöhret zu seyn scheinet, welche, weil sie ganz in Schatten lag, nach dem Verhältnis ihres Durchmessers ungleich tieser ist, und das, was ich siber dergleichen eingreisende Crater oft erinnert habe, vollkommen bestätiget.

Flach hingegen find die beyden bey  $\zeta$  befindlichen, gleichfalls eingreifenden craterähnlichen Becken, bey denen fich in  $\eta$  noch ein drittes fehr kleines befindet; und defte merkwürdiger wird unter diesem Umfande die augenfällig beträchtlichen Höhe des nördlichen Craterberges  $\zeta$ , weil derselbe unter einem so beträchtlichen Erleuchtungswinkel dennoch einen sehr kenntlichen Schatten hatte und dem sitdlich über dem Archimedes belegenen Craterberge  $\beta$  Tab. XVI sehr ähnlich ist.

## G. 336.

Schon alles das find fehr beobachtungswürdige Gegenstände und doch macht die von dem Ringgebirge eingeschlossen Fläche selbst wegen ihrer ausnahmlichen seltenen Beschaftenheit auf unsere Ausmerksamkeit vorzüglichen Anspruch. Sehr deutlich ergab der Augenschein, das hier statt eines Centralgebirges ein hoher Fff ohn-

Distreed by Google

# 410 II. ABTH. XXI. ABSCHN. TOPOGR. BEMERK. ÜBER DIE GEGEN D

ohngeführ 4 geographische Meilen langer Bergdamm mitten durch die Fläche gehet, welcher das Ringgebirge dieser eingeschlossenen Fläche mit der Einsenkung C zusammenkettet, auch dass das südwestliche Ringgebirge nach dem Verhältniss seines Schattens und Abstandes ungewöhnlich hoch seyn muss. Und dass dieses alles wirklich so und nicht anders beschassen, und keine Täuschung war, sahe ich am 5ten April 1789 Ab. 8 Uhr, 2 Tage 11 Stunden nach dem ersten Mondviertel; denn jetzt bestätigte es sich unter einem beträchtlichen Erleuchtungswinkel, dass die mitten beobachtete helle Berglinie wirklich ein hohes durchgehendes, und das Thal in zwey Theile theilendes Gebirge war, auch dass das nördliche Ringgebirge by n ziemlich slach, desto höher aber das südliche in der Gegend e war, welches letztere zwar unter solchem großen Erleuchtungswinkel überall keinen sichwarzdunkeln, wohl aber etwas leichten graulichen Schatten hatte, welcher der ungewöhnlichen Höhe dieses Ringgebirges die Projection gab.

Nach der Beobachtung vom 4ten Jänner betrug die größte, senkrecht auf die Linie der Hörner gerichtete Schattenlänge des durchgehenden hellen Bergdammer, indem dieser gerade zur Zeit der ersten Quadratur 34 Linien von der mittlern Lichtgränze entsernt war, wenigstens 1.4 Linien, der Schatten des südlichen Ringgebirges aber in gleicher Entsernung wenigstens 3,2 Linien. Daraus ergibt die Rechnung unter den übrigen oben angezeigten Beobachtungsumständen

#### 1) für den Bergdamm

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens zu 8° 36' 15"
den Erleuchtungswinkel am Ende desselben zu 8° 44' 55"
und dann weiter die senkrechte Höhe = 0,00091 des Mondhalbmessers

= 4783 Fuss;

2) für das fiidliche Ringgebirge aber

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 8° 36' 15"

den Erleuchtungswinkel an dessen Ende = 7° 47′ 20″

und daraus weiter die senkrechte Höhe dieses Gebirges von dem Puncte, wohin das Ende des Schattens traf, =0,00205 des Mondhalbmessers

= 10894 Fuss.

Hier finden wir also statt so vieler in den eingesenkten Becken befindlicher Centralgebirge, einen mitten durch das ganze Becken über 4 deutsche Meilen lang sich herstreckenden. von der Allmacht geschaffenen Bergdamm, der bey einer Breite von etwa einer halben deutschen Meile, nach einer hinlänglich genauen Berech-

nung

PURBACH, THEBIT, REGIOMONT., WERNER UND BLANCHINUS. 411

nung fast in seiner ganzen Strecke so hoch, als der höchste Gipfel unsers Riesengebirges ist; und ein Ringgebirge, dessen sehrte Höhe fast eine halbe deutsche Meile beträgt, das höchste Ringgebirge, so ich bis jetzt gesunden habe, und an welches selbst der höchste Gipfel von des Plato Ringgebirge nicht reicht. Kurz wohin wir nur unsern forschenden Blick wenden, da sinden wir neuen Stoff die Allmacht des Unendlichen zu bewundern, zugleich aber auch neue Ueberzeugung, dass wir nach langen Jahren noch lange nicht die ganze Mondstäche allen ihren kleinern Theilen nach so durchsorschet haben werden, als es für unsere Gestichts - und Denkkraft möglich ist.

Dritte

# Dritte Abtheilung.

Beobachtungen und Bemerkungen über verschiedene in vorbeschriebenen Mondgegenden wahrgenommene, sehr merkwürdige, zufällige Veränderungen und Erscheinungen, sammt den dazu gehörigen, sowohl unter einerley, als ganz verschiedenen, Erleuchtungswinkeln aufgenommenen topographischen Charten und Zeichnungen.

# §. 337.

Bis hicher find die jenigen Mondgegenden topographisch erörtert, in welchen ich theils in der erleuchteten Tages-, theils in der Nachtseite des Mondes merkwürdige zufällige Veränderungen und Erscheinungen wahrgenommen habe. Hätte ich blos auf diese bey jenen topischen Beschreibungen Rücksicht genommen; so hätte freylich manche Specialcharte vorerst noch weggelassen werden können; allein der Zweck, nach und nach alle Theile der Mondfläche ihren kleinsten sichtbaren Gegenständen nach in Specialcharten zu zergliedern, rechtfertiget die bisher in Acht genommene gröffere Vollständigkeit. Ausser dieser würden die an einander schliessenden Specialcharten, die doch immer dem Zweck nach vorgeleget werden mussten, von einander getrennet worden seyn. Kenner werden mir überhin Gerechtigkeit angedeihen laffen, dass man bev einer folchen, mit so mancherlev Schwierigkeiten verbundenen, gewisser Maassen ganz neuen Sache wohl zu wenig, nicht aber der Verständlichkeit wegen leicht zu viel thun könne. Eben dadurch, dass vorläufig mehrere und mancherley Mondlandschaften topographisch vorgeleget und zergliedert worden, hoffe ich den Leser in den Stand gesetzt zu haben, die folgenden Beobachtungen desto richtiger und unbefangener zu beurtheilen.

Unftreitig gibt schon das Bisherige eine nähere analogische Einsicht in das Ganze der Mondfläche und ihre wahre allgemeine Beschaffenheit; und Wonne ist es immer, einen so entsernten Weltkörper gleichsam bereisen und Gottes Naturwerke auch dort mit neuen Blicken in das Prachtvolle der ganzen Schöpfung näher

ken-

kennen zu lernen; aber noch stärkern Reitz erhält der forschende Geist, wenn er in kleinern Theilen der Mondsläche, welche ihm, allgemein betrachtet, durch sleistige Beobachtungen und topographische Zeichnungen schon besser bekannt sind, als manche Landschaft in dem Innern von Africa und America, unter einerley Umständen und Erleuchtungswinkeln wahre Veründerungen wahrnimmt, welche den dortigen Gang der Natur näher bezeichnen, und den ersten Stoff zu einer allgemeinen, auf wahre Ersahrung gegründeten Naturgeschichte des Mondkörpers und seiner Atmosphäre darbieten.

Die jetzt folgenden Beobachtungen und Bemerkungen find meines Bedünkens völlig oder doch größtentheils von dieser Art, und dürsten um so mehr die Ausmerksamkeit der Astronomen verdienen, weil sie meines Wissens die ersten dieser Art sind, und ich selbst, als ich den ersten Entwurf zu einer Mondtopographie bekannt machte, einer mehrjährigen sleißigen Beobachtung ungeachtet, dergleichen wahre Veränderungen überall noch nicht wahrgenommen hatte, welche für zufällige Naturwirkungen einen sichern Schluss gewähret hätten \*.

Sie find übrigens in den folgenden Abschnitten so gut, als es den Umständen nach möglich war, nach den verschiedenen Mondgegenden und dann weiter nach der Zeitfolge geordnet. Aber auch hier habe ich den Beobachtungen getreu bleiben müssen und ihr Geleise nicht verlassen dürfen. Nach dem oben vorgelegten selenotopographischen Plane habe ich dann, wann ich dergleichen anscheinenden Veränderungen unter verschiedenen Erleuchtungswinkeln weiter nachforschte, da wo es mir nöthig oder nützlich schien, die Landschaft, welche der Gegenstand meiner Untersuchung war, von neuem aufgenommen. Natürlich bietet dieses neue Gegenstände dar, und die Folge davon ist, dass ich bisweilen den Leitsaden meiner Unterfuchung etwas habe unterbrechen, und von neuem alle einzelnen Gegenftände, so wie sie unter solchem Erleuchtungswinkel ins Gesicht sielen, gehörig mit beschreiben, wenigstens darauf aufmerksam machen müssen. Denn instructiver ist es allerdings, wenn man die ganze, bey folcher Gelegenheit von neuem aufgenommene topographische Zeichnung übersehen, und den Flächenpunct, auf welchen die Unterfuchung gerichtet ift, zugleich mit allen übrigen Nebenumständen vor Augen haben kann; unvollständig aber würde manche Beobachtung geblieben feyn, wenn die dabey nothwendige neue topographische Zeichnung nicht ganz,

<sup>\*</sup> S. meine Beyträge u. f. w. S. 247.

ganz, fondern nur zum Theil, das Uebrige aber einer gröffern Ordnung wegen anderswo besonders hätte erörtert werden sollen. Unnütze Wiederholungen würden dann unvermeidlich gewesen seyn, und überhaupt werden mir practische Kenner beystimmen, dass bey dergleichen Untersuchungen, ohne der Wahrheit zu schaden, keine weitere Ordnung thunlich sey.

#### Erster Abschnitt.

Beobachtungen einer neuerlich im Hevel fichtbar gewordenen craterähnlichen Einsenkung, fammt den dahin gehörigen Specialcharten und Zeichnungen.

# S. 338.

Fleiss und Sorgfalt geben manches Mahl zu nützlichen Beobachtungen Gelegenheit. Am 27<sup>hen</sup> August 1788 weckte mich der Beobachtungstrieb schon um 3 Uhr Morgens auf, der Himmel war aber bedeckt. Bald nachher heiterte sich die Atmosphäre nach und nach auf, und die Lust war einige Stunden lang ausserordentlich rein. Um 6 Uhr 40' Morgens bey hellem Sonnenschein bestimmte ich hierauf die zeitige Libration des Mondes mit 134mahl. Vergr. des 4süssigen Telescops und fand, dass nach einer etliche Mahl wiederholeten Messung der östliche Rand des Grimold vom östlichen Mondrande 1 Min. 18" entstent war, statt dass Tages vorher sein Abstand 1 Min. 27" betrug.

Zu gleicher Zeit fand ich nicht nur, dass die östlich neben Grimald am Mondrande befindlichen sehr hohen Mondcordilleren sich unter den diesmahligen Librationsumständen dem Auge ganz anders, als Tages vorher, darstellten, sondern es zog auch 
ein im Hevel augenfülliger, mir ganz unbekannter, schwarzdunkler runder Flecken solcher 
Gestalt meine Ausmerksamkeit auf sich, dass ich nach der in den 19en Fig. Tab. XXX 
enthaltenen Specialcharte alle hier besindlichen Gegenstände des hellen Tageslichts 
ungeachtet sorgsältig beobachtete, vermaaß und verzeichnete.

Bey dieser Beobachtung, welche 95 Stunden vor dem Neumonde geschahe, betrug der scheinbare Monddurchmesser beyläusig 32 Min. 45". Grimald, welcher, wie gewöhnlich, dunkelgrau erschien und sammt den Flecken Hevel, Cavalerius und Ricciolus deutlich erkannt werden konnte, war 30, und mit Einschließung der der nördlich daran befindlichen Wallebene q, 35 Linien; Ricciolus, fo wie er dasmal erschien, 7, 5; Hevel gut 15 und Cavalerius gegen 10 Linien im größten Durchmesser lang, des Riccioli wesselichter dunkler Rand aber 58 Sec. vom östlichen Mondrande entsernt. Ungeachtet des hellen Tageslichtes erschien der Mond mit seinen Flecken doch so deutlich, dass ich des Riccioli größten, dasmal sichtbaren Theil von e bis sohne allen Wall dunkelgrau von etwa 10 Licht, seine östliche Seite g, 11, aber von 40 Licht fand. Wie gewöhnlich hatte Grimald 10 Licht, aber nur ohngefähr bis d, indem er von da weiter nördlicher 2 bis 2½0 Licht hatte. Die mit einem Walle umgebene runde ebene Fläche q hingegen hatte ausser ihrer hellern Walleinfassung etwa 30 Licht.

· 339.

Merkwürdig waren bey dieser Beobachtung die unter den diesmahligen Librationsumständen in dieser Gegend deutlich augenfälligen hohen Randberge. In vund r zeigten sich nähmlich mit dem ersten Blick zwey, deren Mittelpuncte 7, 5 Linien von einander entsernt waren. Der Fuß von r war etwas über 5, der von vhingegen nur 3 bis 4 Linien lang. In 5, 22 Linien von r südlich entsernt, siel weiter ein Berg deutlich ins Gesicht, dessen Fuß 2 Linien im Durchmesser hatte, und unmittelbar von diesem stieg die Randsläche slach bis zu einer sehr beträchtlichen Höhe hinan, auch war in u noch ein fünster Meinerer Berg sichtbar. Die senkrechte Höhe, welche in diesem Fall die Projectionstasel unmittelbar angab, betrug von unicht über 0, 5; von v.r und swenigstens 0,6 bis 0,7; von thingegen, welches Gebirge stidlich einen ziemlich stellen Abhang hatte, wie eine wiederholte Messung ergab, gewiss eine ganze Linie, oder saß eine geographische Meile. Die übrigen zugleich mit beobachteten, in dieser Charte nicht mit verzeichneten, um ein Beträchtliches südlicher belegenen Randberge werden hier übergangen \*.

#### S. 340.

Eben fo merkwürdig schienen mir die bey d,k,l,m,n und w befindlichen dunkeln Flecken zu seyn, welche sammtlich sehr dunkel, kaum von ½° Licht ins Gesicht

Die hier beschriebenen, zum Theil ungeheuern Berge machen eine noch unbekannte, merkwürdige Berggegend aus, welche nach östern Beobachtungen und Messungen wenigstens 40 bis 45 geographische Meilen lang und beträchtlich breit ist, von welcher aber nach den verschiedenen Wirkungen der Libration und den verschiedenen Abständen des Grimald vom össlichen Mondrande, oft gar keine, oft aber bald westlicher bald össlicher belegene Gehirge zum Vorschein kommen. Wegen ihrer Merkwürdigkeit habe ich sie durch den Nahunen d'Alembers ausgezeichnet.

ficht fielen, und bey welchen ich weder eine Erhöhung noch Einfenkung merken konnte; den Flecken n jedoch ausgeschlossen, an welchem ich nach einiger Zeit eine ringförmige Einfassung entdeckte. Sie sind sammtlich nach ihrer verhältnismässigen Gröffe, Lage und Gestalt abgezeichnet.

Aber ungleich ausstallender war für mich der ganz schwarze, in Hevels ebener Fläche besindliche Flecken p. Er hielt it Linie oder 4 Sec. mithin gegen i geographische Meile im Durchmesser, schien sehr begrünzt zu seyn, hatte nach meiner Schätzung 0° oder doch höchstens nur 4° Licht, und glich dem Schatten des dritten Jupiterstrabanten, war aber merklich größer. Die innerhalb Hevels Wallgebirge besindliche ebene Fläche hingegen hatte überall gewöhnlich helles Licht und ich merkte an ihrem östlichen Wallgebirge überall keinen, höchstens nur sehr wenig Schatten. Ob ich gleich diese Mondgegend mehrmahls beobachtet, und Hevels Landschaft schon am 248ea Oct. 1787 mit 210mahliger Vergrößerung des 7füssigen Telescops sorgsältigst untersuchet und topographisch nach allen ihren kleinsen Gegenständen verzeichnet hatte; so erinnerte ich mich gleichwohl überall nicht irgend einen Gegenstand an dieser genau vermessenen und ihrer Lage nach richtig verzeichneten Stelle gesunden zu haben.

Als ich um 8 Uhr die Beobachtung geendiget hatte, verglich ich sie mit der 6. 302 erörterten, Fig. 2 Tab. XXVII befindlichen topographischen Zeichnung und fand, wie es fich bey Vergleichung folcher Zeichnung und der dazu gehörigen Topographie deutlich ergibt, nun wirklich, dass an diefer Stelle am 24ten October 1787 überall kein Gegenstand, weder ein Berg, noch eine Einsenkung und Schatten befindlich gewesen war. Gleichwohl zeiget diese Specialcharte deutlich, dass mir unter einer so beträchtlichen Vergröfferung meines vortrefflichen Tfüff. Telescops, die kleinsten, feinsten, kaum unterscheidbaren Gegenstände dieser Flache damahls deutlich ins Geficht fielen. Ich fahe nähmlich damahls, da Hevels öftliches Wallgebirge größten Theils die erleuchtete Mondseite begränzte, und der Erleuchtungswinkel sehr klein war, die schwer zu unterscheidende flache Anhöhe s mit dem darauf befindlichen kleinen Bergköpschen, die kleine Anhöhe t, konnte die Wallgebirge und in denselben ber a einen Schatten deutlich unterscheiden. und überhaupt ergibt die ganze Charte und ihre Beschreibung, dass meinem Blick ungleich kleinere, weniger augenfällige Gegenstände nicht entgangen find. Wäre damahls eine Einsenkung wirklich vorhanden und sichtbar gewesen, so hätte sie natürnatürlich im Schatten liegen und als ein runder schwarzer Flecken sehr augenställig seyn müssen.

6. 341.

Natürlich entstand also bey mir der Gedanken, dass an dieser Stelle entweder eine neue craterähnliche Einsenkung seit dem 24 nen Oct. 1787 entstanden, oder auch sonstige zwällige, vielleicht in Clima und Atmosphäre gegründete Veränderungen vor sich gegangen seyn möchten, woraus sich vielleicht diese neue Erscheinung erklären lassen könnte, und ich versolgte diesen Flecken mit aller Sorgsalt.

Des folgenden Morgens am 28<sup>ften</sup> August um 4 Uhr 5' war ich schon mit beyden Telescopen in völliger Rüstung und sand sowohl mit 134mal. Vergrösserung des 4füssigen, als mit 161mal. des 7füssigen Telescops, dass alle am vorigen Tage beobachteten dunkeln Flecken d,k,l,m,n,w und p gleich dunkel von o° Licht und dem augenställigen Auscheine nach sämmtlich wahre in Schatten liegende Einsenkungen waren.

Nach der XXXI<sup>®en</sup> Kupfertafel verzeichnete ich diese merkwürdige Gegend unter dem diesmahligen Erleuchtungswinkel von neuem; bey welcher Beobachtung des Grimaldi östlicher Rand nach einer um 5 U. 15' bewerkstelligten wiederholeten Messung 1 Min. 16" vom östlichen Mondrande entsernt war und der scheinbare Monddurchmesser 33 Min. 0" betrug.

Hevels Ringgebirge erschien jetzt eben sowohl kopf- als schichtenartig; denn bey b traten von selbigem drey niedrige Bergköpse oder Hügel west- und nördlich hervor, bey'c hingegen war einwärts eine lange, schmale bis zu der merkwürdigen, schwarzdunkeln anscheinenden Einsenkung fortlausende, slache Wallschicht sichter. Sowohl von den Berghügeln, als der Wallschicht sinden sich Fig. 2 Tab. XXVII in der topographischen Zeichnung vom 24 Wein Oct. 1787 Spuren. Wie war es also irgend möglich, dass damahls eine so beträchtliche Einsenkung als a, welche ganz im Schatten liegend, gleich als dieses Mahl und Tages vorher als ein sehr augenfälliger, schwarzer runder Flecken vor allen andern Gegenständen deutlich ins Gesicht fallen muste, wenn sie wirklich vorhanden war, unsschlichter seyn konnte, da ich sie in der Folge bey hellem Tage entdeckte, und die süd- west- und nördlich darum besindliche Fläche ganz eben und zwar so eben ist, dass ich unter dem diesmaligen Erleuchtungswinkel nicht einmahl einen wallähnlichen Auswurf um die dunkle Einsenkung a mit Gewissheit entdecken konnte?

Nach

Nach allen diesen Umständen hielt ich mich also schon jetzt versichert, dass dieser craterähnliche Flecken eine neue Erscheinung seyn musste, wartete aber um mehrerer Gewisheit willen auf Gelegenheit, wo ich Hevel anderweit gerade unter eben dem Erleuchtungswinkel beobachten konnte, unter welchem ich seine Gegenstände unterm 24<sup>8cm</sup> Oct. 1787 verzeichnet hatte. Elne ich indessen die weitere Beobachtungen versolge, muss ich annoch kürzlich die übrigen in dieser neuen Charte mit verzeichneten Gegenstände gehörig erörtern.

#### 6. 342.

Bey dieser Beobachtung sand ich an Hevels östlichem Ringgebirge überall keinen merklichen Schatten und es bestätigte sich dadurch, dass Hevel keine eigentliche Einsenkung sondern eine Wallebene ist.

Westlich an derselben war in dd eine gegen Südwesten fortlaufende etwa 10 geograph. Meilen lange, etwas graue, slache Vertiesung oder Thal deutlich sichtbar, von dessen südlicher Spitze sich ein wenigstens 7½ Linien, mithin etwa 7 Meilen langes, graues, nur niedriges, hügelartiges Gebirge von 2 bis 2½° Licht bey e gegen Norden erstreckte.

Des Cavalerius eingesenkte Fläche war schon sast 3 mit Schatten bedeckt. Dass das diese groffe Einsenkung einschließende Ringgebirge zum Theil kopsartig seyn dürste, zeigt schon die 21t Figur Tab. XXVII, und dasmal zeichnete sich auch wirklich in f, ein hervorragender weisser Bergkopf merklich aus.

Weiter nordwestlich bey g ist in der grauen Fläche des Oceani procellarum ein ganz weisser, seiner Gestalt, Grösse und Lage nach entworsener, überall nicht scharf begränzter, der Gestalt nach dem Nebelslecken des Orion nicht unähnlicher Flecken deutlich sichtbar, welcher 4 bis 5° Licht hatte, und an welchem ich weder eine slache Anhöhe, noch Vertiesung, oder etwas Schichtenartiges entdecken konnte. So augenställig und groß dieser in der Folge mehrmahls von mir beobachtete Lichtslecken ist, so sindet sich dennoch in den Hevelischen Mondgestalten, ja selbst in der großen Cassinischen Charte überall keine Spur davon. In der Ricciolischen oder Grimaldischen Charte hingegen sind in der Gegend von g und h zwey runde Flecken verzeichnet, wovon der östliche größer, als Cavalerius, und saft zweymahl im Durchmesser fo große, als der westliche, ist. Erstern hat Riccioli mit dem Nahmen Galiläur und letztern mit dem Nahmen Reinerus bezeichnet. Wahrscheinlich ist mein g der Ricciolische Galiläur, und h der Ricciolische Reinerus, weil g um die

Zeit des Vollmondes viel deutlicher, als h, ins Gesicht fällt, auch zwischen h und Kepler kein augenställiger Gegenstand vorhanden ist, welcher der Ricciolische Reimens feyn könnte. Hevel hat in seinen Charten an dieser Stelle überall nur einen Flecken unter dem Nahmen Mons Audus; Mayer hingegen hat in seiner kleinen Charte beyde g und h sehr richtig angezeiget, und nach dieser liegt g beyläusig unterm 18<sup>nen</sup> Grade östlicher Länge und 9<sup>ten</sup> Grade nördlicher Breite, h aber unter 13° 43' össlicher Länge und 9° 47' nördlicher Breite; allein nach der Mayerischen Tasel ist nicht g, sondern h, als der Ricciolische Galiläus angezeigt.

h ist eine wahre, beträchtlich tief eingesenkte Fläche, welche unter dem diesmahligen Erleuchtungswinkel fast ganz in Schatten lag, und östlich überall keinen Wall zeigte.

i und k find ebenfalls zwey verhältlich gezeichnete, ganz in Schatten liegende Einfenkungen.

§. 343.

Unter diesem Erleuchtungswinkel siel übrigens Ricciolus, oder das nach dem Mayerischen Verzeichniss unter 75° 10' össtlicher Länge und 2° 43' südlicher Breite belegene Hevelische Stagnum Miris, so wie es selten sichtbar ist, vollständig und deutlich ins Gesicht. Es ist keine Einsenkung, sondern eine ebene Fläche, welche mit einem 20 Linien, und mithin gegen 20 deutsche Meilen im Durchmesser haltenden Wallgebirge von etwas irregulärer Gestalt umgeben ist, das großentheils kopsartig zu seyn scheinet, weil sich in 1 südlich 2 und in m,n,o,p westlich 4 Bergköpse zeigten, an welchen ich jedoch keinen merklichen Schatten entdecken konnte.

In der innern Fläche von 4° Licht, zeichnete sich überall keine Ungleichheit noch fonstiger Gegenstand, sondern bloß der darin besindliche dunkelgraue Flecken q von 1° Licht aus, welcher unter diesem Erleuchtungnwinkel eine ganz andere Gestalt, als Tages zuvor hatte, wolken- und nebelähnlich ganz unbegränzt, ohne alle Unebenheit, und mithin auch ohne alle Vertiefung oder Anhöhe erschien \*.

Merk-

Unter diesem Erleuchtungswinkel sollte man also nicht glauben, dass des Riccioli innere, vom Ringgebirge eingeschlossene Fiäche mehr gebirgige Ungleichheiten als Grimald und Hevel habe, und doch ist es wirklich so. Am 18ten Jänner 1791 Ab. 5 U., 37 St. vor dem Vollmonde, da Alhazens Mitte nur 34 Sec., der nördliche Rand des Aristoteles aber etwas über 4 Min. vom Mondrande entsternt, und solglich die Librationsumstände für die etwas über 4 Min. vom Mondrande entsternt, und solglich die Librationsumstände für die Beobach-

Merkwürdig ist es hierbey allerdings, dass Tobias Mayer diese Waltebene, so wie sie wirklich nur unter diesem oder einem ähnlichen Erleuchtungswinkel sichtbar ist, in ihrer völligen, wahren, verhältnismässen Grösse, aber gleich als dem Flecken Hevel, worin sich wirklich eine hellere Anhöhe auszeichnet, ebenfalls mitten mit einem hellen Flecken bezeichnet hat, wovon ich bis jetzt der vielfältigen Beobachtungen ungeachtet überall noch nichts entdeckt habe, und wovon sich auch so wenig in den Hevelischen und Ricciolischen Charten, als in der grossen Cassinischen Charte die geringste Spur sindet. Wahrscheinlich gehört auch diese Wallebene zu denjenigen Gegenständen der Mondsläche, worin sich zusällige abwechselnde Erscheinungen und Farbenversänderungen zeigen, die nicht in der verschiedenen Restexion des Lichts, sondern ganz andern zusälligen Ursachen ihren Grund haben. Westlich zwischen Ricciolus und dem bles seiner Lage nach beyläusig angelegten Grimaldus war übrigens die Mondsläche hügel- oder bergartig; und nun wieder zu den weitern Beobachtungen der neuerlich sichtbar gewordenen Einschkung.

#### S. 344.

Ob es gleich nach dieser letzten Beobachtung so schien, als wäre der neuerlich im Hevel entdeckte schwarze runde Flecken eine wahre craterähnliche Einsenkung; so konnte doch solches Täuschung seyn und es kam Alles darauf an, ob und was für eine Erscheinung sich unter eben demselben Erseuchtungswinkel ergeben würde, unter welchem ich 46 bis 48 Stunden vor dem Vollmonde an 24 an Oct. 1787 alle im Hevel besindlichen Gegenstände untersuchet und verzeichnet hatte. Dieser Fall trat am 13 en Sept. 1788 Abends um 6 Uhr, 42 Stunden von dem Vollmonde, bey heller Witterung ziemlich genau wieder ein; indem der Zeitunterschied nur 4 Stunden betrug, und die äusserlich einem wie die in der 1 an Figur Tab. XXXII enthaltene kleine mit aller Genauigkeit ausgenommene Specialcharte ergibt, nur 5 Linien von Hevels össtichem Rande entsernt war; bey welcher Beobachtung der scheinbare Durchmesser 29' 45" betrug.

Schon

Beobachtung des Riccioli vorzüglich günstig waren, gelang es mir dieses kleine Ländchen mit beyden Telescopen genauer zu ersorschen, indem so eben die Sonne darin ausgegangen war und sein östliches Ringgebirge in der Erleuchtungsgrünze lag. Dieses Mahl sand ich nicht weniger als zehen sehr negerställige Bergkürgel darin, wovon acht in dem stidlichen hellern, und zwey in dem ebenfalls ungleichen, dunklern, nördlichen Theile liegen. Auch das Ringgebirge ist nicht unbeträchtlich; denne es hatte südlich an der innern Westseite 6,5 Lin, von der Lichtgränze entsternt, 1,5 bis 1,7 Lin, langen Schatten.

Schon um 6 Uhr 15', da der Mond noch sehr tief stand und ich nur eine 25 mahlige Vergrösserung des 7 sust. Telescops anwenden konnte, sahe ich die mitten im Hevel besindliche, sich heller auszeichnende erhabene Fläche a deutlich, und es kam mir wirklich so vor, als wenn ich an der Stelle des neuen schwarzen Fleckens wirklich einen Crater erblickte. Um 6 Uhr 30' sahe ich ihn hierauf des niedrigen Mondstandes ungeachtet schon gewiss und zwar p\u00fcnctlich auf eben derselben Stelle \( \alpha \), auch best\u00e4tigte sich solches nunmehr mittelst der 16 mahl. Vergr. mit augenf\u00e4lliger Gewissheit. \( Es war wirklich eine neuerlich sichtbar gewordene ausm\u00e4silliger, deutliche, von einer ring\u00f6ormigen Einfassung einges hlossen, crater\u00e4nsliche Einsenkung, welche mitten dunkeln Schatten hatte, und mit Einsschliefung ihres Walles oder hellen Auswurser reichlich 1,5 Linien oder 6 See. im Durchmesser groß war.

Auch erkannte ich die beyden am 24<sup>fleu</sup> Oct. 1787 beobachteten kleinen Berge b und c, aber kaum den 4<sup>ten</sup> Theil so deutlich als die neue sehr augensällige Einsenkung, und so beobachtete ich diesen neuen merkwürdigen Gegenstand bis um 8 U. 45' und dann weiter um 10 Uhr mit 210-, 270-, und 636mahliger Vergrösserung, um welche Zeit aber die eingesenkte Fläche des neuen Craters nicht so wie nach 6 Uhr schwarzdunkel, sondern dunkelgrau erschien.

Zugleich sahe ich mit der vollkommensten Gewissheit, dass diese neue Einsenkung nicht im Ringgebirge, sondern ganz von demselben abgesondert, wirklich in der ebenen Fläche liegt, und damit wurde also eine neue Entdeckung bestätiget, welche die erste dieser Art war und mehrere dergleichen ähnliche neue Beobachtengen veranlasste; denn am  $24^{nen}$  Oct. 1787 beobachtete ich mit 210mahliger Vergrösserung den Mond in einem ungleich höhern Stande und sahe und verzeichnete die um amahl weniger augensülligen kleinen slachen Berghügel b und c, und so würde die grosse deutliche Einsenkung  $\alpha$ , wenn sie damahls wirklich schon vorhanden oder sichtbar gewesen, der vornehmste augenställigste Gegenstand gewesen sehn wird vor allen übrigen ins Gesicht hätte sallen müssen. Zwar sahe ich dieses Mahl auch noch eine zweyte kleinere, in Hevels östlichem Wallgebirge besindliche Einsenkung, welche ebensalls am  $24^{nen}$  Oct. 1787 nicht mit verzeichnet ist; aber diese musste, eben weil sie im Wallgebirge besindlich ist, damahls unter einem etwas kleinern Erleuchtungswinkel noch in Schatten liegen, und selbst dieser Schatten ist in der 3 m Tab. XXVII mit bemerkt.

Die

Die Neuheit dieser Beobachtung veranlasste, dass ich diese kleine Mondgegend zum vierten Mahle von neuem vermaass und aufnahm, zumahl da Einiges darin auch in anderer Rücksicht instructiv ist.

#### S. 345.

In der vorliegenden davon aufgenommenen topographischen Zeichnung Tab. XXXII Fig. 1, ist Grimald bloß seiner Lage und diesmahligen beyläusigen G stalt nach zum Theil angelegt, wie derselbe unter dem jetzigen Erleuchtungswinkel nördlich merklich breiter ins Gesicht siel, und h, m, n, r, sist die äusserste, sehr ungleiche Lichtgränze, welche bey r, s. über eine Linie breit, bey h, h, noch um ein Merkliches mehr abgesetzt erschien, und in Rücksicht der westlich vor derselben liegenden Gebirge einen deutlichen Beweis enthält, wie manchen großen Fehlern die Hevelische Berechnungsart bey Bestimmung der Höhe der Mondberge unterworfen seyn könne.

Hevel war 15 Linien = 1 Min. lang und gegen 23 bis 24 Sec. breit, und hatte in feiner ebenen innern Fläche  $2\frac{1}{2}^{\circ}$ , am Wall hingegen 4 bis  $4\frac{1}{2}^{\circ}$  Licht.  $\alpha$  ift die darin befindliche neue merkwürdige Einfenkung,  $\beta$  die diesmahl deutlicher als am  $24^{\text{Nen}}$  Oct. 1787 gefehene kleinere, im Walle befindliche Einfenkung, a die erhabene flache Anhöhe mit b, dem darauf betindlichen, etwas hellern Berge, c der zweyte darin befindliche kleine Berg d, der vom öfflichen Ringgebirge gegen Norden abstreisende, darmal nicht ganz sichtbare Bergrücken; e sind wirkliche, nördlich im Ringgebirge befindliche, slache niedrige Bergköpse, und f, ein länglicher, ebenfälls flacher niedriger Berg.

#### S. 346.

Die noch groffentheils in Schatten liegende Einfenkung Cavalerius war 9 bis 9, 5 Linien lang und 5 Linien breit und hatte merklich helleres Licht, als Hevel.

g ist die schon am 24<sup>ken</sup> Oct. 1787 und in der Folge beobachtete, im Grimald besindliche crateräthnliche Einsenkung; welche aber, was ebensalls merkwürdig ist, datmal in ihrer völligen ringförmigen Gestalt erschien, statt dass sie an 24<sup>ken</sup> Oct. 1787 unter einem völlig ähnlichen Erleuchtungswinkel südlich unterbrochen und in der Gessalt eines Huseisens sichtbar war. h.h. ist Grimalds nörd und össliches Wallgebirge, in welchem sich nördlich unter g. 3 an einander sortliegende, ihrem Schatten nach nicht unbeträchtliche Bergköpse besinden, vor welchen wieder in i einige kleine Hügel wegliegen.

Ferner

Ferner befinden sich in k 3 verhältlich gezeichnete Berge; in 1 eine eingetieste Rille oder Thal, in m eine Anhöhe; in n eine dasmal ganz in Schatten liegende Einsenkung, wovon man nur den Wall erblickte; in p eine erleuchtete sichelförmige Anhöhe, östlich mit Schatten; in q 3 Berge; in r eine dasmal noch in der Nachtseite des Mondes besindliche, erleuchtete, kleine Bergspitze; in f eine erleuchtete lange Berganhöhe; und in t 3 Berge, von deren westlichstem ein schmaler Bergrücken gegen Süden fortläuft, neben welchem fich öftlich zwey Vertiefungen in der ebenen, dasmal grauen Fläche zeigten. Eine noch beträchtlichere Vertiefung befindet fich bey u; in v hingegen ein graues gegen 10 Linien oder beyläufig geographische Meilen langes, flaches, niedriges Gebirge, welches sich durch seine graue Farbe auszeichnete, obgleich die übrigen Berge, diejenigen Stellen ausgenommen, wo die Sonnenstrahlen größtentheils senkrecht auf deren abhängende Seitenflächen fielen, auch nur 2° Licht hatten; in w ein langer ebenfalls grauer Bergrücken; in x eine verhältlich gezeichnete graue, mit einer ringförmigen hellern Einfassung umgebene ebene Fläche oder Wallebene; in y ein niedriger Berg; in z ein heller, unbegränzter und undeutlicher Flecken, welcher mitten eine Vertiefung zu haben schien; und in y ein langer grauer Bergrücken.

#### §. 347.

Damit waren aber die Beobachtungen dieser merkwürdigen, neuerlich sichtbar gewordenen, craterälnlichen Einsenkung noch lange nicht ausgegeben. Am 15ten Sept. 1788 Abends 7 U. am Tage des Vollmondes, 5 Stunden nach demselben, da der scheinbare Monddurchmesser 30 Min. 7" betrug und Grimalds östlicher Rand vom össlichen Mondrande im Mittel 1 Min. 7" betrug und Grimalds össlicher Rand vom össlichen Mondrande im Mittel 1 Min. 7" betrug und Grimalds össlicher Rand vom össlichen Mondrande im Mittel 1 Min. 2" entsernt war, sand ich nach er 2ten Fig. Tab. XXXII an der Stelle der nach Tab. XXXII am 288en August zwischen dem Grimald, Hevel und Ricciolus beobachteten dunkeln Vertiesungen lauter kleine Lichtsslecken, welche in c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n und p ihrer verhältlichen Lage nach angezeigt sind, und zugleich ergab eine Messung des Fleckens c, dass dieser Lichtsslecken, welcher von d oder der noch innerhalb Grimalds Fläche besindlichen Einsenkung 21 Lin. entsernt war, mit Tab. XXXI verglichen, gerade in die Stelle der neuen Einsenkung tras. Also erschien diese Einsenkung nunmehr um die Zeit des Vollmondes, gleich der von d und den übrigen kleinern Vertiesungen als im Lichtsslecken, die ich am 278en August bey kellem Tage als einen runden schwarzdunkeln Flecken.

Flecken entdetekt hatte: sie war mithin sogar zur Zeit des Vollmondes sichtbar, und bemerke ich über diese Beobachtung noch Folgendes:

- 1) War von Hevels Fläche und Ringgebirgen, fo wie von Grimalds und Riccioli Wallgebirgen, welche mit der übrigen Fläche gleiches Licht hatten, überall nichts zu unterscheiden; dahingegen hatten die dunkeln Flächentheile des Grimald und Riccioli nur 1° Licht.
- Erschien die Gestalt der dunkeln Fläche des Riccioli mit Tab. XXX und XXXI verglichen, merklich und recht auffallend verändert.
- 3) Vergleicht man die Lichtslecken e, f, g, h, i und k, welche wegen des blendenden Lichtes der Mondscheibe nicht vermessen, sondern nur nach einem geübten Augenmassse verzeichnet werden konnten, so passen sie gerade auf die vorhim an diesen Stellen beobachteten dunkeln Vertiefungen; dagegen waren aber in l, m, n und p, wo ich vorhin keinen Gegenstand gesunden hatte, jetzt ebensalls dergleichen Lichtslecken vorhanden, und
- 4) waren in a, b, und r 3 Randberge des Gebirgs d'Alembert, und aufferdem bey q eine im Rande des Mondes befindliche Ungleichheit deutlich fichtbar, welche fümmtlich gehörig vermeffen find, und von welchen die höchsten Berge a und b 3 bis 3 Linien, mithin wenigstens 3 einer geographischen Meile über die Randfläche erhaben ins Gesicht sielen.

#### 6. 348.

Am 16ten Sept. 1788 Ab. 8 U., 30 Stunden nach dem Vollmonde, sahe ich hierauf ferner Hevels neue Einsenkung eben so als am vorigen Abend noch als einen Lichtslecken und zwar wieder etwa 21 Linien von der im Grimald befindlichen etwas größern Einsenkung entsernt.

Um folchemnächst zu sehen, unter welcher Gestalt gedachte neue Einsenkung wieder vor dem Neumonde erscheinen würde, beobachtete ich diese Mondgegend schon am 24 hen Sept. 1788 Morgens um 4 U. 15', 5 Tage 12 Stunden vor dem Neumonde, mithin 1 Tag 12 St. früher als am 27 hen August, und sand um solche Zeit mit 161 mahliger Vergr. des 7f. Telescops nach Tab. XXX Fig. 2 den Abstand des Efflichen Randes des Grimald d, vom östlichen Mondrande. = 17½ Linien und in der Folge um 8 Uhr bey hellem Tage und Sonnenscheine, mit 134 mahl. Vergr. des 4f. Telescops. = 18 Linien, solglich nur um 2 Sec. verschieden \*.

 Dergleichen wiederholete Versuche, deren ich mehrere ansühren könnte, zeigen die Zuverlässigkeit, mit welcher ich mittellt meiner Projectionsmaschine sehr leicht und einsach dergleichen Messungen bewerkstellige.

Un-

Unter diesem merklich stumpsern Erleuchtungswinkel erkannte ich zwar um erst gedachte Zeit Hevels Wallebene, aber undeutlich, und in ihrer Begränzung ungewiss. In der Folge aber erkannte ich ausser e, der im Grimald befindlichen, jetzt wieder dunkel erscheinenden Einsenkung, auch wirklich die im Hevel entdeckte neue Einsenkung a, welche gleichfalls dunkel in Schatten lag, jedoch westlich noch etwas von den Sonnenstrahlen erleuchtet zu seyn schien.

Merkwürdig ist es 1) dass ich ausser e und a die übrigen. 4 Wochen vorher beobachteten dunkeln Flecken und Einsenkungen g, h, i, k noch jetzt als Lichtslecken sahe, 2) dass hingegen die beyden Einsenkungen e und a schon jetzt schwarzdunkel in Schatten erschienen, da sie doch in einer so sehr beträchtlichen öftlichen Länge noch über 100 Linien oder gegen 6 Min. von der Lichtgränze entfernt waren. man diese schwarzdunkle Farbe für einen wahren Schatten annehmen; fo wurde ihre Tiefe in Vergleichung mit den übrigen Beobachtungen alle Vorstellung und Wahrscheinlichkeit übersteigen, und es bleibt uns nichts übrig, als bey beyden Einsenkungen entweder eine Art natürlicher Spiegelsläche vorauszusetzen, welche unsern glasartigen Körpern ähnlich, ob sie gleich von den Sonnenstrahlen noch wirklich getroffen wurde, unter diesem Erleuchtungswinkeln dennoch dunkel erschien, oder auf zufällige Veränderungen zu schliessen, welche in Wechselzeit, natürlicher Beschassenheit dieser Flächentheile und Veränderungen einer Art Atmosphäre ihren Grund haben, Vielleicht war beydes der Fall, und die in den folgenden Abschnitten enthaltenen merkwürdigen Beobachtungen dürften darüber hinlängliche Aufschlüsse enthalten. Selbst die sehr veränderte Gestalt des dunklern Theils des Riccioli dürfte, wenn die gegenwärtige Zeichnung mit den übrigen verglichen wird, eben darin gegründet feyn.

Hier bemerke ich nur noch der Vollständigkeit wegen

- 1) dass ich Hevels neue craterähnliche Einsenkung noch um 8 Uhr bey hellem Sonnenscheine als einen Schatten erkannte:
- 2) daß dieses Mahl die Unebenheiten der Fläche, welche Grimalds graue, ehenfalls saß immersort etwas verändert erscheinende Fläche westlich bey i, m begränzen, gegen die übrigen hellen Theile der umliegenden Mondsläche, so wie ich ebenfalls noch niemahls bemerkt hatte, sich sehr abstechend hell auszeichneten, von den össlichen Gränzgebirgen hingegen nichts sichtbar war; welches mit obiger Bemerkung ebenmässig völl g übereinstimmt;

a) dass

- 3) dass unter dem diessmahligen Abstande des Grimald vom östlichen Mondrande drey genau vermessene und gezeichnete Randberge der hohen Bergstrecke d' Alembert in a, b und c sogar noch bey Tage deutlich sichtbar waren, von welchen sich a ungewöhnlich, etwas über i Linie oder 4 Seeunden, und mithin wenigstens eine geographische Meile hoch, b hingegen, welchen 40 Sec. stüdlicher lag, und gegen welchen die Randlinie von a ab ungleich fortlief, nur 3 so hoch, und c, als eine nur kleine unbeträchtliche Berghöhe noch etwas weniger über den Mondrand erhob;
- 4) daß fich dasmal in n ein kleiner, dunkler, ftreiffenartig scheinender Flecken, von o bis r ein 25 Linien langer, schmaler, dunkler, zusammenhängender und aus 4 einzelnen an einander forthängenden Flecken bestehender, vom Rande 3 Linien entsernter Streissen, und in f noch ein einzelner kleiner langer dunkler Flecken zeigte.

So überflüffig auch diese letzte Bemerkung scheinen möchte, so merkwürdig wird sie gleichwohl dadurch', dass weder Riccioli, noch Hevel, noch Cassini diese Flecken in ihren Charten haben; dass hingegen Tob. Mayer, dessen Werkzeug doch wohl gewis nicht stärker als das Cassinische war, selbige ihrer Lage nach sehr richtig, jedoch so wie sie mit schwächern Werkzeugen erscheinen müssen, nur als einen einigen dunkeln langen Flecken angezeigt hat, so dass man auch hieraus auf eine an dieser Stelle neuerlich vor sich gegangene Veränderung zu schließen Ursache haben könnte.

## S. 349.

Da es bey dergleichen Unterfuchungen nicht auf übereilte Hypothesen, sondern auf wiederholete, öftere und forgfältige Beobachtungen ankommt; so beobachtete ich Hevels neue Einsenkung, so wie es die Witterung gestattete, um mehrerer Gewissheit willen ununterbrochen immersort, und diese Beobachtungen sind im Auszuge folgende:

1) Am 25then Sept. Morgens ohngefähr um 8 Uhr fiel 96 Stunden vor dem Neumonde gerade wieder eben derselbe Erleuchtungswinkel ein, unter welchem ich diese
neue Einsenkung 4 Wochen vorher am 27then August bey hellem Tage zuerst
entdeckt hatte, und es kam sehr darauf an, ob sie gerade eben so, als damahls, wieder erscheinen würde; allein von 2 U. Morgens bis gegen Mittag war trübe, gewitterartige Lust. Mittags um 12 Uhr 15' hingegen, da reine Zwischenräume
in der Atmosphäre entstanden waren, glückte es, und ich sand mit 134mahl.

Vergr.

Vergr. des 4f. Telescops nicht nur die im Grimald besindliche Einsenkung ungleich dunkler, größer und augenfülliger als Tages vorher, sondern auch mehrmahls wiederholet und mit völliger Gewistheit Hevels neuen Crater genau in seiner Lage, Größe und Gestalt eben so augenfällig und schwarzdunkel, obgleich der Witterung wegen nicht so scharf begränzt wieder, als ich ihn unter solchem Erleuchtungswinkel 4 Wochen vorher entdeckt hatte, von den übrigen dunkeln Flecken hingegen, vermuthlich der etwas schlechtern Witterung wegen, bloss die nach der 2<sup>ten</sup> Figur Tab. XXX noch Tages vorher als helle Lichtslecken gesehenen Flecken i und k, so wie vor 4 Wochen wieder dunkel; ob solches gleich in Rücksicht der noch zu großen Entsernung der Lichtgränze wol schwerlich wahrer Schatten seyn konnte.

- 2) Am 12 ten Oct. Ab. 11 U. 10', da eben auf Hevels westlichem Ringgebirge die Sonne ausging, und ich gern die allmätige Enthullung des neuen Craters mit angesehen hätte, wurde es trübe. Am 13 ten Oct. Ab. um 7 U. hingegen war es bey wieder ausgeheiterter Atmosphäre bis zum Erstaunen, mit welcher ausserordenslichen Deutlichkeit diese neue Einsenkung mit dem ersten Blick durch beyde Telscope ins Gesicht siel. Sie lag ohngesähr halb in Schatten und Hevels östlicher Rand war von der mittlern Lichtgränze nur 40 Secunden entsernt. Auch erkannte ich die mitten in Hevels Fläche besindliche Anhöhe recht gut, desgleichen die in seinem östlichen Wallgebirge besindliche Einsenkung, aber bey weitem nicht so deutlich, als mehrgedachte neue Einsenkung, da ich doch am 24 ten October 1787 von jener einen Schatten, von dieser hingegen nicht die geringste Spur wahrgenommen. hatte.
- 3) Des folgenden Abends am 14ten Oct. um 6 Uhr, etwa 10½ Stunden vor dem Vollmonde, fielen mir folchemnächst mit 161mahliger Vergröfferung des 7f. Telescops soson die mitten im Hevel besindliche Anhöhe, vorzüglich aber die neue Einsenkung sammt der im östlichen Walle besindlichen, und zwar letztere beyde nicht mehr als Einsenkungen, sondern als sehr glänzende Lichtslecken solcher Gestalt ins Auge, dass die neue Einsenkung jetzt auf einmahl in ganz anderer Gestalt, und zwar ganz deutlich als ein schmaler langer Berg erschien. Damahls hielt ich solches stür eine bloss in der Verschiedenheit des Erleuchtungswinkels und der Reslexion des Lichtes gegründete Täuschung; allein in der Folge wurde ich durch die im 2ten und 4ten Abschnitte vorgelegten sehr merkwürdigen Beobachtungen des Berges 1, Tab. VI und des strahlenden Hih 2

- Berges de la Hire Tab. XIX überzeuget, dass die Ursache solcher sonderbaren abwechselnden Erscheinungen vornehmlich in ganz andern zusähligen Veränderungen mit gesuchet werden müsse, und eben deswegen ist diese Beobachtung in Vergleichung mit jenen weiter solgenden merkwürdig.
- 4) Am 15ten Oct. Ab. um 7 U., etwa 14 Stunden nach dem Vollmonde, erkannte ich oftgedachte Einsenkung abermahls deutlich als einen Lichtslecken, und es war merkwürdig, dass sich jetzt nördlich um et liche Linien unter ihm ein kleinerer, aber matterer Lichtslecken zeigte, von dem ich bey allen bisherigen östern Beobachtungen überall nichts gesehen hatte.
- 5) Am 25<sup>Ren</sup> Oct. Morgens nach 9 Uhr, 91 Stunden vor dem Neumonde, fahe ich wieder die neue Einfenkung fo, wie ich fie vor 4 und 8 Wochen beobachtet hatte, bey hellem Sonnenscheine mit 134mahl. Vergr. des 4f. Telescops ausserordentlich schwarz und deutlich.
- 6) Am 9ten Febr. 1789 Abends um 7 Uhr, 10 Stunden vor dem Vollmonde, sahe ich sie wieder nach der 3ten Figur Tab. XXXII lit. α deutlich als einen rundlich begränzten Lichtslecken und auch zugleich mit ziemlicher Gewissheit als eine Einsenkung, unter welcher sich wieder in c ein Lichtslecken zeigte.
- 7) Das, was ich aber vorzüglich wünschte, war, dass ich diese Einsenkung noch einmahl, und zwar ganz genau wieder unter eben demfelben Erleuchtungswinkel beobachten möchte, unter welchem ich am 240cm Oct. 1787 die kleinsten im Hevel befindlichen Gegenstände forgfältig topographisch aufgenommen hatte, und dieser Wunsch wurde endlich am 8ten April 1789 Ab. von 7 U. 30' bis 8 U. 15' unter folchen Umständen erfüllet, welche die Richtigkeit dieser Entdeckung vollends ganz auffer Zweifel fetzten. Um diese Zeit lag Hevels öftliches Wallgebirge folcher Gestalt gerade eben fo, als nach Tab. XXVII am 24sten Oct. 1787, in der Lichtgränze, dass auffer ihm östlich weiter nichts als die Bergspitzen erleuchtet waren, auch Cavalerius bis auf feinen öftlichen Abhang, wo nicht ganz, dennoch größtentheils in Schatten lag, uud es mithin ganz überflüffig gewesen seyn würde, diese Mondgegend von neuem aufzunehmen. fen Umständen sahe ich. weil der Mond noch zu niedrig und zwar bey warmer Luft zwischen Gewitterwolken stand und die Gegenstände flimmerten, mit 134 mahliger Vergröfferung des 4f. Telescops zwar die mitten im Hevel befindliche Anhöhe a Fig. 1 T. XXXII, nicht aber den darauf liegenden kleinen Bergkopf b, noch den Berg c, auch nicht die in dem öftlichen Wallgebirge belegene Einsenkung B. und dennoch

dennoch unter so ungünstigen atmosphärischen Umständen die neue Einsenkung eraterähnlich und ringsörmig mit einem hellen Walle umgeben, deutlich schwarzdunkel in Schatten liegend blinken, und zwar das alles wiederholet völlig gewist. Damit trat also die vollkommenste Ueberzeugung ein, daß diese eraterähnliche Einsuhung am 24 den Oct. 1787, da ich umgekehrt die ungleich weniger sichtbaren Gegenstände b,e und ß gesehn und verzeichnet, von solcher ungleich augensälligern Einsehung aber bey einem höhern Stande des Mondes, und heller Lust, mit 210mahliger Vergrößerung des zust. Telssopsinicht die geringsse Spur gesunden hatte, nicht siehtbar gewesen war, und daß der Grund ihrer nachmahligen Erscheinung leineweges in einer verschiedenen Erlenchtung gesuchet werden könnte. Und diese Entdeckung wurde

8) am 8<sup>1en</sup> May 1789 um Mitternacht, oder eigentlich am 9<sup>1en</sup> May Morgens um 12 Uhr, 10 Stunden vor dem Vollmonde noch mehr bestätiget. Um diese Zeit war Alhazens Mitte 1 Min. 29", folglich das Mare Crisium sehr weit vom westlichen Mondrande entsernt, und Ricciolus machte die Lichtgränze aus. Unter diesen Librationsumständen erschienen also die nahe am östlichen Mondrande belegenen Gegenstände sehr nahe an einander gedrängt und undeutlich, und democh erkannte ich mit 161 mahl. Vergr. des 7s. Tel. die neue Einsenkung im Hevel deutlich, obgleich wie die Umstände es dasmal mit sich brachten, sehr schmal, und zuar nach der 5<sup>1en</sup> Fig. Talv. XXXII mitten mit einem dunkeln Stricke.

## §. 350.

Nach allen diesen Beobachtungen ist es also vollkommen gewist, dass diese augensällige eraterähnliche Einsenkung am 24<sup>nen</sup> October 1787 nicht sichtbar war, sondern 1781 nicht seinem Erleuchtungswinkel und sonstigen gleichen Umständen sichtbar wurde, und es scheint weiter mit gleicher Gewisseit daraus zu solgen, dass sie neuerlich zwissehen dem 24<sup>nen</sup> Oct. 1787 und 27<sup>nen</sup> Aug. 1788, da ich sie zwerst bey hellem Tage entdeckte, entstanden seyn müsse, und so hätte denn die Natur in unsern Tagen und gleichsam unter unsern Augen eine neue tiese, craterähnliche, gegen 2 geographische Meiten im Durchmesser große Einsenkung auf der Mondsläche geschassen. Gestehen mussich es frey, dass mir Letzteres sehr wahrscheinlich ist, zumahl da die ganze Beschaffenheit der Mondsläche sowohl überhaupt und an sich selbst, als insonderheit bey Vergleichung der ältern und neuern Beobachtungen und Charten, von mehrern dergleichen großen und zum Theil noch größern Naturbegebenheiten

Hhh a

angenfillige Beweise enthält. Allein haben wir irgendwo Ursache in unsern Folgerungen behutsam zu seyn, so ist es gewiss bey dergleichen Beobachtungen der Mondfläche. Die folgenden Abschnitte enthalten eine ganze Reihe merkwürdiger und forgfältiger Beobachtungen, nach welchen kleinere Gegenstände der Mondstäche, fowold Berge als Einsenkungen, unter gleichen und ahnlichen Umständen und Erleuchtungswinkeln bald fichtbar, bald unfichtbar, bald etwas gröffer, bald etwas kleiner, und bisweilen auch unter merklich anderer Geftalt erscheinen, ohne dass die Urfache dieser merkwürdigen Abwechselungen in der verschiedenen Reflexion des Lichts, so mannigfaltige Wirkungen und Täuschungen auch diese nicht selten verursachet, allein gefuchet werden kann. Es müffen also andere zufällige Ursachen mit wirken. welche kleinere Theile der Mondfläche bisweilen ganz, bisweilen nur zum Theil körperlich decken und unsern Augen entziehen. Dadurch werden also dergleichen Schlüffe von Bergen und Einsenkungen, welche gleichsam unter unsern Augen entstanden zu seun scheinen, wenn sie nicht aus mehreren forgfältigen Beobachtungen und Nebenumständen abgeleitet werden, etwas unzuverlässig, und es kann ein Berg oder Einsenkung, welche wir bloss deswegen für neu entstanden halten, weil wir sie jetzt deutlich sehen, vor 4 Wochen aber unter gleichem oder doch ähnlichem Erleuchtungswinkel und gleichen Nebenumständen nicht sahen, vielleicht so alt als der Mondkörper felbst fevn \*.

#### S. 351.

Beyspiele aus den folgenden Abschnitten würden mich hier zu weit führen, Wie weit aber die Wirkungen vorgedachter zufälligen Ursachen gehen, darüber halte ich mich verpslichtet noch solgende hierher gehörige Beobachtungen anzuführen.

1) Den

Olngleich behutsamer m
üssen wir vollends bey unsern Folgerungen verfahren, wenn wir aus Beobschtungen etwas folgern, welche imerhalb eines und eben desse ihm Mondezeckssells unter ganz verschiedenen Erleuchsungswinkeln gesschehen sind. In der That gehen die Täuschungen, welche die verschiedene Reflexion des Lichts veranlassen kann, sehr weit, und ich w
ürde viele Beyspiele ans
ühren können, wie Berge und Einsenkungen sich w
ährend eines jeden Mondwechsels entwickeln und zu entstehen scheinen, welche gleichwohl l
ängst vorhanden gewesen sind. Indessen soll Herr D. Hers
ende wirklich vom 4ten bis zum 13ten May 1783 zwey Mondberge gleich
sien entstehen gesehen haben; wor
über aber meines Wisfens dieser große, verdienstvolle Astronom selbst überall nichts 
öffentlich bekannt gemacht hat. S. Note sur la Reduction de la grande Carte de la Lune de J. Dom. Cassini.

- 1) Den 15ten Oct. 1788 Abends um 7 Uhr, 14 Stunden nach dem Vollmonde, zeigte sich, wie ich §. 349 N. 4 bemerkt habe, nördlich um etliche Linien unter der oft gedachten neuen Einsenkung ein kleinerer, aber matterer Lichtßecken, wovon ich bey den östern Beobachtungen dieser Stelle vorher und noch zuletzt am 15ten Sept. Ab. 7 Uhr, § Stunden nach dem Vollmonde, auch nachher überall nichts wieder gesehen habe.
- 2) Am 9ten Febr, 1789 Ab. 7 Uhr, 10 Stunden vor dem Vollmonde, fiel es mir hingegen als sehr merkwürdig auf, dass ich nach der 3ten Figur Tab. XXXII, nicht etliche Linien nördlich unter, sondern fast ganz dieht an der neuen Einsenkung auf einmahl einen neuen, eben fo hellen, aber etwas kleinern Lichtstecken c, und zwar noch innerhalb Hevels ebener Fläche entdeckte, welcher fehr deutlich in die Augen fiel. Dass diese neue Erscheinung, welche den vielen von mir in Jupiters Fläche entdeckten Lichtflecken der dortigen atmosphärischen Aufheiterungen sehr ähnlich war, auch eben so zusällig seun muste und nicht in der verschiedenen Reslexion des Lichtes ihren Grund haben konnte, beweiset der Umstand, dass ich a) bev den sehr vielen Beobachtungen dieser kleinen Stelle vorher so wenig überhaupt, als befonders am 14ten Oct. 1788 Abends um 6 Uhr, ebenfalls 101 Stunden vor dem Vollmonde und mithin unter einem gleichen oder doch völlig ahnlichen Erleuchtungswinkel, da ich mit 161mal. Vergr. des 7füff. Telescops Alles fehr deutlich, und dasmal die neue Einsenkung, als etwas besonders Merkwürdiges, nicht als eine Einsenkung, sondern als einen langen schmalen Berg erkannte, (6. 349 Num. 3.) mithin meine ganze Aufmerkfamkeit auf diefe Stelle gerichtet war, von diefem in der Folge dicht nordlich daben gesehenen Lichtslecken nicht die geringste Spur fand, da er mir doch, wenn er damahls vorhanden gewesen ware, nach der verhältnissmäffigen gröffern Kraft des 7füff. Telefcops noch deutlicher, als am geen Febr. 1789, ins Gesicht hatte fallen müffen; und b) dass ich in der Folge am gren May 1789 Morgens um 12 Uhr, gleichfalls 10 Stunden vor dem Vollmonde und folglich unter einem gleichen oder doch völlig ähnlichen Erleuchtungswinkel, da ich nach der sten Fig. Tab. XXXII die neue Einsenkung beobachtete, (§. 349 Num. 8) von diesem neuen Lichtslecken, auf dessen Stelle ich vorfätzlich achtete, nicht die geringste Spur wieder entdecken konnte; imgleichen c) dass ich an dessen Stelle überhaupt nicht den geringsten Gegenstand gesunden habe, welcher diesen Lichtslecken hätte veranlassen können.

- a) Am 3ten Oft. 1789 Abends von 7 Uhr 3c' bis 11 Uhr. 9 bis 12 Stunden vor dem Vollmonde, mithin gerade wieder zu eben derfelben Wechfelzeit, als Alhazens Mitte kaum 40 Sec. vom westlichen Mondrande entfernt war, fand ich nicht nur nach Fig. 4 lit. & die neue ringförmige Einsenkung, 16,5 bis 17 Lin. von der Lichtgranze entfernt, als eine beynahe noch halb in Schatten liegende, mit einem Walle umgebene Einsenkung, sondern auch genau an der Stelle, wo ich ein lahr vorher am 18ten Oct. 1788 nach 6. 349 N. 4, 14 St. nach dem Vollmonde etliche Linien unter derselben einen Lichtslecken wahrgenommen hatte, mit 161- und azomahliger Vergröfferung des 7füff. Telefcops, einen Lichtflecken c wieder; allein a) hatte diefer ein ungleich matteres Licht als die neue Einsenkung, da doch der am 9101 Febr. 1789 beobachtete Lichtflecken ein eben fo helles Licht gehabt hatte; b) fiel er jetzt nicht als ein bloffer Lichtflecken, fondern wirklich gleich einem Berge als eine erhabene und zu ar dasmal als eine longliche körperliche Maffe unter allen Vergröfferungen fehr deutlich ins Geficht; und c) war er nach der aten Figur genau in der Mitte zwischen der neuen Einsenkung a und der nördlichen Spitze d befindlich; bey welcher Beobachtung ich übrigens das Wallgebirge und die in Heyels Mitte befindliche groffe flache Anhöhe, nicht aber den darauf belegenen kleinen Bergkouf, noch den kleinern füdöftlich im Wallgebirge befindlichen Crater erkannte.
- 4) Verschwand dasmal diese längliche Lichterscheinung nicht, sondern war noch zugleich mit der neuen Einsenkung am folgenden ganzen Abend, 12 bis 15 Stunden nach dem Vollmonde, ohne alle merkliche Veränderung eben so, obgleich nicht völlig so deutlich sichtbar.
- 5) Am 14ten Oct. 1788, 9ten Febr. und 9ten May 1789 beobachtete ich, wie aus den angesührten Beobachtungen erhellet. dreymahl die neue Einsenkung und zwar jedemahl 10 Stunden vor 'dem Vollmonde unter gleichem Erleuchtungwinkel; allein bloss am 14ten Oct. erschien selbige ein einziger Mahl nicht in ihrer vorherigen und nachherigen, sondern in einer ganz andern Gestalt, als ein langer schmaler Berg, und am 9ten Febr. und 9ten May wieder wie gewöhnlich; obgleich am 9ten May solches nach dem sehr beträchtlichen Abstande des Alhazen vom westlichen Mondrande, nach welchem die Gegenstände am östlichen Mondrande merklich schmaler erscheinen mussten, eher als am 14ten Oct. möglich gewesen wäre. Höchstwahrscheinlich war also am 14ten Oct. 1788 ein Theil dieser neuen Einsenkung körperlich bedeckt und unsichtbar, und theils die eine Seite ihres Walles, theils

die

die deckenden Theile gaben durch Licht und Schatten eine folche Projection, welche einem länglichen schmalen Berge glich; auch gingen wahrscheinlich ähnliche zuställige Veränderungen an der Stelle c Fig. 3 und 4 vor sich.

#### S. 352.

Schon durch diefe Beobachtungen werden wir zu der dringendesten Vermuthung geleitet, dass bisweilen Theile der Mondfläche durch körperliche Verdickung, welche in der natürlichen Beschaffenheit dieser Theile und in den Veränderungen ihrer Atmosphäre gegründet sind, gedeckt und dadurch unsichtbar werden, und durch die merkwürdigen Beobachtungen der folgenden Abschnitte dürfte folches vollends keinem weitern Zweisel unterworsen seyn. Vielleicht entstand am 14 au 0ct. 1783 in dem Becher der neuen Einsenkung eine solche Verdickung, oder vielleicht veranlassten auch eben damahls innere Naturkräfte des Mondkörpers einen gewaltsamen Auswurf aus diesem Becher, welcher seinen ringsörmigen Auswurf vergröfferte, so dass durch diese Naturveränderung die Atmosphäre einige Zeit verdicket, und ein Theil der Einsenkung unsern Augen entzogen wurde.

Hier ift noch nicht der Ort weitere Bemerkungen darüber zu wagen. Erst nach Erwägung und Vergleichung aller weitern Beobachtungen dieser Art wird man folche und andere merkwürdige Erscheinungen etwas sicherer zu beurtheilen vermögend feyn. So viel erhellet indessen schon hieraus, dass wirklich manche Gegenstände der Mondfläche bisweilen durch zufällige physische Ursachen gedeckt und unfichtbar werden, und ohne eine genaue, aus fehr vielen topographischen Beobachtungen geschöpste Kenntniss aller oder doch sehr vieler kleinern Theile der Mondfläche ist es daher unsicher und etwas ungewiss, ob wir einen neuerlich fichtbar gewordenen, vorhin nicht beobachteten Berg oder Einsenkung, bloss deswegen, weil wir ihn vorhin unter gleichen Umständen nicht gesehen haben, sür neu entstanden halten sollen oder nicht. Schön wäre es, wenn wir dergleichen selenotopographische Beobachtungen, als die gegenwärtigen sind, sichon aus der vorigen Zeit vor uns hätten, oder wenn irgend ein mit guten Fernröhren verschener Aftronom Hevels Fläche schon vor dem 24ften Oct. 1787 nach allen ihren kleinsten Gegenständen genau genug beobachtet und verzeichnet haben sollte. Indessen find die Gründe, nach welchen ich mit der dringendesten Wahrscheinlichkeit dafür halte, dass gedachte neuerlich sichtbar gewordene Einsenkung am 24ften Oct. 1787 noch nicht vorhanden gewesen, sondern erst in der Folge noch vor dem 28ften Aug. 1788 wirklich neu entstanden feyn dürfte, folgende:

1) Nach

- 1) Nach meinen bisherigen Beobachtungen sind diejenigen Gegenstände der Mondstäche, welche unter sonst gleichen und ähnlichen Nebenumständen durch zufällige physische Ursachen bald sichtbar, bald unsichtbar sind, einer faß beständigen Abwechseinung unterworsen. Bald sind sie sichtbar, bald nicht; bald erstehtbar senten dieser, bald unter einer merklich andern Gestalt. Das ist aber nicht der Fall bey Hevels neuer Einsenkung. Nach obigen über ein Jahr lang fortgeseiten Beobachtungen, und auch in der Folge meiner weitern Beobachtungen bis jetzt (den 18 en Jänner 1791) ist sie seit dem Tage ihrer Entdeckung immerfort ununterbrochen und sogar um die Zeit den Vollmondes sichtbar gewesen, und niemals wieder unsichtbar geworden. Was sür ein ganz besonderer Zusall müsste es also wohl gewesen seyn, wenn sie gerade in den beyden Stunden, da ich die Wallebene Hewel am 24 en Oct. 1787 topographisch verzeichnete und in ihrer Stelle nicht die geringsse Spur ingend einer Gegenslandes oder einer Undenheit der Fläche fand, durch zuställige physische Veränderungen bedeckt und unsichtbar gewesen wäre?
- 2) Nach meinen Beobachtungen habe ich sie in der Folge der Beobachtungen immer deutlicher, augenfälliger und wie mich dünkt, auch um etwas größer gesunden, so dass sie mir sogar am §ten April 1789, da der Mond bey noch heller Dämmerung noch sehr tief und überhin zwischen Gewitterwolken stand, durch das 4füssige Telescop deutlich und gewis ins Gesicht siel. Ansänglich sand ich ihren Durchmesser gut oder reichlich 1, 5 Linien oder 6 Secunden, in der Folge aber sahe ich, dass er wirklich gegen 2 Linien betrug. Vielleicht hat am 14ten Oct. 1788, da ein Theil derselben körperlich bedeckt und unsichtbar war, eine neue Eruption oder sonstige uns unbekannte Wirkung der Natur ihren Becher etwas erweitert; indessen bemerke ich noch, so wenig ich et auch für consequent halte, dass ich bey meinen vielen sorgsältigen Beobachtungen der nicht erleuchteten Mondseite niemahls die geringste Lichterscheinung im Hevel wahrgenommen habe \*.

5. 353.

Privatnachrichten und der Mannheimischen Zeitung vom 1500 Dec. 1788 zusolge hat Herr Prof. Seysfer, nachdem er von obigen Beobachtungen Nachricht erhalten, diese neue Einsenkung auf der Königlichen Sternwarte zu Göttingen mit 250mahliger Vergrösserung des dortigen 10süssigen Herschelischen Telescops bestätiget, und ihren Durchmesser beynahe 2 deutsche Meilen groß gefunden, welches mit meinen Beobachtungen sehr gut übereinstimmet.

#### 6. 353.

So weit hatte ich meine Beobachtungen und Gedanken über diese merkwürdige neue Erscheinung niedergeschrieben, als ich den Hevel noch serner zu beobachten sortsuhr und nun von neuem durch zwey vorzügliche Beobachtungen von der Gewisheit obiger Bemerkungen lebhast überzeuget wurde, welche ich als einen gewis sehr beachtungswürdigen Nachtrag nicht vorenthalten dars.

- a) Am 30ften Nov. 1789 Ab. 4 Uhr 45', 6 Tage o St. nach dem iften Mondviertel, fahe ich, obgleich der Mond noch eine ziemlich niedrige Lage und einen Hof um fich hatte, ohne dass ich im Geringsten daran dachte, dennoch diesen neuen Crater und zwar blofs mit 134mahliger Vergr. des 4fuff. Teleftops fo fort mit dem er ften Blick auffer ft augenfällig, und wie mich dünkte, merklich gröffer als ich ihn jemahls gesehen hatte. Dieses war um so merkwürdiger, da Hevel jetzt äufferst genau gerade unter eben dem Winkel erleuchtet erschien, unter welchem ich ihn am 24tten Oct. 1787 beobachtet, und allen seinen kleinsten Theilen nach, fo wie er Tab. XXVII Fig. 2 abgebildet ift, fehr genau abgezeichnet, von diesem groffen augenfälligen Crater aber überall nichts wahrgenommen hatte. Ich sahe nähmlich, als ich die 161- und 288mahlige Vergrösserung des 7füff. Reflectors darauf anwandte, nach Tab. XXVII Fig. 2 die eingefenkte Fläche b im Grimald, die dortige Einsenkung d groffentheils in der Gestalt eines Hufeisens, Grimalds einzeln unterbrochene öftliche Ringgebirge von e nach g, die einzelnen Lichtpuncte e zwischen Grimald und Hevel, im Hevel selbst aber die Anhöhe s mit ihrem Centralhügel, den kleinen Berghügel t und überhaupt die geringsten Kleinigkeiten so genau, als wenn ich diese Specialcharten vor Augen hätte. Zugleich erkannte ich aber auch mit der größten Gewissheit, das das öfliche Ringgebirge dieses neuen Craters einen deutlichen dunkeln Schatten an die innere Seite des öftlichen Hevelischen Ringgebirges warf. auffällend gleiche, genau unter einerley Erleuchtungswinkel geschehene Beobachtung, beu welcher der neue Crater unter allen übrigen Theilen der augenfällighe Gegenstand war, muste also auf das vollkommenste überzeugen, dass derfelbe am 24then Oct. 1787 Schlechterdings überall nicht fichtbar gewesen seyn konnte \*.
  - \* Am 19ten Dec. 1790 Ab. 4 U. 45' fand ich Hevel abermals unter eben diesem Winkel von den Sonnenstrahlen erleuchtet, und obgleich der Mond noch zu niedrig über dem Horizonte stand und ich deswegen den Bergrücken t, Fig. 2 Tab. XXVII, nicht unterscheiden konnt.

Was für ein öusserst sonderbarer Zusalt würde es aber gewesen seyn, wenn er damabl; zwar vorhanden, aber gerade in den Stunden der Beobachtung zusällig bedeckt und unstichtbar gewesen wäre, da ich ihn seit seiner Entdeckung bis diese Stunde unter allen Erleuchtung swinkeln in den Jahren 1788, 89 und 90 immer sichber gesunden habe?

Da mir dieser neue Crater merklich grösser und aufsallender erschien, als ich ihn jemahls nach seiner Entdeckung gesehen zu haben glaubte, so maaß und sand ich ihn wenigstens 2, 5 mehrmahls aber 2, 75 Linien, im Müttl eise 10, 5 Secunden, und nach dieser Messung ist er Tab. XXXII Fig. 6 abgebildet. Am 13ten Sept. 1788 aber, da Hevels östliches Ringgebirge nur 5 Linien von der Lichtgrünze entsernt war, sand ich ihn nur reichslich 6 Secunden groß. Damahls betrug der scheinbare Durchmesser des Mondes beyläusig 29 Min. 47", jetzt 30' 27". Nach diesem Verhältniss hätte er also jetzt nur 6, 1 Sec. im grössten Durchmesser erschienen missen, statt dass er 10, 5 Sec. groß und also weinigsten um ein Drittel größer erschien. Ob der Umstand, dass er damahls nur um 5 Linien oder 20 Sec. weiter von der Lichtgrünze entsernt war, auch etwanige Täuschung und Unachstamkeit des Beobachters einen so beträchtlichen, mit den vorherigen Beobachtungen überall nicht stimmenden Unterschied veranlassen könne, mögen Kenner beurtheilen. Wenigstens glaube ich, das auch diese um so viel beträchtlichere Größe einige Ausmerksamkeit verdiene.

#### S. 354.

b) Am 28<sup>8en</sup> Jänner 1790 Abends um 5 Uhr traf ich hierauf nach so vielen Beobachtungen endlich den Zeitpunct, da gerade im Hevel der Tag anbrach, und
dieses kleine, mit Ringgebirgen umgebene Ländelnen dem Auge ein prachtvolles Schauspiel gab. Hevel lag nähmlich nach Tab. XXXII Fig. 7 sammt
dem Cavalerius gerade solcher Gestalt in der Lichtgränze; dass sein Ringgebirge schon ganz von der Sonne beschienen wurde, die innere Fläche lingegen noch überall mit Nachtschatten bedeckt war. Aus diesem Schatten ragte
die Centralhöhe a mit ihrem Bergkeime b helle erleuchtet hervor, und gab
einen augensülligen Beweis, dass dassjenige, was ich in den gegenwärtigen Fragmen-

konnte, sahe ich dennoch den neuen Crater mit 134mal. Vergr. des 4sust. Telescops deutlich. Eben das war um 7 U. 40' der Fall, da Hevel, so wie er Fig. 1 Tab. XXXII abgebildet ift, mit der zunächst östlich daran gränzenden Flüche erleuchtet erschien. ten über dergleichen Centralhöhen bemerkt habe, keinesweges Täuschung sey. Einen vorzustlich reitzvollen Anblick aber gab das Ringgebirge des neuen Craters a, welches ebenfalls sehr erhaben und von der ausgehenden Sonne schon ganz erleuchtet, aus dem übrigen Schatten deutlich erhaben hervortrat; und so sielen auch der kleinere Crater \( \mathcal{B} \) im südöstlichen Ringgebirge und die drey Wallberge bey f deutlich ins Gesicht.

Erst nach einer Viertelstunde wurden die Anhöhen an Hevels östlichem Ringgebirge aus dem Schatten enthüllt, und es solgt daraus, dass das neue Cratergebirge sammt der Centralhöhe merklich höher ist.

Während der weitern Entwickelung dieser Fläche maas und fand ich den größten Durchmesser von Hevel = 17 Linien, vom Cavalerius gut 9, und von dem neuen Cratergebirge reichlich 2\frac{3}{4} bis 3 Linien, mithin im Mittel 11,5 Secunden; so dass also dieser Crater nach seiner jetzigen Projection wieder größer, als am 30\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$als }}\$} am 30\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\end{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{

Vielleicht verhält es fich mit diesem merkwürdigen Naturgegenstande eben so, wie es sich mit der Ausbildung des westlichen Helicon (§. 278) verhielt, welcher vor Cassini überall nicht sichtbar war, zu Cassini's Zeit aber in Vergleichung mit dem össtlichen Helicon viel zu klein und undeutlich erschien, und nun ein eben so augenställiger und beträchtlicher Crater als dieser ist, der sich bis zu einer Tiese ausgebildet zu haben scheint, welche unsern Pico auf Tenerista seiner Höhe nach in sich fassen könnte.

# Zweyter Abschnitt.

Weitere Beobachtungen über die Fläche des Maris Crifium und die darin entdeckten sehr merkwürdigen Veränderungen.

# S. 355.

Die zweyte Entdeckung zufälliger Veränderungen und zwar folcher, welche über Klima und Atmosphäre merkwürdige Ausschlüße enthalten dürften, gewährte mir eine weitere genauere Untersuchung der grauen Grundsläche des Maris Crisum.

# 438 III. ABTH. II. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER

Die erste Veranlassung einer solchen genau zu Untersuchung war solgende. Bey meinen bisherigen Untersuchungen der Mondsläche hatte ich sast immer gesunden, dass die an mehrern Stellen der Mondsläche sich zeigenden Lichtadern der Regel nach wahre Bergadern und Anhöhen sind; allein am 14ten Nov. 1788 Ab. um 7 Uhr, 24 Stunden nach dem Vollmonde, als gerade der westliche Rand des Maris Crisum in der Lichtgränze lag, sand ich nach starkem Gewitterregen und trüber Witterung mit 161mahl. Vergr. des 7füssigen Telescops drey, Tycho's Lichtstreissen nicht unähnliche, Lichtadern, welche in einem wahren hellen, doch et was matten, äusserst unbegränzten Lichtschimmer bestanden, vom Proclus ab, ohne jedoch mit demselben zusammen zu hängen, gegen Westen sast durch die ganze graue Fläche des Maris Crisum, aber in solchen Richtungen divergirten, wo weder Bergadern noch Anhöhen besindlich sind, und welche mir um so merkwürdiger schienen, weil ich mich, sie schon jemahls gesehen zu haben, überall nicht mit einiger Gewisheit erinnern konnte.

Zugleich fand ich jetzt in dem westlichen Theile der grauen Grundsläche wahre graue Bergadern, welche gleich der Grundsläche einerley graue Farbe hatten und wirklich über die übrige Fläche etwas erhaben zu seyn schienen.

Weil stürmische Witterung die Anwendung meiner Projectionsmaschine nicht gestattete; so habe ich diese merkwürdigen Gegenstände in der um die Hälfte verkleinerten 1600 Figur Tab. XXXIII dasmal bloss nach dem Augenmaasse sorgsältig entworsen.

In dieser Figur ist Picard, oder die größte im M. Crisium besindliche Einfenkung ihrer Lage nach angelegt; dagegen sind die übrigen Gegenstände, worauf es hier nicht ankommt, größten Theils weggelassen worden.  $\alpha, \beta, \gamma$ , sind die 3 merkwürdigen unbegränzten Lichtstreissen,  $\delta$  und  $\epsilon$  hingegen die grauen erhabenen Bergadern. Auch diese Bergadern bestätigen die in der zweyten Abtheilung oft von mir erwähnte allgemeine Regel, dass dergleichen Adern gewöhnlich das Mittel sind, wodurch Einsenkungen und Gebirge mit einander verbunden werden; denn sie bestehen aus einer Hauptader, welche von der Einsenkung b bogenförmig gegen Süden nach dem Vorgebirge f hinläust, sich aber vorher bey  $\epsilon$  in viele kleinere Adern zertheilet.

Der Vollständigkeit wegen bemerke ich noch, 1) dass ich bey Vergleichung der einzelnen Gegenstände mit der Tab. VI zum Grunde gelegten Specialcharte, alle darin verzeichneten Einsenkungen, und so auch die beyden vorhin beobachteten Bergadern q, r, fammt den Bergen I, m, n, p, und zwar diese ohne merkliche Veränderung deutlich, von der Einsenkung w jedoch nur nach langem Beobachten eine schwache Spur sand. 2) Das Vorgebirge s hingegen erschien unter diesem kleinen Erleuchtungswinkel als ein grosses, langes mit den übrigen Gränzgebirgen zusamenhängendes Gebirge. 3) Nahe bey der Einsenkung w waren dasmal 2 Bergköpse, wie auch össlich vor Alhazen zwey dergleichen kleine sichtbar, wovon ich nach Tab. VI unter dem damahligen merklich grössern Erleuchtungswinkel nichts erkannt hatte. Eben so ist es 4) beachtungswürdig, dass sich die, gleich der Grundsläche, aschgraue Bergader d bey e in mehrere Nebenzweige und zwar gerade an der Stelle zertheilet, wo sich nach Tab. VI in g ein keilförmig in die graue Fläche tretender, erhaben scheinender, westlich etwas hellerer Flächenraum zeigte; imgleichen, dass nach einer ältern, am 11° m März 1788 Ab. 7 U. 3 Tage 19 Stunden nach dem Neumonde, ausgenommenen topographischen Zeichnung ebensalls eine weisse, der Bergader r völlig ähnliche Ader an eben dieser Stelle sichtbar war.

# S. 356.

Am folgenden Abend, dem 15m Nov. 1888 von 8 U. bis 10 U. 30', erfolgte hierauf eine der wichtigsten Beobachtungen und Entdeckungen, welche mir jemahls über die Mondsäche gelungen ist, und die in der 2m Figur Tab. XXXIII darüber vorgelegte Specialcharte ist eine der instructivsten in diesen Fragmenten. Da der Gang, die Verbindung und Beschaffenheit der Berg- und Lichtadern eben dasjenige ist, was in der Selenogenie einiges Licht geben kann, und die vorige Beobachtung mich ausmerksäm und zugleich neugierig gemacht hatte, wie sich die östlich im Mari Crisium gezeigten grauen Adern bey Annäherung der Lichtgränze verhalten würden; so stellte ich sosort weiter bey reiner Lust, jedoch dasmal mit 134mahliger Vergr. des 4s. Telescops, deren Beobachtung an, weil ich den Umständen nach zweiselte, dass die gute Witterung lange dauern würde, und betrug bey dieser Beobachtung der scheinbare Monddurchmesser 32 Min. 20", die Linge der hier verzeichneten aschgrauen Grundsfäche nach der Projectionstasel beyläusig 3 Min. 48", ihre Breite aber gut 1 Min. 20', indem die Lichtgränze dasmal mitten durch sie weglag und diese Fläche nur noch halb erlenchtet war.

5. 357.

Unter diesem kleinen Erleuchtungswinkel waren 1) die innerhalb der grauen Grundfläche \* befindlichen, noch sichtbaren beträchtlich tiesen Einsenkungen h,i,k,b, f, fämmtlich, und befonders auch k deutlich fichtbar, welche fämmtlich ganz in Schatten lagen, ohne daß ihre Ringgebirge einen augenfälligen Schatten warfen. 2) War die vorzüglichste und deutlichste Ader q, so, wie immer, als eine wirklich deutlich erhabene Bergader gleich den Bergen I.m.n.p helle von etwa 31° Licht erleuchtet. 3) Da, wo die hier nicht mit angelegten öftlichen Gränzgebirge mitten getrennt find, hatten fie bey p, p zum Theil I Linie breiten Schatten, der aber, wenn er mit den folgenden Beobachtungen und befonders mit Fig. 4 verglichen wird, kein wahrer Schatten gewesen seyn kann. 4) Ergab es sich jetzt, dass der Berg n aus zwey an einander liegenden Bergköpfen bestehet. welche dasmal erhabener und mehr rundlich als länglich ins Gesicht fielen, zusammen aber 20 Sec. oder etwa 5 deutsche Meilen lang waren. Von der grauen Bergader r erschienen jetzt in a Theile als zwey einzelne, kleine, niedrige, hügelartige Berge, von welchen ich nach Tab. VI unter einem ungleich gröffern Erleuchtungswinkel nichts gesehen hatte. 6) Dasmal fiel diese Bergader nicht so sehr erhaben als am 200 Nov. nach Tab. VI. da sie von Westen her erleuchtet war, ins Auge, sondern gerade eben fo. als alle übrigen in dieser Fläche sichtbaren grauen Bergadern. 7) Unter diefem Erleuchtungswinkel erschien der ganze zwischen dieser Ader und den öftlichen Gränzgebirgen befindliche Flächenraum als eine nach diesen Gebirgen hin etwas tiefer abfallende oder abgesenkte Fläche, und ich erinnerte mich dabey, dass ich diesen Umstand schon im Herbste 1779 mitttelst meines afüstigen achromatischen Fernrohres zu Hannover gleichfalls bemerkt hatte. Dass solches keine Täufehung fev, beweifet auch eine spätere Beobachtung vom 29ften März 1789 nach der 61en Figur Tab. XXXIV, und auffer den vielen in diefer grauen Flitche betindlichen Bergadern zeuget auch dieser Umstand von der Unebenheit dieses Flächenraumes, fo dass die vormahlige Idee von einer hier überall verbreiteten flüssigen Masse keiner weitern Widerlegung bedarf. Zugleich wird aber auch dadurch erläutert.

On dieser Figur, welche die Beschaffenheit der Grundfläche des Maris Cristam derstellt, sind, so wie in den meisten übrigen davon vorgelegten Zeichnungen, die Gränzgehirge zwar nachrichtlich mit angelegt, aber bloß beyläufig und im Allgemeinen, weil die in der Grundfläche besindlichen Merkwürdigkeiten für die Untersuchung der Gränzgebirge und der derin augenfälligen Gegenstände gewöhnlich keine Zeit übrig liessen.

läutert, warum die Bergader runter einer westlichen Erleuchtung erhabener als unter einer öftlichen erscheinen muß, weil unter jener ihr Schatten auf die öftliche tiefer abgefenkte Fläche fällt und daher etwas merklicher oder gröffer ift. 8) Auch hier bestätiget sich in Ansehung der Bergadern die allgemeine Analogie. Die westlichste der hier verzeichneten Bergadern entspringt ebensalls an der Einsenkung b. von welcher die Fig. 1 verzeichneten westlicheren gegen Süden fortlaufen, fo, dafs diefe Einfenkung gerade eben das ift, was die Einfenkungen z im Mari ferenitatis Tab. IX und Euler, auch Lambert im Mari imbrium Tab. XVIII und XIX find; indem fich auch hier alle Bergadern auf diese Einsenkung concentriren. Von dieser läuft die Bergader c. bogenförmig 20 Sec. westlich vor der größten Einsenkung Picard weg, gegen Süden nach dem in die graue Fläche hineintretenden Gränzgebirge g, theilt fich jedoch vorher bev d in zwev Aeste, wovon der eine fich gegen Südosten erstreckt. Die zweyte ist die schon gedachte nach dem Berge m laufende Bergader r, und unter diesem Erleuchtungswinkel wurde es offenbar, dass sie weiter westlich an diesem Berge weg, zwischen den beyden Einsenkungen h und f. und zwar zwischen diesen bev e. sehr breit nach eben demselben hereintretenden Gränzgebirge bogenförmig fortgehet. Diese Adern hatten zwar mit der Grundfläche gleich graue Farbe, dabey aber etwas Licht und Schatten, erschienen wirklich erhaben und in f erkannte ich sogar eine wirkliche Anhöhe, welche westlich etwas Schatten hatte. Vielleicht stehet auch die Bergader r mit den beyden Einsenkungen Picard und f., durch unerkennbare kleine Nebenadern in Verbindung, weil sie zwischen denselben ungemein breit ist,

### S. 358.

Um 8 Uhr ging die Lichtgränze durch BB, um 10 U. 30' hingegen lag sie in der Linie yy; gleichwohl erschienen alle Gegenstände nach wie vor ohne irgend merkliche Veränderung. Dagegen zeigten sich aber bey dieser Beobachtung solgende zwey sehr merkwürdige Veränderungen, welche während der ganzen Beobachtung ohne allen Wechfel immer gleich fichtbar waren.

1) Nach der 1sten Figur divergirten die Abends vorher beobachteten Lichtstreissen  $\alpha, \beta, \gamma$ , fämmtlich aus einem Puncte; unter dem heutigen sehr geringen Erleuchtungswinkel aber, unter welchem mir gleichwohl nicht die geringsten Unebenheiten der Fläche zu entgehen schienen, konnte ich an ihrer Stelle nach ihren gestrigen Richtungen nicht die geringste Spur von Adern oder Ungleichheiten der Kkk

Fläche

### 442 III. ABTH. II. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER

Fläche entdecken. Auch sahe ich sie heute nicht mehr, sondern alles, was ich erkennen konnte, war eine schwache Spur von Lichtschimmer an der Stelle des gestrigen mittelsten Lichtstreissens von 5 nach e und eine zweyte, die aber jetzt dieser parallel, und mithin in einer ganz andern Richtung von z nach n strahlte. Wollte man auch dergleichen Lichterscheinungen aus der verschiedenen Ressenien einer etwas ungleichen Spiegelstäche ableiten, so würde es doch schwer sallen, sebige nach katoptrischen Grundsätzen sasisien zu erkläten, weil die ganze Fläche des Maris Crisium unter allen Erleuchtungswinkeln grau erscheinet. Bianchini beobachtete einen ähnlichen Lichtstreissen im Plato, welcher, wie ich §. 255 bis 258 erörtert habe, mur in zusälligen Veränderungen gegründet, und kein ressectives Sonnenlicht seyn konnte, und auch hier treten sur eine gleiche Vermutung ähnliche Gründe ein. Das, was aber die diesmahlige Beobachtung zu einer der merkwürdigsten und in der Folge zu einer der lehrreichsten und überzeugendesten machte. War

2) eine höchst sonderbare Erscheinung der Berger I. Seit geraumer Zeit war mir dieser Berg nicht etwa neu, sondern fehr bekunnt, und ich kannte ihn nicht anders als einen länglichen Berg; denn a) hatte ich ihn schon am s 1ten März 1788. 3 Tage 19 Stunden nach dem Neumonde, als ich die Gegenstände des Maris Crisium topographisch unterfuchte, als einen Berg beobachtet und mitt verzeichnet; b) am 2 m Nov. 1788, 4 Tage 13 Stunden nach dem Neumonde, da ich folchemnächst die ganze Fläche in eine Specialcharte brachte, und diefen Berg während der ganzen Beobachtung beu den wiederholeten Meffungen immerfort vor Augen hatte, fand ich ihn abermahls alt einen länglichen Berg und verzeichnete ihn auch so nach Tab. VI, und so beobachtete ich ihn auch c) nach der 1 den Figur Tab. XXXIII noch am 14ten Nov. oder dem Abend vor der gegenwärtigen Beobachtung, 25 Stunden nach dem Vollmonde, bey reiner Luft, mit 161mahliger Vergröfferung des 7f. Telescops als einen länglichen Berg. Dieses Mahl hingegen, da er nicht einmahl der Gegenstand meiner Beobachtung war, und ich überhin nur mit 134mahl. Vergr. des 4f. Telescops beobachtete, hatte ich kaum mein Augenmerk auf die oben beschriebenen Bergadern gerichtet, als mir dieser Berg sosort mit dem ersten Blick von selbst entgegen blinkte, und zwar zu meiner größten Ueberraschung jetzt nicht mehr als ein länglicher, fondern nunmehr mit aufferordentlicher Deutlichkeit und Gewissheit, als ein wirklicher, über die graue Grundflüche merklich erhabener, mit merklichem Schatten verfehener, augenfälliger, runder Berg, welcher nicht etwa an seinem Abhange sondern auf seiner Oberstäche eine sehr deutliche, sosort in die Augen sallende, gut 3 Secunden im Durchmesser große eraterähnliche Einsenkung hatte. Noch niemahls war mir eine so sehr überraschende Veränderung ausgesallen, und so beobachtete ich denn diesen sehr merkwürdigen Gegenstand ohne alle weitere merkliche Veränderung bis zum Schluss der Beobachtung.

#### S. 359.

Dass man unter allen so eben angezeigten Umständen eine solche sonderbare. auffallende, merkwürdige Veränderung wohl nicht aus den Wirkungen einer verschiedenen Reslexion des Sonnenlichtes erklären konnte, wird ohne alle weitere Erörterung jeder Kenner von selbst fühlen, und unnatürlich wäre es wenigstens nicht gewesen, wenn ich sofort geglaubt hätte, dass an dieser Stelle innerhalb 24 Stunden und gleichsam vor meinen Augen eine neue gewaltsame vulcanähnliche Eruption diesen augenfälligen Bergerater geschaffen habe. Nichts ist indessen bev folchen Untersuchungen der Wahrheit nachtheiliger, als zu lebhafte Einbildungskraft und Uebereilung in Schlüffen: Ueberhin hatte ich kurz vorher die im Hevel neuerlich sichtbar gewordene craterähnliche Einsenkung entdeckt, mit deren Unterfuchung ich noch beschäftiget war, und es wurde mir unwahrscheinlich, dass die Natur dort fo aufferordentlich thätig wirken, und innerhalb 24 Stunden schon wieder eine neue Einsenkung geschaffen haben sollte. Alles, was ich vorerst darüber dachte, war: Entweder erscheint künstighin dieser umgesormte Berg mit feinem Crater fo, wie Hevels neue Einsenkung, immerfort in feiner neuen Gestalt fo wird eine zweyte Wahre Veränderung und gewaltsame Revolution nicht zu verkennen fevn: oder er wird künftig unter gleichen und ähnlichen Erleuchtungs. winkeln bald wieder als ein länglicher Berg, bald als ein Bergcrater sichtbar, und to dürfte diese Entdeckung einen unerwarteten neuen Aufschluss über Clima und Atmosphäre gewähren. Letzteres war wirklich der Fall, und die Folge der Beobachtungen liefs mich noch andere zufällige Veränderungen bemerken, auf welche ich fonst vielleicht nicht achtsam genug gewesen seyn dürste.

# §. 360.

Am 2<sup>ten</sup> Dec. 1788, da fich nach langem trüben Wetter die Atmosphäre wieder ausgeheitert hatte, und dieser merkwürdige Craterberg unter einem ähnlichen Kkk 2 Win-

#### 444 III. ABTH. H. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER

Winkel als am 2ten Nov., da ich ihn topographisch ausgenommen, erleuchtet werden musste, fing ich ihn schon Nachmittags um 3 Uhr 45', 4 Tage 22 Stunden nach dem Neumonde, zu beobachten an, und fand ihn während der ganzen bis um 7 Uhr fortgedauerten Beobachtung ohne alle Veränderung, wirklich ohngefähr eben fo wieder, als ich ihn noch zuletzt vor 4 Wochen gefunden, da ich ihn zum zweytenmalile verzeichnet, und in die Specialcharte mit eingetragen hatte, nähmlich als einen länglichen Berg. und beu aller angestrengten Gesichtskraft konnte ich schlechterdines nicht die geringfle Spur von einem Crater entdecken. Dabey ergaben fich aber wieder zu einem nähern Aufschlusse folgende merkwürdige Umstände. 1) Kam mir diefer Berg wirklich etwas kleiner zu Geficht, als ich ihn aus den vorherigen 3 ähnlichen Beobachtungen kannte; 2) hatte er nach der 3ten Figur Tab. XXXIII in g einen sehr merkwürdigen Schatten, und bey einer genauern Ausmerksamkeit sand ich, dass dieser schwarzdunkle Schatten aus unwidersprechlichen Gründen kein wahrer vom Berge geworfener Schatten feyn konnte; denn a) lag er feiner Länge nach nicht in der auf die Linie der Mondhörner senkrecht gerichteten Linie ie östlich vor dem Berge, in welcher er doch nothwendig hätte liegen müssen, wenn es wahrer Schatten gewesen wäre, sondern in der Richtung hig, nord- und nordöflich am Berge; überhin aber widersprach solches der Beobachtung vom 2ten Nov., nach welcher ich diese Berge sorgfältig Tab. VI in die Specialcharte mit eingetragen und unterfuchet hatte. Damahls war Alhazens Mitte 1 Min. 4" vom westlichen Rande, und der merkwürdige Craterberg nur 1 Min. 45" von der Lichtgräuze entfernt, und doch beobachtete ich damahls an allen 4 Bergen nur einen unbeträchtlichen Schatten, der fich eben wegen seiner Unbeträchtlichkeit bey keinem einzigen Berge vorzüglich auszeichnete. Dieses Mahl hingegen war Alhazen nur 40" vom westlichen Mondrande und die durch den Paludem somnij gehende Lichtgränze bevläufig nicht weniger als 45 Linien oder 3 Min. und folglich um 1 Min. 45" weiter, als am 2 " Nov., von dem Craterberge entfernt. Mithin konnte heute, fo wie auch bey den übrigen 3 Bergen der Fall war, der Schatten nicht merklich feyn, zumahl da der Craterberg wirklich niedriger ist, als die übrigen Berge. Unstreitig war also dieser augenfällige Schatten kein wahrer vom Berge geworfener, fondern eine neue zufällige Veränderung, welche, wenn man alle Umstände forgfältig vergleichet und die bisherigen Beobachtungen und Zeichnungen gegen einander hält, ohne der Wahrheit Zwang anzuthun, unmöglich aus dem geringen Unterschiede der Lichtreflexion erklärt werden konnte. Warum ift Hevels neue Einsenkung unter allen LibraLibrationsveränderungen und Erleuchtungswinkeln fichtbar? Dazu kam noch, dass ich vor kurzem im Ariftarch eine völlig ähnliche, §. 442 bis 445 beschriebene Abwechfelung wahrgenommen hatte, welche schlechterdings nicht aus den Wirkungen einer verschiedenen Lichtreflexion erkläret werden konnte. Alles das brachte mich einer Entwickelung dieses sonderbaren Contrastes näher. Nach dringender Wahrscheinlichkeit schlos ich nunmehr: Es eräugnen fich auf der Mondfläche mancherley zufällige abwechselnde Veränderungen, welche weder in der unterschiedenen Lichtreflexion, noch in einer wahren gewalt samen Umschaffung der Fläche selbst , sondern vornemlich in Clima und Atmosphäre ihren Grund haben, und durch welche kleinere Theile der Mondfläche bald ganz, und zwar bald helle bald dunkel, bald nur zum Theil bedecket und unfichtbar, bald ober auch überall nicht bedechet werden und dann in ihrer natürlichen Gestalt vorzüglich deutfich erscheinen; und Kenner werden mir hoffentlich, wenn sie den folgenden Beobachtungen einige Aufmerksamkeit schenken, Gerechtigkeit angedeihen lassen, dass ich mich in dieser dringenden Vermuthung nicht geirret haben dürfte, zumal wenn sie mit der gegenwärtigen Beobachtung die unten 6. 375 folgende, unter einerley Erleuchtung swinkel bewerkstelligte Beobachtung vom 31ften März 1789 vergleichen.

#### S. 361.

Was mich aber in dieser Vermuthung noch mehr unterstützte, war eine neue Erscheinung. Während dieser Beobachtung fiel mir in d, da wo die öftlichen Grängebirge des Maris Crifium getrennt find, ein einer Einfenkung gleichender dunkler Schatten auf, den ich nicht kannte, und am 2ten Nov., da ich die ganze Fläche des Maris Crifium vermeffen und verzeichnet, nicht wahrgenommen hatte. Zwar waren die Gränzgebirge damahls nicht der eigentliche Gegenstand meiner Unterfuchung; allein 1) habe ich damahls nach Tab. VI die zunächst füdlich darüber befindlichen beyden kleinen Einsenkungen und mit verzeichnet; 2) waren bey der damahligen Mellung die Spitzen d und e der öftlichen Gränzgebirge gerade diejenigen Puncte, nach welchen die Messung geschahe, und ich hatte also diese grosse dunkle Einsenkung, welche sich wirklich in der Folge als Einsenkung bestätiget hat, wiederholet vor Augen. Wäre sie mithin damahls eben so sichtbar und augenfällig gewesen; so wäre es unbegreiflich, warum ich diese nicht gesehen und nicht, wohl aber die zunächst darüber befindlichen kleinern Einsenkungen mit verzeichnet haben follte; gleichwohl war 3) diese Einsenkung damahls um 1 Min. 15" der Lichtgränze näher und folglich unter einem kleinern Winkel von der Sonne

Kkk 3

erleuchtet, mußte also auch nach den bekannten Regeln der Reflexion damahls augenfälliger seyn. Höchstwahrscheinlich war also auch hier eine ähnliche zufüllige Veränderung mit im Spiele.

#### S. 362.

Dass aber wenigstens die so sehr merkwürdige veränderliche Gestalt des vorgedachten Craterberges nicht in der Verschiedenlieit der Reslexion, sondern wirklich in zufälligen abwechselnden Naturwirkungen ihren Grund habe, dürste schon solgende weitere Beobachtung ergeben.

Da mein Wunsch war, diesen höchst sonderbaren Gegenstand, so viel nur immer möglich, wieder unter eben demselben Erleuchtungswinkel zu beobachten, unter welchem ich ihn als einen runden Craterberg entdeckt, und am 14ten Det. 1788 Morgens um 6 Uhr 45', 24 Stunden nach dem Vollmonde, die Atmosphäre sich völlig wieder ausgeheitert hatte; so eilte ich, obgleich das Thermometer 9° unter dem Reaumurischen Gesrierpuncte stand, nach der Sternwarte, und sand

- die äufferste, jedoch sehr ungleiche Lichtgränze von der innern aschgrauen Fläche des Maris Crisium bevläusig im Mittel 18 Secunden westlich entsemt.
- 2) Nach der 1<sup>nen</sup> Figur Tab. XXXIV \* waren alle in der grauen Fläche befindlichen Berge 1,m,n,p, hell erleuchtet, der merkwürdige Craterberg 1 hatte aber wenigstens 1 bis 1½° Licht mehr als die übrigen, welches ich am 2<sup>nen</sup> Nov. nicht wahrgenommen hatte. Auch erschien er länglich ohne allen Crater. Der Mond stand zwar noch hoch, indessen slimmerten die Gegenstände etwas.
- 3) Fand ich so, als vor 4 Wochen (S. Fig. 1 Tab. XXXIII), wieder zwey unbegränzte Lichtstreissen, vom dem dritten domahlt beobachteten hingegen mit einiger Gewischeinicht. Dagegen siel mir jetzt ein nicht scharf begränzter in der grauen Fläche bestadlicher Flecken auf, welcher merklich dunkler, als die übrige Fläche, war, wenigsten 1° wewiger Licht hatte, so wie er richtig abgezoichnet ist, die bekannte Einsenkung i umschloss und zwischen den besoden Lichtsfreissen leg.

Merkwürdig war diese Veränderung allerdings. Jetzt war die Lichtgränze nur um wenige Secunden noch entsernter, als am 14ten Nov., mithin der Erleuchtungswinkel sast völlig derselbe. Jetzt war aber die Witterung nicht so günstig als damahls, auch beobachtete ich nur mit dem 4stissigen Telescop, und dennoch sel mit

In dieser Figur sind so, wie in den vorhergehenden, bloß diejenigen Gegenstände abgezeichnet, welche hier beschrieben sind. Alle übrigen sind nur der Lage nach angelegt.

mir dieser dunklere unbekannte Flecken mit dem ersten Blick auf. Am 14 ten Nov. war die Lust reiner und ich untersuchte mit dem 7 süff. Telescop die Lichtstreissen und Bergadern, sahe aber von diesem Flecken nichts.

Eben so merkwürdig war es, dass ich unter diesem Erleuchtungswinkel nichts von dem am 2<sup>ten</sup> Dec. zuerst wahrgenommenen, in der südlichen Spitze der östlichen getrennten Gränzgebirge besindlichen, einer Einsenkung gleichenden dunkeln Flecken sahe, und dass vielmehr an dieser Stelle Alles ohne einigen Unterschied der Farbe als helle Fläche erschien.

6. 363.

An eben demfelben Tage Abends 7 U. 25' bis um 8 Uhr fuhr ich mit 134mahl. Vergr. des 4füff. Telescops in dieser Beobachtung fort. Jetzt machten die westlich an der grauen Grundsläche belegenen Bergspitzen die Lichtgränze aus und die Gegenstände dieser Fläche waren also unter einem gleichen Winkel, als am 14 un Nov., erhenchtet; der Mond stand aber noch zu ties und die Gegenstände erschienen noch nicht völlig deutlich, und doch entdeckte ich jetzt einen zuergten noch nicht bemerkten, noch ungleich größern, füdlich über dem oben bemerkten belegenen dunkeln, ebenfalls neblartig nicht scharf begränzten Flecken, welcher, so wie er in der 18 ur Figur Tab. XXXIV genau verzeichnet ist, den Picard umschloss. Auch schien sich zwischendurch etwas von der im Berge 1 besindlichen merkwürdigen craterähnlichen Einsenkung zu zeigen; es blieb aber solches der Undeutlichkeit wegen ungewis, weil ich nicht einmahl die südlich von solchem Berge fortlausende Bergader mit Gewiss, heit erkennen konnte.

Um 9 U. 38', da der Mond höher gekommen und die Gegenstände deutlich erschienen, suhr ich hierauf unter gleicher Rüstung in solcher Beobachtung sort, und meine Mühe, welche die ausserordentlich strenge Kälte sehr erschwerete, wurde durch solgende instructive Beobachtung belohnet. Nunmehr sahe ich nähmlich 1) mit völliger Gewischeit, slatt der noch det Morgens beobachteten länglichen Bergsl, wieder einen runden, über die übrige Fläche erhabenen Bergwall mit einer innerhalb besindlichen runden Einsenkung, welche aber, was besonders merkwürdig, jetzt größetentheils helle war, in ihrer Mitte jedoch wirklich etwas Dunkles hatte. In der 2 ten Fig. Tab. XXXIV ist dieser merkwürdige Gegenstand besonders abgebildet.

Jetzt machte wieder gerade der westliche Rand der grauen Fläche des Maris Crisium wenigstens bis auf eine unerhebliche Kleinigkeit die Lichtgränze aus, und der der höchst merkwiirdige Craterberg war bis auf ein Unerhebliches unter einem gleichen Winkel, als am 14ten Nov., erleuchtet, da ich von seinem Crater mit 161mahl. Vergr. des 7süss. Telescops nichts gewahr wurde. Der strengen Kälte ungeachtet hielt ich es daher sur interessant, das 7süss. Telescop mit zu Hüsse zu nehmen, und mit 161mahl. Vergr. desselben sand sich solches um 10 U. 10' obenfalls wirklich bestätiget. Auch damit sahe ich diesen Berg als einen runden Crater, der von einem hohen runden Bergwalle eingeschlossen war. Damit wurde also meine Vermuthung und zwar um so mehr bestätiget, weil ich

- 2) bey einer folchen Deutlichkeit, womit ich Alles erkannte, mit beyden Telescopen jetzt doch weiter nichts, als nur ganz entsernte Spuren und zwar nur von zwey Lichtstreiffen erkannte, statt dass ich deren am 14<sup>1221</sup> Nov. unter gleichem Erleuchtungswinkel drey beobachtet hatte, hingegen
- 3) jetzt die beyden groffen dunklern Flecken, welche vielleicht ebenfalls ein merkwürdiges Actenstück für die Naturgeschichte des Mondes abgeben möchten, deutlich augenfällig waren, von welchen ich damahls überall nichts wahrgenommen hatte.

Uebrigens hatte

4) der Craterberg an diesem Abend ein sehr helles Licht von gewiss 6 Graden, statt dass seine Nachbaren in einem merklich mattern, etwas graulichen Lichte erschienen, welchen Unterschied ich vorhin ebenfalls nicht bemerkt hatte.

6. 364.

Eben fo instructiv find nun auch folgende weitere Beobachtungen.

Des folgenden Morgens am 15 tm Dec. 1788 um 6 U. 40', da das Thermometer auf dem obern Beobachtungszimmer 13° unter dem Reaumurischen Gestierpuncte stand, sand ich mit 134 mahliger Vergrösserung des 4füst. Telescops zwar nicht Alles völlig so deutlich, als ich es winschte, weil die Gegenstände wegen der grossen Kälte slimmerten; allein der Mond hatte noch eine beträchtliche Elevation und ich erkannte bey allem dem doch die übrigen bey dem Craterberge belegenen Berge sammt ihren Schatten deutlich, sahe beyde von diesen Bergen gegen Süden und Norden schlangenformig sortlausende Bergadern, auch den Craterberg seinem Lichte nach eben so hell als Abends vorher, und doch sahe ich diesen wiederholet immerfort unter Anstrengung aller Gesichtskrast wieder länglich als einen gewöhnlichen Bergrücken ohne allen Crater ohngesähr so, als er nach der 18ce Figur lit. 1, am vorhergehenden Morgen beschachtet wurde. Einmahl schin er zwar, als senn sich

siehe eine höchst entsernte Spur von einem, aber was ebenfalls merkwürdig ist, längtich en Einschnitte darin zeigte; sie verschwand indessen soch und ich sahe sie nicht wieder, so das nach allen Umständen auch diese Beobachtung sehr consequent zu seyn scheinet; bey welcher übrigens die innere Gränzlinse der östlichen Gränzgebirge, so wie es sich durch eine wiederholte Messung bestätigte, noch 27½ Linien oder 1 Min. 50° von der durch die graue Fläche damahls gehenden, und sehr matt aus der Projectionstassel erscheinenden Lichtgränze entsernt war, so dass auch aus diesem Umstande eine hinlänglich deutliche und gute Beobachtung erhellet. Bey dem Schlusse derselben sand ich Grimalde östlichen Rand 1 Min. 0° vom östlichen deutlich erscheinenden Mondrande, Plato's nördlichen Rand hingegen beyläusig 4 Min. 50° vom nördlichen Mondrande entsernt.

#### 6. 365.

Abends um 9 Uhr 40' gab folchemnächst diese kleine merkwürdige Mondlandschaft ein prachtvolles, und zugleich immer mehr überzeugendes, belehrendes Schauspiel. Sie ist in der 4ten Fig. Tab. XXXIII genau abgebildet, wie ich sie der allzustrengen Kälte wegen unter Anwendung der 134mahl. Vergr. des 4füsst. Telescops beobachtet, und von neuem ausgenommen habe; bey welcher Beobachtung der scheinbare Monddurchmesser 33 Min. 0" betrug, Grimalds östlicher Rand aber, dessen Abstand des Morgens 1 Min. betragen hatte, jetzt nur 50" vom östlichen Mondrande entsernt war, so dass durch diesen Librationsumstand die Lichtgränze nur langsam fortrückte, und ansänglich 10, in der Folge aber 9½ Linien vom merkwürdigen Craterberge abstand. Unter diesen Umständen sand ich solgendes:

- 1) Nördlich lag das Stück der innern grauen Fläche efg, schon ganz in finsterm Schatten und wurde von diesem in der ziemlich geraden Linie ef, von dem mittlern noch erleuchteten Theile abgesondert bedeckt; von d nach h hingegen bildete der Schatten einen stumpsen Winkel. Der mittlere noch erleuchtete Theil, der eine seltene Naturscene dem Auge darboth, war von d bis e in ziemlich gerader Linie beyläufig 30 Linien oder 2 Min. lang; eine völlig scharse Messung war jedoch bey der so matten grauen Farbe der Fläche und einer so großen Kälte unmöglich.
- 2) rk war die Fig. 2 unter einem gröffern Erleuchtungswinkel schon abgebildete Bergader, welche aber dieses Mahl gegen Süden hin sehr schmal erschien und Lil cine

#### 110 III. ABTH. II. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER,

eine folche Projection gab, als wenn der öftlich daran belegene Flächenraum fink r eine etwas höher abgesetzte Flächenschicht, als der Flächenraum derk wäre.

- 3) Spuren von den oben gedachten Lichtstreissen konnte ich so wenig, als in den Richtungen, worin sie sich gezeigt hatten, einige Unebenheit entdecken; welches mich in der Vermuthung bestärkt, dass sie wenigstens nicht durchaus in der verschiedenen Reslexion, sondern in andern zusülligen Naturwirkungen ihren Grund mit haben dürsten.
- 4) Merkte ich nichts von den nebelartig unbegränzten dunklern Flecken, welche ich Abends vorher in der grauen Grundfläche wahrgenommen hatte.
- 5) Sahe ich jetzt so, wie ich nach §. 361 schon vermuthet hatte, bey d an der südlichen Spitze der in dieser Figur blos nachrichtlich angelegten öftlichen Gränzgebirge, eine wahre ovale, ziemlich tiefe, ringförmige, im Schatten liegende Einfenkung, welche im größten Durchmesser 3,5 Linien hatte, und zwar, so deutlich, dass ich eben so gut ihre öftliche, als westliche, innere abgetiesete Wallseite, nicht dunkel sondern helle erkannte, und mithin der mitten in ihrer eingesenkten Fläche liegende Schatten nicht sehr beträchtlich war. Vergleicht man diesen unter einem fo geringen Erleuchtungswinkel und groffen scheinbaren Monddurchmeffer gesehenen unerheblichen Schatten mit dem nach der 3ten Fig. am 2ten Dec. unter einem groffen Erleuchtungswinkel und kleinen scheinbaren Monddurchmesser beobachteten ungleich gröffern Schatten d; so wird es sofort augenfällig, dass dieser grössere Schatten damahls kein wahrer von der Bergspitze geworfener Schatten seyn konnte; weil sonst diese Bergspitze unter dem jetzigen so sehr geringen Erleuchtungswinkel ihren Schatten, wie doch der Fall nicht war, wenigstens bis gegen a, und zwar um so mehr hätte wersen müssen, da die westlich bey der Einsenkung d belegene graue Fläche nach den übrigen Beobachtungen an fich felbst etwas abgetieft zu feyn scheint, die östlich dabey befindliche Fläche aber es nicht ift. Will man fich die bev d befindliche Bergspitze und ihre darin belegene Einsenkung als eine verglasete oder schlackenähnliche Masse vorstellen, so lassen sich diese sonderbaren Erscheinungen freylich zur Noth aus der verschiedenen Reflexion allein erklären; allein der ganze Umfang meiner Beobachtungen scheint dafür zu stimmen, dass auch bev dieser Einsenkung andere zufällige Naturwirkungen mit im Spiele feyn dürften. Und warum sahe ich

von dieser Einsenkung Tages vorher am 14ten Dec. nichts, da nach \$. 362 an diefer Stelle Alles ohne einigen Unterschied der Farbe als helle Fläche erschien?

6) Ungleich interessanter und überzeugender war aber der Anblick der Berge l.m.n. Wie auffallend es feyn mußte, daß ich den höchstmerkwürdigen Craterberg, den ich Morgens 15 Stunden vorher wieder ohne allen Crater als einen länglichen Berg beobachtet hatte, nunmehr noch an eben dem selben Toge wieder auf einmahl als einen runden hohen, mit einem fehr augenfälligen dunkeln Keffel verschenen wahren Craterberg fehr deutlich fahe, ift leicht begreiflich. Bev Anwendung der Projectionsmaschine fand es sich, dass er mit Einschlieffung seines hellen Bergringes 1, 5 bis gegen 2 Linien, doch nicht völlig, im Mittel alfo 7 Secunden oder bevläufig 11 deutsche Meilen im Durchmeffer groß, und der von ihm westlich in die graue ebene Fläche geworfene reine Schatten bevläusig 10 Secunden lang war. Beträchtlich war auch jetzt bey q der Schatten von der füdlichen, dasmal nicht ganz fichtbaren Bergader, wo ich jetzt einen wirklichen über die übrigen Bergtheile hervorragenden Berg fahe. Der reine Schatten des Berges m hingegen war über 4 Linien lang, indem ich ihn einige Male s Linien, also im Mittel gewiss 4,5 Linien = 18 Secunden fand; und einen noch merklich längern Schatten, den ich auf 5, 5 Linien schätzte, warf eine auf dem Gebirge n mitten befindliche, nicht deutlich zu unterscheidende Bergspitze.

Schon nach §. 360 schloss ich mit mathematischer Gewisheit, dass der sehr merkwürdige Fig. 3 lit. g verzeichnete, am 2<sup>tea</sup> Dec. beobachtete Schatten kein wahrer von dem Craterberge I geworsener Schatten seyn konnte, weil die übrigen höher ins Auge sallenden Berge m,n, überall keinen erheblichen Schatten hatten, auch überhin jener Schatten seine Richtung nicht auf die Linie der Hörner senkrecht hatte; und diese wurde jetzt einleuchtend bestätiget, da die Berge m und n nach ihren Schatten und verhältlichen Abständen von der Lichtgränze, merklich höher, als der Craterberg, sind. Wahrer Schatten war also der am 2<sup>tea</sup> Dec. beobachtete mit völliger Gewisheit nicht. Nach allen Umständen aber, und besonders wenn er mit dem Schatten der noch solgenden, unter einem gleichen Erleuchtungswinkel am 28<sup>then</sup> April 1789 ausgenommenen 2<sup>tea</sup> Figur Tab. XXXV verglichen wird, konnte er eben so wenig von einer verschiedenen Ressensindes Lichtes herrühren; es bleibt also nichts übrig als mit aller Gewisheit auf andere zusfällige natürliche Veränderungen zu schliessen, durch welche sowohl der damahle unsschibare Crater, als ein Theil der nörd- und össlichen Bergssäche, theils helle theils

Lll 2

### 452 III. ABTH. II. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER,

fehwarzdunkel bedeckt und unsichtbar wurde, und welche in der natürlichen Beschassenheit des Craterberges, und der ihn umgebenden Selenosphäre ihren
Grund hatten; und so belohnte eine neue wichtige Bestätigung das Höchstbeschwerliche einer bey der strengsen Kälte bewerkstelligten Beobachtung.

#### S. 366.

Wie die bisherige Geschichte bezeuget, wird man bey Erforschung der Fläche eines so sehr entlegenen Weltkörpers nur allzu leicht zu flüchtigen, voreiligen Schlässen verleitet, und es ist rathsam jeden kleinen Umstand forgfältig zu prüsen, welcher zu einer weitern Aufklärung etwas beytragen kann. Wissbegierde leitete mich aus obiger Beobachtung die verhältliche Höhe der hier verzeichneten Berge um so mehr zu berechnen, da solches sür einige der solgenden Beobachtungen von Nutzen war, und vielleicht ist es Manchem nicht unangenehm, wenn ich auch diese Berechnung, so wie ich sie nach den oben §. 49 erläuterten Formeln bewerkstelliget, im Auszuge hier beystige.

1) Berechnung des Craterberges 1.

Auge gehenden Fläche

Abstand von der Lichtgränze in Bogentheilen

Ø oder Erleuchtungswinkel auf dem Berge

Selenographische Länge dieses Bergs + 500 + 110 Selenographische Breite dieses Bergs Scheinb. Halbm. des Mondes = 16' 30"; fie feyn = 4950 Theilen Liinge des Schattens so folcher Theile Abstand von der Lichtgränze 190 folcher Theile = 82 240 41' 22" Wahre Länge der Sonne Wahre Länge des Mondes = 47 0° 30' 24" Unterschied der Länge = 42 240 10' 18" Breite des Mondes 40 12 Mittlere Länge des Mondes = 32 30° 19' Abstand des Mondes von der Sonne = 42 23° 48' Abstand der Lichter, von der Linie der Hörner \$20 CR Nördlicher Abstand des Berges von der durch den Mittelpunct der Sonne, des Mondes und das

Länge

100 42

=

3° 38' 32"

30 34 45"

Länge des Schattens im Bogen  $= 0^\circ$  54' 24"  $\pi$  oder Erleuchtungswinkel am Ende des Schattens  $= 2^\circ$  40' 21" L. Cof.  $\pi = 9,999527$ 

- L. Cof.  $\varphi = 9.999147$ 

0,000380 = 0,00088 Theilen des Mondhalbmeffers = 4674 Paris. Fuss.

2) Berechnung des Berges m.

Länge des Schattens in Theilen des Halbmeffers = 90 Theilen Abstand von der Lichtgränze = 150 Theilen derselbe in Bogentheilen =  $2^{\circ}$   $5^{\circ}$   $5^{\circ}$  der Erleuchtungswinkel auf dem Berge =  $2^{\circ}$   $5^{\circ}$   $5^{\circ}$   $5^{\circ}$ 

Länge des Schattens in Bogentheilen = 1° 39′ 30″ ze Erleuchtungswinkel am Ende des Schattens = 1° 11′ 30″

L. Cof. 
$$\pi = 9,999906$$
  
- L. Cof.  $\Phi = 9,999462$ 

0,000444 = 0,00102 = 5418 Fuss.

3) Berechnung der mittelften höchften Höhe des Berges n.

Länge des Schattens in Theilen des Halbmeffers = 104 Theilen Abstand von der Lichtgränze = 240 Theilen derselbe in Bogentheilen = 4° 33′ 20″  $\varphi$  Erleuchtungswinkel auf dem Berge = 4° 28′ 27″ = 1° 51′ 5″  $\pi$  Erleuchtungswinkel am Ende des Schattens = 2° 37′ 20″

L Cof. 
$$\pi = 9.999545$$
  
- L Cof.  $\phi = 9.998674$ 

0,000871 = 0,00201 = 10676 Fuss.

### §. 367.

Einige Bemerkungen, welche aus dieser Berechnung folgen, darf ich nicht übergehen.

i) Wäre der Craterberg nicht schon durch die bisher erörterten zusälligen abweichfelnden Naturwirkungen merkwürdig, we'che sich auf und an demselben so auffallend und überzeugend äussern; so würde er es doch wenigstens durch seinen

Lll 3 . natür-

# 454 III. ABTH. II. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER,

natürlichen Bau und seine hochst sonderbare natürliche Beschaffenheit fevn, welche meine Meffungen und Berechnungen mit Gewissheit ergeben. Nach solcher Berechnung ist sein Gipsel 4674 Pariser Fuss über die ebene Fläche, wo sich fein Schatten endigte, fenkrecht erhaben, mithin doch immer wenigstens 11 mahl so hoch, als unser Harzbrocken, und ohngefähr so hoch, als der höchste Bergkopf des ganzen Riesengebirges, oder die sogenannte Schneekoppe, der höchste Berg in Deutschland, dessen aus dem Barometerstande geschlossene Höhe 4716 Parifer Fuss beträgt. Bey einer so beträchtlichen Höhe aber, bis zu welcher er fich aus einer ebenen Fläche empor gehoben hat, ift er nur 11 deutfche Meilen im ganzen Durchmeffer groß. Nach meinen Beobachtungen scheint fein Crater größtentheils eben so tief als die Höhe des Bergs zu feyn, und dabev hält er nur oben bevläufig 4 deutsche Meilen im Durchmesser. Figur des Beres gleicht unter einem geringen Erleuchtungswinkel einem abgestutzten, mitten ausgebohrten Cylinder. Man stelle sich vor, man stehe auf der einen Seite des ringförmigen Gipfels, habe eine craterähnliche Tiefe unter feinen Augen, welche unser Brocken seiner ganzen Höhe nach hoch nicht zu füllen vermag, und sehe rundherum in einem Kreise von nur 3 Meilen im Durchmesser ein so hoch und ringförmig aufgeworsenes, den Crater umschliessendes Gebirge. Welcher Anblick! Und mit welcher Ueberzeugung scheint nicht ein folcher Bau vormahlige, und vielleicht noch jetzt fortdauernde Eruptionen zu verrathen? Unnattirlich ist es dann wenigstens nicht, wenn man die sonderbaren, zufälligen, abwechselnden Veränderungen damit sehr zusammenstimmend findet, und in der That verdienen dergleichen Naturscenen der Mondfläche vorzüglich unsere Aufmerksamkeit. Durch sie können wir die Natur in diesem benachbarten Weltkörper am besten belauschen.

2) Vor andern ist die gegenwärtige Beobachtung in Ansehung der verschiedenen Höhe der Mondberge um deswillen belehrend, weil sich hier in einem kleinen ebenen Flächenraume Berge und Bergadern von ganz verschiedener Höhe so nahe bey einander besinden, dass eine richtige und hinlänglich genaue Schätzung möglich ist.

Nach obiger Berechnung ist der mitten von dem Gebirge n sich empor hebende Bergkopf, welcher nach der Gestalt seines Schattens unserem Pico auf Tenerissa nicht unähnlich seyn dürste, 10676 Fuss, mithin eben so hoch als unser Aetna, dessen Höhe zu 10626 Fuss gemessen ist. Das scheint sreylich sür einen einen Mondberg, der zwar unter die höheren, aber noch keinesweges unter die höchten gehört, eine unverhältnismäffig groffe Höhe zu feyn, zumahl da verschiedentlich die beträchtliche Höhe der Mondberge in Zweisel hat gezogen werden wollen \*; allein

- a) ergibt schon eine slüchtige Uebersicht des Schattens, mit welchem nach Fig. 4 die östlichen Gränzgebirge bey dort einbrechender Nacht schon einen beträchtlichen Theil der grauen Grundsläche bedeckt hatten, daß diese ungeheuern das Mare Crisium einschließlenden Ringgebirge nach der sonderbaren Gestalt des Schattens sehr ungleich hoch, zum Theil aber noch viel höher, als der Berg n, sind. Setzt man für den Gebirgstheil, wo diese Gränzgebirge bey sehen so weit, als der Berg n, von der Lichtgränze entsernt waren und doch schon ihren schwarzdunkeln Schatten über die ganze noch übrige Tagesseite warsen, die Höhe der Sonne am Ansange des Schattens so, wie bey dem Berge n, = 4° 28′ 25″; so folgt mit völliger Gewissheit, das dieser Gebirgstheil wenigsten 16253 Fust von dem Puncte e sentrecht hoch sey, weil der Schatten von der Erleuchtungsgränze de unterbrochen wurde, und es enthält also diese Beobachtung einen neuen Beweis sür die beträchtliche Höhe der Mondgebirge.
- b) Wäre auch die von mir angewandte Messungsmethode nicht auf unwiderfprechliche mathematische Grundfätze gegründet, noch durch so viele practische Beyspiele bewiesen, so würde doch in dem gegenwärtigen Falle jeder auch nur einiger Maassen geübter Beobachter gar bald finden, dass die nach folcher Methode erfolgenden Producte keinesweges übertrieben find, fondern dass sie wirklich wahr seyn müssen und sich nur sehr wenig von aller Genauigkeit entfernen können. Augenfällig ist es fast mit dem ersten Blick, dass der Berg m. welcher \$418 Fuss hoch ift, theils nach feiner scheinbaren Projection, theils nach seiner Lage und Schatten ungleich niedriger, als n, seyn müsse; der Craterberg hingegen, welcher nach dem bloffen Augenscheine ohngefähr eben so hoch, als m, zu seyn scheint, beträgt nach der Berechnung nur 4674 Fuss. In der That erhält man aber durch öfteres Beobachten, Messen und Schätzen eine solche practische Fertigkeit und Genauigkeit im Schätzen, dass der Schätzungssehler nicht von Belang ist, und dann bietet wirklich obige Berechnung vor vielen andern ein herrliches Vergleichungsmittel dar, die

S. Herrn Prof. Roslers Handbuch der practischen Astronomie 1 Theil §. 276.

# 456 III. ABTH. II. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER,

die niedrigen hügelartigen Gebirge der Mondfläche, infonderheit aber die verschiedene Höhe der vielen auf der Mondfläche befindlichen, zum Theil kaum noch erkennbaren Bergadern durch eine genaue Schätzung bevläutig ziemlich genau zu bestimmen und diese geringsten Höhen mit den größten zu vergleichen. Man vergleiche z. B. den in der vorliegenden 4ten Figur verhältnifsmäffig gezeichneten Schatten des in der füdlichen Bergader befindlichen Bergkopfs q. mit dem Schatten des Craterberges; fo wird man mit dem ersten Blick tinden, dass er sich zu diesem etwa wie 2 zu 3 verhalte, und dass folglich die Höhe des Bergkopfs a. weil diefer überhin der Lichtgränze näher als I lag, gewiss nicht über 3000 Fuss betragen könne. Auch das ist für einen in einer bloffen Bergader befindlichen Bergkopf eine ungemeine Höhe, welche schon der Höhe unsers Brockens gleich kommt; allein der Schatten der Bergader selbst verhielt sich zu dem von c höchstens, wie 1: 6. mithin ift diese Bergader hoch flens nur soo Fuss hoch. Diese Bergader ist nun aber unter den vielen der Mondsläche gerade eine der augenfälligsten und erhabensten, welche unter einem etwas kleinen Erleuchtungswinkel, felbst dann wann man keinen merklichen dunkeln. Schatten an ihr wahrnelt men kann, fo gar mit etwas schwächern Fernröhren wirklich als Bergader erhaben ins Auge fällt. Die dabey befindliche Bergader rk, erscheint nur halb fo erhaben und deutlich, und fie kann also im Ganzen nicht über 250 bis 300 Fuss hoch feyn, und so gibt es im mari serenitatis, imbrium und im oceano procellarum mehrere ähnliche, zum Theil noch weniger augenfällige, welche nur unter den kleinsten Erleuchtungswinkeln eine matte Projection als wirklich erhabene Bergadern geben, und sich nur vornehmlich durch einige hier und da in ihnen befindliche höhere Stellen auszeichnen. So fällt alfo nach einer geübten Schätzung das Höhenverhältniß der Mondberge immer weiter ab, und es folgt schon aus dieser vergleichenden Schätzung, dass man unter einer mittelmäffigen Vergröfferung Hügel und Bergadern als erhabene Flächentheile erkennen kann, deren Höhe kaum etliche hundert Fußtbeträgt. Eben das ergeben aber mehrere oben schon angezeigte wahre Messungen und Berechnungen, fo dass sich allenthalben Uebereinstimmung findet, und schon aus einer folchen Vergleichung der längsten und kürzesten Schatten die sehr beträchtliche Höhe der höchsten Mondgebirge folget.

#### 6. 368.

Eben so ist aber auch vorstehende Berechnung für folgende Beobachtung wichtig, welche für dasjenige, was ich in Ansehung so mancher, nicht in der verschiedenen Reflexion des Lichts gegründeten, wahren, zufälligen Veränderungen geflussert habe, einen neuen treffenden Beweis enthalten dürfte.

Am 30then Dec. 1788 Abends & U. 30', 3 Tage & St. nach dem Neumonde. fand ich, nachdem fich die Atmosphäre bey schneedunstiger schlechter Witterung, wiewohl nur auf eine kurze Zeit, aufgeheitert hatte, mit 161mahl. Vergr. des 7f. Telescops, dass die Lichtgränze noch öftlich durch die graue Fläche des Maris Crifium ging. In der 31cm Figur Tab. XXXIV, welche aber wegen der bald nachher wieder erfolgten trüben Witterung bloß nach einem genauen Augenmaasse entworfen werden konnte, ift folches fo genau als möglich abgebildet, in welcher die schwarzdunkle Gränzlinie die öftliche Gränze der Tagesseite bezeichnet, von welcher das äufferste Ende der grauen Fläche ebenfalls angelegt ist, deren auffallende, vornehmlich durch die Bergader e Fig. 2 Tab. XXXIII verursachte Ungleichheit der Leser nach der Zeichnung selbst beurtheilen mag.

Bey dieser Beobachtung lag also noch die ganze übrige, östlich an der Lichtgränze belegene graue Fläche in dunkler Nacht, fo dass die hier aufgehende Sonne nur die darin hervorragenden Berge und einige Spitzen der öftlichen Gränzgebirge erleuchten konnte. Dicht an der Lichtgränze fand ich in dem schon erleuchteten Theile in a, und b, zwey verhältnismässig gezeichnete längliche Anhöhen, an welchen die Lichtgränze wegstrich, und welche ich anfänglich für erhabene Theile der oben schon mehr beschriebenen, nordöstlichen Bergader hielt. Bev Vergleichung diefer Figur mit der in der Tab. VI enthaltenen Specialcharte aber fand es fich, dass die hier verzeichneten Gegenstände ihrer Lage nach damit genau übereinstimmten, und dass a und b die weftlichen Wallauswürfe der beuden Einsenkungen i und k waren, deren öftliche Theile entweder wegen ihrer sehr geringen Höhe, oder auch aus zufälligen Ursachen von den Sonnenstrahlen noch nicht getroffen wurden.

Merkwürdiger aber waren 3 erleuchtete längliche Berghöhen d, l, n, welche in fast ganz gerader Linie, und zwar d noch eben an der Lichtgränze in der schon erleuchteten Fläche, lund n hingegen in der Nachtseite deutlich erleuchtet ins Geficht fielen, und nach den Verhältnissen ihrer Größen abgezeichnet find. Dabev war die längliche Berghohe ! ungleich heller, als n, erleuchtet, welche letztere nur ein Mmm mat-

matter Licht hatte, und bey Vergleichung mit der Specialcharte T. VI und der nach der 18en Fig. Tab. XXXIV am 14ten Dec. aufgenommenen Zeichnung fiehet man mit dem ersten Blick unwidersprechlich gewiss, dass d das schon erleuchtete westliche Ringgebirge des Picard, e der merkwürdige, nach den letztern Beobachtungen immer heller erschienene Craterberg, n hingegen ein Theil des Gebirges n war.

l erschien also gleich den Ringgebirgen d, a, b, wieder länglich, nicht ringförmig, und ich lasse es dahin gestellt seyn, ob in diesem Fall, da dieser Craterberg horizontal von den Sonnenstrahlen getrossen wurde, seine abermahlige längliche Gestalt aus optischen Gründen oder andern zusälligen Veränderungen erkläret werden müsse.

#### S. 369.

Das, was aber bey dieser Beobachtung einen neuen überzeugenden Beweis enthält, das zusällige, nicht in der verschiedenen Ressexion gegründete, bloß scheinbare, sondern wahre Naturveränderungen Theile der Mondstäche bald körperlich decken und unsichtbar machen, bald aber sie überall nicht, oder nur zum Theil decken, ist solgender sehr merkwürdiger Umstand:

Nach obiger Berechnung und dem augenfälligen Verhältnis der Lage und des Schattens ist der Craterberg 1 4674, der westlicher liegende Berg m aber \$418 Parifer Fuss hoch, und also m, dessen Lage in der 2ten Figur bloss nachrichtlich mit mangezeiget ift, nicht nur um 4 höher als 1, fondern auch überhin um wenigstens 2 Linien oder 8 Secunden westlicher belegen. Er war also bey dieser Beobachtung nur etwa halb fo weit von der Lichtgränze entfernt, als I, und dabev auch etwas höher; unstreitig war er folglich um einen sehr beträchtlichen Theil schon mehr erleuchtet, als l, und musste um so augenfälliger seyn, da er noch immer, wenn er nahe bey der Lichtgränze seine Lage hat, etwas heller, als der Berg n, von mir beobachtet ift; bey dem allen aber fahe ich überall keine Spur von ihm; er war ganz unfichtbar. Dass man hier zu der verschiedenen Reflexion des Lichts feine Zuflucht nicht nehmen könne, ist offenbar. Nach allen optischen Grundfätzen mußte er schlechterdings sichtbar feyn. Es wirkten also dasmal andere natürliche Urfachen, welche ihn körperlich deckend unserm Auge entzogen; und dass wirklich auch bev diesem Berge sich ähnliche Naturbegebenheiten als bey dem Craterberge eräugnen, fällt überhin deutlich genug auf, wenn man die C. 375 folgende Beobachtung vom 31ften Marz 1789 und die 1fte Fjur Tab. XXXV mit der 3ten Tab. XXXIII vergleichet, da er in einer merkwürdig ganz andern Gestalt er schien,

erschien, als er unter einem gleichen Erleuchtungswinkel nach der 3ten Figur Tab. XXXIII am 2ten Dec. und bis dahin immer beobachtet worden war.

Zugleich zeiget aber auch dieser Fall, wie ich oben §. 40 über die Methode die Höhe der Mondberge zu berechnen erinnert habe, sehr einleuchtend, was sür großen Irrthümern eine Methode ausgesezt seyn müsse, nach welcher man nicht den Schatten eines in der erleuchteten Mondstite besindlichen Berges und seinen Abrand von der Lichtgränze, sondern bloß dann, wann des Berges Spitze in der Nachtseite des Mondes von den Sonnenstrahlen getrossen wird, seinen Abstand von der Lichtgränze misst und darnach seine Höhe berechnet. Gesetzt, der Berg m wurde nach einer halben Stunde, da die Lichtgränze ihm noch näher gekommen seyn musste, endlich sichtbar, welches aber wegen bald darauf ersolgten trüben Witterung dasmal nicht beobachtet werden konnte, und man maaß seinen Abstand von derselben und berechnete daraus seine senkrechte Höhe: so läßt es sich sehr leicht übersehen, daß die Rechnung nicht mehr als den 4ten bis 5ten Theil seiner wahren Höhe geben konnte, und man würde der Theorie gemäß geglaubt haben, daß dieser Berg nicht über 1200 bis 1300 Fuß hoch seyn könne, statt daß seine wahre Höhe beyläusig 5418 Fuß beträgt.

### 6. 370.

So überzeugend auch schon die bisherigen Beobachtungen und ihre Resultate sind, so kann man doch bey solchen Forschungen, wo man, der Kurzsichtigkeit und sonstigen Schwierigkeiten ungeachtet, die Natur in einem entsernten Weltkörper zu belauschen suchet, nicht vorsichtig und sorgsältig genug ihren Schritten solgen, und deswegen hosse ich wahren Kennern, welche gern selbst prüsen, keinen unangenehmen Dienst zu erweisen, wenn ich ihnen noch die fernern Bebobachtungen vorlege, zumahl da durch diese die Sache die augenställigste Evidenz erhält.

Am 2<sup>reu</sup> Jänner 1789 Ab. 4 Uhr 5', 6 Tage 4 St. nach dem Neumonde, da Alhazens Mitte im Mittel nur 21 Secunden, der äussere Rand des Atlas hingegen 56 Secunden vom Mondrande entsernt, und die Witterung nicht sehr günstig war, orschienen unter 161 mahl. Vergr. gedachte im M. Cristium besindliche gerge nicht sonderlich deutlich, und dennoch siel mir, dieser geringern Deutlichkeit ungeachtet, der merkwürdige Craterberg wiederholt mit aller Gewissheit wieder als ein runder Crater, desen eingelenkte Fläche wenigstens halb im Schatten lag, ins Gesicht.

Mmm 2

Am

Am 24th Dec. 1788, da die Gegenstände der Mondfläche merklich deutlicher ins Auge fielen, da das Mare Crifium um 20 Secunden weiter vom Rande entfernt war, und überhin nur 4 Tage 22 St. nach dem Neumonde, mithin unter einem merklich geringern Erleuchtungswinkel, da man alles deutlicher fiehet, erschien er nach Fig. 3 T. XXXIII bloss als ein länglicher Berg, welcher nördlich einen blos scheinbaren, nicht vom Berge geworfenen schwarzdunkeln Schatten an fich hatte; am 2ten länner hingegen bey schlechterer Witterung, 6 Tage 4 St. nach dem Neumonde, mithin 30 St. später, da überhin das M. Crisium dem Rande näher lag, und folglich unter einem viel gröffern Erleuchtungswinkel, wieder deutlich und gewis als ein runder. halb in Schatten liegender Crater; und eben daraus erhellet, wie mich dünkt, deutlich genug, 1) dass diese sonderbaren Veränderungen weder aus der verschiedenen Heiterkeit unserer eigenen Atmosphäre, noch der verschiedenen Erleuchtung erkläret werden können, auch 2) dass diese zufälligen Veränderungen felbst auf die Farbe und Gestalt des Schattens mit Einflus haben müffen, weil dieser Crater am 15ten Nov. 1788, da ich ihn endeckte, unter dem damahligen geringen Abstande von der Lichtgränze nur einigen merklichen Schatten hatte, unter dem diessmahligen ungleich gröffern Erleuchtungswinkel aber halb mit schwarzdunkelm Schatten bedeckt erschien.

#### S. 371.

Am 7<sup>tea</sup> Jänner 1789 Abends um 7 Uhr, 3 Tage 2 Stunden nach dem 1<sup>tea</sup> Mondviertel, konnte ich folchemnächst der reinen Lust ungeachtet diesen Craterberg so wenig, als die übrigen Berge, mit Gewissheit unterscheiden; es schien aber mit 161 mahl. Vergr. des 7f. Tel., als wenn an seiner Stelle ein sehr heller augenstilliger Flecken vorhanden wäre.

Dagegen sahe ich unter diesem sehr großen Erleuchtungswinkel 1) die beyden großen, dunklern, nebelähnlich nicht scharf begränzten Flecken in der grauen Fläche, welche ich nach §. 362 und 363 am 14ten Dec. zum ersten Mahle gesehen hatte, und 2) auch die beyden nördlichen sehr unbegränzten Lichtstreissen.

### §. 372.

Am 12ten Jänner 1789 Abends 7 U. 45' und 9 U. 30', 25 bis 27 Stunden nach dem Vollmonde, war Grimalds öftlicher Rand 52 Sec. vom öftlichen, und Plato's nördlicher Rand höchstens 4 Min. 40" vom nördlichen Mondrande entfernt, mithia

hin waren die Wirkungen der Libration mit denen vom 14ten Dec. Morgens um 6 U. 45' bis auf eine unerhebliche Kleinigkeit einerley. Damahls geschahe die Beobachtung 23 Stunden und jetzt den 12ten Jänner 25 Stunden nach dem Vollmonde, und zu beyden Mahlen lag die Lichtgränze westlich vor der grauen Fläche des Maris Cristum weg, nähmlich in einem beyläusigen Abstande von 5 Linien. Eine größere Gleichheit der Erleuchtungswinkel kissist sich also nicht denken. Am 14ten Dec. aber war der Erleuchtungswinkel mit dem vom 14ten Nov. Abends um 7 Uhr ebenfalls gleich, und also haben wir hier, was in der That selten zu erhalten sichet, drey verschiedene, über eine und eben dieselbe Stelle unter völlig einerley Erleuchtungswinkeln geschehene, mit einander zu vergleichende Beobachtungen.

Unter diesen völlig gleichen Umständen sahe ich nun, und zwar was die Sache noch mehr entscheidet, dieses Mahl bey dunstiger Lust, ansänglich mit 134mahl. Vergr. des 4füss. und nachmahls mit 161mahl. Vergr. des 7süss. Telescops,

- 1) zwar die beyden groffen in der grauen Fläche wahrgenommenen dunklern, nebelartig unbegränzten Flecken nach der 4ten Fig. Tab. XXXIV gerade eben so wieder als am 14ten Dec.; warum sahe ich sie aber nicht unter günstigern Umständen am 14ten November?
- 2) Ob es gleich diese Mahl dunstig war, fiel mir dennoch der merkwürdige Craterberg 1, mit 134mahl. Vergr. des 4stisst. Telescops einige Mahl, wenn auch gleich nicht recht deutlich, doch völlig gewis als eine runde Einsenkung ins Gesicht. Eben das war um 9 U. 30' mit 161mahl. Vergr. des 7stisst. Telescops der Fall, und in der Folge sahe ich ihn recht deutlich und immer ung leich heller, als die übrigen benachbarten Berge. Auch schien er westlich schon etwas Schatten zu wersen. Warum sahe ich ihn nun unter günstigern Umständen und völlig gleichem Erleuchtungswinkel am 14ten Nov. Ab. um 7 Uhr, und 14ten Dec. Morg. um 6 U. 45' ohne allen Crater, bloss als einen länglichen Berg, da ich ihn doch am 14ten Dec. schon als einen Craterberg kannte und ihn mit selt gehestetem Blick beobachtete?
- 3) Sahe ich durch dunstige Luft nicht nur die beyden nördlichen, am 14 ten Dec. beobachteten, äusser unbegränzten Lichtstreissen bund e, sondern auch nunmehr wieder mit beyden Telescopen eine zwar schwache, aber doch gewisse Spur des dritten südlichsten, am 14 ten Nov. mit beobachteten, am 14 ten Dec. aber nicht wieder gefundenen Lichtstreissens, und zwar so gewiss, dass ich seine Richtung deut.

  Mmm 3

Districted by Google

# 462 III. ABTH. II. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER

lich erkannte. Wobey denn noch besonders merkwürdig war, dass diese Richtung keinesweges so, wie ich sie nach der 1sten Fig. Tab. XXXIII am 14ten Nov. beobachtet hatte, beschaffen war, sondern dasmal von den östlichen Gränzgebirgen in gerader Linie bey h gegen den Picard ging und sich an diesem verlohr, statt dass am 14ten Nov. der stüdlichste Streissen in einer merklich andern Richtung saft durch die ganze graue Fläche strahlte. Auch hier haben wir bey drey verschiedenen, unter einerley Erleuchtungnwinkel geschehenen Beobachtungen ausfallende Veränderungen, und es dürste um so weniger einiger Zweisel übrig bleiben, dass auch diese Lichtstreissen wahre zusällige, wenigstens nicht durchaus in der Verschiedenheit der Restexion des Lichts gegründete Erscheinungen und Veränderungen seyn, da man in ihrer Richtung überall keine Ungleichheit der Fläche spüren kann.

4) Der dunstigen Luft ungeachtet, erkannte ich dieses Mahl die in der füdlichen Spitze der östlichen getrennten Gränzgebirge befindliche Einsenkung und zwar als Einsenkung von ohngesähr 3½° Licht; und auch dadurch wurde meine Vermuthung, das diese Einsenkung ebenfalls zusälligen abwechselnden Bedeckungen unterworsen sey, merkwürdig bestätiget, weil ich (§. 363) am 14cen Dec. Ab um 7 U. 28' unter gleichem Erleuchtungswinkel nichts von ihr entdecken konnte, sondern an ihrer Stelle Alles ohne einigen Unterschied der Farbe als helle Fläche fand, da ich doch zu gleicher Zeit den zweyten südlichsten, in der grauen Fläche besindlichen dunklern Flecken entdeckte.

Das find alfo 4 gauz verschiedene zusammenstimmende, unter einerley Erleuchtungswinkel und gleichen Umständen wahrgenommene Fälle, welche augenscheinlich von wahren zusälligen abwechselnden Veränderungen zeugen.

#### S. 373.

Am 29sten Jänner 1789 Abends 5 U. 40', 3 Tage 10½ Stunden nach dem Neumonde, erschiemm serner alle Gegenstände der Mondfläche mit 161mahl. Vergr. des 7f. Tel. ausserveichte rein und deutlich; diese günstige Witterung dauerte indessen nur eine kurze Zeit und ich konnte daher mein Augenmerk dasmal bloß auf den merkwürdigsten Gegenstand, den Craterberg, richten. Die Lichtgränze lag dasmal nach der 5ten Figur Tab. XXXIV von anach ß zunächst an der grauen Fläche, mitten in den östlichen, und zwar hinter den nächsten Gränzgebirgen, und war also von dem Craterberge dasmal ößlich etwa 28 Sec. entsernt.

Unter

Unter diesen Umständen sahe ich diesen Craterberg sammt der südlich von ihm fortlausenden Bergader mit ausservallicher Deutlichkeit und Schärse, aber jetzt wieder ohne Crater, alt einen länglichen, doch ziemlich breiten Berg. Sein Schatten reichte bis an die östlichen Gränzgebirge und selbst die Bergader hatte beträchtlichen deutlichen Schatten. Dasmal erschien also derselbe unter einem sehr kleinen Erleuchtungswinkel wieder ohngesähr so, wie ich ihn am 2ten Dec. Abends und am 14ten Dec. Morgens unter merklich größern Erleuchtungswinkeln wahrgenommen ante. Am 15ten Dec. war er nicht so, wie jetzt, von Westen, sondern von Osten erleuchtet und 38 Sec. von der Lichtgränze entsernt. Bis auf eine unbedeutende Kleinigkeit war also der Erleuchtungswinkel gleich; aber am 15ten Dec. sahe ich ihn rund mit einem in Schatten liegenden Craterbecken, jetzt hingegen wieder als einen länglichen Berg; welches mit den übrigen Beobachtungen ebenfalls vollkommen stimmt.

# 6. 374

Eben das war am 29then März 1789 Abends um 6 U. 31' der Fall, da nach der 6ten Figur dieser Craterberg ebenfalls bey reiner Luft ohne Crater von länglicher Gestalt mit 161- und 210mahl. Vergr. des 7f. Tel. erschien. Auch dasmal machten fo, wie eben vorher, die öftlichen Gränzgebirge die Lichtgränze aus, fo dass diese bis höchstens auf etliche wenige Secunden Unterschied gerade eben so weit, als am 29ften Jänner, vom Craterberge entfernt war. Allein die Libration war dasmal merklich anders, als am 29tten Jänner. Damahls konnte zwar, weil die Luft zu kurze Zeit hell und rein blieb, Alhazens Abstand vom Mondrande nicht gemessen werden; die Beobachtung geschahe aber 3 Tage 10 1 St., jetzt hingegen nur 2 Tage 23 Stunden mithin 11 Stunden früher nach dem Neumonde, und beyde Mahle war die Lichtgränze vom Craterberg bis auf etliche Secunden gleich weit entfernt. Daraus folgt, dass jetzt das Mare Crisium dem westlichen Mondrande näher als am 298en Jänner lag, so wie denn auch der Abstand des Alhazen jetzt nicht mehr, als 28 bis 29 Sec. betrug, und des Mondes scheinbarer Durchmesser ohngefähr 30' 35" gleich war, flatt dass er am 29ften Jänner nur beyläufig 29' 35" austrug. Jetzt war alfo der Craterberg, obgleich sein Abstand von der Lichtgränze dem vom 29ften Jänner groffentheils gleich war, dennoch unter einem etwas kleinern Winkel von den Sonnenstrahlen erleuchtet. Nach 6. 357 ist aber die graue Fläche des Maris Crifium öftlich zwischen den Bergadern und dem Gränzgebirge etwas tiefer abgesenkt, fo wie dieses unter andern auch daraus erhellet, dass jetzt zwischen I und m da, wo keine Berge find, ebenfalls dunkler Schatten fichtbar war, und daraus läfst es fich um fo mehr erklären, warum jetzt diefer ganze, zwifchen den Bergadern und öfflichen Gränzgebirgen befindliche Flächenraum unter einem groffentheils gleichen Abstande von der Lichtgränze nach der 6<sup>cen</sup> Fig. ganz in Schatten lag, welches am 29<sup>cen</sup> Jänner der Fall nicht war.

#### S. 375.

Das, was aber die Sache für einen unbefangenen Forscher vollends aufklären und ausser allen Zweisel setzen dürste, sind noch zwey augenfällig überzeugende, vorzüglich wichtige Beobachtungen, die ich eben ihrer Wichtigkeit wegen nicht übergehen dars.

Am 31then Marz 1789 Nachmittags um 5 Uhr 59', 4 Tage 23 Stunden nach dem Neumonde, als ich mich zu mehrern Beobachtungen anschickte, vorläufig mit 161 mahl. Vergr. den Abstand des Alhazen vom Mondrande messen wollte und bev diefer Gelegenheit einen äufferst flüchtigen Blick auf den östlichen Theil des Maris Crifium mit warf, fiel mir fofort mit dem erften Blick, und zwar noch bey hellem Tage und Sonnenscheine 1) der merkwürdige Craterberg, so wie diese Scene in der iften Figur Tab. XXXV genau abgebildet ift, wieder als ein runder, und zwar dasmal fehr fehwarzdunkler, mit einem deutlichen hellen Bergwalle umgebener Crater ins Gesicht, und so beobachtete ich ihn nicht nur ununterbrochen eine Viertelstunde lang, fondern auch in der Folge bey andern Beobachtungen bis gegen 8 Uhr, da ich der Witterung wegen die Beobachtung schliessen musste. Das, was besonders meine ganze Aufmerkfamkeit auf fich zog, war der Umftand, dass sein Becken, wie ich es überall noch nie gesehen hatte, ganz ungewöhnlich, an ferordentlich fchwarzdunkel, und zwar ungleich dunkler, als der Schatten der größten Einfenlung Picard, ins Geficht fiel, und dass nur das Becken der Einsenkung f, welche mit dem Craterberge durch die füdliche Bergader verbunden ift, eine abnliche ganz schwarze Farbe hatte; denn in der That scheint es mir sehr merkwürdig zu seyn, dass sein Becken selbst bev der ersten Entdeckung und auch in der Folge, als es nur 91 Linien von der Lichtgrinze entfernt war, weniger schwarzdunkel und nur zwischendurch mitten mit einem sehwarzdunkeln Pünctchen, unter dem diesmahligen sehr groffen Abflandevon der Lichtgränze hingegen durchgehends fo ungewöhnlich fucharzdunkel erschien. Auch verursachte in der Folge die Beschaffenheit unserer Atmosphäre einiges Flimmern, allein nichts desto weniger erkannte ich doch immer diefen schwarzen Crater.

2) War

- 2) War es sehr aussallend merkwürdig, dass der Berg m, der mir durch die vielen seit dem März 1788 geschehenen Beobachtungen und Messungen so genau bekannt war, und den ich unter so mancherley Erleuchtungswinkeln immer nur als einen einigen länglichen Berg mit eben derselben Vergrößerung einerley Telescops gesehen und so manches Mahl abgezeichnet hatte, jetzt deutlich, so wie er in m Fig. 1 sorgsältig verzeichnet ist, aus zwey dicht neben einander liegenden, ihrer Länge nach gegen den Craterberg I südösslich gerichteten länglichen Bergköpfen bestehend, ins Auge siel, und dass nördlich an diesen noch ein dritter kleiner, niedriger und unbedeutender, kaum erkennbarre Hügel lag, so dass diese 3 Gegenstände zusammen dasjenige ausmachten, was ich bey so vielen vortresiichen Beobachtungen nur als einen einigen lünglichen Berg gesunden hatte.
- 3) Eben so merkwürdig war es serner, dass der Berg p einen ausserordentlich starken sehwarzen Schatten, die benachbarten Berge m und n hingegen dergleichen überall nicht hatten. Dass das kein wahrer vom Berge geworsener Schatten seyn konnte, sondern eine zusällige Veränderung seyn musste, wird theils durch den zu großen Abstand der Lichtgränze, theils dadurch einleuchtend, dass I und m nicht nach dem Verhältniss ihrer oben berechneten Höhe einen ähnlichen verhältlich kleinern zeigten. Ueberhin aber erschienen auch die Berge n und p etwas anders, als gewöhnlich, und vergleicht man die 4te Figur Tab. XXXIII damit, nach welcher sie am 15ten Dec. 1788 nur als ein einziger Berg erschienen, dessen höchste Picspitze zu 10676 Fuss hoch berechnet sit, so hat es keinen Zweisel, dass wenigstens der nördliche Theil des Bergs n. damahls mit vermessen worden, und ohngesähr eben so hoch, als p. seyn müsse. Ueberhaupt schien auch bey dem Berge n. eine zusällige Veränderung mit im Spiele zu seyn.
- 4) Sahe ich die längliche Einsenkung d zwar als einen dunkeln Abhang, aber nicht fo schwarzdunkel, als die beyden Crater I und f, welche beyde gleich schwarze Becken hatten. Warum zeichneten sich aber gerade die beyden Crater I und f, welche durch die südliche Bergader mit einander verbunden sind, und zwar nur dasmal durch ihre sehr schwarze Farbe aus, und warum sind Picard und die Einsenkung s nicht eben so sonderbaren, abwechselnden Erscheinungen unterworsen?

### 9. 376.

Schon durch alle diese Umstände war also diese Beobachtung sehr merkwürdig; aber sie wurde noch überzeugender, als ich des folgenden Tages bey Ver-Nnn glei-

### 466 III. ABTH. II. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER;

gleichung fand, dafr fie gerade unter eben demfelben Erleuchtungswintel geschehen war, unter welchem ich nach der 3ten Fig. Tab. XXXIII und S. 360 diese Gegenstände am 2ten Dec. 1788, aber größtentheils ganz anders wahrgenommen hatte. Damahls geschahe die Beobachtung 4 Tage'22 St., jetzt 4 Tage 23 St. nach dem Neumonde. Damahls betrug der Abstand des Alhazen vom Mondrande 10. itzt 7 Linien. Damahls war zwar der Craterberg 45, jetzt hingegen beuläufig 60 Linien von der Lichtgränze entfernt; allein diesmahl war die Lichtgränze eines Theils fehr ungleich, fo dass fie nur bevläufig geschätzt werden konnte, und andern Theils geschahe die Messung, nachdem es schon wolkig geworden war, erst um 6.U. 44', so dass bev dem ersten Anblick der Abstand der Lichtgränze weniger betrug. Genug dieses Mahl geschahe die Beobachtung bis auf 1 Stunde Unterschied um eben dieselbe Wechselzeit, und die Differenz zwischen beyderley Abständen des Alhazen vom Mondrande betrug nur 3., der Unterschied zwischen bevderlev Abständen der Lichtgränze aber höchstens 15 Linien. Gleicher wird man bey so groffen Erleuchtungswinkeln, wo es auf einen geringen Unterschied nicht ankommt, nie Beobachtungen verlangen, anch nie leicht erhalten können. Bey so groffen Erleuchtungswinkeln ist ein so geringer Unterschied in Ansehung der Reflexion des Lichts ohne Wirkung, sonst würde man flündliche Veränderungen bev den beobachtet werdenden Gegenständen wahrnehmen, welches gleichwohl die Beobachtungen nicht ergeben.

Damahls aber erschien

- a) der Craterberg, den ich doch schon als solchen kannte und mit scharsen sorgfältigen Blicken mit eben derselben Vergrösserung desselben Telescops untersuchte, ohne allen Crater länglich, jedoch nördlich mit einem merkwürdiger,
  dunkeln, falschen, nicht vom Berge geworfenen Schatten (S. Fig. 3 Tab.
  XXXIII); jetzt hingegen wieder als ein runder, mit einem ringsörmigen hillen
  Bergwalle umgebener, ungewöhnlich schwarzdunkler Crater, der ungleich dunkler,
  als der Schatten der Einsenkung Picard war;
- b) damahls salie ich den Berg m als einen einig en länglichen Berg, so wie ich ihn immer gesehen hatte, jetzt als zwey an einander liegende längliche kleinere Berge mit einem dritten kleinen Hügel; und
- c) hatte auch damahls keiner der übrigen Berge einen merklichen ausgezeichneten, jetzt hingegen der Berg p einen sehr auffallenden, ganz schwarzdunkeln Schatten, welcher nach allen Umständen kein wahrer, vom Berge geworfener Schatten seyn konnte.

#### S. 377

Noch evidenter aber werden diese zuställigen Veränderungen durch solgende Beobachtungen. Am 28th April 1789 Abends um 7 U. 54, 3 Tage 9 St. nach dem Nummade, da Alhazens Mitte 9½ Lin. oder 38 Sec. vom westlichen Mondrande, die äusserlen östlichen, in der Nachtseite betindlichen Lichtpuncte aber 22 Linien oder 1 Min. 20" vom Craterberge entsernt waren, und alle Gegenstände ausserordentlich und zwar recht ausschaftlend deutlich erschienen, sand ich dessen ungeachtet mit 161mahl. Vergr. des 7sust. Telescops

- 1) den Craterberg, so wie er in der 2<sup>ten</sup> Figur Tab. XXXV genau abgezeichnet ist, wieder länglich ohne allen Crater, östlich aber mit dunkelem Schatten, und so beobachtete ich ihn noch um 9 U. 10'. Warum sahe ich nun dasmal beg einer so ansserventlichen Deutlichkeit, mit welcher ich alle hier besindlichen Gegenstände sammt beyden Bergadern erblickte, diesen Berg wieder länglich, da doch sein Schatten nicht so breit war, dass er den ganzen Crater und dessen östlichen Wall bedecken konnte?
- 2) Hatten beyde nordöftlich dabey belegene Berge n und p eben viel Schatten; und eben auch daraus ergibt es fich unter Vergleichung mit der vorigen Beobachtung, dass der Fig. 1 an dem Berge p bemerkte ganz schwarzdunkle Schatten kein wahrer, sondern eine zufällige Erscheinung war.
- 3) In d lag die bekannte groffe Einfenkung ganz in Schatten und zeigte nordöftlich bey d wirklich einen ringförmigen Wall, den ich bis dahin noch nie fo genau wahrgenommen hatte, und welcher ebenfalls abwechfelnden zufälligen Bedeckungen ausgefetzt feyn dürfte.
- 4) In α und β waren in den Gränzgebirgen zwey ganz in Schatten liegende Einfenkungen fichtbar. β ift fchon Tab. VI in der Specialcharte mit verzeichnet und war mir aus den fämmtlichen übrigen Beobachtungen bekannt, ob fie gleich in einigen Zeichnungen, wo es nicht darauf ankam, nicht mit angelegt ift; von α hingegen fand ich in meinen fämmtlichen Beobachtungen keine Nachricht, daß ich fie jemahls fchon gesehen hatte. Wahrscheinlich verhält es sich damit eben so, als mit der Einsenkung d.
- 5) Dahingegen merkte ich bey einer fo groffen Deutlichkeit nicht, daß der Berg m, welcher vor 4 Wochen ein einziges Mahl aus 3 Köpfen zusammengesetzt erschien, diese Gestalt noch hatte.

Nnn 2

6) Vorzüglich merkwürdig war aber eine ganz neue Ersteinung. Seit einem halben Jahre hatte ich ununterbrochen, und unter so mancherley, auch eben denselben Erleuchtungswinkeln den merkwürdigen Craterberg auf das sorgfältigste untersuchet, und aussen den nehe Zeichnungen enthaltenen Gegenständen, sonst überall nichts zunächst bey ihm gesunden, da mir doch jeder Flächenpunct unter gleichen Erleuchtungswinkeln, so oft und so manche Stunde unter eben derselben Vergrösserung desselben Telescops vor Augen gewesen war, und jetzt wer aus einmahl füdlich etwa 8 Sec. oder beyläusig 2 deutsche Meilen von solchem Berge entstrat, mit völliger Gewisshait und Deutlichkeit bey y ein neuer slach erhabener Gegenstand in der grauen Fläche sichtbar, der deutlich einem länglichen, grauen, niedrigen Berghägil gleich, und auch wahrscheinlich ein solcher ist, dasern es nicht etwa eine zuställige Verdickung oder Betackung gewesen seyn sollte.

#### §. 378

Dass aber dergleichen zufällige, abweihseinde Bedeckungen auf der Mondfläche wirklich vor sich gehen, zeigte sich in der Folge mit noch größerer Gewissheit.

Am 25 ach 1789 Abends um 8 Uhr, da Alhazens Mitte 21 Linien vom westlichen Mondrande entsernt war, 8 Stunden vor der ersten Quadratur, unter einem so grossen Erleuchtungswinkel, unter dem ich noch niemahls den Craterberg deutlich zu erkennen vermögend gewesen war, sahe ich ihn sosort mit beden Telescopen, und zwar mit seinem runden Crater völlig deutlich und gewiss; indesten erschien das Becken des Craters nicht schwarzdunkel, sondern dasmal nur so, wie ich er ost geschen, wieder dunkelgran. Aber noch mehr. Jetzt siel mir mit 16 unahliger Vergrösserung des 7süss. Telescops nach der 3 cm Figur dicht östlich neben dem Craterberge von a bis b, an einer Stelle, die ich ein Jahr hindurch unzählige Mahle stundenlang und unter den günstigsten Umständen vor Augen gehabt hatte, ein ganz neuer, grosser, erhabener, wolkenähnlicher Berghügel siehr deutlich in Gesicht, der eben so breit, als der ganze Craterberg, aber dreymahl so lang war, und eben eine solche graue Farbe als die übrige Grundstäche hatte, jedoch westlichetwas helter, als össlich, und als ein wahrer Berghägel erschien.

Des folgenden Abends um 8 Uhr 16 Stunden nach dem 18ca Mondviertel, in einem Mondalter, und unter einem fo ungewöhnlich groffen Erleuchtungswinkel, unter dem ich felbst mit dem 7füssigen Telescop noch nie den Cratterberg; deutlich gesehen hatte, sahe ich ihn hierauf, ungeachtet es dunstige Witterung war, mit 134mahl. Vergrösserung des 4füssigen Telescops wirklich deutlich wieder als einen runden grauen

grauen Crater, und in der Folge sogar um die Zeit des Vollmondes, von dem grauen wolkenähnlichen Berghügel hingegen sand ich in der Folge überall nichts wieder Er war gleich einer zusülligen Erscheinung wieder ganz verschweunden.

### S. 379.

Um nicht durch diese über einen so kleinen Flächenraum angestellten Beobachtungen, so merkwürdig sie auch sind, endlich zu ermüden, breche ich hier ab. Gern enthielt ich mich aller Beurtheilung; denn erst dann wird man mit mehr Gründlichkeit und Gewissheit zu urtheilen vermögend seyn, wann man auf ähnliche Art die ganze Mondfläche sorgfaltig untersuchet haben wird. Allein einmahl wird solches in Hinsicht aus die noch weiter solgenden, über andere Flächentheile bewerkstelligten, ähnlichen Beobachtungen nöthig, und dann sind auch meines Bedünkens diese Beobachtungen wirklich zu neu und wichtig, als dass sie nicht eine Vergleichung mit den von andern Beobachtern über die Fläche des Maris Crisum bewerkstelligten ältern Beobachtungen verdienen sollten. Eben durch eine solche Critik wird unsere Einsicht in das Ganze, und die Naturgeschichte des Mondkörpers nach und nach immer mehr und mehr erweitert.

Wahr ist es, das die Wirkungen einer verschiedenen Lichtreslexion sehr mannigsaltige und sonderbare, scheinbare Veränderungen veranlassen, und stellt man sich die Mondsläche, um seiner Einbildungskraft darunter zu Hülse zu kommen, als eine Art eines verglasseten Körpers oder einer rohen Spiegelmasse vor: so würden wir freylich einen und eben denselben Flächenpunct eben so unter verschiedenen Erleuchtungswinkeln bald helle, bald dunkel sehen, als uns ein von der Sonne beschienenes Fenster bald helle, bald dunkel ins Auge fällt, je nachdem wir unsere beschienenes fenster bald helle, bald dunkel ins Auge fällt, je nachdem wir unser beschienenes fenster bald helle, bald dunkel ins Auge ställt, je nachdem wir unser beschienenes Fenster bald helle, bald dunkel ins Auge ställt, je nachdem wir unser beschienenes Veränderungen der Mondssäche bald zu viel, bald zu wenig der verschiedenen Reslexion zugeschrieben.

Zwar kann diese unter sehr merklich verschiedenen Erleuchtungswinkeln die Gestalt und Farbe eines restectirenden Gegenstandes merklich verändern; aber dann muss 1) zwischen den Erleuchtungwinkeln ein beträchtlicher Unterschied seyn, und dann kann doch auch 2) die ganze Gestalt nicht leicht solcher Maassen scheinbar verändert werden, dass wir z. B. statt einer vorhin gesehenen runden cratterähnlichen deutlichen Einsenkung nun aus einmahl einen langen Berg wahrnehmen. Würe das Erstere nicht ersorderlich, so würden wir, wie ich gehöriges Orts schon

Nnn 3 erin-

erinnert habe, während einer ununterbrochen viele Stunden fortdauernden Mondbeobachtung, bev einem und eben demselben Gegenstande der Mondsläche die auffallendeften und fonderbareften Abwechfelungen, und zwar nicht nur bev einigen, fondern ziemlich allgemein bey sehr vielen Gegenständen wahrnehmen müsfen; allein noch niemahls habe ich bey meinen mehrjährigen Beobachtungen während einer und eben derfelben mehrftündigen Beobachtung dergleichen auffallende Abwechselungen bemerkt, auch, bloss die Veränderungen des Lichts und Schattens ausgenommen, felbst bev denjenigen Gegenständen nicht, welche unter einem fehr kleinen Winkel erleuchtet wurden, wo doch die Wirkungen einer verschiedenen Reflexion am augenfälligsten sevn müssen. Wäre hingegen das Letztere: fo witted fich folches an fehr vielen Stellen unter merklich verschiedenen Erleuchtungswinkeln offenbaren. Warum hat man aber feit Hevels Zeit noch immer alle bekannten ringförmigen Einsenkungen unter den jenigen kleinern Erleuchtungswinkeln, unter welchen fie fich durch Licht und Schatten deutlich auszeichnen, fo und nicht anders gesehen? Warum habe ich die im Hevel entdeckte neue Einfenkung seit der Zeit ihrer Entdeckung unter allen Erleuchtungswinkeln und Librationsumständen immer deutlich, zwar nach der verschiedenen Libration bald schmäler. bald breiter, aber unter nicht zu groffen Erleuchtungswinkeln, felbst dann, wann Grimald dem Mondrande ausserordentlich nahe war, immer ohne alle Abwechselung als Einsenkung, und nur ein einiges Mahl, nähmlich am 14ten Oct. 1788, nur 101 Stunden vor dem Vollmonde, als einen schmalen lange-Berg gesehen, da doch Hevels neuer Crater dem Mondrande und zu dergleichen Täufchungen geschickter liegt? Und warum habe ich nach Tab. VI nicht bey den craterähnlichen übrigen, im Mari Crifium befindlichen Einsenkungen z. B. h.i.k.s. u.v. eben dergleichen abwechselnde Veränderungen wahrgenommen, da ich sie doch immer bey so vielen, unter den meisten Erleuchtungswinkeln angestellten Beobachtungen eben so gut, als den Craterberg, im Gesicht hatte?

Ueber das Alles aber wird die Richtigkeit folcher Beobachtungen durch die Nebenumftände bestimmt, unter welchen sie mehrmahls wiederholet werden; und diese sind bev obigen Beobachtungen solcher Art, dass wenn man sie in ihrem ganzen Zusammenhange prüft und mit einander vergleichet. Schlechterdings kein Zweifel übrig bleiben kann. Will man den Grund diefer Veränderungen in der verschiedenen Reslexion suchen, so wird man dadurch widerlegt, dass die Beobachtungen mehr, als einmahl, unter gleichen Erleuchtungswinkeln geschehen sind; und will will man zu der Verschiedenheit unserer Atmosphäre, der Höhe des Mondstandes und der Deutlichkeit seine Zuslucht nehmen, so ergeben sosort wieder andere Umstände, dass solches bey diesen Beobachtungen der Fall nicht war.

#### S. 380.

Unstreitig gewiss waren also obige unter gleichen Erleuchtungswinkeln und Umständen wahrgenommene, sehr merkwürdige, abwechselnde Veränderungen nicht scheinbare, in der täuschenden Krast einer verschiedenen Restexion des Lichts gegründete, sondern wahre; und dann müssen sie entweder in einer wahren Veründerung und Umschaffung der Mondstäche selbst, oder in andern zusälligen Naturwirkungen gegründet seyn, durch welche die Mondstäche selbst, ihrem einmahligen Baue nach überall nicht, oder wenigstens nicht merklich umgeschossen wird. Ersteres aber, welches ich bey der im Hevel neu entdeckten Einsenkung zu vermuthen die gegründeteste Ursache habe, fällt bey diesen Beobachtungen ganz, wenigstens größtentheils weg, weil man sonst wegen der fortdauernden Abwechselung, auch immer sortdauernde gewaltsame und ungeheure Revolutionen der Mondstäche selbst gegen alle Wahrscheinlichkeit dabey annehmen müsste, und so bleibt blos das Letztere übrie.

Gefehlt würde es feyn, wenn wir uns vorstellten, das die Natur auf den Flächen anderer Welltkörper gerade eben so, als auf unserer Erde wirken müsse, vielmehr ossenbaret sich in dem ganzen Werke der Schöpfung, so weit wir diese entsernt kennen, so wie auf unserer Erde, eine augenfällige analogische Mannigsaltigkeit. Einheit in unübersehbarer Mannigsaltigkeit ist meines geringen Bedünkens das Gesetz, welches die Natur und ihren unendlichen Urheber noch mehr verherrlichet; allein diese Mannigsaltigkeit ist analogisch, weil wir in der ganzen Schöpfung, so weit wir sie entsernt zu durchsorschen vermögend sind, eine gewisse allgemeine Aehnlichkeit sinden. Wir sind also zu analogischen Schlüßen, in so fern sie mit Vorsicht gesolgert werden, berechtiget, und ohne Analogie würden wir sur die einzelnen Naturgegenstände der Mondsäche nicht einmahl Sprache und Nahmen haben. Nicht einmahl Lust, Wasser, Feuer, Erde würden dem eingebohrnen Natursforscher der Mondsäche im strengen Verstande als Ausdrücke genügen, mit welchen man etwas Aehnliches von Lust u. s. w. bezeichnen könnte.

Schon nach dieser allgemeinen Analogie kann man mit gutem Grunde bey jedem Weltkörper und also auch bey dem Monde eine Atmosphäre voraussetzen.

Nur

Nur muss man sich nicht gerade eben einen solchen Dunstkreis darunter denken ; als der ift, welcher unsere Erde zunächst umschließet. Unter Atmosphäre denke ich mir weiter nichts, als das körperliche Wesen, durch welches Weltkörper auf einander wirken, in so fern dieses einen Weltkörper zunächst umgibt, und mit Theilen, welche fich von der Fläche des Weltkörpers auf löfen und in felbiges übergehen, vermischt ist. Nachdem also die Bestandtheile, aus welchen die Fläche des Weltkörpers bestehet, von den Bestandtheilen unserer Erdsläche verschieden find, nachdem muß es auch die Atmosohäre sevn. Wollten wir uns daher unter der Mond - Atmosphäre, oder nach dem eben erwähnten Begriff unter der Seleno-Inhäre eben einen folchen Dunstkreis, als den unfrigen denken; fo würden wir nicht einmahl von der Erfahrung, nach welcher Einige ein wahres glimmendes Feuer im Monde gefehen zu haben behaupten, auf das wirkliche Daseyn einer Atmofphäre zu schliessen berechtiget seyn, weil Mondseuer vielleicht dem Feuer der Sonnenstrahlen ähnlich, auch unter der exantlirten Glocke brennen könnte. Dass aber die Bestandtheile der Mondfläche von denen unserer Erde sehr verschieden feyn müffen, zeigt nicht nur der ganze Mondbau, fondern auch der Umfland, dass man in seiner Atmosphäre bis jetzt noch niemahls eine eben so merkliche Dämmerung, noch gegen feine Lichtgranze hin ein eben fo aufferft matt, abfallen-

### 6. 38T.

des Licht wahrgenommen hat.

Wird diese vernünstig eingeschränkte Analogie vorausgesetzt, so ist es sehr leicht begreislich, dass die Selenosphäre im Allgeminn zwar völlig durchsteitig, daben eher dennech bald mehr, bald weniger, durchsteitig, abwechseinden Veränderungen, und seinst bald mehr, bald weniger, durchsteitig, abwechseinden Veränderungen, und seinst bald dort einen kleinen Theil der Mondstäche bald decken, und zwar bald mehr bald weniger, bald heller bald durkler decken, bald aber auch nicht decken, ohne das wir deswegen auch eben so, wie in unserer und der Jupiters- Atmosphäre beträchtliche, zum Theil ganze Zonen deckende Fleckenstriche wahrzunehmen brauchen. Eben so fasslich wird es uns alsdann, dass auf diese Verdickung und Wiederaus heiterung vornehmlich die natürliche Beschaffenheit und das Clima einzelner Fläckentheile, dergleichen die Mondgebirge und Einsenkungen sind, ja selbst auch die Wechselzeiten des Mondes Einstuss haben können, und dass es überhin noch andere, uns unbekannte, nicht blos atmosphärische Naturwirkungen geben kann, welche dergleichen atmosphärische Decken unmittelbar veranlassen. So sehr verschieden auch

unsere Erdatmosphäre von der Selenosphäre ist; so würden wir dennoch auch auf unserer Erdsläche, wenn wir sie aus dem Monde oder doch in einer hinlänglichen Entsernung ihren kleinern Theilen nach beobachten könnten, völlig ähnliche, ja wohl völlig gleiche abwechselnde Naturscenen erblicken, als die in obigen Beobachtungen enthaltenen sind. Wie manche einzelne Gebirge und auch selbst ebene Flächen unserer Erde gibt es nicht, welche ost, während dass die ganze übrige Atmosphäre heiter ist, ganz oder auch nur zum Theil in Nebel eingehüllt sind, z. B. unser Brocken, wenn er nach dem Sprachgebrauche der Harzgegend brauet? Den Nachbaren sind dergleichen Gebirge nach ihren abwechselnden atmosphärischen Veränderungen ost die besten Barometer \*. Natürlich würden wir dergleichen Gebirge aus dem Monde betrachtet, bald ganz, bald nur zum Theil, und in scheinbar veränderter Gestalt, bald aber auch gar nicht sehen noch unterscheiden können.

### 6. 382.

Wenden wir nun diese Gedanken auf die mannigfaltigen Merkwürdigkeiten obiger Beobachtungen an, so lässt sich im Allgemeinen Alles sehr fasslich erklären; und eben deswegen, weil sonst nichts übrig bleibt, woraus diese höchst sonderbaren Erscheinungen erkläret werden könnten, ist die Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit dieser einigen übrigen Erklärungsart schon ungemein groß, durch die vollkommene Zusammenstimmung aber der noch solgenden weitern von mir bewerkstelligten Beobachtungen sowohl, als derjenigen ältern, welche auch von andern Beobachtern und zwar zum Theil schon im vorigen Jahrhundert angestellet worden, duss sie esse Wahrscheinlichkeit vollends bis zu einem solchen Grade dringend werden, dass sie fast einer völligen überzeugenden Gewissheit gleich geschätzt werden kann.

Dann wird es nach dringender Wahrscheinlichkeit sehr fasslich.

1) warum der Berg m, welcher unter allen Erleuchtungswinkeln als ein länglicher Berg erscheinet, und nach der § 366 angezeigten Berechnung um § höher, als der oft gedachte merkwürdige Craterberg ist, a) nach der 3 m Fig. T. XXXIV am 30 m Dec. 1788 nicht gleich diesem und dem Berge n in der Nachtseite des Mondes sichtbar war, da er doch zunächst an der Lichtgränze lag und nach seiner Höhe und Lage vor beyden andern von den Sonnenstrahlen vorzüglich getrof-

S. des Herrn Ober Consistorialrathe Silberschlag Geogenie Th. I. S. 187.

### 474 III. ABTH. II. ABSCHR. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER.

fen werden mußte. Vermuthlich deckte eine atmosphärische Verdickung seinen Gipfel solchergestalt, dass die dahin fallenden Sonnenstrahlen zu sehr geschwächet wurden, als dass dieser Berg gleich den beyden andern als ein Lichtslecken Winter hindurch unter so mancherley Umständen immer nur als ein einiger Berg erschienen war, am 31 han März 1789, auf einmahl mit vieler Deutlichkeit aus zwey länglichen Hauptbergen und einem sehr kleinen Nebenkopse zu bestehen schien. Vielleicht war das seine wahre Gestalt, undes erscheint dieser Berg gewöhnlich durch eine leichte atmosphärische Decke etwas undeutlich, als ein einiger länglicher Berg. Wahrscheinlicher ist es mir indessen, das weil diese Gestalt von so vielen Beobachtungen nur eine einige Ausnahme ausmachte, sie bloss das Spiel einer zusälligen atmosphärischen Veränderung seyn mochte.

- 2) Is es begreiflich, warum ich nach der 3<sup>ten</sup> Fig. Tab. XXXIII in d einen einer dunkeln Einsenkung gleichenden Schatten sahe, den ich bey den vorherigen Beobachtungen nicht wahrgenommen hatte, und warum ich in der Folge unter ähnlichen Erleuthtungswinkeln an dieser Stelle bald eine wahre, mit einem ringförmigen Walle umgebene Einsenkung sahe, bald nicht sahe.
- 3) Eben so konnten die unter einerley Erleuchtungswinkeln bald so bald anders, bald unter dieser, bald unter einer ganz andern Richtung, im Mari Criffurn wahrgenommenen, äufferst unbegränzten Lichtstreisfen vielleicht größtentheils in zufälligen atmosphärischen Veränderungen und Erscheinungen ihren Grund haben. Dass dergleichen Lichtstreiffen wenigstens größtentheils in zufälligen Naturwirkungen gegründet find, bezeuget die S. 255 schon angeführte Bianchinische Beobachtung. Schon dort habe ich nach topographischen Gründen dargethan, dass der von Bianchini den 16ten Aug. 1725 in der innern ebenen Fläche des Plato wahrgenommene Lichtstreiffen nach dem Naturbau dieser Fläche und der fie begränzenden Ringgebirge fo wohl, als nach dem damahligen fehr geringen Erleuchtungswinkel nicht Sonnenlicht seyn konnte, fondern eine zufällige Naturwirkung zum Grunde haben mußte; und weder Bianchini selbst, noch ein anderer Beobachter nach ihm hat diesen ähnlichen Lichtstreiffen in der Folge jemahls wieder wahrgenommen. Eine andere hieher gehörige Beobachtung eines merkwürdigen Lichtstreissens wird unten 6. 394 in ihrem Zusammenhange bemerkt.

## 6. 383.

Auf gleiche Art lassen fich auch die beyden Fig. 1 und Fig. 4 Tab. XXXIV mit verzeichneten, in der grauen Fläche des Maris Crisium wahrgenommenen ungleich dunklern, nebelartig unbegränzten Flecken erklären; imgleichen die unter gleichen Erleuchtungswinkeln und Umständen beobachteten zufällig abwechfelnden, höchstsonderbaren Erscheinungen des merkwürdigen Craterbergs, sammt der ganz neuen Erscheinung des am 28<sup>820</sup> April 1789 auf einmahl sichtbar gewordenen, und vorhin niemahls wahrgenommenen kleinen grauen Berghügels y Fig. 2 Tab. XXXV, an dessen Stelle sich in der Folge am 23<sup>820</sup> Sept. 1789 ein wenigstens zehenmahl größerer zeigte. Möglich ist es immer, dass diese scheinbaren Berghügel, so deutlich sie auch ins Gesicht sielen, überall keine Hügel der Mondsläche selbst, sondern gleich dem Fig. 3 Tab. XXXIII lit. g verzeichneten bloss scheinbaren, falschen Schatten des Craterberges, weiter nichts als zuställige atmosphärische Erscheinungen waren. Wenigstens rathe ich einem jeden Beobachter auf dergleichen ungewöhnliche und unbekannte Schatten und Gegenstände ein vorzügliches Augenmerk zu nehmen.

Bedenkt man ferner, daß der merkwürdige Craterberg, welcher unter gleichen Erleuchtnugswinkeln und Umfänden bald als ein länglicher, bald als ein runder, mit einem wirklichen fehr augenfälligen eingetieften Becken versehener Berg erscheint, nach genauer Mcslung und Berechnung 4674 Par. Fuß hoch, im Durchmesser etwa 1½ geographische Meilen groß ist, und auf seiner Obersäche einen tiesen, von einem ringsörmigen Bergwalle eingeschlossenen Kessel hat: so wird es leicht begreislich, daß sich bisweilen aus diesem craterähnlichen Becken gleicht unsern Erddämpsen gewisse uns unbekannte Flächentheile absondern, in die Atmosphäre übergehen, und bald mehr bald weniger, einen bald grössen bald kleinern Theil des Bergs und seines Craters so lange decken und unsichtbar machen können, bis sich wieder die Selenosphäre aus heitert, da denn der Berg, welcher während solcher Bedeckung nur zum Theil, mithin nicht rund sondern länglich sichtbar war, wieder in seiner völligen natürlichen Gestalt als ein runder Craterberg ins Gesicht ställt.

#### S. 384.

Ueberdenkt und vergleichet man indessen den wirklich ganz sonderbaren Contrast aller über diesen Craterberg bewerkstelligten Beobachtungen: so scheint derselbe, besonders wenn man dabey den wirklich recht ausgezeichnet vulcanähnlichen Bau Ooo 2 dieses

# 476 III. ABTH. II. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER,

dieses Bergs und seine scheinbare Verbindung mit der Bergader q und der gleichfalls craterähnlichen Einsenkung s, mit in Erwägung ziehet, wirklich einen von der Natur selbst gegebenen Wink zu verrathen, nach welchem wir bey diesem Gegenstande, ohne der Sache Zwang anzuthun, nicht wohl zu bloss atmosphärischen Veränderungen unsere Zuslucht nehmen können. In der That sind diese Beobachtungen zu signisicant, als dass sie nicht, wo nicht eine drüngende Wahrscheinlichkeit, doch wenigsen die Möglichkeit noch ganz anderer vielleicht dabey mit im Spiele gewesenen Naturwirkungen anzeigen sollten, und die Natur scheint gleichsam an dieser kleinen Stelle in einer besondern Gährung gewesen zu seyn.

Dass die Mondfläche ihre jetzige Gestalt durch Eruption erhalten habe, wird wohl niemand in Zweisel ziehen, der sich mit der Mondfläche auch nur einiger Maassen bekannt gemacht hat. Schon der blosse Anblick der bisherigen selenographischen Generalcharten kann uns davon überzeugen. Dass es hingegen auf der Mondfläche nach dem Verhältnis des Ganzen nur wenig Stellen gibt, welche mit der Beschaffenheit unserer Erdsäche solcher Gestalt in nähere Vergleichung gestellt zu werden verdienen, dass man auch auf eine völlig ähnliche Entstehungsart zu schließen Ursahe haben möchte, darüber dürsten wohl schon die in der ersten Abtheilung dieser Fragmente vorgelegten Specialcharten sammt den dazu gehörigen mannigsaltigen Bemerkungen unwiderlegbare Beweise enthalten, und meine übrigen bereit liegenden topographischen Charten, besonders von den studlichen Mondländern dürsten solches vollends ausser ausser aus halten. Hier ist indessen nicht der Ort über Selenogenie etwas Allgemeines zu solgern, und rathsam ist es sich vorest noch immer bloss an Beobachtungen zu halten.

# €. 38s.

Meine Absicht ist es also keinesweges zu voreilig wirkliche Mondvulcane zu dichten. Zergliedert man aber die Mondssiche sehr genau und topographisch, so kann man gewiss sast unzählbare kleinere Flächentheile nicht verkennen, welche von vulcanähnlichen Eruptionen evident genug zeugen. Nur verbinde ich auch hier mit einer vulcanähnlichen Eruption einen eben so allgemeinen Begriff, als mit der Mondatmosphäre, und glaube nicht, dass wenn die Natur im Monde durch innere in Gährung gekonnmene Naturkräste vulcanähnliche Auswürse, Erschütterungen und Einstürzungen wirkt, sie dabey gerade eben so, als bey unsern Actna und Vesuv zu Werke gehen, Lava ströhmen, und Bimsensteine, Kohlen, Asche und

ſo

fo weiter dabey auswersen müsse. Vielleicht haben bey dergleichen Eruptionen ganz andere unbekannte Naturkräfte und Bestandtheile gewirkt und wirken nochferner. Wenigstens dünkt mich, dass unsere Chemiker nicht bestehen würden, wenn sie dort die Masse eines ringsörmigen Craterbergs nach ihren über und neben einander liegenden Schichten analyssien follten, und dass mancher Verehrer der physischen Sternkunde, wenn er die eigenthümlichen Naturscenen der Mondsäche in der Nähe betrachten könnte, sich eben so wundern würde, als der wilde Americaner über den Anblick eines Spanischen Linienschisse erstaunte, unter welchem er sich ein großes Canot vorgestellt hatte. Wenigstens kann man nehme einem solchen bloss allgemeinen, analogischen Begriff in dem vorliegenden Falle den ganz besondern Contrast obiger Beobachtungen aus einer volcanähnlichen Gährung sehr fasslich und leicht erklären. Die Gründe dafür sind solgende.

- 1) Der Bau dieses beträchtlich hohen Bergs ist gleich vielen andern, die ich bis jetzt untersuchet habe, vorzüglich vulcanähnlich, und nach seiner oben beschriebenen Gestalt scheint dieser Berg wirklich durch eine Eruption entstanden, und nach und nach bis zu einer senkrechten Höhe von sast 3000 Fus ausgeworfen zu seyn. Bis jetzt kenne ich auf der ganzen Mondsläche nur noch einen zweyten Crater, der in Rücksicht seines geringen Durchmessers und der beträchtlichen Höhe seiner ringsörmig ausgeworsenen Bergmasse diesem ähnlich ist. Es ist der Craterberg & Tab. XVI, der aber nach § 188 nur 3502 Fuss hoch, und dessen Crater auch nicht so ties ist, sondern einem sehr slachen Plattsorm gleichet.
- 2) Erschien er unter gleichen und ähnlichen Erleuchtungnwinkeln bald als ein länglicher Berg und in diesem Fall einmahl mit einem falschen dunkeln Schatten, an einer Stelle, wo kein Schatten möglich war; bald wieder in seiner wahren Gestalt als ein runder Craterberg, und dann war sein Crater, wie obige Beobachtungen ergeben, bald nur von grauer Farbe, in welcher ich jedoch mitten einen dunkeln Punct sahe, bald von dunkler und zweymahl vollends von ganz schwarzdunkler Farbe, ohne dass nach irgend einiger Wahrscheinlichkeit die Verschiedenheit der Erleuchtung die Ursache davon seyn konnte.
- 3) Seine abwechselnden Gestalten veränderten sich, wie insonderheit die Beobachtungen vom 14<sup>ten</sup> und 15<sup>ten</sup> Dec. ergeben, sehr oft, und einmahl, da er als ein länglicher Berg sichtbar war, sahe ich einen dunkeln Einschnitt auf demselben, der aber sofort wieder verschwand. Auch kam er mir in der Folge der Beobach-Ooo 3

•

# 478 III. ABTH. II. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER,

tungen dann, wann er als Crater fichtbar war, etwas deutlicher und auch wohl etwas gröffer, als bey dem Anfange der Beobachtungen, vor.

Könnte man unsern Vesuv oder Aetna zu einer Zeit, da sein Eingeweide in Gährung, Massen zu einer Eruption ausbrütet, und seinen Dampf bald heller, bald dunkler gegen die Wolken empor steigen läst, dann aber nach geschehener Eruption abwechselnd wieder ruhig ist, in einer solchen Ensfernung beobachten, dass sein Crater im Durchmesser nur 3 Sec. groß erschiene, so würde man gewiss völlig ähnliche abwechselnde Phänomene wahrnehmen.

Das, was mich aber vorzüglich geneigt macht zu muthmaassen, das vielleicht die Natur nach ihrer dortigen Art ähnlicher Weise in Gährung gewesen seyn möchte, ist

- 4) die §. 375 angeführte vorzüglich merkwürdige Beobachtung vom 318en März 1789. Noch immer habe ich es für vorzüglich merkwürdig gehalten, daß Einfenkungen und Gebirge der Mondfläche durch Bergadern mit einander in Verbindung zu seyn scheinen. Dieses ist der Fall nach der 18en Fig. Tab. XXXV, bey dem merkwürdigen Craterberge und der craterähnlichen Einsenkung f, welche ebenfalls durch die Bergader q mit einander in Verbindung zu stehen scheinen; und gerade diese beyden Crater zeichneten sich unter einem gleichen Erleuchtungswinkel, als ich sie nach §. 360 am 2sen Dec. ganz gewöhnlich, und zwar den Craterberg bloß als einen länglichen Berg wahrgenommen hatte, nun auf einmahl gegen alle übrige Einsenkungen als ganz ungewöhnlich schwarzdunkle Crater aus, da sie doch in einer schon sehr beträchtlichen Ensternung von der Lichtgränze nicht mehr, als am 2sen Dec., in Schatten lagen. Diese Erscheinung, welche ich bis jetzt bey andern Einsenkungen überall noch nicht gefunden habe, war wirklich so aussallend, dass man auf andere Gedanken kommen muster und dazu kam noch
- 5) daß nach §. 377, 4 Wochen nachher, da am 28<sup>nen</sup> April nach der 2<sup>neo</sup> Fig. Tab. XXXV der Craterberg wieder als ein länglicher Berg ohne allen Crater erfehien, nur 10 Sec. füdlich von demfelben entfernt, ein neuer flacher Berghügel y fichtbar geworden war, von dem ich bey einer halbjährigen Beobachtung unter fo vielen Erleuchtungswinkeln nicht die geringste Spur wahrgenommen, ob ich gleich seine Stelle beständig vor Augen gehabt hatte, auch daß sich in der Folge gerade an dieser Stelle ein noch ungleich grösserer, grauer nebelartig beränzter erhabener Hügel zeigte.

6. 386.

#### 6. 386.

Ob man übrigens gleich so wenig die Bestandtheile des Mondkörners, als die Art kennt, nach welcher die Natur dort ihre Werkstatt anordnet: so scheint man doch jetzt ziemlich allgemein vorauszusetzen, dass dergleichen vulcanähnliche Eruptionen im Monde eben fo wenig, als auf unferer Erde, ohne feurige Erscheinungen vor fich gehen und ihre Beobachtungen nur durch diese das Gepräge der Wahrheit führen dürften \*. So wie es daher die Umstände verstatteten, beobachtete ich die Nachtseite des Mondes und zwar am 17ten Nov., am 18ten desselben Monats Abends 10 U. 45', am 20ffen Morgens 6 U. 35' und mehrmahls in der Folge, fand aber keinen Lichtflecken, ob ich gleich das Mare Crifium mit völliger Gewifsheit und bisweilen mit aufferordentlicher Deutlichkeit erkannte. Allein muß denn ein Mondvulcan, der doch wahrscheinlich von ganz anderer Beschaffenheit als ein Vulcan unserer Erde sevn dürste, wenn er in Gährung ift, nothwendig brennen, und zwar fo starke feurige Phänomene zeigen, dass wir sie durch starke Telescope als einen Lichtflecken zu unterscheiden vermögend find? Kennen wir die Elemente, welche bey einer folchen Gährung dort vorzüglich wirksam find, und die Art, wie fie wirken? Man bedenke überhin, wie manches Jahr unser Vesuv oder Aetna, wenn er vom Monde aus mit einem fo starken Fernrohre in der Nachtseite der Erde beobachtet wurde, dass sein Durchmesser noch 3 Sec. groß erschiene, selbst dann, wann er in merklicher Gährung ift, ohne allen merklichen Lichtschein gefunden werden dürfte. Nach des Herrn Ritters Hamilton Berichten \*\* war die Gährung des Vesuv bis kurz vor dem am 28ten März 1766 erfolgten Ausbruche ein Jahr lang sehr abwechselnd. Bey heiterm Wetter war bisweilen der aus dem Crater aufsteigende Dampf so gering, dass er tief in die Mündung des Vulcans hinunter fehen, und an deren Seiten Salze und Mineralien von allerley Farben unterscheiden konnte. Zu andern Zeiten hingegen war der Dampf bald ftärker, bald schwächer, und zwar bald weifs, bald ganz schwarz, und die wahre Eruption, da vom 28ften März an wahre feurige Maffen in beträchtlicher Quantität ausgeworfen wurden, dauerte abwechselnd nur wenig Tage. Man stelle sich, es mag nun wahr feyn oder nicht, bey unferm Mondcrater ähnliche Naturwirkungen vor; fo

Man sehe indessen des Herrn Bode Bemerkungen darüber in seinem aftronomischen Jahrbuche für 1792 S. 120.

S. dessen Beobachtungen über den Vesuv, Aetna und andere Vulcane. Berlin 1773. S. 2
 bis 16.

und so ist denn auch insonderheit die sehr merkwürdige Erscheinung leicht begreislich, warum dieser Berg am 2ten Dec. 1788 als ein weisslicher. länglicher, doch ziemlich breiter Berg, nördlich mit falschem Schatten, am 31sen März 1789 hingegen, 4 Monate nachher, unter gleichem Erleuchtungswinkel wieder als ein runder Craterberg, mit einem runden ausserordentlich schwarzen Kessel ins Auge siel.

### 6. 387.

Was mich in dieser Speculation unterstützt, ist der wichtige Umstand, dass eben dieser ößliche Strich der Fläche des Maris Cristum, welche unter meinen Augen merkwürdigen Naturveränderungen unterworsen zu seyn schien, seit der unvergestlichen J. Dom. Cassini sorgsältigen Beobachtungen, mit vieler Gewissheit siehr beträchtliche, damit überaus gut zusammenstimmende Veränderungen erlitten zu haben scheint, welche sich ohnt dergleichen gewaltsame Naturvirkungen, aus welche ich schon vorhin ausmerksam zu machen gesucht habe \*, nicht wohl denken lassen.

Als ich eben meine hier geäufferten Gedanken entworsen hatte, wurde mir dieses groffen Mannes neu ausgelegte Mondcharte aus Paris zugesandt, welche süt die Critik der Mondbeobachtungen und die Geschichte der Mondsläche ein sehr wichtiges Document ist, es aber noch mehr seyn würde, wenn die dazu gehörigen noch im Manuscript auf der königlichen Sternwarte besindlichen eigenhändigen Beobachtungen chensalls bekannt gemacht würden. In der 4ten Fig. Tab. XXXV habe ich daraus die Grundsläche des Maris Cristum, welches nach dem Verhältniss der übrigen Flecken vorzüglich sleisig von Cassini beobachtet zu seyn scheinet, so genau als möglich abgezeichnet, und Folgendes verdient daraus alle Ausmerksamkeit der Astronomen.

S. 388.

 Hat Caffini wirklich den merkwürdigen Craterberg fammt feinen Nachbaren und zwar folchergestalt lit. I schon mit verzeichnet, dass man deutlich siehet, dass

S. meine Beytrage zu den neuesten aftronomischen Entdeckungen S. 242.

er

er ihn nicht als einen langen Berg, sondern als eine runde in dunkelm Schatten gelegene Einsenkung wahrgenommen hat. Dadurch wurde also meine §. 380 geäusserte Vermuthung, dass dieser Crater schon in ältern Zeiten vorhanden, und bey meinen ersten Beobachtungen nur durch zufällige Naturwirkungen bedeckt gewesen seyn möchte, vollkommen bestätiget. Allein das Bemerkenswürdigere dabey ift, dass Coffini, dessen Genauigkeit und Sorgfalt in seinen Beobachtungen gleichwohl der aftronomischen Welt unvergesslich bleibt, ihn anders geselhen hat, als ich ihn bey so vielen, unter allen Erseuchtungswinkeln fortgesetzten Beobachtungen jemahls gefunden habe. Er fahe ihn nach dem augenfälligen Verhältniss gegen die übrigen Berge gröffer und zwar so, dass Casini um ihn herum etwas dunkles Unbegränztes verzeichnet hat, wovon ich niemahls auch nur die entferntefte Spur wahrgenommen habe. Er sahe ihn also rund, dunkel und an seinen äussern Gränzen dunkel unbegränzt, und schon daraus scheint in Vergleichung mit obigen mannigfaltigen Beobachtungen genug zu erhellen, dass gerade damahls, als Cassini diesen höchst sonderbaren Berg beobachtete und in Zeichnung brachte, die Natur dort in einer ähnlichen ungewöhnlichen Gährung war. Wie vortrefflich stimmt das aber nicht mit obiger Speculation und entfernten Vergleichung überein? Man verzeihe es mir, wenn ich darin zu weit gehen follte, zumal da ich es felbst für bloffe Speculation halte. Schon Plinius der jungere Lib. VI Ep. 16 erzählt in einem Briefe an den Tacitus, dass bey dem Ausbruche des Vesuv, wobey sein Oheim das Leben verlohr, eine Dampfwolke aus dem Crater aufgestiegen fey, welche in ihrer Gestalt einem ungeheuern Fichtenbaum ähnlich gewesen sey; und einen ähnlichen, dicken, schwarzen Dampf sahe ein zweyter Plinius, der scharffinnige Naturforscher Herr Ritter Hamilton vor dem Ausbruche des Vesuy im Jahre 1766 und 1767. Gefetzt nun, es wirkte damals, als Cassini diesen Mondcrater beobachtete, die Natur dort auf ähnliche Art, so musste ihm diese Stelle der Mondfläche ohngefähr gerade fo erscheinen, als er sie im Verhältniss mit den benachbarten Bergen abgezeichnet hat.

# §. 389.

2) Doss aber damahls wirklich unbekannte Naturkräste auf eine ausserordentliche gewaltsame Art an dieser Stelle des Maris Cristum eine neue Schöpfung gewirkt haben, bewei
set der höchstmerkwürdige Umstand, dass Cassini ansänglich bloss den Craterberg
sit. 1, sammt den benachbarten Bergen n sand, und dass damahls erst in der
Ppp
Fol.

### 482 III. ABTH. II. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER,

Folge der Flecken f fichtbar wurde, welchen Caffini den 3ten Febr. 1672 entdeckte \*. Diefer Flecken ift aber gerade nach Tab. VI und Fig. 1 Tab. XXXV die eraterähnliche Einsenkung f, welche mit dem Craterberge 1. durch die von Coffini elenfalls mit verzeichnete Bergader q., in einer fo merkwürdigen Verbindung flehet, und eben deswegen und weil fie fammt dem Craterberge am 31ften Marz 1789 vor allen übrigen Gegenständen ganz ungewöhnlich selwarzdunkel erschien, obige Speculation veranlafste. Welche Aufklärung für die Naturgeschichte des Mondes! Was die Sache auffer allen Zweifel fetzt und uns bürget, dass Cassini, dessen Sorgfalt im Beobachten ohnehin zu rühmlich bekannt ift, nicht getäuschet. noch zu einem übereilten Schlusse verleitet seyn dürste, ist der Umstand, dass die Einsenkung f unter allen nicht all zu groffen Erleuchtungswinkeln immerfort fichtbar ift, und wenigstens jetzt immerfort gröffer und deutlicher, als der Crater I. ins Auge fällt. Ueberhaupt scheint es aus der Zeichnung genug zu erhellen. daß Cassini das Mare Crifium vor andern Flecken mit vorzüglich starken Fernröhren und forgfältig beobachtet habe. Sahe er alfo die Berge bev n und infonderheit die nordlich in k befindliche , zu den meiften Zeiten ungleich schwerer zu erkennende Einsenkung, fo musste ihm der ungleich gröffere Crater f vor allen diefen geringern Gegenständen vorzüglich auffallen, und es hat damit gerade eben diefelbe Bewandnifs, als mit der von mir im Hevel wahrgenommenen neuen craterähnlichen Einfenkung. (§. 338 u. ff.)

# S. 390.

Allein für mich ist Cassini's Entdeckung einer neuen Einsenkung ungleich interessanter, als meine eigene. Schen in meinen Beyträgen S. 242 u. s. schloß ich aus dem ganzen Bau der Mondstäche, und besonders aus dem Umstande, dass die Bergadern gewöhnlich das Mittel sind, wodurch mehrere Gebirge und Einsenkungen mit einander in Verbindung zu stehen scheinen, wie gewisse und Einsenkungen Mondkörper vorhandene Kräste mit ungleich grösserer Gewalt, als in unserer Erde wirken, und unsern volcanischen Ausbrüchen gewisser Maassen ähnlich, Auswirse und craterähnliche Einsenkungen schassen, auch wie vielleicht dergleichen Kräste in einer dort im Abrisse vorgelegten merkwürdigen, in der grauen Fläche

S. note fur la Carte félénographique de M. Jean Domin. Cassini: Le 3 Fevr. 1672 dans Mare Cristium la tache marquée N, se fait remarquer pour la première sois, quoique précédemment et particulièrement la veille on eut compté attentivement toutes les taches qui se vovent dans cette mer.

am Mari nubium gegen den finum aestuum und medium hin besindlichen kleinen Stelle gewirkt haben dürsten; und in der zweyten Abtheilung dieser topographischen Fragmente habe ich deswegen bey allen Charten auf dergleichen mannigfaltige Stellen, wo Einsenkungen und Gebirge durch Bergadern und Bergketten mit einander in Verbindung find, gleichfalls aufmerkfam gemacht. Durch die Caffinische Beobachtung aber und deren merkwürdige Uebereinstimmung mit den hier vorgelegten meinigen, wird das, was ich bisher blofs vermuthete, gewiffer Maaffen Erfahrung. Als Cassini im Jahre 1672 seine Mondbeobachtungen zum Zweck einer vollständigern Mondcharte fortsetzte, war bloss der merkwürdige Craterberg vorhanden, und nach dem jenigen, was ich unter Vergleichung mit meinen Beobachtungen darüber schon bemerkt habe, war bey selbigem, als ihn Cassini abzeichnete, die Natur höch waluscheinlich in einer ganz ungewöhnlichen Gährung. Jetzt wirkte nun von diesem Craterberge diese gewaltsame Naturkraft unter der Bergader gegen Süden fort, und veranlasste in einer Entsernung von etwa 13 geogr. Meilen da, wo fich diese Bergader endiget, eine neue Eruption und einen neuen mit einem Ringgebirge umgebenen Crater, welchen Caffini in der Folge entdeckte. Das was dabey über unsere beyderseitigen zusammenstimmenden Beobachtungen noch mehr neues Licht geben könnte, würde eine nach den Cassinischen Handschriften anzustellende Untersuchung seyn, ob die Bergader q schon vor Entstehung des neuen Craters k vorhanden war, oder ob sie erst in der Folge mit diesem neuen Crater zugleich entdeckt wurde, und zwischen welchen Beobachtungen solche neue Naturscene ihr Daseyn erhielt. Ungleich wahrscheinlicher ist es mir, dass Caffini die Bergader erft in der Folge mit dem neuen Crater zugleich entdeckt habe. und schon dadurch würde ich mich für meine Bemühungen belohnt halten, wenn diese Bemerkung eine öffentliche Bekanntmachung der Cassnischen Manuscripte veranlaffen folite.

5. 391.

Aber auch über die zufalligen Veränderungen der Mondatmosphäre geben die Cassinischen Beobachtungen, wenn sie mit den meinigen zusammen gehalten werden, weiteres Licht; denn Cassini entdeckte damahls

3) nach der 4<sup>ren</sup> Fig bey BB zwey unbegränzte dunkle Nebelflecken, welche er vorhin niemahls wahrgenommen hatte. Lage und Beschreibung setzen es ausser Zweisel, dass sie den von mir zuerst am 14<sup>ren</sup> Dec. 1788 entdeckten beyden dunklern unbegränzten Flecken (Fig. 1 Tab. 34) sehr ähnlich, und auch in eben

Ppp 2

### 484 III. ABTH. II. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER,

denselben beyden Gegenden sichtbar gewesen sind. Fielen ihm aber diese unbegränzten nebelartigen Flecken auf; so musten ihm die von mir unter mancherley Veränderungen beobachteten unbegränzten Lichtstreissen, wenn sie damahls vorhanden waren, bey diesen Flecken ungleich augenfälliger seyn. Sie waren also damahls nicht sichtbar, weil sie sonst Cassini gewis in den ersten Monaten, geschweige während einer mehrjährigen Beobachtung gesehen, und einen so ausstallenden Gegenstand eher, als die Nebelsiecken, angemerkt haben würde; und so wird auch dadurch dasjenige, was ich über das Zuställige dieser Lichtstreissen und dunkeln unbegränzten Flecken § 382 gesolgert habe, unterstützt.

Dass übrigens Cassini mehrere Gegenstände in seiner Charte nicht hat, welche sich in meiner Specialcharte vom Mari Crisium verzeichnet sinden, daraus lässt sich zwar wegen der geringern Vollkommenheit seiner Werkzeuge um so weniger etwas solgern, da diese Gegenstände nicht sehr augenställig sind und nur mit vorzüglich vollkommenen Fernröhren deutlich erkannt werden können; indessen ist es mir allerdings bedenklich, das er von der Bergaderr überall nichts gesehen, da er doch die Bergader q verzeichnet hat. Vielleicht ist auch diese erst in der Folge der Zeit entstanden, oder kenntlich geworden, und vielleicht können auch darüber die Cassinischen Manuscripte weiteres Licht geben.

## 6. 392.

Damit ich übrigens weder meine eigenen zusammengehörigen Beobachtungen, noch die Cassinischen Bemerkungen von einander trennen möchte, hole ich hier noch eine eigene hierher gehörige Beobachtung nach, welche über die zufälligen Veränderungen der Mondatmosphäre einige weitere Ausklärung zu geben scheiat.

Nach fast unzähligen Beobachtungen habe ich die Flächen der grossen grauen Flecken oder Hevelischen Mondmeere zwar bald etwas heller, bald etwas dunkler, aber doch immer grau gefunden. Auch merkte ich immer da, wo die Lichtgränze durch diese Flächen ging, ein in ein matteres Grau absallendes schwächeres Licht. Weil aber nach photometrischen Grundsätzen das Licht da, wo die Lichtstrahlen, so wie es nahe bey der Lichtgränze der Fall ist, unter einem sehr kleinen Winkel und mithin merklich dünner auf eine grossentheils ebene sphärische Fläche fallen, nothwendig matter absallen, überhin auch nach §. 33 die Lichtgränze selbst Halbschatten haben muss, und die zunächst an der Lichtgränze erleuchteten Bergspitzen zwarin einem etwas mattern, aber doch immer hellen Lichte erscheinen: so fand ich mich

nicht überzeuget, dass man daraus etwas Gewisses über die Atmosphäre des Mondes folgern könne, und begnügte mich mit demjenigen, was darüber der berühmte Tobias Mayer umständlich genug geäussert hat \*.

Allein am 29then März 1789 Ab. von 6 U. 31' bis nach 8 U., 2 Tage 23 St., nach dem Neumonde, da nach der 6ten Fig. Tab. XXXIV die Lichtgrünze mitten durch die öftlichen Gränzgebirge des Maris Crifium ging, und Alhazens Mitte 28 bis 29 Sec. vom westlichen Mondrande entfernt war, sahe ich mit 161- und 210mahl. Vergr. des 7fuff. Tel. das erste Mahl einen vorhin noch niemahls bemerkten schönen, neuen, ganz unerwarteten Anblick, Bis dahin hatte ich die innere aschgraue Fläche des Maris Crifium immer grau und zwar von 1, 17 bis höchstens 2º Licht gesehen, jetzt aber erschien die ganze Fläche recht auffallend ganz ung leich heller. Sie hatte nähmlich zunächst bey Alhazen fast ganz gewöhnlich helles Licht von 4, wenigstens aber 310, fiel überall nicht grau oder graulich, sondern solcher Gestalt gelblich ins Gesicht, dass sie von der hellen sie begränzenden Bergstäche fast gar. nicht unterschieden war. Diese ungewöhnlich helle Farbe fiel aber gegen Osten allmählich immer matter ins Grauliche ab, so dass sie, jedoch erst unmittelbar an den bekannten Bergadern, etwa 140 Licht hatte. Der Anblick dieses so ungewöhnlich stark absallenden Lichtes war reitzend, und noch nie habe ich ein so merkwürdig abfallendes Licht bey irgend einem andern Weltkörper auf eben diese Art wahrgenommen.

Dass die Ursache von diesem ungewöhnlichen Phänomen nicht in der Reslexion des Lichts allein liegen mochte, erhellet 1) daraus, dass ich noch immer unter ähnlichen Erleuchtungswinkeln, und selbst am 30<sup>then</sup> Dec. 1788, da nach der 3<sup>then</sup> Figur Tab. XXXIV die Lichtgränze noch vor den östlichen Bergen 1,m,n, durch die graue Fläche ging, desgleichen am 29<sup>then</sup> Jän. 1789, da nach Fig. 5 der Erleuchtungswinkel bis auf wenig Secunden völlig derselbe war, und auch in der Folge nach verschiedenen Beobachtungen, diese Fläche immer grau und niemahls von einem so angenschienlich stark absallenden Lichte gefunden habe. 2) Ist diese graue Fläche bekanntlich mit Bergadern durchwebt. Hätte also der Unterschied des Lichtes an dessen verschiedener Reslexion gelegen: so würden die Bergadern so wie im Mari seronitatis eine hellere Schattirung, die ich gleichwohl überall nicht wahrnahm, veranlasset haben. Und 3) läst sich auch überall nicht einschen, wie ein so beträchtlich großer Flächenraum von wenigstens 2400 geographischen Quadratmei.

S. den Iften Band der cosmographischen Sammlung S. 402.

meilen bloß nach den Regeln der Reflexion, ohne alle Schattirung ein fo fehr merklich abfallendes Licht haben könne, und warum folches nicht zu andern Zeiten unter gleichen Umftänden allgemein Statt finde; denn in folcher Maasse fand ich es in der Folge weder bey dem Mari Crifium wieder, noch dann, wann die Lichtgränze eben so durch die übrigen grauen Flächen lag.

## S. 393.

Unter Vergleichung mit obigen mannigfaltigen Beobachtungen und Bemerkungen zeigten fich also wahrscheinlich auch hier Spuren einer mehr, als gewöhnlich aufgeheiterten Mondatmofphäre. Höchiftwahrscheinlich ist die Atmosphäre des Mondes, eben fo, als die Atmosphäre unserer Erde und des Jupiters. Aufheiterungen und Wiederverdickungen, jedoch in einem ungleich geringern Maasse unterworfen, auf welche Clima und Wechfelzeiten, auch andere nach der besondern eigenthämlichen Beschaffenheit der Flächentheile Statt findende Naturwirkungen Einfluss haben; und wahrscheinlich liegt eben darin vornehmlich die Ursache, warum man bisweilen bev der besten Witterung, unter sonst gleichen Umständen, dennoch einige Theile der Mondfläche nicht völlig fo deutlich, als andere, fiehet. mosphärischen Decken mussen aber leicht und durchsichtbar seyn, so dass sie nur unter gewissen Bestimmungen in kleinern Theilen undurchsichtbar werden, so wie es z. B. bey oftgedachtem Craterberge mehrmahls der Fall feyn mußte; und nach meiner Vermuthung dürfte sich die Mondatmosphäre im Allgemeinen vornehmlich dadurch von den Atmosphären unserer Erde, des Jupiters und Mars unterscheiden, das ihre undurchsichtbaren Decken fich nicht über ganze beträchtliche Striche, fondern nur über kleine Flächentheile erstrecken, deren besondere natürliche Beschaffenheit eine folche undurchfichtbare Decke zu veranlassen fähig ist.

# §. 394.

Durch alle diese mit einander verglichene Beobachtungen und Bemerkungen geleitet, dürsten wir schließlich eine annoch hierher gehörige ältere Beobachtung näher zu beurtheilen vermögend seyn, deren Lambert gedenkt\*, und welche mir, ob sie gleich nur mit 4-,7- und 12stillsgen gemeinen Fernröhren geschehen ist, und von Manchem wenig geachtet seyn mag, dennoch unter allen andern Beobachtungen dieser Art vorzüglich merkwürdig und um so brauchbarer ist, da sich bey derselben alles das umständlich angezeiget sindet, was der Selbstforscher zu ihrer Beurtheilung zu wissen nötnig hat, aber leider sehr oft vermisst.

\* S. Lamberts Briefwechfel II Band, S .- 283.

Herr

Herr Christian Carl Gottl. Eysenhard, ein von dem sinnreichen Lambert selbst zur Astronomie angesührter, aber in seiner Blüthe verstorbener hossungsvoller Beobachter, sand, wie er an letztern von Halle aus umständlich berichtet hat, am 25 seu Jul. 1774 Mitternachts um 12 Uhr, da der Himmel so heiter, als möglich, der Mond der Culmination nahe war, und seine Schattenlinie mitten durch den Endymien, Cleemedes, das Mare Cristum, den Langren und Snellius ging, mit einem Afüssgen Fernschre.

- 1) im Mari Crisium 4 kleine ungemein helle Fleeken, welche nach der 5ten Figur Tab. XXXV in a,b,c,d, ein starkes Oblongum ausmachten, und von welchen sich zwey am Rande der Schattenlinie, die übrigen beyden aber im dunkeln Theile des Mondes besanden.
- 2) Fand er, dass vom Proclus ab ein starker Lichtstreissen, welcher, wie er sich ausdrückt, eine Continuation vom Proclus war, bis nach dem Rande des Maris tranquillitatis foriging. Seine Lage war dergestalt, dass, wenn man diesen Streissen forsetzte, er etwas unter den Vitruv kam, und er war Herrn Eysenhard merkwürdig, weil er ihn nicht in der Mondcharte verzeichnet sand.
- a) Als er ohngefähr zwey Stunden den Mond durchgemustert hatte, und ihm vorgedachte 4 Licht fleeken haupt fächlich in die Augen fielen, es auch gar zu schön aus-Saine, wie gleich und eben die Schattenlinie durch die Fläche des M. Criffum ging, fahe er auf einmahl, welches er bis dahin nicht bemerkt hatte, dofs fich dasjenige Stück der Schattenlinie, welches durch das Mare Crifium ging, bald vom Mittelpuncte des Mondes entfernte, bald ihm wieder näherte, Anfanglich glaubte er felbst, dass diese höchst sonderbare Erscheinung vielleicht bloss Einbildung sey, fand aber nachher, dass er sich aus folgenden Gründen nicht irrte; denn a) sahe er, als er diese Erscheinung wohl eine halbe Stunde lang beobachtet hatte, eben dasselbe mit 2 andern Fernröhren von 7 und 12 Fuss, und zwar so klar und deutlich, als möglich; und b) dienten ihm gedachte 4 Lichtflecken zu Gränzen dieser Bewegung. Er sahe nähmlich ganz deutlich, wie fich feinem Ausdrucke nach das helle fluidum befd langfam nach ac zu bewegte, so dass der sonst dunkle Raum abcd ganz, klar und helle wurde; fodann aber, wie fich dasselbe nach 5 bis 6 Min. wieder zurück nach bd bewegte und mit der Schattenlinie wieder gleich kam. Die Weite ab, wie auch ac war groß genug, dass er es deutlich sehen konnte. Er sezte diese Beobachtung 2 Stunden lang bis nach 4 Uhr fort, sahe immer dasselbe, und es befrem.

# 488 III. ABTH. II. ABSCHN. BROBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER,

fremdete ihn solches um so mehr, da er nicht beym Mari foecunditatir ein Gleicher fand, von welchem doch auch ein Stück im Schatten lag, und wo ihm ebenfalls zwey Flecken unterm Langren dazu behüßlich hätten seyn können. In einer besondern Schwankung des Mondes konnte er also die Ursache nicht suchen, und er schrieb sie daher Etwas zu, was allein im Mari Crissum anzutreffen seyn müsse. Dass er es übrigens ein sluidum nennen sollte, sagt dieser Beobachter, habe er kein Herz, weil er sich dadurch einen allzu grossen Hausen Gegenbeweise aus den Hals laden würde, kurz er sey in eine sehr große astronomische Bestützung dadurch gesetzt worden.

### S. 395.

Vergleichet man diese Beobachtung mit obigen von mir über das Mare Cr. sum erstuterten Bemerkungen und den mannigsaltigen darin gesundenen Merkwürdigkeiten nach der topographischen Zeichnung Fig. 4 Tab. XXXIII sowohl, als der Specialcharte Tab. VI, imgleichen nach Fig. 1 und 2 Tab. XXXIII, und bedenkt dabey die Sorgsalt, mit welcher beyderseitige Beobachtungen geschehen sind; so ist diese Eusenhardische Beobachtung von äusserstent, und man siehet zugleich, dass Eusenhard genau und gut beobachtet hat.

Der erste Gegenstand, welcher dabey alle Ausmerksamkeit verdienet, sind die 4 Lichtstecken, welche, wie wohl zu merken ist, ein starker Oblongum ausmachten. Bey der Eysenhardischen Beobachtung ging die Lichtgränze mitten durch den Endymion, Cleomedes und das Mare Crisum, und vergleicht man die Mayerische Generalcharte mit meiner Specialcharte Tab. VI, so muste sie auch nothwendig, beyläusig mitten, durch das Mare Crisum wegliegen, weil sie sonst nicht durch den Cleomedes hätte gehen können; so wie auch Eysenhard solches nach Fig. 5 Tab. XXX deutlich angezeiget hat. Gerade das war aber der Fall von meinen beyden Beobachtungen vom 15 ten. Nov. 1788 Fig. 2 Tab. XXXIII und vom 15 ten. Det. Fig. 4 Tab. XXXIII, und wir haben also hier zwesy damit correspondirende, unter völlig ähnlichen Erleuchtungswinkeln gesischenen Beobachtungen.

Mit dem ersten Blick siehet man ferner aus der Specialcharte Tab. VI, worin Cleomedes seiner Lage nach mit angelegt ist, verglichen mit Fig. 2 Tab. XXXIII, dass nach meiner Projection die Lichtgrünze nothwendig etwa 5 bis 6 Linien, oder 20 bis 24 Sec. westlich vor den beyden Einsenkungen h und i, desgleichen vor k weggehen mussen, nicht aber östlich zwischen diesen und dem Craterberge wegliegen konnte,

weil

weil sie sonst weder durch den Cleomedes noch das Mare Crisium weg, sondern an dessen östlichem Rande herausgegangen seyn würde. Eysenhard sahe aber vier ungemein helle Flecken, welche ein starker oblongum ausmachten, und zwar zwey in der grauen noch erleuchteten Fläche und zwey in der dunkeln Nachtseite. Dazu kommt, dass er mit einem schwachen afüss. gemeinen Fernrohre weder die Einsenkung s, noch die Berge 1, m., n.p. welche sämmtlich unter einer so geringen Vergrösserung mit den össlichen Gränzgebirgen vermischt erscheinen musten, erkennen, vielweniger sie als sehr helle Flecken sehen konnte. Unstreitig ging also die Lichtgränze nach Fig. 2 Tab. XXXIII etwa 20 Sec. westlich vor den 3 Einsenkungen h, i, k, bey der Bergader c c, d, mitten durch die graue Fläche.

Die Einsenkung k ist aber unter diesem Erleuchtungswinkel selbst mit meinem 7s. Herschel. Telescop nicht sonderlich deutlich augenställig. Die beyden össlichen Lichtsleken b.d. welche Eusenhand nach Fig. 5 Tab. XXXV am Rande der Lichtgränze sahe, waren also unstreitig die beyden mit beträchtlichen Wallgebirgen verschenen Einsenkungen h und i Fig. 2 Tab. XXXIII, und ihre geringe etwa 20 Sec. betragende Entsernung von der Lichtgränze pasist genau, dass er sie am Rande der Schattenlinie unter einer so geringen Vergrösserung sehen mußte. Dass aber diese beyden Einsenkungen von ziemlich beträchtlichen Wallgebirgen umgeben sind, und dann, wann ihre Becken ganz in Schatten liegen, vorzüglich helle ins Gesicht fallen, siehet man unter andern auch aus der 3ten Figur Tab. XXXIV, da sie in d und a dicht an der Lichtgränze als längliche helle Berge erschienen.

Allenthalben hat also die Eysenliardische Beobachtung das Gepräge von Genauigkeit und Wahrheit. Desso merkwiirdiger aber ist es, dass Eysenhard auch in der Nachtseite zwey sehr helle Flecken sahe, welche westlich mit vorgedachten beyden Einsenkungen ein starkes Oblongum ausmachten. Nach allen meinen unter so mancherley, theils gleichen, theils ühnlichen Erleuchtungswinkeln ausgenommenen topographischen Abrissen, ist es unspreisig und völlig gewist, dass in der ganzen westlichen grauen Flüche des Maris Cristum kein einiger so erhabener Gegenstand vorhanden ist, welcher in der von ihm beyläusige angezeigten Entsermung von der Schattenlinie in der Nachtseite noch von den Sonnenstrahlen getrossen und nachten: so mussten sie nach der 2 ten Fig. Tab. XXXIII westlich nalie bey der Bergader ccd, ihre Lage haben; an welchen Stellen aber überall keine so erhabene Gegenstände vorhanden sind, welche in einem solchen Abstande von der Lichtgränze noch in Qqq

der Nachtseite erleuchtet seyn konnten. Auch habe ich nie Theile der westlichen Gränzgebirge in einem so beträchtlichen Abstande in der Nachtseite erleuchtet gefunden.

Hochft wahrscheinlich waren also die beuden westlichen von Eusenhard A Stunden lang mit beobachteten Lichtslecken wahre zufällige Lichterscheinungen, welche in besondern zufälligen Naturwirkungen ihren Grund hatten, wofür sie aber aus Mangel hinlänglicher topographischer Charten meines Wissens nicht erkannt wurden; und wie herrlich stimmt das nicht mit den Cassinischen und meinen Beobachtungen zusammen!

### 6. 396.

Eben so merkwürdig, und unter Vergleichung mit meinen Beobachtungen und Bemerkungen eben so zufällig war aber auch ferner der flarke vom Proclus ab bis nach dem Rande des Maris tranquillitatis fortlaufende Lichtstreiffen, welcher Herrn Eusenhard mit einem so schwachen nur 4füss, gemeinen Fernrohre so sehr austel, und von welchem ich weder unter gleichen und ähnlichen, noch fonstigen Erleuchtungswinkeln jemahls die geringste Spur gefunden habe. Da mir schon die oben beschriebenen, so mancherley zusätligen Veränderungen unterworfenen Lichtstreiffen auffallend waren, von welchen weder Cassini noch Eysenhard unter einem gleichen Erleuchtungswinkel etwas gesehen hat; wie aufsallend hätte mir nicht vollends der Eysenhardische Streiffen in einem so lichtstarken Telescope ins Gesicht fallen müffen; und so bestätiget auch diese Erscheinung dasjenige, was ich über iene von mir in der grauen Fläche des Maris Crifium wahrgenommenen Lichtstreiffen bemerkt habe.

Bey der von Eysenhard angezeigten schwankenden, oft- und westlich vor- und rückwärts gegangenen Bewegung der Lichtgränze hingegen stehet mein Verstand still. Herr Eysenhard erscheint indessen nach allen Umständen als ein genauer, aufrichtiger, fich blofs an die Beobachtung haltender, nicht zu voreiliger Beobachter und er beobachtete diese äusserst merkwürdige Erscheinung mit drey verschiedenen Feruröhren wiederholet 2 Stunden lang. Er verdient also mit Recht eben den Glauben, auf welchen berühmtere Beobachter, deren Beobachtungen bisweilen nicht so umständlich angezeigt sind, Anspruch machen.

Er wagt es nicht den fich hin und her bewegten Lichtschein, welcher zwischendurch die in der Nachtseite befindliche westliche Hälfte der grauen Fläche gleich

gleich der östlichen hell machte, für ein fluidum zu halten, und in der That würde auch solches, wenn man sich darunter in engerem Verstande ein unmittelbar auf der Fläche selbst besindliches, aus irdischen Elementen zusammengesetztes helles sluidum denken wollte, mit meinen Bemerkungen über die Bergadern und Unebenheit dieser Fläche nicht übereinstimmen; überhin aber würde, noch anderer Gründe nicht zu gedenken, seine geschwinde Bewegung über alle gewöhnlichen Begriffe seyn, weil solcher Lichtschein während 5 bis 6 Min. abwechselnd nach und nach den ganzen bis an die westlichen beyden Lichtslecken besindlichen grauen Flächenstrich erleuchtete, und sich dann wieder in ohngesähr gleicher Zeit nach der Schattenlinie oder Lichtgränze zurückzog, mithin dessen Bewegung nach der Eysenhardischen Beschreibung und einem beyläusigen, auf die §. 84 angezeigte Vermessung gegründeten Ueberschlage, innerhalb 5 bis 6 Minuten wenigstens 18 geographische Meilen und solglich in jeder Secunde einen Raum von 207 Toisen oder 1242 Pariser Fuß hätte durchstreichen müssen.

Ist es aber nach obigen mannigfaltigen Beobachtungen evident genug, dass es im Monde allerdings zufällige Veränderungen gibt, welche bisweilen Einfenkungen und Berge decken, und lassen sich diese nicht ohne ein selenosphärisches fluidum denken; ift es ferner wahrscheinlich, dass die von mir ebenfalls im Mari Crifinm beobachteten zufälligen und veränderlichen Lichtstreiffen wenigstens zum Theil dergleichen zufällige selenosphärische Veränderungen sevn: so finde ich auch keine Unwahrscheinsicheit diese höchst merkwürdige Erscheinung für etwas Aehnliches zu halten. Was es aber war, bleibt uns unbekannt. Vielleicht war es ein atmosphärisches Phänomen, welches aus einer Vermischung der Mond., Erd. und Sonnenatmosphäre entstand. Wenigstens dünkt mich, dass ein starkes Nord - oder Südlicht unserer Erde, aus dem Monde betrachtet, unter gewissen Umständen ein nicht ganz unähnliches Naturspiel geben dürfte, und dann wird die Geschwindigkeit der Bewegung um so mehr begreiflich, da unter meinen Jupiters-Beobachtungen verschiedene befindlich sind, welche eine noch ungleich schnellere, irreguläre und höchst wahrscheinlich ebenfalls atmosphärische Bewegung anzeigen \*. und da die ungleich geschwindere Bewegung der Strahlen eines Nordlichtes, welche in einer so vorzüglich groffen Entfernung augenblicklich viele Grade am Himmel fortschiessen, durch ihre wirkliche Existenz das tressendeste Beyspiel gibt.

§. 397.

<sup>\*</sup> S. meine astronomischen Beyträge S. 123 bis 136.

# §. 397.

Wie oft und aufmerkfam ich übrigens die Fläche des Maris Crifium in Rüekficht der Eysenhardischen Beobachtung durchforschet habe, zeiget unter andern noch eine Beobachtung vom 6ten Octob. 1789 Ab. 8 Uhr, die zugleich über die wahre unebene Beschaffenheit dieser größtentheils eben scheinenden Fläche und die darin befindlichen Bergadern weitere Aufklärung gibt. Um folche Zeit ging nähmlich die Lichtgränze nach der 6ten Figur Tab. XXXV eben fo, als bey der Eysenhardischen Beobachtung, aber ausgerordentlich ungleich, mitten durch diese so genannte Meeresfläche, ohne dass ich das Geringste von den Eusenhardischen Phanomenen wahr-Zugleich bestätigte aber diese Beobachtung dasjenige sehr augenfällig, was ich §. 357 über die Ungleichheit dieser Fläche und die darin wegliegenden Man vergleiche die 6te Figur Tab. XXXV mit vielen Bergadern bemerkt habe. der 2ten Tab. XXXIII und es wird fofort einleuchtend, dass dasmal die Lichtgränze öftlich an der Bergader dec. Fig. 2 Tab. XXXIII weglag, von welcher Bergader sich noch der höchste Theil e.e Fig. 6 Tab. XXXV, etwa eine gute Viertelstunde lang mattgrau erleuchtet zeigte, bis bald nachher auch auf dieser Berghöhe die Sonne unterging; abeef ist Fig. 6 die fehr ungleiche, fehlangenformig geflaltete Lichtgränze, A die Tagesfeite, in welcher Picard schon ganz in Schatten lag, und B die Nachtseite, an welcher noch die Höhe ee äusserst mattgrau, aber sehr deutlich und gewiss ins Gesicht fiel.

Wie uneben aber diese Fläche sey, und wie wenig man sich nach der Eysenhardischen Idee ein sie bedeckendes sluidum darauf denken könne, zeigt ausset der Ungleichheit der Lichtgränze und den oben angezeigten Bergadern vornehmlich auch die zwischen der Berghöße ee und dd befindliche eingesenkte Stelle, welche schon ganz im wahren Nachtschatten lag. Sie hat mit der mitten im Neuton besindlichen eingetiesten Stelle viel Aehnlichkeit und vielleicht zeigt sie auch eben so die noch übrig gebliebenen Merkmahle einer in unbestimmlichen ältern Zeiten an dieser Stelle vorhanden gewesenen wirklichen Einsenkung; wenigstens glaube ich diesen Gedanken durch ihre ähnliche, völlig kreisförmige Gestalt und die sie westlich einschliessende Bergader ee rechtsertigen zu können. So wie sie seitwärts auf der Kugelsläche belegen, oval ins Gesicht siel, war sie ohngesähr 2,5 Linlen = 10 Sec. breit und etwa 7 bis 7,5 Linlen oder ohngesähr 7 deutsche Meilen lang.

Da sich ihr Schatten nicht mitten in der eingesenkten Tiese endigte, sondern bey ee von der Bergader unterbrochen wurde: so lässt sich aus der Länge des Schattens nicht die völlige, sondern nur die senkrechte Tiese desjenigen Puncts berechnen, in welchen der längste Schatten gegen die östliche Seite der Bergader ee siel, um so viel nähmlich dieser Punct tieser, als die graue Fläche bey dd, liegt.

Für diesen ergibt die Rechnung

den Abstand der Lichtgränze von der Linie der Hörner = 62° 17'

den Halbmesser des Mondes = 15'2'
die Höhe der Sonne bev d.d = 1°18'5"

die Höhe der Sonne bey d.d = und fo weiter die fenkrechte Tiefe = 0,00026 des Halbmeffers

= 1381 Fuss.

Also ist diese kreisförmig eingesenkte Stelle wirklich von ohngesähr gleicher Beschaffenheit als die im Newton übrig gebliebene, deren beyläusige geringste Tiese 1063 Fuss beträgt, und macht die § 201 von mir erläuterte Vermuthung, dass Nacton in ältern Zeiten ebenfalls eine wahre Einsenkung gewesen seyn dürste, deren Becken sich bis auf die mitten übrig gebliebene Stelle wieder zugesetzt haben könne, noch dringender. Zugleich erhellet aber auch aus dieser beyläusigen Berechnung, wie sehr man sich in der wahren Beschassenheit dieser grauen Flächen geirret habe.

Unbemerkt kann ich übrigens nicht lassen, dass obgleich diese eingetieste Stelle sonst gewöhnlich immer gleich der übrigen Fläche grau von 1 bis 2° Licht erscheint, ich dennoch genau an ihrer Stelle verschiedentlich, aber nur bloss um die Zeit der ersten Mondviertels einen hellen Flecken wahrgenommen habe, der zwar ein matteres Licht, als Picard; aber doch ein augenställig helles zeigte, und muss ich es dahin gestellet seyn lassen, ob und in wie sern solches in der verschiedenen Zurückwersung der Sonnenstrahlen seinen Grund hatte.

Dritter

## Dritter Abschnitt.

Weitere Beobachtungen über den Cleomedes und die dabey entdeckten merkwürdigen zufälligen Veränderungen.

# §. 398.

Ob ich mich gleich überzeuget halte, daß die in den vorigen beyden Abschnitten enthaltenen Beobachtungen dasjenige, was ich dabey über die daraus erhellenden höchst merkwürdigen zufälligen Naturwirkungen und atmosphärischen Veränderungen geäussert habe, im ganzen Zusammenhange evident genug darthun: so wird es doch ächten Forschern nicht unangenehm seyn, wenn ich ihnen auch dasjenige vorlege, was ich über dergleichen zufällige Naturwirkungen bey andern Flächentheilen wahrgenommen und bemerkt habe, zumahl da die hier weiter bemerkten zufälligen Veränderungen zum Theil von anderer Art sind, und dennoch mit den vorigen vollkommen übereinstimmend, die Sache immer weiter ausklären.

Dasjenige was mich leitete, die Fläche des Cleomedes eben fo forgfältig als das Mare Crifium zu beachten, war folgende Bemerkung:

Nach Tab. VI hatte ich am 2ten Nov. 1788 Abends von 4 U. 30' bis nach 7 U. 4 Tage 13 St. nach dem Neumonde, füdlich über dem dort mit angelegten Cleomedes bey e und d zwey gewöhnlich helle Berge wahrgenommen und mit verzeichnet; am 2ten Dec. Ab. von 3 U. 45' bis gegen 7 Uhr hingegen, da ich nach der Vilten Kupfertafel die Gegend vom Cleomedes des topographisch aufnahm, und an diese Berge überall nicht dachte, sand ich in k an ihrer Stelle einen merkwürdigen unbegränzten schwarzdunkeln Flecken oder Schatten. Am 2ten Nov. beobachtete ich also 4 Tage 13 Stunden nach dem Neumonde beyde Berge, als gewöhnlich helle Berge; jetzt hingegen 4 Tage 21 St. nach dem Neumonde, und folglich nur um 8 bis 9 Stunden später, fahe ich von folchen Bergen nichts, fondern an ihrer Stelle einen schwarzdunkeln Tab. VII verhältnifsmäffig gezeichneten Flecken, welcher mit der Gestalt solcher Berge nichts gemein hatte. Wie ich schon vorhin bemerkt habe, kann unter nicht allzu kleinen Erlenchtungswinkeln und bey einem fo geringen Zeitunterschiede, die verschiedene Reslexion des Lichts keine dergleichen auffallende Veränderungen veranlassen, weil man davon bey mehrstündigen Beobachtungen überall nichts merkt: merkt; überhin aber war an sich der Unterschied des Erleuchtungswinkels nach den Abständen von der Lichtgränze sehr unbeträchtlich, denn am 2½n Nov. betrug dieser beyläusig 41 Lin. = 2 Min. 45", jetzt den 2½n Dec. hingegen 47,5 Linien = 3 Min. 10". Mehr Uebereinstimmung kann man, dünkt mich, nicht verlangen, und es ist augensällig, das ein so unbedeutend verschiedener Erleuchtungswinkel keinesweges eine solche ganz verschiedene Reslexion des Lichts veranlassen, dass helle, 7 bis 8 geogr. Meilen lange Berge, während der kurzen Zeit da die Lichtgränze um 25 bis 30 Sec. sortrückt, ganz unsichtbar werden und an ihrer Stelle ein schwarzdunkler Flecken oder Schatten erscheinen könne. Unstreitig war also auch hier eine merkwürdige zuställige Naturwirkung mit im Spiele, und diese wurde nicht nur in der Folge bestätiget, sondern gab auch zu ähnlichen Beobachtungen Anlass weil ich diese Gegend solgender Maassen unter sehr vielen Erleuchtungswinkeln beobachtete.

## S. 399.

Am 11 een Dec. 1788 Ab. von 6 U. bis 7 U. 30', 36 Stunden vor dem Vollmonde, da Alhazen 30 Sec., Plato's nördlicher Rand hingegen 3 Min. 22 Sec. vom Mondrande entfernt war, fand ich mit 134mahliger Vergröfferung des 4f. Telescops nach der 18en Figur der XXXVI8en Kupfertafel

- 1) in a,b, an der Stelle vorgedachter beyden Berge wieder 2 Lichtsflecken, von welchen a ungleich heller als b war, indem letzterer von der übrigen Fläche kaum unterschieden werden konnte. a und b waren nur 5 Linien oder 20 Sec. vom füdlichen Rande der innern 'jetzt ohne sichtbaren Wall erscheinenden Fläche entsernt, und sie waren also wirklich an der Stelle der beyden Berge sichtbar.
- 2) War dicht nördlich unter b in d jetzt ein nebelartig nicht scharf begränzter, dunkler, einer dunkeln Wolke nicht unähnlicher Flecken sichtbar, den ich weder vorher, noch in der Folge eben so wieder gesehen habe.
- 3) In q, und zwar 20 Sec. westlich von der Fläche des Cleomedes entsernt, zeigten sich zwey an einander besindliche längliche Lichtslecken, sammt einem dritten in h, an deren Stelle nach der damit zu vergleichenden VIII<sup>ren</sup> Kupsertasel 3 Einsenkungen besindlich sind.
- 4) Ein ähnlicher Lichtflecken war ferner in i an einer Stelle fichtbar, wo fich nach Tab. VI und VII überall kein Gegenstand zeigte.

5) An

# 496 III. ABTH. III. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER,

- 5) An der Stelle der in der VII<sup>ten</sup> Kupfertasel mit verzeichneten Berge I und m, fanden sich jetzt in e, f,g Fig. 1 drey Lichtslecken, die aber nur einzelne Theile solcher Berge seyn konnten. Dabey erschien übrigens
- 6) die innere Fläche des Cleomedes dieses Mahl durchgehends dunkelgrau und zwar ohngefähr von eben derselben Farbe, als die Fläche des Maris Crisium; jedoch zeichneten sich in selbiger in c, k, l und m 4 Lichtslecken von gewöhnlichem Lichte aus, welche aber für die Tab. VII ihrer Lage und Gestalt nach darin abgezeichneten 3 Berge keinesweges passen.

### 6. 400.

Am 14ten Dec. 1783 Morgens um 6 U. 45', 1 Tag o St. nach dem Vollmonde, erschienen hierauf nach aufgeheiterter Atmosphäre

- 1) die bekannten beyden Berge a, b wieder beyde von gewöhnlich hellem Lichte, statt dass am 11ten Dec. sich in der Stelle des östlichsten ein ungleich hellerer Flecken besand.
- 2) Fand ich die Tab. VII unter I verzeichneten 3 Berge nach der 2ten Figur Tab. XXXVI zwar in c,d,e,f,g, aber in unterbrochenen Stücken wieder, und es scheint mir merkwürdig zu seyn, dass sie dieses Mahl mit dunkelgrauer, nebelartig nicht scharf begränzter Farbe vermischet erschienen; zumal da sich die Gestalt dieser dunkeln Farbe, wie ich in der Folge wahrgenommen habe, dann, wann sie sichtbar ist, von Zeit zu Zeit öndert.
- 3) Erschien die Fläche des Cleomedes ungefähr von eben derselben grauen Farbe, als am 11<sup>100</sup> Dec., und dabey ergab es sich auch, dass der Fig. 1 darin wahrgenommene nördlichste Lichtstlecken nicht von der östlich eingreisenden Einsenkung entstanden war, weil ich diese nunmehr wieder deutlich aber ebenfalls von grauer Farbe sahe.

Des solgenden Abends um 7 U. 28°, 36 Stunden nach dem Vollmonde, war solches Alles noch eben so sichtbar, und erkannte ich jetzt insonderheit die beyden Berge a,b als gewöhnlich helle Berge so deutlich, als ich sie am zen Nov. bey Abzeichnung des Maris Cristum gesehen hatte. Uebrigens hatte Cleomedes in seinem jetzigen geringen Abstande von der Lichtgrünze, welcher nicht über 1 Min. 20° betrug, gleich dem Atlas in seiner innern Fläche noch graues Licht von 2½ bis höchstens 3 Graden.

#### S. 401

Wären diese Beobachtungen auch nicht in Rücksicht der im ganzen Zusammenhange offenbar dabey zum Grunde liegenden zusälligen Naturwirkungen instructiv; so würden sie uns doch immer zu einer nähern Kenntnis der Mondsläche leiten. Allein auch in jener Hinsicht sind sie allerdings belehrend.

Nach langem trüben Wetter sand ich am 30sten Dec. 1788 Abends 5 Uhr 40', 3 Tage 5 Stunden nach dem Neumonde, des Cleomedes innere Grundsläche bey dunstiger Schneelust mit 161mahl. Vergr. des 7füss. Telescops abermahls von grauklicher Farbe.

Merkwürdiger aber war es, das jetzt wieder nach der 3ten Figur die beyden stüdich darüber besindlichen Berge a,b, welche ich nach dem 2ten Dec. immer in hellem Lichte gesehen, genau in ihrer Lage, und zwar beyde ganz schwarzdunket erschienen, statt das am 2ten Dec., 4 Tage 13 St. nach dem Neumonde, nur an der Stelle des östlichen b ein schwarzdunkler, nicht scharf begränzter Flecken sichtbar war. (S. Tab. VII.)

Läge der Grund hiervon in der Verschiedenheit des Erleuchtungswinkels und der Restexion des Lichtes: so würde man nach allen Grundsätzen der Theorie nicht wohl einsehen, warum jetzt beyde helle Berge und zwar beyde, nicht etwa hier und da zum Theil, sondern beyde ganz, als schwarzdunkle Flecken erscheinen konnten, weil man sonst, wie doch nicht der Fall ist, dergleichen oft abwechselnde, ausställende Veränderungen bey sehr vielen Gegenstäuden merken müste. Warum sand ich z. B. dergleichen aussällende Farbenveränderungen, der häusigen unnunterbrochen fortgesetzten Beobachtungen ungeachtet, nicht bey Hevels Gegenständen, da doch Hevel eine völlig ähnliche Lage am össlichen Mondrande und daneben mehr ungleiche, einer verschiedenen Reslexion mehr untervorsene Fläche hat?

## §. 402.

Dass aber die Ursache aller dieser so mannigsaltig und aussätlend abwechselnden Veränderungen gar nicht, oder doch höchstens nur zum geringsten Theil in der verschiedenen Reslexion liegen könne, zeigte sich noch mehr des solgenden Tages am 31 sten Dec. Ab. nach 8 Uhr, 4 Tage und ohngesahr 8 Stunden nach dem Neumondt; denn jetzt hatte Cleomedes nicht nur wieder vöslig so vieles Licht, als die übrige helle Fläche, sondern ich fand auch bey dem Berge b, dass sien Licht wieder eben solgen Rrr helle

498 III. ABTH. III. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER,

hellewar. Dagegen zeigte fich jetzt an dem Berge a ein undeutlicher sichwarz dunkler falscher Schatten.

Am 21en Nov. wurden diese beyden Berge 4 Tage 13 Stunden, mithin nu + Stunden fpäter nach dem Neumonde, und zwar in einem beyläufig 3 Min. betragenden Abstande von der Lichtgränze beobachtet. Noch niemahls aber habe ich bey so vielen ununterbrochen 6 Stunden lang fortgedauerten Mondbeobachtungen während der Beobachtung fo auffallende Veränderungen entdeckt, das helle Flecken in der Folge der Beobachtung, ohne überschattet zu werden, dunkel, oder dunkle Flecken, ohne aus dem Schatten zu kommen, helle erschienen wären. Der geringe Unterschied im Erleuchtungswinkel ist also in diesem Fall in Rücksicht der Reflexion völlig unerheblich. Am 2ten Nov. aber erschienen bevde Berge nach Tab. VI lit. d, e, von gewöhnlich hellem Lichte, jetzt hingegen unter einem ohngefähr gleichen Erleuchtungswinkel, bloss der östlichste Berg, und der westlichste mit einem falschen, undeutlichen, schwarzdunkeln Schatten. Eben das wird weiter augenfällig, wenn man diese Beobachtung nach der VIIten Kupfertasel, mit der am 2ten Dec. 4 Tage 21 Stundeu nach dem Neumonde geschehenen Beobachtung vergleichet, da umgekehrt der westlichste Berg, welcher jetzt einen falschen schwarzdunkeln Schatten an sich hatte, unsichtbar war, seine Stelle jedoch gleich der übrigen Fläche ohne allen Unterschied helle, dagegen aber an der Stelle des östlichsten ein nicht scharf begränzter dunkler Schatten erschien. Augenscheinlich zeigen sich also auch hier wahre, zufällige, nicht von der Reslexion abhängende Veränderungen, und diese bestätigten sich in der Folge der Beobachtungen immer mehr und mehr.

§. 403.

Am 2<sup>sen</sup> Jänner 1789. Abends nach 4 U., 6 Tage 4 St. nach dem Neumonde, erfchien Cleomedes mit 161 malıl. Vergr. des 7 füff. Tel. wieder eben so hell, als am 31<sup>den</sup> Dec.; allein

- 1) hatte der westlichste der beyden oft gedachten Berge nicht mehr den schwarzdunkeln Schatten wie am 31 nen Dec., sondern jetzt eine eben so graue Farbe,
  als die innere Fläche des Maris Crissum, und zwar nicht überall, sondern nur zum Theil;
  der östlichste hingegen, welcher noch am 30 nen Dec. gleich ersterem ganz
  schwarzdunkel erschien, war jetzt so wie am 31 nen Dec. gewöhnlich helle.
- 2) Fand ich die öftlichen 3 Berge, welche ich nach der 2<sup>teu</sup> Fig. Tab. XXXVI atn 14<sup>ten</sup> Dec. nur einzelnen Theilen nach, und mit einer nebelartig unbegränzten, dunkeln

Farbe

Farbe vermischet geselnen hatte, jetzt ohne alle dazwischen gemischte dunkle Farbe, von gewöhnlichem Lichte.

#### 5. 404.

Am 3<sup>1510</sup> Jänner 1789 Abends um 5 Uhr, 7 Tage 5 St. nach dem Neumonde, da das Thermoneter in dem Beobachtungszimmer 18, 3° unter dem Reaumurischen Gefrierpuncte stand und ich wegen der allzu hestigen Kälte nur eine 70mahlige Vergr. des 4susf. Tel mit Nutzen brauchte, erschien die Fläche des Cleomedes wieder von mattem, etwa 3½ bis 3¾° Licht, hatte auch nach der VIIten Kupfertasel und zwar an der Stelle des nicht hohen länglichen Gebirges n. nicht aber genau nach dessen Richtung, eiwas undeutlicher Graues an sich.

Beyde mehr erwähnte südwestliche Berge hatten jetzt wieder gewöhnlich helles Licht. Den westlichen konnte ich durch etwas Licht und Schatten, und zwar durch einen hellen schmalen, nördlich vor dessen Fusse bestudlichen Schatten, den östlichen hingegen überall nicht unterscheiden.

Auch die 3 südöstlichen Berge hatten nach der 41en Fig. Tab. XXXVI, wieder ohne alle dazwischen gemischte nebelartige dunkle Farbe, gewöhnlich helles Licht. Dabey zeigte sich aber eine neue zusällige Erscheinung; denn 1) erschienen diese 3 Berge, wenn die 41e Fig. mit Tab. VII verglichen wird, in einer scheinbaren merklich veränderten Gestalt, und 2) zeigte sich jetzt nordöstlich an denselben bey a etwas, so einer ziemlich grossen, ebenfalls hellen Einsenkung mit etwas Schatten ähnlich war, und zwar an einer Stelle, wo nach Tab. VI und VII die Fläche eben und überall kein Gegenstand vorhanden ist. Auch habe ich in der Folge der Beobachtungen nichts Aehnliches wieder gesehen. Beydes, Einsenkung und ihr Schatten, war also blos scheinbar, eben so zusällig, als es die zwischen diesen Bergen bisweilen erscheinende unbegränzte dunkelgraue Farbe ist.

#### \$. 405.

Noch mehr verändert fand ich folchemnächst die Landschaft Cleomedes nach der 5<sup>ten</sup> Fig. der XXXVI<sup>sen</sup> Kupfertafel am 7<sup>ten</sup> Jänner Ab. 7 Uhr, 2 Tage 10 Stunden vor dem Vollmonde. Mit 161mahl. Vergr. des 7f. Tel. sahe ich nähmlich

1) daß die innere Fläche des Cleomedes zwar ebenfalls wieder grau erschien; allein a) hingen die darin unter solchen Erleuchtungswinkeln sich auszeichnenden hellen Flecken größtentheils zusammen, hatten überhin eine veränderte Gestalt, und südwestlich am Rande bey a, sielen da, wo sich am 11<sup>ten</sup> Dec. nur ein kleiner

Rrr 2

Licht-

# 100 III. ABTH. III. ABSCHN. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER,

Lichtslecken zeigte, deren zwey ins Gesicht. Daneben hatte b) die Grundsläche des Cleomedes bey b und c eine sich sehr dunkel auszeichnende unbegränzte Ferbe von nur 1° Licht.

- 2) Am 11<sup>nen</sup> Dec. sahe ich die beyden südwestlichen Berge in ihrem gewöhnlich hellen Lichte; jetzt hingegen konnte ich bey sehr reiner Lust nicht die geringste Spur von ihnen sinden, vielmehr war dieses Mahl an ihrer Stelle, wenigstens an der Stelle des westlichsten bey d, ein duntler, wie gewöhnlich nebelarig, nicht scharf begränzter Flecken sichtbar, und zwar nicht, wie am 2<sup>ten</sup> Dec. Tab. VII, in einer mit den Bergen parallelen, sondern schrügen Richtung von Südosten gegen Nordwesten.
- 3) In f fielen an der Stelle der 3 füdöftlichen Berge graue, mit etwas Hellem gemischte, am 11ten Dec. nicht wahrgenommene Streifsen ins Auge, welche sich aber wegen ihrer sehr nebelartigen Figur nicht sehr genan abzeichnen ließen; und überhin zeigte sich
- 4) in α ein vorhin noch nie geschener, nicht scharf begränzter dunkelgrauer Flecken, und zwar ohngefähr an der Stelle, wo ich am 3<sup>ten</sup> Jänner einen nur dasmal geschenen, einer Einsenkung gleichenden Lichtslecken wahrgenommen hatte; indem jetzt nach der 5<sup>ten</sup> Fig. dieser Flecken nur um deswillen merklich weiter vom Rande des Cleomedes entsernt scheint, als der Lichtslecken α Fig. 4, well jetzt das Ringgebirge des Cleomedes nicht sichtbar war.

Dem Erleuchtungswinkel nach ist diese Beobachtung der vom 112cn Dec. ziemlich ähnlich; denn damahls geschahe die Beobachtung 36, und jetzt 58 Stunden vor dem Vollmonde, mithin um 22 Stunden früher. Man vergleiche aber die 18c und 52 Figur mit einander, und man wird sich mit Recht wundern, wie bloss nach der verschiedenen Restexion eine so ausserordentlich auffallende Veränderung bey einem solchen nicht sehr beträchtlichen Zeitunterschiede möglich sev.

# \$. 406.

Wer indessen, so wie auch bey mir der Fall war, der verschiedenen Resexion des Lichtes zu viel von dergleichen aussallenden Veränderungen beymist, und nicht dabey bedenkt, dass dasjenige, was ich in dem vorigen Abschnitte aus so mancherley Erfahrungen und in dem gegenwärtigen §. 401 und 402 evident genug abgeleitet habe, auch bey diesen aussallenden Veränderungen wenigstens größtentheils der Fall seyn dürste, der sindet hossenstellt weltere Ueberzeugung, wenn er sol-

folgende Beobachtung vom 12ten Jänner mit obiger §. 400 befindlichen vom 14ten Dec. und der 2ten Figur vergleichet.

Am 12 ten Jan. 1789 Abends um 7 U. 45' und um 9 U. 36', da ich den Cleomedes, so wie am 14 ten Dec. Morgens 6 U. 45', mit 134 mahl. Vergr. des 4 füssigen und in der Folge mit 16 1 mahl. Vergr. des 7 füsst. Telescops beobachtete, war Grimalds bislicher Rand 13 Linien vom östlichen, Plato's nördlicher Rand aber höchstens 70 Linien vom nördlichen Mondrande entsternt, und die Librationsumssände waren also unter Vergleichung mit der am 14 ten Dec. geschehenen Beobachtung bis auf eine nichts bedeutende Kleinigkeit einerley. Ferner geschahe die Beobachtung am 14 ten Dec. 23 Stunden und jetzt 25 Stunden nach dem Vollmonde, und beyde Mahle war die Lichtgränze beyläussig 5 Linien = 20 Sec. wesslich von dem wesslichen Rande der grauen Fläche des Maris Cristum entsternt. Auch war nach dem Tagebuche beyde Mahle die Witterung gleich. Eine größere Gleichheit des Erlenchtungswinkels und der Restwin des Sonnenlichts kann man also wester verlangen, noch erwarten.

Unter diesen völlig gleichen Umständen, verglichen mit der 2100 Figur, fand ich zwar übereinstimmend, dass des Cleomedes innere Grundsläche nur 1½0 Licht hatte, und dass die nordöstlich in selbigen eingreisende Einsenkung fast eben so grau, als jene, erschien. Auch hatten jetzt die beyden südwestlichen Berge wieder gewöhnliches Licht, und die 3 südöstlichen ohngesähr eben so, als vor 4 Wochen, eine nebelartig nicht schars begränzte graue Farbe zwischen sich, obgleich diese eine andere Gesalt, als damahls, zu haben schien. Dahingegen sand ich aber jetzt die in des Cleomedes grauer Fläche besindlichen Lichtslecken, welche nach der Specialcharte Tab. VII die daselbst verzeichneten Berge a, b.c. veranlassen, nicht so wie am 1400 Lec., sondern ohngesähr so wie in sie nach der sten Fig. am 7100 Jan. brobachtet hatte, die ich die beyden kleinern lit. a., mit Gewissheit nicht wieder sahe; und dabey zeigte sich solgende neue, sehr merkwürdige Erscheinung:

Bis dahin hatte ich diese sämmtlichen 3 Lichtflecken bey, so mauchen Beobachtungen ohngesähr von gleichem, gewöhnlichen, etwa 4° hellen Lichte beobachtet, und eben so erschienen auch jetzt die beyden südlichen Lichtslecken. Statt des nördlichsten hingegen, welcher nach Tab. VII deutlich als ein länglicher Berg, und nach Fig. 2 unter einem mit dem jetzigen völlig gleichen Erleuchtungswinkel anch wirklich als ein länglicher Lichtsseken von gewöhnlichem Lichte erschienen war, siel mir jetzt all einstangliche alle fasse von nicht weniger, als 7 bir 8° Licht, ins Gesicht, welche soll, wo nicht völlich geniger, als 7 bir 8° Licht, ins Gesicht, welche soll, wo nicht völlich geniger, als 7 bir 8° Licht, ins Gesicht, welche soll, wo nicht völlich geniger, als 7 bir 8° Licht, ins Gesicht, welche soll, wo nicht völlich geniger, als 7 bir 8° Licht, ins Gesicht, welche soll von nicht weniger, als 7 bir 8° Licht, ins Gesicht, welche soll von nicht völlichten des von nicht weniger, als 7 bir 8° Licht, ins Gesicht, welche soll von nicht völlichten des von nicht weniger, als 7 bir 8° Licht, ins Gesicht, welche soll von nicht völlichten des von nicht weniger, als 7 bir 8° Licht, ins Gesicht, welche soll von nicht völlichten des von nicht von nicht von nicht von nicht von nicht weniger, als 7 bir 8° Licht, ins Gesicht, welche soll von nicht vo

Rrr 3

lig so hell, als Aristarch, war. Sie war von ungefähr eben derseiben Grösse, als der nördlichse Lichtstechen am 7tm Jänner nach der stm Fig. verzeichnet ist, und eben dieser Achnlichtseit wegen, und weil sie keinen merklichen Schatten hatte, hielt ich es für 
überslüssig sie abzuzeichnen; 2 Stunden nachher um 9 U. 36 wiederholte ich indessen die Beobachtung und fand Alles ohne sinige merkliche Veränderung völlig bestätiget.

S. 407.

Da diefe Beobachtung, verglichen mit der vom 14ten Dec., genau unter einerleu Erleuchtungswinkel und sonstigen Umständen geschahe; so ist diese neue Erscheinung für den Naturforscher in zweysacher Rücksicht äusferst merkwürdig; denn 1) haben wir hier einen ähnlichen Fall, als beu dem merkwürdigen Craterberge im Mari Crifium und wir müffen analogisch auf ähnlich wirkende Naturkräfte schliessen; zumahl da, wie die Folge der Beobachtungen ergibt, an dieser Stelle gleichfalls nach wie vor ein länglicher Berg von gewöhnlichem hellen Lichte erschien. Lag dabey nicht ein ganz besonderes Phänomen zum Grunde: fo mußten wenigstens diejenigen natürlichen Urfachen nicht mehr vorhanden seyn, durch welche diese so sehr glänzende Fläche bisher gedeckt und unsern Augen entzogen gewesen war. Zugleich enthält aber auch 2) diese Beobachtung eine wichtige Erläuterung über den Umfland, dass, wie die in der folgenden 4ten Abtheilung vorkommenden Beobachtungen zeigen, bekannte helle, durch die Reflexion des Erdlichtes in der dunkeln Nachtseite des Mondes sichtbare Flecken, dergleichen Aristarch, Copernicus, Kepler, Manilius, Menelaus und andere sind, bisweilen auf einmahl in einem ungewöhnlich hell glünzenden Lichte er scheinen können; indem es einleuchtend genug ift, dass wenn Cleomedes zu der Zeit, als diese zufällige Veränderung vor sich ging, gerade in der Nachtseite, von der Lichtgränze hinlänglich entfernt beobachtet worden wäre, man diese Stelle fast eben so gut, wie den Ariftarch, als einen deutlichen Lichtflecken gesehen haben würde, wenn man auch gleich gewöhnlich fo wenig im Cleomedes, als im Mari Crifium dann, wann diese Flächen in der dunkeln Nachtseite liegen, einen Lichtslecken wahrnimmt; und man ersiehet zugleich daraus, wie man durch dergleichen Beobachtungen, wenn man sie nur immer forgfältig verfolgt, der Natur auf ihrem Pfade immer näher kommen könne. Eben durch das ungewöhnliche, aufferordentlich helle Licht unterscheidet fich diese Erscheinung von den sonderbaren Veränderungen des oftgedachten Craterbergs im Mari Crifium fehr merkwürdig, als bey welchem ich ein folches ungewöhnlich helles Licht niemahls wahrgenommen habe.

# S. 408.

Dass bey allen diesen merkwürdigen abwechselnden Veränderungen wahre zuställige Naturwirkungen zum Grunde liegen, bestätigen serner folgende Beobachtungen bis zur vollkommensten Evidenz.

Den 29<sup>ten</sup> Jänner 1789, Ab. um 5 U. 40', 3 Tage 10 Stunden noch dem Neumonde, da Alhazen nicht über 28 Sec. vom Mondrande entfernt war, fand ich mit beyden gewöhnlichen Vergrößerungen beyder Telescope, ausserordentlich deutlich und gewiß

- 1) in des Cleomedes abermahls grau und zwar nur um ¼ bis ½° heller, als das Mare Crifium, erscheinenden Fläche da, wo ich die eben gedachte äusserstelle große Einsenkung gesehen hatte, wieder einen länglichen Berg mit Schatten, gerade eben so, als ich ihn in der Specialcharte Tab. VII am 21en Dec. 4 Tage 21 Stunden nach dem Neumonde verzeichnet habe, von einer Einsenkung aber überall nicht die geringste Spur; vielmehr war Alles um solchen länglichen Berg ausserhalb seines Schattun scheinbar ebene Fläche. Auch hatte der Berg nur gewöhnliches helles Licht, und es war gerade eben derselbe Fall, als bey dem merkwürdigen Craterberge des Maris Crisium, so dass eine Ersahrung die andere aussallend mit bestätiget.
- 2) Erkannte ich zwar die f\(\text{id\"officien 3}\) Berge deutlich, aber nicht v\(\text{oilig}\) fo, als fie Tab. VII verzeichnet find; indeffen hatten fie dasmal auch noch mehr Schatten, als damahls.
- 3) Ungleich consequenter hingegen ist es, dass ich die beyden oft gedachten südwestlichen Berge, aller übrigen Deutlichkeit und des noch geringen Erleuchtungswinkels ungeachtet, dasmal überall nicht, sondern an ihrer Stelle einen dunkeln Flecken ohngesähr eben so, als am 21ca Dec. 4 Tage 21 St. nach dem Neumonde, und dabey etwas höckrige rauhe Fläche erkannte. Dass das nicht Wirkung einer verschiedenen Resteusion war, zeigt sich sofort, wenn man diese Beobachtung mit der vom 30can Dec. S. 401 und mit Fig. 3 vergleichet; denn damahls erschienen 3 Tage 5 Stunden nach dem Neumonde unter einem sast völlig gleichen Erleuchtungswinkel an beyder Berge Stellen nicht ein, sondern zwey deutlich von einander abgesonderte dunkle Flecken.

### S. 409.

Eben so fand ich am 30<sup>nen</sup> Jünner 6 U. 55', 4 Tage 12 bis 13 Stunden nach den Neumonde, mithin gerade unter eben demselben oder doch völlig ähnlichen Erleuchtungswinkel, unter welchem ich diese beyden südwesslichen Berge Tab. VI am 2<sup>ten</sup> Nov. 1788,

4 Tage

4 Tage 13 St. nach dem Neumonde, zum ersten Mahle als zweig gewöhnlich hell erleuchtete Berge mit beobachtet und lit. d., e, abgezeichnet hatte, jetzt wieder mit 161mal. Vergt. des 7f. Tel. den Abends vorher wahrgenommenen schwärzlich dunkeln Flecken, anstatt dass ich bey einer günstigern Lage der Mondes beyde Berge hell erleuchtet und dentlicher als am 21cm Nov. hätte schen sollen.

Uebrigens war die Farbe der innern Fläche des Cleomedes jetzt wieder ebea fo helle, als am 2<sup>seu</sup> Dec. 4 Tage 21 St. nach dem Neumonde, und ich erkannte fowohl die darin befindlichen, als die südösslich darüber belegenen 3 Berge so wie sie in der Specialcharte Tab. VII verzeichnet sind. Von der nördlich im Cleomedes nach §. 406 wahrgenommenen äusserst hellen großen Einsenkung sand ich also abermahls keine Spur, sondern an deren Stelle, so wie gewöhnlich immer, den Tab. VII lit. a verzeichneten länglichen Berg, aber mit beträchtlichem Schatten, welcher dem Berge eine solche Projection gab, dass er von der Ostseite merklich steller, als Abends vorher ins Auge siel, obgleich jetzt unter einem größern Erleuchtungswinkel der Fall umgekehrt hätte Statt sinden sollen, so dass man allenthalben die augenställigsten Beweise von zufälligen abwechselnden Naturwirkungen vor sich hat.

# S. 410.

Den 18e0 Febr. Ab. 7 U., 6 Tage 12 St. nach dem Neumonde, fand ich hierauf mit 134m. V. des 4f. Tel., der schliechten Witterung ungeachtet, die Fläche des Cleomedes wieder von gewöhnlichem hellen Lichte, und so erkannte ich auch jetzt wieder beyde sidwessliche Berge als gewöhnlich helle Berge; allein der westlichsse der selben hatte nör dlich einen salssen, schwörzlich dunkeln Schatten an sich. Vergleicht man damit nach § 403 die Beobachtung vom 2 en Jänner, welche 6 Tage 4 St. nach dem Neumonde und mithin unter einem grossentheils gleichen Erleuchtungswinkel geschalte: so hatte damahls der westlichste Berg den salschen schwarzdunkeln Schatten, der sich am 31 nach Dec. an selbigem zeigte, wieder verlohren, hatte aber zum Theil eine eben so graue Farbe, als die Fläche des Maris Crisum; jetzt hingegen nach dem Mondwechsel nur 8 Stunden später, wieder nördlich einen salschen, schwärzlich dunkeln Schatten an sich, und man kann auch hier nach der Uebereinstimmung so vieler Beobachtungen eine zuställige Ausseiterung und Wiederverdickung bey diesen Bergen nicht verkennen.

Noch

Noch mehr aber wurde ich hiervon durch die sehr veränderte Gestalt der 3 südsplichen Berge überzeuget; denn am 2ien Jäuner erschienen diese ohne alle dazwischen gemischte nebelähnlich dunkle Farbe in gewöhnlich hellem Lichte, jetzt hingegn waren se zwar durch leichte Wolken von eben solchem Lichte erkennbar, hatten
aber durchaus eine ganz dunkle Fläche zwischen sich, so daße sie einem
nördlich am Mari Crissum hängenden dunkeln, nebelähnlich nicht
scharf begränzten, grossen Flecken glichen.

### 6. 411.

Den folgenden 4ten Febr. Ab. 5 U., 9 Tage 10 St. nach dem Neumonde, hatte demnächst des Cleomedes innere Fläche wieder grossentheils gleich dem Mari Crisum eine dunkelgraue Farbe, und dasmal sand ich mit 134m. Vergr. des 4f. Tel. in derselben nicht wie sonst drey, sondern nur zwey helle Flecken, von welchen der midlichste der augenfälligste war. Zwischen den drey südöstlichen Bergen zeigte sich abermahls dunkelgraue nebelartig nicht scharf begränzte Farbe; von den beyden stidweltlichen Bergen hingegen erkannte ich mit Gewissheit nichts.

Den folgenden 91ten Febr. Ab. 6 U. 30, etwa 10 Stunden vor dem Vollmonde, hatte Cleomedes, gleich Endymion, wieder graue Farbe, und es waren in dessen grauer Fläche wieder drey Lichtslecken sichtbar, von welchen der nördlichste 10 mehr Licht, als die andern beyden, hatte, nicht sehr glänzend war, und so viel man aus der Gestalt der grauen Flächen urtheilen konnte, die nordöstlich eingreifende Einsenkung zu seyn schien.

An der Stelle der beyden stidwestlichen Berge sahe ich zwey Lichtslecken, konnte aber diese Berge eben so wenig, als die drey südöstlichen, unterscheiden, welche letztern abermalds mit einer unbegränzten dunkeln Farbe durchmischet waren.

# 5. 412.

Am 29<sup>8en</sup> März 1789 Ab. von 7 U. bis nach 8 Uhr, 3 Tage o St. nach dem Neumonde, da Alhazen 7 bis 7½ Linien oder 28 bis 29 Scc. vom westlichen Mondrande entsent war, die Lichtgränze fast dicht an dem östlichen Walle der in den Cleomedes nordöstlich eingreisenden Einsenkung weglag, der scheinbare Monddurchmesser 30 Min. 33" betrug, und diese Gegend mit 1611 und 210 mahl. Vergr. des 7f. Tel. bey ziemlich guter Witterung beobachtet wurde, hatte Cleomedes wieder sast gewöhnlich helles Licht, sein Wallgebirge erschien sehr uneben, mit Sss dessen

dessen Einschliessung er etwa 17½ Linien im Durchmesser hatte, und ich sand auch die in der Specialcharte Tab. VII verzeichneten, in dessen innerer Fläche besindlichen drey Gegenstände gerade eben so wieder, als sie daselbst abgezeichnet sind. Obgleich die Lichtgränze sast dicht am Cleomedes weglag, hatte er doch nur wenig und zewiss nicht über 14 Lin. Schatten an der westlichen Seite.

Bey dieser Beobachtung sahe ich nicht nur Aller im Cleomedes und die daran besindlichen Einsenkungen, so wie diese in der Specialcharte Tab. VII abgezzichnet sind, sondern auch alle benachbarten Gegenstände des Maris Crisum, Geminus Meshala u.s.w. mit dem ersten Blick, so wie sonst deutlich und gewiss. Desto ausstallender und überzeugender aber war es, dass ich bey dieser Deutlichkeit und unter einem sausserst gesten gesten Erleuchtungswinkel weder von den beyden südwesslich über dem Cleomedes besindlichen, noch von den südösslich dabey belegenen drey Bergen etwas sahe. Zwar erschien nach Tab. VIII Fig. 1 die Fläche bey k und 1 schr höckrig und ungleich; allein Berge liessen sich überall nicht unterscheiden. Vielmehr sahe ich in k und 1 an deren Stellen, so wie es gedachte Figur richtig darstellt, zwey längliche, nicht schorf begränzte, schwarzdunkle Flecken, und zwar 18 Sec. süddlich vom Rande des Cleomedes entsernt.

Am 30feu Dec. Ab. 5 U. 40', 3 Tage 5 St. nach dem Neumonde, und mithin unter einem fast völlig gleichen, der Zeit nach nur um Stunden verschiedenen Erleuchtungswinkel, fanden fich zwar daselbst zwey dergleichen völlig ähnliche, längliche, dunkle Flecken; allein fie hatten nicht nur eine etwas fehrägere, fondern auch eine viel westlichere Lage, und zeigten sich nach der 3ten Fig. Tab. XXXVI damahls gerade an der Stelle der beyden westlichen Berge, so dass keiner von ihnen, wie jetzt bey I Fig. 1 Tab. VIII der Fall war, bis in die Stelle der drey füdöstlichen Berge reichte. Offenbar zeigten sich also an diesen Stellen wahre zufällige Verdickungen, welche die hier belegenen 5 Berge theils helle, theils fchwarzdunkel deckten und dem Auge entzogen; und dieses wird um so mehr dadurch einleuchtend, weil nach S. 408 am 29ften Janner, 3 Tage to St. nach dem Neumonde und folglich zu eben derfelben nur um 5 Stunden verschiedenen Wechselzeit, an eben dieser Stelle nur ein schwarzdunkler Flecken fichtbar war, wo fich nach S. 398 und Tab. VI am 2ten Nov. unter eben dem felben Erleuchtungswinkel deutliche, helle Berge ohne alle dunkele Flecken zeigten. Man vergleiche die angeführten topographischen Zeichnungen mit einander, und bedenke dabey die vielen übrigen damit übereinstimmenden Beobachtungen; so bleibt meines Bedünkens überall kein Zweisel übrig.

Damit

Damit stimmt aber auch ferner überein, dass ich dieses Mahl nach der i ften Figur Tab. VIII westlich bey dem Cleomedes in C, h und i drey deutliche, dasmal ganz in Schatten liegende, mit ringformigen Wällen umgebene Einsenkungen wahrnahm, von welchen ich bev fo vielen oft wiederholeten Beobachtungen überall nichts, fondern blofs an deren Stelle am 2ten Dec. 1788, vier Tage 21 Stunden nach dem Neumonde, nach Tab. VII schwärzlich dunkele, nebelähnlich nicht scharf begränzte, streiffige Flecken wahrgenommen hatte, ungeachtet damahls Alhazen um 7 Linien oder 28 Sec. weiter vom westlichen Mondrande entsernt war und folglich diese Einsenkungen eine vortheilhastere Lage für das Auge hatten. fenkung C hielt im größten Durchmeffer 5 Linien und war mit ihrem westlichen Rande vom westlichen des Cleomedes & Linien entsernt. Am 2ten Dec. betrug zwar der Abstand eines an dieser Stelle gesehenen schwärzlich dunkeln Streiffens I Linie mehr; allein damahls war auch Alhazen um 7 Linien weiter vom Mondrande entfernt, so dass der Raum zwischen dem Cleomedes und dieser Einsenkung nach dem Verhältnifs des Sinus zur Bogenfläche etwas gröffer erscheinen musste. Die beyden kleinern Einsenkungen h und i hingegen hatten nur 2 Linien im Durchmesser. Vergleicht man die VII1te und VIIIte Kupfertasel: so deckte am 2ten Dec. der lange nebelähnliche Streiffen # Tab. VII beyde Einsenkungen C und i Tab. VIII. und an der Stelle von h zeigte fich ebenfalls etwas Nebelähnliches.

# S. 413.

Allenthalben ergibt also der Contrast meiner Beobachtungen zusammenstimmende Resultate, und um diese noch mehr zu unterstützen und der Natur auf ihrem Psade immer weiter zu solgen, darf ich schließlich solgende zwey noch hierher gehörige, meines Bedünkens vorzüglich instructive Beobachtungen nicht übergehen.

Am 31 aen März 1789 Ab. 7 Uhr 56, 5 Tage o St. nach dem Neumonde, untersuchte ich diese kleine Mondgegend serner mit 161 mahl. Vergr. des 7s. Tel. und sand in der Folge, dass diese Beobachtung gerade unter eben demselben beyläusfgen Erleuchtungswinkel geschehen war, unter welchem ich am 2 an Dec., 4 Tage 21 St. nach dem Neumonde, diese Mondgegend nach der VII an Kupsertasel topographisch ausgenommen hatte; denn damahls war Alhazen 10, jetzt 7 Linien vom westlichen Mondrande entsernt und die Librationsumstände waren also bis auf eine ganz unbedeutende Disserve ben dieselben, auch betrug bey einem sehr beträchtlichen

Sss 2

Abstande des Cleomedes von der Lichtgrünze, welcher § 94 angezeigt ist, der Unterschied in Rücklicht des Mondwechsels nicht mehr, als 3 Stunden Zeit. Mehr Gleichheit in Ansehung des Erleuchtungswinkels kann man also aus den sehon vom mir angesührten Gründen in diesem Falle nicht verlangen.

Weil der Himmel während der Messung und anderer Beobachtungen wolkig geworden war und ich immer helle reine Zwischenräume abwarten musste, konnte ich mit vieler Mühe nur wenig Gegenstände untersuchen; desto merkwürdiger aber ist das Wenige, was ich zu beobachten vermögend war.

Unter diesen gleichen Umständen fand ich mit völliger Gewissheit und Deutlichkeit

- a) in der jetzt ferner gewöhnlich helle erleuchteten Fläche des Cleomedes, von der am 12<sup>ten</sup> Jänner wahrgenommenen aufferordentlich hellen großen Einfenkung (§. 406) nicht die geringste Spur; vielmehr war nach der 6<sup>ten</sup> Figur Tab. XXXVI bey a gerade eben so wieder der längliche Berg mit dunkelem Schatten sichtbar, als ich ihn am 2<sup>ten</sup> Dec. nach Tab. VII beobachtet hatte. Auch sand ich an dieser Stelle überall kein merklich helleres Licht. Zwar schien es mir, als ob östlich bey diesem Berge'die Fläche nicht völlig so eben, als an den übrigen Stellen, sey; es blieb aber solches der Deutlichkeit ungeachtet, mit welcher ich alle Gegenstände erkannte, ungewis, und eine Einsenkung sand ich schlechterdings nicht. War also die am 12<sup>ten</sup> Jänner beobachtete ausserordentlich helle große Einsenkung nicht bloß scheinbar und ein anderes zufälliges Phänomen; so musste sie die meiste Zeit durch zufällige Verdickung bedeckt und unsichtbar seyn, so wie es bey dem merkwürdigen Craterberge im Mari Crisum nach aller Evidenz der Fall ist. Ferner erkannte ich
- 2) b als eine wirkliche flache Anhöhe; c hingegen erschien dasmal wirklich als eine Einsenkung und bestätigte das, was ich §. 94 davon vermuthet hatte. Eben so fand ich
- 3) den Wallberg in f und die füdöfklichen 3 Berge in 1 wie am 2<sup>ten</sup> Dec. Hiernach fahe ich also beyde Mahle unter einerley Erleuchtungswinkel alle diese Gegenstände mit völliger Deutlichkeit ein, wie das andere Mahl. Desto überzeugender und instructiver sind mithin solgende auffallende Veränderungen:
  - a) Sahe Ich zwar den durch das Wallgebirge füldöftlich heraustretenden Berg m, allein anfänglich, obgleich ungewifs, als eine mit einem Bergwalle umgebene Einsenkung, und erst in der Folge erkannte ich ihn als einen wirklichen. Wall-

Wallberg; denn er hatte jetzt in der Mitte einen länglichen, dunkeln Schatten, den er am 2<sup>ten</sup> Dec. nicht hatte. Woher diese merkwürdige Veränderung unter gleichem Erleuchtungzeinkel, wenn nicht der Rücken diese Berges jetzt zusälligen Veränderungen unterworsen, oder durch eine zusällige Verdickung bedeckt war? Denn hätte dieser Wallberg wirklich mitten eine Klust, so war diese am 2<sup>ten</sup> Dec. unssichtbar, und sie musste damahls entweder durch zusällige helle Theile solcher Gestalt bedeckt seyn, dass man ihren dunkeln Schatten nicht sehen konste; oder sie war an sich selbst nicht zusällig bedeckt und erschien wegen ihrer slachen Gestalt nicht dunkel. In allen Fällen solgt also ein gleiches allgemeines Resultat, und man muss die Ursache dieser Veränderung, so wie bey den sudwestlichen beyden und den drey südöstlichen Bergen in der eigenthümlichen Beschafsenheit des Berges suchen, welche Veränderungen seiner Atmosphäre wirkt.

b) Noch augenfälliger aber bestätigte das eine neue merkwürdige zusällige Veränderung bey den beyden südwestlichen Bergen k,n, Fig. 6 Tab. XXXVI. Am 2<sup>ten</sup> Dec, war zwischen k und n ein schwarzdunkler, nicht scharf begränzter Flecken besindlich (S. Tab. VII); jetzt hingegen war die Fläche an dieser Stelle von gewöhnlich hellem Lichte. Bey n zeigte sich zwar rauhe ungleiche Fläche, aber schlechterdings kein Berg; bey k hingegen waren ander Stelle des wesslichen der hier nach Tab. VI besindlichen beyden Berge drey längliche, ovale, neben einander parallel liegende, nur etwas dunkelgraue, eingetieft scheinende Rillen deutlich sichtbar, an deren dritte westlichste sich noch eine vierte unmittelbar anzuschliessen, an deren dritte westlichste sich noch eine vierte unmittelbar anzuschließen schien. Sie hatten eine gleiche Richtung gegen Südosten, und zwischen ihnen war gewöhnlich helle Fläche sichtbar. Also war wieder sichtbar, und 3) lagen auch die dieses Mähl erschienenen grauen, ab getheilten Rillen westlicher, als solcher Flecken, an dessen Stelle sich jetzt unter gleichem Erstenktungswinkel lauter gewöhnlich helle Fläche zeigte.

Man vergleiche zum Ueberfluss die nach § §. 398, 401, 403 u. s. w. schon oben angezeigten, an dieser Stelle wahrgenommenen merkwürdigen zusälligen Veränderungen mit dieser Beobachtung: so wird es augenfällig genug, dass der nach Tab. VI lit. e am 2100 Nov. beobachtete und verzeichnete westlichste Berg sammt einem Theile des öfflichen e am 2100 Dec. nach Tab. VII durch eine zufällige dunkle Decke unsichtbar war. Und eben so waren die diesmahligen

grauen Rillen entweder bloß scheinbar und wurden durch einzelne leichtere und getrenntere atmoßphärische Decken scheinbar projiciret; oder dieser Berg hat, wie es aus der noch solgenden Beobachtung höchstwahrscheinlich wird, an seinem nördlichen Abhange wirkliche eingetieste, craterähnliche Rillen, welche ich am 2<sup>ten</sup> Dec., weil sie damahls ein gleich helles Licht hatten, nicht erkannte, und so musten dieses Mahl zusällige physische Ursachen eine atmosßphärische Verdickung in solchen Rillen und dadurch die dunkelgraue Farbe wirken.

### S. 414.

Dass ich aber bey dieser Vermuthung nicht zu voreilig bin, dass diese beobachteten mannigsaltigen Veränderungen nicht in der verschiedenen Reslexion, sondern in zusälligen, bald hellen bald dunkeln atmosphitrischen Decken und in besondern eigenthümlichen Naturwirkungen ihren Grund haben, welche sich nicht eben so bey den übrigen benachbarten Gegenständen, sondern nur vornehmlich bey diesen beyden westlichen Bergen äussern, und dass die neuerlich an dem nördlichen Abhange des westlichen Bergs entdeckten ovalen eingetiesten Rillen wenigstens nicht ganz scheinbar sind, alles das dürste noch solgende sehr merkwürdige Beobachtung unter Vergleichung mit allen bisherigen bis zur vollkommensten Evidenz darthun.

Am 28<sup>nen</sup> April 1789 Ab. um 8 Uhr, 3 Tage 9 Stunden nach dem Neumonde, da Alhazens Mitte 38 Sec. vom wedlichen Mondrande, die äussersten östlichen, in der Nachtseite des Mondes schon sichtbaren erleuchteten Bergspitzen 20 Linien oder 1 Min. 20' vom merkwürdigen Craterberge des Maris Crissum entsernt waren, und alle Gegenstände ausserordentlich, und zwar recht aussallend deutlich mit 161 mahl. Vergr. des 7sust. Tel. ins Gesicht sielen, sand ich diese beyden Berge nach der 7sen Fig. und die Rillen in dem westlichsten eben so wieder, als 4 Wochen vorher. Der westlichste Berg a glich nähmlich einem länglichen weissen Felsen oder Felsenklippen, welche an ihrem nördlichen Abhange eingetieste dunkle Zwischenrillen hatten, und allenthalben erkannte ich deutlich den zwischen diesen hervortretenden Berg, welcher einen schönen Anblick gab. Der östliche Berg b zeigte zwar ebensalls etwas ähnliches Rauhes, an seiner nördlichen Seite aber keine dunkele Rillen. Die Lage dieser beyden Berge ist übrigens so, wie sie dasmal erschienen, richtig gegen den Cleomedes angelegt, und stimmt mit der 6<sup>ten</sup> Figur nach den verschiedenen Umständen überein.

5.415.

6. 415.

Nach dieser Beobachtung sahe ich also die in dem westlichsten Berge a am 31 ften März zum ersten Mahle entdeckten Rillen eben so und noch deutlicher am 28ften April unter einem ganz andern Erleuchtungswinkel Wieder; denn damahls geschalle die Beobachtung ; Tage o St., jetzt hingegen nur 3 Tage 9 Stunden nach dem Neumonde, so dass der Unterschied in der Wechselzeit nicht weniger, als 39 Stunden, beträgt; und man fiehet daraus deutlich, daß, wie ich schon oft erinnert habe, die aus der Verschiedenheit der Reslexion des Lichts entspringende Illusion in den meisten Fällen nicht so beträchtlich sev, als man solches zu wähnen Ursache haben möchte. Vielmehr hätte man einigen Grund zu vermuthen, dass diese craterähnlichen Rillen zwischen dem 29ften und 31ften März innerhalb 48 Stunden gleichsam unter meinen Augen neuerlich entstanden sevn könnten, weil ich von denselben bev einer ununterbrochen 5 Monate lang über diese beyden Berge fortgesetzten Beobachtung, und zwar mehrmals unter völlig ähnlichen Erleuchtungswinkeln, nicht die geringste Spur von ihnen gefunden hatte. Möglich ift diese neue Entstehung zwar allerdings, aber, aufrichtig gesagt, nicht wahrscheinlich. Vergleicht man alle bisherigen Beobachtungen forgfältig mit der gegenwärtigen und mit der vom 31ften März S. 413; fo wird es vielmehr augenfällig, daß diese beyden Berge bey den meisten Beobachtungen, unter völlig ähnlichen Erleuchtungswinkeln und zu gleichen Wechselzeiten, bald mehr bald weniger und bald fo, bald anders durch zufällige atmosphärische Decken gedeckt; bald ganz, bald zum Theil dem Auge entzogen wurden, und dass fie erst am 31 ften März und 28then April, wo nicht ganz, doch größtentheils aufgeheitert in ihrer wahren Gestalt erschienen. .

Unter andern erhellet dieses vorzüglich aus solgender Vergleichung. Am 3cden Dec., 3 Tage 5 Stunden nach dem Neumonde und mithin zu ehn derschleben mur um 4 Stunden verschiedenen Wechselzeit, sahe ich nach 6. 401 und Fig. 3 beyde Berge ganz schwarzdunkel. Ferner am 29den März, 3 Tage 0 St. nach dem Neumonde, sahe ich zwar nach 6. 412 und Tab. VIII an der Stelle dieser Berge höckrige unebene Fläche, allein die Berge erkannte ich überall nicht; sondern sahe zu eben derselben von der vorigen nur um 5 Stunden verschiedenen Wechselzeit ebensalls an dieser Stelle zwey längliche schwarzdunkle unbegränzte Flecken, welche aber eine Lage gegen den Cleomedes hatten, die mit der vom 3cden Dec. nicht übereintras. Noch mehr aber wird man überzeuget, wenn man mit der gegenwärtigen Beobachtung

nach §. 408 die vom 29<sup>8en</sup> Jänner vergleichet. Damahls war Alhazen 28 Sec., jetzt aber nur um 10 Sec. weiter vom westlichen Mondrande entsernt, und damahls geschahe die Beobachtung 3 Tage 10 St., jetzt 3 Tage 9 Stunden nach dem Neumonde. Eine gröffere Gleichheit der Erleuchtungswinkelt kann man nicht verlangen. Damahls erkannte ich alle umliegenden Gegenstände deutlich, allein diese beyden westlichen Berge mit beyden Telescopen überall nicht; vielmehr sand ich an ihrer Stelle ebensall, aber nur einen einigen dunkeln Flecken, gerade eben so, als am 2<sup>1en</sup> Dec. 4 Tage 21 St. nach dem Neumonde; jetzt hingegen sahe ich beyde Berge in ihrer ganzen prachtvollen Heiterkeit.

# S. 416.

Ueberdenkt man bey dem allen noch die oben 6. 398 und 402 über die Beobachtungen vom 2ten Nov., 2ten und 31tten Dec. und 6. 409 über die Beobachtungen vom 2ten Nov. und 30ften Jänner schon angestellten merkwijrdigen Vergleichungen. und bedenkt man dabey das abwechtelnde nebelähnliche dunkte Gemisch, welches zu gleichen Wechselzeiten bey und zwischen den drey südöstlichen Bergen sich bald zeigte und Theile dieser Berge bedeckte, bald aber ganz unsichtbar war; imgleichen die höchstmerkwürdige Erscheinung, da nach §. 106 unter völlig gleichem Erleuchtungswinkel, an der Stelle des länglichen, nördlich im Cleomedes befindlichen und immer nur in gewöhnlich hellem Lichte wahrgenommenen Bergs auf einmahl eine groffe, aufferordentlich helle Einfenkung von 7° bis 8° Licht fichtbar wurde: fo liegt, dünkt mich, die Existenz-wahrer zufälliger, nicht von der verschiedenen Reflexion des Lichts abhängender Naturwirkungen so evident vor Augen, dass wenn man eine noch stärkere Ueberzeugung verlangen wollte, man beffer thun würde, wenn man die nähere Unterfuchung der Mondfläche ganz aufgäbe, weil ich nicht glaube, dass in Rücklicht unserer Kurzsichtigkeit aussallendere Beweise möglich find.

Vergleicht man ferner diese zufälligen Naturwirkungen mit denjenigen höchst merkwürdigen, welche nach dem vorigen Abschnitte nicht nur von mir, sondern auch von dem unvergesslichen Cassini und Eysenhard wahrgenommen sind: so sindet sich durchgehends die aussallendese Uebereinstimmung; man kann eine gewisse Einförmigkeit, nach welcher die Natur auf der Mondfläche wirkt, nicht verkennen, und wir missen daher natürlich auch eben das darüber solgern, was ich §. 379 bis 396 über die atmosphärischen Veränderungen und Erscheinungen, welche ich im Mari Crisium wahrgenommen, schon zu solgern gewagt habe.

Auch

Auch hier scheinen nach der dringendesten Wahrscheinlichkeit die beobachteten zusälligen Veränderungen und Erscheinungen theils bloß atmosphärische zu seyn , und in einer auf Wechselzeiten und Klima Beziehung habenden Verdickung und Wiederaufheiterung der Mondatmosphäre ihren Grund zu haben, theils aber auch noch auf gewisse andere unbekannte, nach der eigenthümlichen physischen Beschaffenheit dieser Flächentheile mitwirkende Naturkräfte zu weisen,

### S. 417.

Die Gegenstände, welche bey diesen Beobachtungen unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen, find

1) die abwechfelnde Farbe der innern Grundfäche der Cleomedes, welche bald gewöhnlich hell erleuchtet, bald aber mehr und weniger grau erscheinet und zwischendurch an einigen Stellen bald hier, bald dort große vorzüglich dunkle Stellen zeigt. Dass die verschiedene Reflexion des Lichts auf solche abwechselndee Farbe einigen Einfluss haben könne, verstehet sich von selbst. Allein bey einigem weitern Nachdenken und der Vergleichung ähnlicher Mondflecken dieser Art wird es, wie mich dünkt, sehr einleuchtend, dass dieser Einfluss nur gering seyn könne, dass vielmehr die Ursache dieser abwechselnden Farbe vorzüglich in einer Verdickung und Wiederausheiterung der Atmosphäre nach Wahrscheinlichkeit zu suchen sey, und dass diese Abwechselung vornehmlich von den verschiedenen Wechselzeiten nach der besondern Beschassenheit und dem Klima dieser Flache mit abzuhängen scheine; so wie zum Beyspiele manche einzelne Striche unserer Erdläche zu gewissen Jahreszeiten einer anhaltenden trüben Witterung ausgesetzt find.

Läge der Grund dieser Veränderungen bloss in der Verschiedenheit der Resslexion: so würde nicht abzusehen seyn, a) warum die ganze Fläche bald hell, balb grau erscheinet. Nach einem beyläusigen Ueberschlage dürfte die innere Fläche des Cleomedes, wenn ihr größter Durchmesser zu 14 Meilen angenommen, und ihre Gestalt als kreissörmig betrachtet wird, gegen 150 Quadratmeilen halten. Nach meinen übrigen Specialcharten und Beobachtungen aber gibt es mehrere ungleich größtere eingeschlossen Flächen, welche ebensalls bald hell, bald dunkel erscheinen. So hält zum Beyspiele Schickard, der ebensalls von einem ringsörmigen Wallgebirge eingeschlossen ist, mit diesem gegen 35 deutsche Meilen im größten Durchmesser, und doch erscheint diese beträchtliche Flä-

Ttt

### 514 III. ABTH. III. ABSCHM. BEOBACHTUNGEN ZUFÄLLIGER,

che, einen kleinen nördlichen Theil ausgeschlossen, bald hell erleuchtet, bald Gleichwohl muß man bey dergleichen groffen Flüchen manche kleine nicht augenfällige Ungleichheiten voraussetzen. Läge also die Ursache blos in der Reflexion: so ist nicht wohl begreiflich, warum die ganze Fläche ein gleiches, und nicht vielmehr theilweise ein mit heller und dunklerer Farbe gemischtes Licht zeigen sollte. b) Letzteres würde sich, wie doch der Fall nicht ist, besonders östlich nach Tab. VII bey lit. d, e, zeigen, als woselbst die Fläche des Cleomedes bis zum öftlichen Wallgebirge etwas abgetieft ift. aber ist c) bev dergleichen groffen Flecken der Erleuchtungswinkel am westlichen Rande, nachdem sie von Westen oder Often erleuchtet werden, merklich gröffer oder kleiner, als an ihrem öftlichen Rande, und man würde nach der Verschiedenheit der Reflexion eine ins Hellere oder Dunklere fallende Schattirung wahrnehmen müffen, von welcher man aber gewöhnlich ebenfalls nicht die geringste merkliche Spur findet. Auch müste d) eine solche Abwechselung von grauer und heller Farbe, wenn sie bloss in der verschiedenen Reslexion ihren Grund hätte, nicht bloß bey einigen, fondern bey sehr vielen Flecken augenfällig feyn. Der Regel nach erscheinen aber groffe helle Flecken unter allen Erleuchtungswinkeln hell, und groffe graue Flecken gewöhnlich immer grau. So hat z. B. Copernicus, dessen Fläche doch im Ganzen vorzüglich uneben ist. unter allen Erleuchtungswinkeln helles Licht und ist so gar unter günstigen Umständen in der dunkeln Nachtseite als ein heller Nebelflecken mit guten Telescopen erkenntlich; Plato hingegen zeigt immerfort eine graue Farbe. Auch erscheinen e) der Regel nach alle ringförmige Wallgebirge selbst bey denjenigen Flecken, deren Farbe hell und grau abwechselt, zu allen Wechselzeiten, wenn sie auch gleich nicht immer deutlich unterschieden werden können, immer hell, da doch die Verschiedenheit der Reslexion bey diesen nach ihrer Gestalt und unebenen Fläche eine vorzüglich augenfällige Farbenmischung wirken müsste, wenn ihre Wirkungen bey einigen vorzüglich ebenen Flächen fo groß und auffallend werden könnten.

2) Höchstwahrscheinlich hat es mit der nebelartig unbegränzten dunkelgrauen Farbe zwischen den drey südösslichen Bergen eine gleiche Bewandnis. Sie ist zu gleichen und ähnlichen Wechselzeiten bald sehr augenfällig und deckt bisweilen einen Flächenraum von 25 bis 30 und mehr geogr. Quadratmeilen, bald überall nicht sichtbar. Bisweilen bedeckt sie ganze beträchtliche Theile dieser Berge und

entziehet sie unsern Augen, bisweilen nicht, und hat fast immer eine veränderte Gestalt. Auch ist sie bald heller, bald dunkler, und dabey verändern zuweilen auch helle zufällige Decken diese Berge scheinbar in ihrer Gestalt so sehr, dass man fie kaum noch kennt; bald hingegen erscheinen fie svieder auf einmahl ohne alle Mischung und Deckung in ihrer wahren Gestalt sehr deutlich. Wenigstens glaube ich nicht, dass sich diese Veränderungen aus irgend einem andern Grunde fasslich und ohne allen Zwang erklären laffen, und allenthalben findet fich in meinen Beobachtungen die treffendeste Uebereinstimmung mit diesen Gedanken. Könnten wir man he unserer Erdgebirge aus dem Monde betrachten: fo würden wir ein völlig ähnliches Naturfpiel fehen. Oft kann es fich eräugnen. dass wir diese Berge unter gleichen Erleuchtungswinkeln gleich dunkel oder gleich hell sehen; es ift und bleibt aber solches Zufall. Sind diese Veränderungen atmosphärisch: so ist auch leicht begreiflich, dass Klima und Wechselzeiten einen vorzüglichen Einflusshaben können. Da, wo in dem Indianischen Meere die Mouffons zu gewiffen Jahreszeiten trübe Witterung und Regen verurfachen, würden wir, aus dem Monde betrachtet, ebenfalls unter gleichen Erleuchtungswinkeln gewöhnlich immer ähnliche nebelartige dunkle Striche fehen, und doch find diese Decken zufällig und atmosphärisch.

Ungleich merkwürdiger ist aber

- 3) die Erscheinung, dass ich am 12 ten Jänner da, wo ich immer einen etwas länglichen Berg a Tab. VII, und unter gleichen Erleuchtungswinkeln auch einen länglichen nur gewöhnlich hellen Lichtslecken gesehen hatte, unter einem völlig gleichen Erleuchtungswinkel auf einmahl eine äusserft und ganz ungewöhnlich helle Einfenkung entdeckte, und dass in der Folge wieder nach wie vor der längliche Berg in gewöhnlich hellem Lichte sichtbar war. Wahrscheinlich hat es damit eine ähnliche Bewandtnis, als mit dem merkwürdigen Craterberge im M. Crifium. Vielleicht sind auch hier ähnliche Naturkräfte in Gährung und decken durch ihre Wirkungen gewöhnlich und sast immer eine beträchtliche craterähnliche Einsenkung, welche nach der Beschaffenheit der Masse, woraus ihr Becken bestehet, ein sast eben so helles Licht, als Aristarch, reslectirt, so dass sie uns nur selten sichtbar wird. Und eben so dürsten auch
- 4) die beyden füdwestlichen Berge und besonders der westlichste derselben für die Zukunft unsere vorzügliche Ausmerksamkeit verdienen. Der beständige Wechsel ihrer zusälligen Veränderungen zeichnet sich gegen alle übrigen ähnlichen Ge-

Ttt 2 gen-

genstände der Mondsläche zu sehr aus, als dass man nicht eben so, als bey dem oft gedachten Craterberge, eine gleiche Gährung ähnlicher Naturkräste vermuthen könnte. Bis jetzt ist ihre Gestalt nicht craterähnlich; wohl aber sind es gewisser Maassen die in dem nördlichen Abhange des westlichsten Bergs besindlichen ovalen Rillen, und vielleicht geben sie dem Natursorscher in Zukunst dadurch einen bestätigenden Aussichliche, dass auch hier eine neue eben so craterähnliche Einsenkung entdeckt wird, als die Cassinische im Mari Crisium und die von mir im Heuf entdeckte ist.

6. 418.

So hatte ich mit völliger Ueberzeugung die gegenwärtigen Gedanken längst niedergeschrieben, als selbige unerwartet am 5ten Oct. 1789 Ab. von 8 Uhr. 36 Stunden nach dem Vollmonde, bis nach 10 Uhr, da die Lichtgränze am weftlichen Rande der grauen Fläche des Maris Crifium lag, durch eine auffallende Erscheinung von neuem bestätiget wurden. Denn jetzt fiel mir auf einmahl nach Fig. 8 Tab. XXXVI, unter 161mahl. Vergr. des 7füss. Tel., so wie sich solches in der Folge mit 271. und 368mahl. Vergröfferung bestätigte, auffer dem bekannten länglichen Berge a. eine ungewöhnlich helle, verhältlich nach dem Augenmaasse gezeichnete Einsenkung & von wenigstens 6° Licht ins Gesicht, und an diese schloss sich öftlich eine gröffere, matt erleuchtete eingesenkte Flüche, welche an den länglichen Berg a flies und deren innerer Scitenabhang ebenfalls etwas mehr, als gewöhnlich helles Licht hatte. Dabey sahe ich die übrigen beyden im Cleomedes befindlichen hier mit angelegten Gegenstände, wie gewöhnlich; ausserdem aber da, wo ich nach Fig. 6 am 31ften März desselben lahres bev m eine schmale dunkle Rille in dem dortigen heraustretenden Wallberge wahrgenommen hatte, jetzt eine Einsenkung, die dieses Mahl keinesweges in die äussere ebene Fläche hervortrat. Noch nie hatte ich bey so vielen immerhin über den Cleomedes fortgesetzten Beobachtungen von dieser neuen Scene etwas mehr. als ein paar Mahl, eine entfernte Spur wahrgenommen, die fich jetzt auf einmahl mit vieler Deutlichkeit dem Auge darstellte, und doch konnte ich, dieser Deutlichkeit ungeachtet, den füdlich darüber liegenden merkwürdigen Craterberg 1 im Mari Crifium bloss als einen länglichen Berg erkennen. Mehr Ueberzeugung, dünkt mich, kann man von dem, was ich darüber schon umständlich geäussert habe, nicht verlangen. Man vergleiche alle diese Beobachtungen mit gehöriger Umsicht, und man wird fich ohne weitere Beweise überslüssig von dem jenigen überzeugt finden, was ich im vorigen & darüber geäussert habe.

Vier-

# Vierter Abschnitt.

Entdeckte zufällige Veränderungen bey dem Berge de la Hire.

### S. 419.

Auffer den bisher erörterten, im Mari Crifium und in und bey dem Cleomedes wahrgenommenen zufälligen Veränderungen, verdienen nun noch diejenigen, welche ich an dem Berge de la Hire wiederholet beobachtet habe, um so mehr eine kurze Anzeige, da auch diese auf das vollkommenste damit übereinstimmen und zur nähern Kenntniss der Mondsläche und ihrer Atmosphäre nicht wenig beytragen.

Nach den beyden Specialcharten Tab. XVIII und XIX liegt diefer Berg, welcher nach 5 übereinstimmenden Messungen 4626 Paris. Fuss sehrecht hoch ist, (§. 218) nordöstlich bey Lambert und zwar beyläusig unterm 24<sup>800</sup> Grade selenographischer östlicher Länge und 27<sup>800</sup> Grade nördlicher Breite in der grauen Fläche des Maris imbrium \*.

Wie ich schonoben §. 205 und 213 bemerkt habe, hatte dieser Berg (B T. XIX) nebst dem ösliich dabey belegenen C am 10ten Sept. 1788 Ab. von 6 U. 45' bis nach 11 Uhr, 3 Tage 9 bis 13 Stunden nach der 18ten Quadratur, während der ganzen 4stündigen Beobachtung ohne merklichen Unterschied nur ziemlich heller, nähmlich nur merklich hellert Licht, als die graue Grundstäche; am 9ten Nov. Ab. von 4 bis 8 Uhr hingegeu, 3 Tage 16 bis 20 Stunden nach der 18ten Quadratur, siel mir derselbe sosott by dem Ansange der Beobachtung als ein ausservellen bet bei bis 10° Licht ins Gesicht, und behielt auch diesen sich werfender Berg von gewis 9 bis 10° Licht ins Gesicht, und behielt auch diesen sich hellen strahenden Lichtglanz während der ganzen 4stündigen Beobachtung. Da beyde Beobachtungen zu einerky Wechselzeit geschahen, indem der Unterschied, wenn man den Schluss der ersten und den Ansang der zweyten Beobachtung gegen einander hält, nicht mehr, als 3 Stunden, beträgt; da server bey der zweyten Beobachtung der össlich dabey belegene Berg C so, wie bey

• Tobias Mayer het diesen Berg in seiner Charte nicht, wohl aber Dom. Cassini in der seinigen angezeiget. Merkwürdig ist es aber, daß er in dieser mehr einer ziemlich grossen Einsenkung gleicht und merklich grösser, als Lambert, gezeichnet ist. Vermuthlich hat auch Cassin ihn in einem vorzäglich flarken Lichtglanze beobschiet.

bey der ersten, nur wenig Licht hatte, und da beyde Berge ihr verhältnismässiges Licht während beyden 4stundigen Beobachtungen ohne alle merkliche Veränderung fortbehielten: so konnte, zumahl da auch der Abstand von der Lichtgränze und mithin der Erleuchtungswinkel nicht sehr gering war, diese neue hellstrahlende Lichterscheinung ihren Grund nicht in der Reslexion, sondern musste ihn nothwendig eben so, als die nördlich im Cleomedes beobachtete ausserdentlich helle Einsenkung, in andern zusälligen Naturwirkungen haben, und die weitern hier solgenden Beobachtungen haben solches noch mehr bestätiget.

### 6. 420.

Am 7ten Dec. 1788 Ab. um 5 U., I Tag 22 Stunden nach dem 18en Mondviertel, beobachtete ich diesen merkwürdigen Berg mit 161 mahl. Vergr. des 7f. Tel., als nach Tab. XVIII Fig. 3 die Lichtgrünze sehr eben und gleich, dicht an seinem Fusse weglag. Oestlich an seinem Fusse war also der Erleuchtungswinkel = 0° und mithin von demjenigen, unter welchem er am 9ten Nov. 70 Linien oder 4 Min. 40" von der Lichtgrünze entsernt beobachtet wurde, äusserst verschieden. Nichts desto weniger hatte er abermahls ein sehr helles und wirklich Strahlen wersendes Licht und zeichnete sich vor andern hellen Gegenständen der Mondsläche sehr aus. Auch erschien er so, wie am 9ten Nov., in conischer Gestalt als eine steile Bergspitze, und alles das fand ich auch in der Folge mit 288 mahliger Vergrösserung eben so.

Zugleich beobachtete ich in gerader Linie vom Lambert durch  $B_1$  und zwar  $\frac{\pi}{4}$  dieser Linie von B entsernt, össlich in der dunkeln Nachtseite des Mondes bey C eine zwar helle, aber matt erleuchtete Bergspitze, dicht an welcher westlich sich noch ein kleinerer Lichtpunct zeigte, und bey Vergleichung der Zeichnungen sand es sich, dass es der össliche in der Bergader besindliche Berghügel war.

In der 3<sup>ten</sup> Fig. Tab. XVIII ist dieser strahlende Berg solcher Maassen in kegestörmiger Gestalt verzeichnet, wie er mit 161- und 288 mahl. Vergr. wirklich ins Gesicht fiel. Zwar hat es keinen Zweisel, dass der helle scintillirende Glanz und seine unmittelbar an der Lichtgränze besindliche Lage dessen sehr augensällige Projection scheinbar vergrößerten; allein so viel war wenigstens gewise, dass er eine wahre kegestörmige Gestalt hatte und aus einer steilen Bergspitze bestand. Eben diese kegestörmige Gestalt zeigte er nach Tab. XIX lit. B am 9<sup>ten</sup> Nov., ob er gleich damahls nicht weniger, als 4 Min. 40", von der Lichtgränze entsernt war; und beyde Mahle erschien er in einem aussernethich hellen, Strahlen wersenden Lichte. Am 10<sup>ten</sup> Sept.

Sept. hingegen zu eben derselben Wechselzeit, als am 9ten Nov., zeigte er sich nach Tab. XVIII lit. n bloss als ein unbedeutender slacher Bergrücken, hatte auch dabey kein sich helles, sondern nur nach dem Verhältnis der grauen Grundsläche ziemliches, höchstens nur 4° Licht, statt dass er am 9ten Nov. 9 bis 10° Licht hatte und Lichtstrahlen von sich wars.

### S. 421.

Dass die Verschiedenheit dieser Phänomene nicht in der verschiedenen Reslexion des Lichts allein, sondern auch in andern zufälligen physischen Ursachen gesuchtet werden musste, war evident. Nach dringender Wahrscheinlichkeit vermuthete ich also, die Masse dieses Bergs dürste so beschaffen seyn, dass sie vorzüglich stark das auf sie fallende Sonnenlicht reslectire, und dass vielleicht auch andere uns unbekannte Naturkräfte diesen ungewöhnlich hellen Glanz mit verufachen könnten, dass aber dieser helle Glanz vornehmlich nur dann Statt sinde, wann der Berg in seiner völligen Heiterkeit und in seiner wahren Gestalt als ein Bergkegel ins Gesicht salle, und dass er mithin am 10 en Sept. durch eine zuställige, höchst wahrscheinlich atmosphärische Decke gleichssm umnebelt, sich nicht in solchem Zustande einer völligen Heiterkeit besunden, solglich ein geschwächtes, ungleich matteres Licht zurückgeworsen habe, dass er mithin nur zum Theil als ein unbeträchtlicher slacher Bergrücken sichtbar, und sein Gipfel bedecht gewesen sey.

In der That ergaben auch weitere Beobachtungen gar bald, dass ich mich in dieser Vermuthung wohl eben nicht geirret hatte; denn am 6ten Jän. 1789 Ab. von 3 U. 30' bis um 5 U. 15', 2 Tage o St. nach dem 1sten Mondviertel, da ich mit 161 mahl. Vergr. des 7f. Tel. die Mondstäche sehr deutlich, Alliazen 20 Sec., den nördlichen Rand des Plato aber 2 Min. 46" und den nördlichen Rand des Aristoteles 1 Min. 42 bis 43" vom Mondrande entsernt fand, hatte dieser merkwürdige Bergkegel 23 Lin. oder 1 Min. 32" von der Lichtgränze entsernt, wieder nur gewöhnlich helles, überall nicht strahlendes Licht von 4°; war nur wenig heller, als der östlich dabey belegene Berg C, und dabey erschiener, was besonders merkwürdiger ist, überall nicht von conischer Gestalt, sondern so, wie er in der 1sten Fig. Tab. XIX abgezeichnet ist, länglich slach, dabey aber doch merklich größer, als am 10sten Sept. Sein Schatten war gut 2 Linien oder 8 Sec. lang, und machte es wahrscheinlich, dass des Bergs Gestalt wirklich conisch, sein Gipsel aber der übrigen großen Deutlichkeit ungeachtet zusställig badekt und dem Auge entzogen unssichtbar war, wenigstens nicht in seiner wahren Projection von den Fußgelirgen

unterschieden noch augenfällig werden konnte; denn der Schatten lief bloss von der Mitte der Bergs schmal und spitzig ab, und verrieth also deutlich die am 9<sup>100</sup> Nov. und 7<sup>100</sup> Dec. beobachtete Kegelspitze. Ueberhin geschahe dieses Mahl die Beobachtung bis auf zwey Stunden Unterschied zu eben derselben Wechselzzit, als am 7<sup>100</sup> Dec., und dien unt 23 Linien betragende Entsernung von der Lichtgränze war viel zu gering und so unbeträchtlich, dass die Kegelspitze, wenn sie nicht durch zusällige Verdickung unsichtbar gewesen wäre, nach den Regeln der Reslexion nothwendig eben so, als am 7<sup>100</sup> Dec., deutlich und in vollem hellstrahlenden Lichte hätte augenfällig seyn müssen.

6. 422.

Am folgenden 7ttn Jänner Ab. um 7 U., 3 Tage 2 Stunden nach dem 18ea Viertel, erschien er solchemnächst wieder nur in gewöhnlich hellem Lichte, und zwar gleichfalls in länglicher, nicht conischer Gestalt.

Eben das war am 5 ten April Abends um 7 U. 30', 2 Tage 10 St. nach der 1 sen Quadratur der Fall, da der Berg 35 Linien oder 2 Min. 20' von der Lichtgränze entfernt ebenfalls ohne alle Lichtfrahlen nur gewöhnlich helles Licht hatte. Dieses Mahl äussert sich aber eine neue, die Sache noch mehr erläuternde Erscheinung. Der Berg hatte nicht so, wie am 6 ten Jänner, unter einem ähnlichen Erleuchtungswinkel eine längliche, sondern eine irreguläre rundliche Gestalt, schien aus mehrern zusammengehäusten Bergköpsen zu bestehen, erschien micht slach, sondern in der Mitte etwar conisch und hielt an seinem Fusse von Westen nach Osten wenigstenz 2,5 Linien oder 10 Sec. im Durchmesser. Dabey war sein von der mittlern höchsten Höhe geworsener Schatten wenigstens 12. Linien lang, und der graue Berg C hatte nur 22'0 Licht.

Gerade von eben derselben rundlichen Gestalt und von eben so gewöhnlichem nicht strahsenden Lichte erschien hierauf auch de la Hire am 4<sup>tea</sup> May 1789 Ab. um 10 Uhr, 2 Tage 6 St. nach der 1<sup>tea</sup> Quadratur, als er nach einer wiederholeten Messung 18½ Linien = 1 Min. 14" von der Lichtgränze entsernt und sein Schatten völlig 9 Sec. lang war, der Berg C aber so, wie 4 Wochen vorher, ebenfalls höchstens nur 3° Licht hatte; und so wurde denn mit Uebergehung anderer hierher nicht gehörigen Beobachtuungen auch die Zusälligkeit dieser veränderlichen Erscheinungen wiederholt bestätiget.

S. 423.

Vergleicht man die in der Charte Tab. XIX abgebildete Gestalt und Grösse dieses merkwürdigen Bergs mit derjenigen, welche er nach Tab. XVIII am 10<sup>tea</sup> Sept.

Sept. zeigte; verfolgt man dann seine Erscheinung nach den übrigen Figuren weiter, wie er zu eben derselben Wechselzeit von einem unanschnlichen nur gewöhnlich hell erleuchteten Berghügel bis zu einem beträchtlichen augenfälligen Bergkegel gleichsam angewachsen, in sehr hellem strahlenden Glanze erschien, diese conische Gestalt noch 4 Wochen nachber sogar dicht an der Lichtgränze in strahlendem Glanze zeigte, nachmahls aber wieder von gewöhnlichem Lichte, jedoch von einem gröffern Umfange erschien, und dann zwar wieder conisch, aber von einem noch gröffern Umfange, in einer rundlichen Gestalt, in gewöhnlichem Lichte und aus mehrern kleinen Bergköpfen zusammen gesetzt zweymahl nach einander sichtbar war, und überdenkt man dabey alle die merkwürdigen Naturwirkungen, welche in den vorigen Abschnitten aus meinen Beobachtungen evident genug folgen: fo könnte man glauben, dass auffer einer höchstwahrscheinlich sich dabey geäusferten abwechfelnden atmosphärischen Aufheiterung und Wiederverdickung auch noch andere Naturkräfte mit gewirket, und nach und nach an dem Fusse des Bergkegels neue kleine Berghügel gleichsam unter unsern Augen aufgeworfen haben möchten. Möglich ist das freylich; je anhaltender und forgfältiger man aber die Natur durch Beobachtungen studiret, desto behutsamer wird man im Folgern. Die Folge muss es ergeben. Fast glaube ich, dass alle diese sonderbaren Erscheinungen bloß in Veränderungen der Atmosphäre ihren Grund hatten, je nachdem fich diese bald mehr bald weniger, und zwar bald mitten über dem eigentlichen Bergkegel, bald aber hier und dort über den dessen Fuss ausmachenden Berghttgeln aufheiterte, so dass dieser Berg bald conisch, bald slach, und bald größer bald kleiner ins Auge fallen musste. Wahrscheinlich projiciren auch dergleichen atmosphärische Hüllen bisweilen an den Füssen der Gebirge bloss scheinbare, nicht wirklich vorhandene Berghügel und das Gebirge erscheint dadurch anders gestaltet und gröffer. Achnliche Schauspiele würden wir wenigstens sehen, wenn wir die atmosphärischen Enthüllungen und Verdickungen mancher Gebirge unserer Erde in hinlänglicher Entfernung wahrnehmen könnten.

Was übrigens die Zufälligkeit dieser Erscheinungen noch mehr bestätiget, ist 
1) dass ich den Berg de la Hire am 14cm Aug. 1789 Ab. 10 U., 3 Tage 13 St. nach 
dem 14cm Mondviertel, mithin zu eben derselben Wechselzeit als am 9cm Nov. 1788, 
keinesweges strahlend, sondern von merklich matterm Lichte, als den Pytheas, 
und 2) bey weitern ütern Beobachtungen, unter mancherley Erleuchtungswinkeln, 
niemahls wieder so, wie am 9cm Nov. und 7cm Dec. 1788, strahlend gesunden habe.

Uuu

# Vierte Abtheilung.

Beobachtungen und Bemerkungen über mancherley in der Nachtseite der Mondslüche von mir wahrgenommene Lichtslecken und merkwürdige Lichterscheinungen, sammt den in der Tagesseite darüber angestellten Untersuchungen und dazu gehörigen topographischen Zeichnungen.

# S. 424.

Hat man die in den vorigen beyden Abtheilungen enthaltenen Beobachtungen und mannigfaltigen Bemerkungen in ihrem ganzen Zusammenhange einiger Aufmerksamkeit gewürdiget: so, dünkt mich, ist man einer genauern Kenntnis der Mondsläche und ihrer Atmosphäte schon merklich näher gebracht, und man hat neue erhebliche Gründe vor sich, nach welchen man nun auch diejenigen Lichterscheinungen, welche in des Mondes Nachtseite bisher wahrgenommen sind, aus verschiedenen Gesichtspuncten richtiger beurtheilen kann.

Schon feit geraumen Jahren haben mehrere Altronomen mancherley Lichterscheinungen in der dunkeln, blos vom Erdenlichte erleuchteten Mondseite beobachtet. Halley und Louville, zwey der größten Beobachter, die allen Glauben verdienen, fahen bev det totalen Sonnenfinsternifs vom Jahre 1715 blitzenähnliche Erscheinungen in oder vielmehr wohl vor dem Monde; andere bemerkten bey der groffen Sonnenfinsterniss von 1706 drey blitzende Stellen; während der Mondfinsternis vom 11ten Oct. 1772 entdeckte man glänzende Flecken im Monde; bev der totalen Sonnenfinsternis am 24ften Junius 1778 bemerkte der Spanische Admiral d'Ulloa nicht lange vor dem Austritte einen leuchtenden Punct nahe am Rande des Mondes, den er für eine Oeffnung oder Ungleichheit im Monde hielt, und der Pater Beccaria glaubte, dass es ein Vulcan gewesen sev, und dass seine Nessen . einen andern Vulcan im Flecken Copernicus gesehen hätten, als im October 1772 der Mond ganz verfinstert war; im März 1783 bemerkte Herr D. Herschel bey Gelegenheit der Bedeckung eines Fixsterns vom Monde an der Stelle des Aristarchus einen hellleuchtenden Punct in der Nachtseite des Mondes, dessen Licht nach und

und nach abnahm und verschwand, und im April 1787 entdeckte derselbe drey leuchtende Flecken in der dunkeln Mondscheibe, welche er für vulcanähnliche Erscheinungen zu halten Urfache hatte und wovon zwey in der mittlern Gegend der Mondfläche liegen, der dritte und größte aber in der nordöftlichen Gegend derfelben, in oder nahe bey dem Mondflecken Ariftarch befindlich ift; und die neuern Beobachtungen dieser Art werde ich unten gehöriges Orts bemerken. Allein bey den meisten dieser bisherigen Beobachtungen findet man mehr das, was man aus der gesehenen Erscheinung gefolgert hat, als dasjenige genau angezeiget, was, wie, in welchem Puncte der Mondfläche, und unter welchen fonftigen Umständen man es eigentlich gesehen hat; und in dieser Rücksicht dürften folgende mit aller Sorgfalt von mir bewerkstelligte Beobachtungen Aufmerksamkeit verdienen, da sie vielleicht die ersten find, welche den Punct der Mondfläche. wo ich dergleichen Lichterscheinungen von mancherley Art wahrgenommen, bis auf Secunden und nach allen übrigen Umftänden beftimmen, die ältern Beobachtungen näher erläutern, und in Verbindung mit den in den vorigen bevden Abtheilangen enthaltenen Bemerkungen, über die wahre Beschaffenheit der Mondfläche und ihrer Atmosphäre, zum Theil auch selbst unsers eigenen Dunstkreises neues Licht zu geben scheinen \*.

\* Zum Theil sind diese Beobachtungen schon aurzüglich und stückweise in des Herrn Prof. Bode astronomischen Jahrbüchern stür 1791 und 1792, im 9ten Bande der Schniften der Bertinischen Gesetlichaft natursorschender Freunde und in den Göttingsschen gelehrten Anzeigen von 1788 und 1789 enthalten. Hier folgen sie vollständig und augleich mit der weiter datüber in der erleuchteten Mondseite angestellten Untersuchungen.

Erfter

# Erfter Abschnitt.

Beebachtungen der jenigen in der Nachtseite der Mondes wahrgenommenen Lichterscheinungen, bey welchen eine genauere topographische Untersuchung der Landschaft Aristarch und der dabey belegenen Mondgegend zu Grunde liegt.

# S. 425.

Kaum hatte ich mein aftissiges Herschelisches Telescop zu Stande gebracht, als ich schon im Jahre 1784 mit einer 70mahligen Vergrösserung desselben, am dritten Abend nach dem Neumonde, an der Stelle des Aristarch einen deutlichen, augenfälligen, ziemlich hellen, doch nebelartig glimmernden Lichtslecken wahrnahm. Eben das war im Jahre 1785 der Fall. Weil ich aber schon mit diesem guten Werkzeuge bey günstiger Atmosphäre die grösser dunkeln Flecken oder so genannten Meere hinlänglich unterscheiden kann, und deutlich wahrnahm, dass beyde Mahle dieser Lichtslecken an einer und eben derselben Stelle, nähmlich an der Stelle des Aristarch sichtbar war: so scholos jeh, dass, weil das von der Erde auf den Mond ressectivt werdende Erdenlicht die dunkeln Flächentheile hinlänglich deutlich darstellt, solches auch um so viel mehr den Aristarch, der unter allen Mondslecken das stärkste Licht hat, als einen ausgezeichneten Lichtslecken kennbar machen misse. So angenehm mir also auch ansänglich der Anblick dieser nächtlichen Naturscene war: so scholos einen mir also auch ansänglich der Anblick dieser nächtlichen Naturscene war: so scholos einen mir doch in der Folge nicht interessant genug, und schachtete nicht weiter daraus.

Allein im Jahre 1786 machte mir das siebensüssige Herschelische Telescop, dessen Lichtstärke so weit gehet, dass ich die dunkle Mondscheibe bey reiner Lust noch i bis 1½ Tage nach dem 18cn und schon vor dem letzten Mondviertel deutlich erkenne, die Beobachtung der in nächtlichem Schatten liegenden, und bloß von dem zusückgeworsene Erdenlichte erleuchtet werdenden Mondländer von neuem interessant, weil ich damit bey einer günsigen Lage des Mondes und guter Witterung, auch kleinere Theile der Mondsläche z. B. den Grimald, Plato, Riccioli u. s. w. bis zum 4cen und 5cen Tage nach und vor dem Neumonde hinlänglich deutlich unterscheiden kann; und mit diesem vortresslichen Werkzeuge sahe ich schon am 24 sen December 1786, des niedrigen Mondslandes ungeschtet, den Aristarch in der Nachtseite so ausserzeichtlich hullglänzend, als ich ihn in der Folge sast niemahls

mahls wieder gefunden habe, und zwar so ungewöhnlich hell, dass er einem binzugekommenen Liebhaber, ohne dass dieser etwas davon wusste, von selbst auffiel, und dieser ihn in der ersten Ueberraschung für einen unmittelbar von den Sonnenstrahlen erleuchteten, ungewöhnlich hohen Mondberg hielt.

### §. 426.

Noch mehr wurde ich zur Beobachtung dieser nächtlichen Mondscenen gereitzt, als ich vernahm, dass Herr D. Herschel im April und März 1787, da hier die Witterung ungünstig war, drey Lichtslecken wahrgenommen, welche er für das Licht vulcanähnlicher Eruptionen zu halten Ursache hatte, und ich nahm in der Folge auf diese Beobachtungen in Verbindung mit meinen topographischen Bemühungen um so mehr ein forgsältiges Augenmerk, als mir die Nachricht zuging, dass auch am 1160 Jänner 1788, da hier immer trübes Wetter war, auf der Chursfürslichen Sternwarte zu Manheim ein neuer Lichtslecken in der Nachtseite des Mondes, und zwar in der Gegend des Plato entdecket seyn sollte \*, und beobachtete deswegen auch die dunkle Mondscheibe schon am 31sten Jänner vor Anbruch des Tages, jedoch vergeblich.

### 6. 427

Am 11 ten Februar, 9 ten und 10 ten März und besonders in diesen beyden letzten Abenden war hierauf die Witterung wieder so günstig, dass ich nicht nur die gröffern

Da es bey diesem neuen Gegenstande vorzöglich auf eine richtige Vergleichung und seurtheilung der Beobachtungen ankommt: so singe ich diese Nachricht aus der Manheimischen Zeitung vom 13ten Jänner 1788 wörtlich beyr "Unser Hosststomm Herr R. Fischer "hat vorgestern den Iten diesemit einem achtsüssigen achromatischen Fernohre, welches "15cmahl vergrössert und das vorzüglichste der hiesigen Sternwarte ist, an der dunkeln "Seite des Mondes einen lichten Flecken entdecket, welcher dem bekannten Nebelsserne "in der Andromeda, wie man diesen mit freigem dage siehet, an Licht, Grösse und einiget "flatt sehr ähnlich war. So viel man aus der Lage des Caspischen Meeres und einiget "Buchten und Meere abnehmen konnte, die man auf dem erwähnten dunkeln Theile, durch "sein milchärbiges Licht wehrzunehmen im Stande ist, so war es der Fleck des Plato selbst, "oder doch ein anderer in derselben Nachbarschatt, der das genannte schwache Licht von "slich gab. Da es eben dieselbe Gegend des Mondes itt, in welcher Herschel einen Feuer-"speienden Berg gesehn hat, so lässt sich vernuuthen, dieser Vulcan habe wiederum Flan"me gesätst, welches sich aber mit Werkzeugen, wie man tie hier bestreet, nicht anders "als wie ein schwaches phosphorescierendes Licht bemerken läst.

Uuu 3

gröffern grauen Flecken oder fo genannten Meere, fondern auch die meiften einzelnen kleinen Flecken, den Grimald, Tycho fammt den unmittelbar um ihn herum befindlichen, etwas dunklern Theilen und feinen Lichtstreiffen, den Kepler. Copernicus u. f. w. ja fogar den Plato felbst mittelst einer 95 mahligen Vergrösserung des 7füssigen Telescops erkannte; aber einen neu entstandenen Lichtslecken im Plato oder doch dessen nächsten Nachbarschaft fand ich nicht. Zwar fiel mir sofort mit dem ersten Blick, um ein Beträchtliches öftlicher, als Plato, ein Lichtslecken ins Geficht, welcher fich gegen alle übrigen erkennbaren und bekannten Lichtflecken vorzüglich auszeichnete, und gerade eben so aussahe, als der zu Manheim beobachtete, allein es war mit völliger Gewissheit mein alter bekannter, seit 1784 schon mehrmals von mir beobachteter Arislarch; und es läst sich leicht begreisen. dass durch ein solches Telescop, womit man andere einzelne, so wohl helle als dunkle Flecken z. B. den Copernicus, Kepler, Grimald, Plato und den kleinen dunkeln Riccioli unterscheidet, das vorzüglich starke Licht des Aristarch vor allen andern Flecken auffallend deutlich erscheinen müsse. Da ich aber an Hevels immer fortbrennende Mondyulcane eben fo wenig, als an ein immer fortbrennendes Sonnenfeuer glauben kann \*: fo blieb mir nichts als die Muthmaaffung übrig. dafs

Es ift allerdings merkwitrdig, und gehört zur Vollständigkeit der Geschichte der leuchtenden so genannten Mondvulcane, dass eben dieser Mondflecken Ariftarch des verdienstvollen Hevels Mons Porphyrises ift, wohin dieser groffe Himmelsforscher aus Irrthum seine vermeinten immer fortbrennenden Mondyulcane versetzte. S. Hevelii Selenograph, S. 3532 Hunc Porphyritem in mari Eos aut ex terra rubicunda, aut, quod mihi magis videtur confonum, ex materia nitrofa vel fulphurea constare nullus dubito, imo pro persuaso habeo, quod ignem alat perperuum, atque adeo ex numero fit ignivomorum, quales apud nos funt M. Aetna, Hecla, Vesuvius et alii. Atque hoc flatuendum certe non exigua levisque me impellit ratio, nam pofiquem nullo non tempore in omnibus luace vicilitudinibus manifeste ac luculenter conspexerim, montem Porphyritem sele perpetuo, quoad colorem et spiendorem, plane aliter ac reliquos omnes in patente lunae hemisphaerio ullibi extantes, repraesentare croceumque five subflavum colorem feu aureum five igneum prae se ferre, qui color ipfi quafi naturalis, et perpetuus (figuidem a primo flatius illuminationis die, ad ultimum usque, hae in parte non variatur) fieuti id omnibus bono telescopio instructis quovis tempore experiri licet. ' Hanc igitur ob caussam nolens votens statuere sum coactus, hunc Porphyritem aut ex rupe rubra, aut fabulo, five terra rubicunda conftare, aut prorfus ardere, five perpetuo igne exundare &c.

Bemer-

daß vielleicht der zu Manheim beobachtete Lichtslecken schon wieder verschwunden seyn könne. Indessen verschilte ich nicht, den Abstand dieses Lichtsleckens vom Grimald zu mehrerer Ueberzeugung zu messen, und sand ihn von h bis i Fig. 1 Tab. XXXVII beyläusig 8 Min. 42", welches die Sache vollends ausser allen Zweisel setzte.

# S. 428.

Zugleich entdeckte ich nach der 2ten Figur zwey mir unbekannte, nahe bey einander befindliche, ziemlich deutliche, kleinere Lichtslecken fast mitten in der Scheibe, ohngefähr da, wo der Herr Graf von Brühl zu London am 19ten und 20ten May 1787 ebenfalls zwey nicht weit von einander entfernte Lichtflecken mit einem 46zölligen Dollondischen, 120 mahl vergrößernden Fernrohre beobachtet hat \*. Weil ich indessen nicht nur die Gränze des Maris serenitatis, sondern auch das Mare vaporum unterscheiden konnte: so hielt ich es für sehr wahrscheinlich, dass diese beyden Lichtslecken keine neue zufällige Lichterscheinungen, sondern das reflectirte Erdenlicht des Manilius und Menelaus feyn würden. Eine Meffung war, weil sie der Lichtgränze zu nahe lagen und ein zu schwaches Licht hatten, unthunlich, und ich mufste mich daher mit einer bloffen Richtungslinie begnügen; indem eine gerade Linie durch beyder Flecken Mittelpuncte gedacht, verlängert auf den Figur 2 mit verzeichneten, im Mari Crifium befindlichen Crater i traf. Wobey ich übrigens die Lage aller kenntlichen Flecken diefer beyden nicht erleuchteten Mondgegenden, um mich desto mehr gegen Irrthümer zu sichern, in eine bevläufige Handzeichnung brachte; da ich denn in der Folge, als fie nicht mehr vom Erdenlichte, fondern von den Sonnenstrahlen unmittelbar erleuchtet wurden, auch wirklich fand, dass Manilius und Menelaus in eben derselben Lage und beyläufigen Richtungslinie, wobey überhin die durch die Schwankung des Mondes

Bemerkenswürdig scheint es mir hierbey zu seyn, dass ich mit allen von jeher von mir gebrauchten Fenrohren und Telesopen den Arislarch niemahls so, wie ihn Hevel immerfort beobachtete, von röthlicher, sondern immerfort von sehr lebhaster weister Fasbe gefunden habe, und würde man auch hieraus eine neuerlich vor sich gegangene Veränderung der Fläche zu vermuthen Ursache haben, wenn nicht die Unvolkkommenheit der gewöhnlichen von Hevel gebrauchten Fernsöhre solches ungewiss machte; obgleich Hevel S. 354 ausdischlich versichert, dass Aristarch durch jede Art Fernsöhre von verschiedenen Segmenten, zu allen Wechselzeiten des Mondes, von allen Beobachtern röthlich gelb gefunden werde.

<sup>.</sup> S. des Herra Bode aftronomisches Jahrbuch für 1790 S. 177.

Mondes entstehenden kleinen scheinbaren Veränderungen mit in Betrachtung genommen werden mußten, befindlich waren \*.

#### . 429

Diesen blos vorbereitenden Beobachtungen folgten hierauf folgende merkwürdigere.

Am 9<sup>101</sup> April 1788, bey heiterer Witterung, fand ich die Nachtseite des Mondes mit der 16 mahligen Vergrösserung wo nicht deutlicher, doch wenigstens eben so deutlich, als ich sie am 9<sup>101</sup> und 10<sup>021</sup> März gesunden hatte; indem ich nicht nur meinen alten bekannten Aristarch vor allen andern Lichtslecken gar merklich, und wie gewöhnlich vorzüglich lichtstark sand, sondern auch alle übrigen von mir verzeichneten Flecken eben so deutlich, und so gar den kleinen dunkeln Riccioli deutlich erkennen und unterscheiden konnte; aber einen Lichtslecken im oder beym Plato sand ich abermahls nicht.

Dagegen entdeckte ich

- 1) nach der 1820 Figur in b, westlich sehr nahe bey der vorzüglich glänzenden Haupteinsenkung des Aristarch, einen neuen weissentlich vorhin nicht bemerkten kleinen Lichtslacken, dessen Lage mit der lichtern Haupteinsenkung der Aristarch und dem Grimald einen sehr slumpsen Winkel machte. Sein Licht war nebelartig glümmernd, weisslich matt, und kaum halb so lebhast, als das Licht des neben ihm besindlichen Aristarch; doch sahe ich bisweilen wirklich ein äusserst sehen elleres Lichtpünctchen darin blinken, und so beobachtete ich ihn den ganzen Abend bis gegen 10 Uhr mit aller Gewisheit, und war seine Lage um so richtiger zu beurtheilen
  - O Vergleicht man dies Beobechtung mit der so eben angesührten, in den Berlinischen Ephemeriden sitt 1790 befindlichen, und mit demjenigen, was Herr Girtanner in dem Journal de Physique von 1787 Tome XXX psg. 472 von den Herschelischen Vulcanen meldet; so ist es nicht unwahrscheinlich, dass jene zwey zu London am 19ten und 20sten May 1787 wahrgenommenen, salt mitten in der Mondscheibe besindlich gewesenen Lichtslecken ebensalls keine zussälige Lichtslecken, sondern wirklich das vom Maniliur und Menelaur reflectirte Erdenlicht gewesen seyn dürsten, weil Herr Girtanner berichtet, dass Herr Herschel die beyden kleinern binssem, im April von ihm entdeckten Lichtslecken am 19ten May, also an eben demselben Tage, da die Beobachtung zu London geschahe und da Herr Girtanner der Herschelischen Beobachtung selbst mit beywohnte, nicht wieder gefunden habe, und dass eben dadurch, weil diese beyden Flecken gänzlich verschwunden gewesen wären, der dritte aber ein vermindertes blasses Licht gezeigt hätte, die Hypothese dieses grossen Astronomen seiner Meinung nach bestätiget worden ser.

ver-

vermögend, weil ich den lichten Streiffen des Aristarch gleich einem kleinen Cometenschweife seiner Richtung nach deutlich erkannte.

Weil ich mich aus der im Herbste 1787 von mir bewerkstelligten und Fig. 3 Tab. XXVII vorgelegten topographischen Zeichnung aller in Aristarchs kleiner Landschaft befindlichen Berge und Einsenkungen erinnerte, dass sehr nahe bey diesem sehr lichtvollen Flecken in der grauen Ebene ein einzelner, kleiner, ganz abgefondert liegender mit h bezeichneter Berg befindlich ist, welcher unter einigen Erleuchtungswinkeln ein noch helleres Licht, als die Haupteinsenkung des Aristarch hat: so dachte ich, dass dieser neu bemerkte Lichtslecken vielleicht das von folchem Berge zurückgeworfene Erdenlicht seyn möchte. Um indessen mit Gewissheit zu erfahren, ob auch dieser kleine Lichtslecken wirklich reflectirtes Erdenlicht oder eine neue zufällige Lichterscheinung sey, zeichnete ich, weil wegen des schwachen Lichtes meine Projectionsmaschine dasmal keine Messung gewährte, nach einem scharfen Augenmaasse seine Lage nach der Richtung, welche Aristarchs Schweif gegen den Grimald und Mondrand hatte, und schätzte, so scharf es sich thun liefs, den Durchmesser des neuen Liehtsleckens auf etwa 1 bis 1 der ganzen Länge oder des größten Durchmessers des Aristarch, seinen Abstand von diesem aber auf 1.

- 2) Entdeckte ich einen äusserst kleinen Lichtpunct in e,
- auffer einem kleinen Lichtflecken c, den ich schon am 10ten März bemerkt hatte, einen eben so seinen, etwas südlicher am Copernicus befindlichen, sehr kleinen Lichtpunct d, und
- westlich am Kepler in f, ebenfalls einen sehr kleinen hellen Punct. Auch fand ich
- 5) die Lage der beyden Lichtslecken Fig. 2, welche ich für den Manilius und Meneiaus zu halten gegründete Ursache hatte, gerade eben so, als am 10ten März.

#### S. 430

Als ich aber hierauf die Lage des erstgedachten neuen Lichtsleckens b Fig. 1

Tab. XXXVII mit meiner von der Landschaft Aristach vorhin ausgenommenen,
Fig. 3 Tab. XXVII vorgelegten Charte verglich, fand sich zu meinem großen Vergnügen der merkwürdige Umstand, dass nach der Richtung des Lichtschweiß des
Aristach, der oben gedachte äusserhe helle Berg h, für dessen zurückgeworsenes
Erdenlicht ich bey der Beobachtung den Lichtslecken b Fig. 1 gehalten hatte,
Xxx

nicht um einen halben, fondern zwey ganze Durchmeffer der Länge des Ariftmels von dessen Haupteinsenkung a entsernt, und zwar nicht westlich, sondern nördlich belegen war, an welcher Stelle ich, so wenig damahls, als in der Folge den geringsten Lichtschimmer in der Nachtseite des Mondes entdecken konnte. Noch mehr aber fand ich mich für meine Bemühungen dadurch belohnt, dass gerade auf dem Puncte, den beyde Zeichnungen Fig. 1 Tab. XXXVII und Fig. 3 Tab. XXVII, mit einander verglichen, für die Lage des neuen Lichtsleckens b angaben, überall kein sehr heller Gegenstand, sondern vielmehr eine, in der etwas grauen ebenen Flüche des Aristarch belegene, von den übrigen kleinen Gegenständen ganz abgesonderte Anhöhe oder Berg, mit einem nur wenig Secunden davon entfernten kleinen Crater befindlich war. Wobey übrigens das Merkwürdigste der auffallende Umstand war, dass dieser ganz einzeln belegene Mondberg, welchen der entdeckte neue Flecken seiner Lage nach trifft. nach meinen am 7ten October 1787 niedergeschriebenen topographischen Bemerkungen damahls einen tiefen, dunkeln Schatten an feinem Abhange zeigte, der nach einer andern am sten October unter einem flumpfern Erleuchtungswinkel geschehenen Abzeichnung und Beschreibung wirklich eine craterähnliche Einsenkung ist; indem ich damahls, da ich die Anhöhe des Bergs k nicht bemerken konnte, ausdrücklich angemerkt habe, dals auf diesem kleinen Flecken zwey kleine Einsenkungen sichtbar waren.

# S. 431.

Um mich nun mit völliger Gewissheit zu überzeugen, ob der Lichtslecken b Fig. 1 Tab. XXXVII wirklich den Berg k Fig. 3 Tab. XXVII treffe, versertigte ich des folgenden Tages eine schwarze Projectionstafel, deren Abtheilungen durch durchgestochene, von der Leuchte der Projectionsmaschine erleuchtete, seine Lichtpuncte angezeiget wurden, und schwächte diese mittelst eines dahinter angebrachten, mit blauem Papiere versehenen Schiebers und gehöriger Entsernung der Laterne bis zu dem erforderlichen Grade.

Mittelst dieser zweckmässigen Vorrichtung maass ich am 10ten April 1788 bey reiner Luft die Lage des neuen Lichtfleckens, den ich so wie am vorigen Abend, obgleich wegen des etwas stärkern Mond- und schwächern Erdenlichts um etwas weniges schwächer sahe, und sand den Abstand des glänzendesten Theils oder der runden Haupteinsenkung des Aristarch vom Mondrande 3 Min. 58", den Abstand des neuen Lichtsleckens vom Rande 3 Min, 45", den Abstand desselben von der HauptHaupteinsenkung des Aristarch nur 26 Sec. und die Entsernung dieser Haupteinsenkung a von k Fig. 1 oder der äussern Gränze des Grimass 8 Min. 37" °.

An diesem Abend sahe ich alles Uebrige, nur etwas schwächer, als am vorhergehenden; konnte aber die beyden sast mitten in der Scheibe befindlichen, von mir für den Manilius und Menelaus erkannten Lichtslecken, wegen der sich ihnen genaherten Lichtgränze und des etwas schwächern Erdenlichts nicht mehr unterscheiden.

Dagegen entdeckte ich einen neuen sehr seinen Lichtpunct in g Fig. 1, den ich am vorigen Abend, der sorgsältigen Beobachtung ungeachtet, nicht wahrgenommen hatte. Sein Abstand vom Mondrande betrug nur \( \frac{1}{3} \) des Abstandes des Aristarch, mithin ohngesähr i Min. 15", und zwar eben so viel, als der Abstand des äusstern Randes des Grimald vom Mondrande. Er hatte ein kaum halb so deutlich glimmendet Licht, als vorgedachter merkwürdiger Lichtslecken b, und war, obgleich die Mondsläche so rein erschien, dass ich den Riccioli erkannte, nur von Zeit zu Zeit siehtbar, jedoch erkannte ich in bitweilen sogar während des Fortschraubens des telescopischen Felder, und zwar merklich deutlicher, als e. Aber einen Lichtslecken im Plato oder in der um ihn herum liegenden Gegend sand ich abermahls nicht.

### S. 432.

Am 11 ten April, da die Lust eben so rein, als an den beyden vorigen Abenden war, die Lichtgränze sich aber schon zu merklich diesem Theile der Mondstäche näherte, und das auf denselben reslectirte Erdenlicht immer schwächer wurde, erkannte ich ausser dem Aristarch selbs, und der zunächst dabey besindlichen Lichterscheinung b, sonst überall keinen Lichtsliecken. Auch sahe ich den Flecken b nicht einmahl ununterbrochen, sondern nur von Zeit zu Zeit sehr matt glimmend, obgleich die Beobachtung mit eben derselben Vergrösserung geschahe \*\*.

6. 433.

- Nach einem Schreiben des Herrn Mechain an den Herrn Prof. Seyffer zu Göttingen hat erster an eben derselben Stelle den Lichtsflecken a (Arislatch) am 8ten May 1788 zu Paris gemessen und seinen Abstand vom Möndrande 3' 57", 5, vom Grimald aber 9' 8" gefunden. S. Götting. gel. Anzeigen vom Jahre 1790, 55 St. S. 554.
- Co Da es bey dergleichen Beobachtungen der Nachtleite des Mondes vornehmlich auf gesunde Gesichtskraft und auf ein lichtvolles Fernrohr, mithin auf eine vorzüglich große Oeffnung desselben ankommt: so scheint es mir unmöglich au seyn, das andere Beobachter, welche nicht einmahl mit einem so vorzüglich lichtvollea Fernrohre, als ein Herscheli.

Xxx 2 Scher

S. 433.

Nach diesem Beobachtungen traten also bey dem vorzüglich merkwürdigen Lichtslecken b die aussallenden Umstände ein.

1) dass

scher siebenstüffiger Restector ist, versehen waren, am Itten April etwas mehr als einen einigen Lichtstecken, nahmlich den lichtvollesten Aristarch, und höchstens den von mir zunächtst dabey entdeckten Lichtpunct berkennen konnten. Eben so bemerkte der beträhmte Königlich Preussischen Astronom Herr Bode, wie mir derselbe zu meiner Ueberzeugung und besonderm Vergnügen zu meiden die Güte gehabt hat, an eben dersilben Abenden mit einem vorzüglich guten zissussigen, bis 300nnahl vergrössenden achromatischen Dollondischen Fernrohre steiter sieren lichterall keinen Lichtsseken, alt den Aristarch und den dabey beschildlichen Lichtspunce b. Damit indesse mehrer diesen neuen bis jetzt noch so wenig versolgten Gegenstand volltsändig beurtheilen mögen, halte ich mich verpflichter, solgende darüber bekannt gewordene, mit des Herrn Bode und meinen Beobachtungen aber nur gewisser Maassen übereinstimmende össentlichen Nachrichten hier beyzusügen.

- 1) Aus der Holländischen Zeitung. "Am Itten April wurde zu Alkmar von einigen "aftronomischen Liebhabern mit einem Isomehl vergiössenden Fernrohre in der dunkeln "Scheibe des Mondes ein Lichtpunct wahrgenommen, den Herr Herschel zuerst ent-"decket, und wahrscheinlich für einen Vulcan gehalten hat".
- 2) Aus der Manheimischen Zeitung vom Itten April. "Gestern wurde der den Itten J\u00e4n-,ner diese Jahres auf der hiesigen Sternwarte entdeckte Vulcan im Mondgebirge des "Plato wiederum, und zwar viel deutlicher, als das erste Mahl, brennend gesehen". Aus Privatnachrichten ist mir bekannt, das dieser wahrscheinlich nur einzige Lichtslecken (Aristarch) noch am Itten April auf der Chursuflichen Sternwarte zu Manheim wahrgenommen sey.
- 3) Aus der Gothaischen Zeitung vom toten April. "Den toten April ist auf der hiesigen "Herzoglichen Sternwarte dieselbe Erscheinung zum zweyten Mahle gesehen worden, "welche bereits sowohl in England als Frankreich, mehrere Astronomen bemerkt haben, "und die Herr Herschel zum ersten Mahl unter dem Namen von Mondvulcanen bekannt "gemacht hat. Dieses Phänounen erschien auf der dunkeln Mondscheibe, wie ein rüthnlich schimmernder länglicher Punct, etwa s" im Durchmesser, und ohngesähr von der "Farbe, wie uns der Planet Mars mit blossen Augen erscheint. Es ist derseibe Flecken, "der den 13ten März schon bemerket, und zu ehen derselben Zeit zu Paris (angeblich "3 Min. vom Rande) ist geschen worden. Nach Riccioil Bezeichnung ist es der auf dem "Brossen dunkeln Flecken, Mare imbrium, besindliche helte Flecken Helicon, nach Hevel "Ilnstia erroris. Diese Ertscheinung ist bloss mit Romahl. Vergrößerung gesichen worden. Den Itten trschien dieser schamer Panet nur sehr schwach, und war "wie ein kleiner Nebelssechen zu schene".

4) Merk-

- 1) daß ich mich nicht erinnerte, diesen so nahe bey dem hellern Aristarch beobachteten Lichtpunct jemahls wahrgenommen zu haben, ungeachtet ich doch den Aristarch seit 1784 mehrmahls und unter einer ähnlichen Lage des Mondes gegen die Erde, nicht nur eben so hell, sondern auch den 24 den Dec. 1786 noch heller als dasmal gesehen, und am 9 ten und 10 ten Mitz 1788, als ich alle unterscheidbaren Flecken des dunkeln Mondtheils abzeichnete, den Aristarch stundenlang durchgemustert hatte; 2) daß der Punct, welcher diesen Lichtslecken nach der Vermessung und meiner topographischen, vom Aristarch ausgenommenen Charte in der erkeuchteten Mondscheibe trist, unter verschiedenen Erleuchtungswinkeln nicht als hellglänzende weiße, sondern als mattgraue Fläche von mir beobachtet war; 3) daß nicht wohl abzusehen war, warum das auf den Mond zurück
  - A) Merkwürdig ift auch die Nachricht, welche Herr de la Lande darüber mitgetheilet hat, und welche sich in der allgemeinen Literaturzeitung vom 25sten August 1788 eingesückt findet. "Le 13 Mars, depuis 7 heures jusqu' à 9, M. Nouet, l'un des Astronomes "de l'observatoire Royal, a apperçu dans la partie non éclairée de la lune ce que "M. Herschel a appellé le Volcan de la lune, semblable à une étoile de la fixième gran-"deur, ou à une petite nébuleuse, dont la lumière augmentoit de tems à autre comme "par éclat; il l'a fait voir aux aures Astronomes avec plusieurs lunettes; et M. de "Villeneuve l'avoit déja apperçu le 22 Mai 1787; ainsi l'on ne fauroit révoquer en doute "l' existence de ce volcan dans la lune. M. Herschel l'avoit apperçu des le 4 Mai 1783 "et surtout le 19 April 1787, comme on le voit dans les transactions philosophiques de l'an-"née dernière. Déja dans l'éclipse du 24 Juin 1778 M. d' Ulloa, Astronome Espagnol atics connu, avoit vu fur le disque noir de la lune un point lumineux; et dans l'éclipse stotale de 1715 on y avoit vu comme des éclairs. - Cependant il n'y a pas d'Atamosphère sensible dans la lune; et les Chymistes pourront disputer sur la dénomination "de Volcan, mais le nom n'y fait rien, et probablement le feu du foleil n'est pas de al' Oxygène. Ce volçan eft fisué dans la parsie septentrionale orientale, à crois minuntes du bord de la lune vers la tache appellée Helicon, marqué Nr. 12 fut "la figure de la lune, qui est dans mon astronomie".

Indessen wird hier 1) ebensalls nur eines einigen Lichtsteckens gedacht, da doch Aristarch in jeder günstigen Lage des Mondes als ein Lichtstecken in der dunkeln Mondscheibe erscheint, und 2) stimmen der Abstand von Mondande, zumahl wenn man auf die Libration des Mondes Rücksicht ninmt, mit meiner Messung, und alle übrigen Umstände mit meinen Beolaschtungen so ausserbeitelt gut, das ich nicht anders glauben kann, als das der zu Paris beobachtete Lichtstecken nichts anders, als Aristarch schlitt mit dem dabey besindlichen kleinen Lichtstecken b gewesen seyn könne.

geworsene Erdenlicht gerade nur diesen einigen kleinen Punct von wenig Secunden im Durchmesser als einen Lichtslecken darstellen sollte, da doch in seiner Nachbarschaft auf einem kleinen Flächenraume von 2 bis 3 Minuten im Durchmesser 8 kleine Crater, 2 dergleichen zwey. und dreymahl größere, der achtmahl so große und überhin glänzende Selucus und 13 einzelne Berge vorhanden sind, unter welchen der Berg h Fig. 3 Tab. XXVII mit besindlich ist, der unter einigen Erleuchtungneinkeln und besonders am 7º00 October 1787 ein noch merklich helleres und glänzenderes Licht, als Arisarchs Haupteinsenkung hatte; von welchen vielen andern hellern Gegenständen ich aber nicht die geringste Lichtspur sand; und 4) dass der bis auf Secunden seiner Lage nach von mir bestimmte Punct, welcher solche Lichterscheinung von sich gab, gerade ein kleiner Berg ist, welcher nicht nur an seinem Abhange, sondern auch neben sich zwey kleine craterähnliche Einsenkungen hat.

Aus diesen Gründen schien mir also kein Zweisel übrig zu bleiben, das der Lichtstecken b nicht zurückgeworsenes Erdenlicht, sondern eine zusällige neu entstandene Lichterscheinung seyn dürste; und da sie nach ihrer anhaltenden Dauer nicht wohl für bloß atmosphärisch gehalten werden konnte: so blieb mir nach denjenigen mannigsaltigen Gründen, welche ich in meinem Entwurse einer Mondtopographie aus dem augenscheinlichen Baue der Mondsläche und nach den merkwürdigen Herschelischen und andern Beobachtungen zu entwickeln gesuchet hatte, nichts übrig, als dass ich sie gleich andern Beobachtern ebenfalls sür das Licht einer vulcanähnlichen Eruption zu halten, dagegen aber mein Urtheil über die übrigen von mir zugleich mit beobachteten Lichtpuncte, weil ich deren Lage noch nicht ganz genau bestimmen konnte, vorerst bis zu weitern Beobachtungen auszusetzen Ursache hatte.

### S. 434.

Durch nachherige widersprechend scheinende Beobachtungen aber wurde ich bald überzeugt, dass mein Urtheil in Ansehung des merkwürdigen Lichtsleckens b Fig. 1, aller zusammenstimmenden Gründe ungeachtet, doch noch viel zu voreilig war, und das nicht sowohl Theorie, als vornehmlich oft wiederholte und von allen Seiten forgsiltig geprüfte Beobachtungen uns mit der Zeit nach und nach über dergleichen Gegenstände, wo selbst die krast- und lichtvollesten Telescope unsere Kurzsichtigkeit nur zum Theil heben, zu einiger Gewissheit bringen können.

Als fich nach angehaltener trüber Witterung am 15ten April 1788 Abends um 8 Uhr die Atmosphäre wieder aufheiterte, fand ieh mittelst 134malhiger Vergröfferung des vierstüffigen Telescops, gegen alle Erwartung mit dem ersten Blick, dass sich gerade auf dem Puncte, wo ich den wissentlich vorhin nie bemerkten Lichtslecken b in der bloß durch das schwache Erdenlicht erleuchteten Landschaft Aristarch entdeckt hatte, jetzt um die Zeit des Vollmondes nicht, wie ich es verschiedenen Beobachtungen gemäß voraussetzen mußte, matt erleuchtete Fläche, sondern wirklich ein hellglänzender kleiner Flecken mit einem um ihn besindlichen Lichtscheine zeigte; ungeachtet ich doch vorhin unter andern Erleuchtungswinkeln, sowohl vor als nach dem Vollmonde keine heilglänzende Fläche an dieser Stelle wahrgenommen hatte, und dieser Flecken am 7<sup>tea</sup> October 1787 aus einer matt grau erleuchteten Ebene bestand.

Um 10 Uhr, etwa 15 Stunden vor dem Vollmonde, da der Mond die erforderliche Höhe erreichet hatte, maafs ich hierauf mittelst eben derselben 161mahligen Vergrößerung des fiebenfüßigen Telescops, welche ich bev der vorigen Meffung auf den dunkeln Mondtheil angewandt hatte, und einer gehörig erleuchteten Messtafel der Projectionsmaschine, den Abstand dieses glänzenden Fleckens vom Rande des noch heller glänzenden Haupteraters des Aristarch, und fand ihn 25", 5, welches mit dem in der Nachtfeite zu 26 Sec. gemessenen Abstande des Fleckens b Fig. 1 bis auf o', 5 übereinstimmte. Auch betrug sein Abstand von der Lichtgränze gegen den noch nicht erleuchteten Rand hin 6",7 weniger, als der Abstand des Aristarch, welches ebenfalls mit der Messung in der dunkeln Scheibe, da fein Abstand 13", 4 weniger betrug, der ungleichen Lichtgränze, Libration und des verschiedenen scheinbaren Monddurchmessers ungeachtet, dennoch bis auf 6", 7 zusammentraf, so dass auch die Lage dieses Lichtsleckens gegen die Haupteinsenkung des Aristarch und den Grimald eben denselben Winkel ausmachte, den der Lichtflecken b Fig. 1 in der dunkeln Scheibe gehabt hatte. Dancben hatte diefer glänzende Lichtslecken nur einen halb so lebhasten Glanz, als Aristarchs Hauptbecken, verhältnismässig ohngefähr eben so, als der Lichtslecken b in der dunkeln Scheibe. und war auch eben fo mit dem um ihn besindlichen Lichtscheine etwa nur den sten bis 6ten Theil des größten Durchmessers von a Fig. 1 groß. Auch fand ich gerade auf der Stelle des kleinen Craters i Fig. 3 Tab. XXVII ebenfalls einen kleinen Lichtflecken.

#### 6 420

Diese Beobachtung ergab also hinlänglich, dass die Berghühe k Fig. 3 Tab. XXVII, welche ich unter einigen kleinen Erleuchtungswinkeln von den Sonnenstrahlen unmittelbar erleuchtet, größtentheils nur als matt graue Fläche gefunden hatte, so wie ihr Erleuchtungswinkel größer wurde, oder die Sonne über dem dortigen Horizonte einen höhern Stand erhielt, einen hellen Glanz von sich gab; und da eben dieser verschiedene Glanz um die Zeit des Neumondes auch in Anselnung des auf diesen Flecken unter einem ähnlich stumpsen Winkel restectirten Erdenlichts Statt sinden muss: so sand in hin hat einmahl überzeuget, dass der Nachtseite des Mondes beobachtete Lichtslecken b Fig. 1 Tab. XXXVII, gleich dem Aristarch selbst, enweder ganz, oder doch größtentheils zurückgeworsenes Erdenlicht und zwar des Bergs k Fig. 3 Tab. XXVII gewesen sein.

Das Sonderbare bey dieser Beobachtung war indessen

- a) dass fich in v Fig. 3 Tab. XXVII jetzt ein heller Lichtslecken an einer Stelle zeigte, wo ich nach solcher topographischen Charte überall keinen sich auszeichnenden Gegenstand beobachtet habe;
- b) dass ich von den daselbst verzeichneten Bergen d, zwey als Lichtslecken, und eben so die Berge n,n,n,o, und r, als kleine hellglänzende Flecken, imgleichen die östliche Krümmung des um die Einsenkung b, besindlichen Wallgebirges als eine hellglänzende Sichel, wie auch die Crater m,l,m, als lichte Fleckchen einer und eben derselben damahls scheinbar ebenen Fläche deutlich unterscheiden konnte;
- c) dass sich jetzt an der Stelle der undeutlichen Anhöhe f ein lichter Flecken fand, welcher einen merklich stärkern Glanz, als der Flecken k hatte; dass ich hingegen
- d) von dem Berge h, welcher am 7<sup>160</sup> Oct. 1787 fo gar einen noch merklich flärkern Glanz als die Haupteinsenkung a zeigte, jetzt überall keine Lichtspur sand. Und merkwürdig bleibt es auch dabey immer,
- 1) daß ich wiffentlich noch nie den Lichtflecken b Fig. 1 Tab. XXXVII in der Nachtfeite des Mondes wahrgenommen, da ich doch den Ariftärch mehrmahls am zweyten, dritten und vierten Abend nach dem Neumonde mit dem fiebenfüßigen Reflector eben fo deutlich, und zum Theil noch glänzender gefunden habe;

2) dass

- 2) dass ich bey den Beobachtungen vom 9ten bis 11ten April 1788, in drev ganzen Abenden, und bey einer so langweiligen Messung, welche die größte Ausmerksamkeit ersorderte, von allen zunächst bey k Tab. XXVII befindlichen Gegensländen nicht die geringste Lichtspur wahrgenommen habe, ungeachtet doch der Flecken v am 19ten April um die Zeit des Vollmondes einen flärkern Glanz, als der Berg k hatte;
- a) dass der Lichtslecken b Tab. XXXVII sich gerade auf einer kleinen graterartigen Fläche von Wenig Secunden, k Tab. XXVII, zeigte; und
- 4) dass es freylich zu weiterem Nachdenken Anlass geben muste, warum diese kleine Fläche, welche unter andern Erleuchtungswinkeln nicht hellglänzend. fondern in einer matt grauen Farbe erscheint, zur Zeit des Vollmondes einen fo vorziiglichen Glanz habe. Zugleich fand ich aber auch jetzt am 19ten April 1788.
- 5) dass der Lichtslecken e Fig. 1 Tab. XXXVII gerade auf die Stelle des Galiläus, der Lichtflecken g aber auf die Stelle des Seleucus trifft, und dass ich also wahrscheinlich in e und g das zurückgeworsene Erdenlicht dieser beyden Flecken erkannt hatte.

# 6. 436.

Um mich nun mit völliger Gewistheit zu überzeugen, ob der kleine, beym Ariftarch in der Nachtseite des Mondes beobachtete Lichtslecken b dann, wann diese Gegend zur dortigen Tageszeit unmittelbar von den Sonnenstrahlen erleuchtet wird, wirklich auf den am 7ten Oct. 1787 beobachteten, mit einem Crater versehenen Berg k Fig. 3 Tab. XXVII, oder auf die nur wenige Raumsecunden davon entlegene kleine Einsenkung i treffen würde, beobachtete ich die Mondgegend Ariflarch am 1 ften May 1788 Morgens um 4 Uhr, ohngefähr 4 Tage 21 Stunden vor dem Neumonde, und erkannte, obgleich die Beobachtung um etwa 1 Tag früher vor dem Neumonde geschahe, und Aristarch folglich unter einem höhern Stande der Sonne erleuchtet wurde, als am 7ten Oct. 1787, auch der Mond keine beträchtliche Elevation über unserm Horizonte hatte, dennoch alle kleinen Gegenstände wenigstens so deutlich, als zu meinem Zweck erforderlich war.

Ungeachtet Aristarch nach der Verschiedenheit des Erleuchtungswinkels im Ganzen etwas mehr Licht, als am 7ten Oct., haben musste, fand ich dennoch den Berg k Tab. XXVII nur matt und zwar bevläufig kaum den 10ten Theil so hell erleuchtet, als das um das größte Becken des Aristarch a befindliche Ringgebirge. Yyy gleich gleich mehr Glanz hatte hingegen der kleine Crater i; dessen ungeachtet war aber sein Licht nicht weiß, sondern ungleich matter, als das Licht der Haupteinsenkung.

Um in der Messung desto sicherer zu Werke zu gehen, wendete ich eben dieselbe Vergrösserung des siebenfüssigen Telescops, und überhaupt eben denselben Apparat, wiewohl mit einer verhältnismässig erleuchteten Projectionstasel dazu an, den ich am 10<sup>162</sup> April bey der Messung in der Nachtseite gebrauchet hatte, und fand den Abstand des Craters i vom Rande des um die Haupteinsenkung a besindlichen Wallgebirges nur 17", 8; den Abstand des Mittelpuncts des Bergs k hingegen von solchem Rande 25, 5 Secunden. Am 10<sup>162</sup> April aber betrug die Entsernung des Lichtsleckens b Tab. XXXVII 26 Sec. und die ganze Disserenz zwischen beyden Messungen war also nur 0", 5, statt das die kleine Einsenkung i um 8", 2 näher gegen Aristarchs Haupteinsenkung lag, und überlin auch mit dieser und der Spitze des Lichtschweiß einen weniger stumpsen Winkel ausmachte, als der Lichtslecken b in der Nachtseite zeigte.

Dadurch wurde es also völlig gewist, dass der Berg k derjenige Punct war, welcher am 9<sup>ten</sup>, 10<sup>ten</sup> und 11<sup>ten</sup> April einen merkwürdigen Lichtschein in der dunkeln Mondseite gezeigt hatte, und es würde überslüssig gewesen seyn, den Abstand dieses Bergs vom Mondrande ebensalls zu messen, weil sich ohnehin nach der Verschiedenheit der Mondschwankung ein erheblicher Unterschied ergeben haben würde.

Uebrigens war die Lage des Mondes und die Witterung zu ungünftig, als daß ich den scheinbaren Durchmesser dieses Craterbergs mit Genauigkeit hätte messen können, und bemerke ich daher nur beyläusig, daß ich, so wie dieser Gegenstand bey obigen Beobachtungen wirklich erschienen, nach allen Verhältnissen, welche sich durch die Projectionstasel ergaben, seinen scheinbaren Durchmesser nicht über 5 höchstens 6 Secunden, und den Durchmesser seines Craters, den ich jedoch an diesem Morgen nicht erkannte, nicht über 2, höchstens 3 Secunden schätzen, und diesem Morgen nicht, wenigstens nicht viel über 2000 Toisen betragen könne.

### S. 437.

Als ich demnächst am 8<sup>40</sup> May die dunkle Mondseite beobachten wollte, war die Witterung ungünstig. Dessen ungeachtet erkannte ich den Aristarch, wie gewöhnlich, als Lichtslecken und zuweilen bey einigen Zwischenblicken den Lichtslecken b, wiewohl undeutlich und kaum gewiß. Bey Helicon und Plato hinge-

gen, oder vielmehr in dieser beyden damalis unsichtbaren Flecken nächsten Nachbarschaft, konnte ich schlechterdings keine Spur von einem Lichtslicken sinden, obgleich die Scheibe doch immer so deutlich ins Auge siel, dass ich den ganzen hellen Strich, worin Plato, Aristoteles, Eudoxus und Timäus nach der Ricciolischen Charte angezeiget sind, imgleichen den Menelaus, und einige Mahle, wiewohl etwas ungewis, auch den Manilius erkannte. Nach einer kurzen Beobachtung wurde die Witterung ganz ungünstig und blieb es mehrere Tage.

### S. 438.

Am 17ten May Abends um 10 Uhr, etwa 52 Stunden vor dem Vollmonde, da Seleucus den erleuchteten Theil des Mondes begränzte, ergab fich hierauf wieder ein deutlicher Beweis, wie nöthig es fey, jeden, felbst den kleinsten, Gegenstand der Mondfläche unter fehr vielen, nur um wenige Stunden verschiedenen Erleuchtungswinkeln zu beobachten; denn obgleich Ariftarch der Lichtgränze noch ziemlich nahe war, sahe ich dennoch mit 161- und 210mahliger Vergrösserung des fiebenfüsfigen Telescops von dem Berge k Tab. XXVII überall nichts, vielmehr war an dessen Stelle nichts, als bloss graue Fläche sichtbar; dagegen sahe ich an der Stelle des Craters i ein undeutliches lichtes Pünctchen, und nur wenige Secunden öftlicher entdeckte ich auf einem beträchtlichen Berge, welcher der mittelste bey d Tab. XXVII, oder vielmehr der mittlere Theil der hier belegenen Gebirge seyn muste, zwey neue kleine Crater, welche ich unter andern Erleuchtungswinkeln überall nicht, wohl aber am 27ften Oct. 1787 unter einem ähnlichen Erleuchtungswinkel fast eben so, als dasmal gesehen hatte. Jetzt war also der Berg k, auf welchen gleichwohl die Sonnenstrahlen unter einem beträchtlichen Winkel von Westen fallen mussten, in der aschgrauen Fläche ganz unsichtbar; am 19ten April zur Zeit des Vollmondes hingegen erschien er als ein halb so stark, als die Haupteinsenkung des Aristarch, glänzender Flecken, und eben so glänzend fand ich ihn am 19ten May, abermalils fo, wie am 19ten April, 4 Stunden vor dem Vollmonde; am 7ten Oct. 1787 und iden May 1788 aber, da er unter einem andern, größtentheils gleichen Winkel von Ossen her erleuchtet war, reslectirte er bloss ein mattes Licht, das kaum den 10ten Theil so lebhaft, als das Licht der Haupteinsenkung des Aristarch war.

# 6. 439.

Noch auffallender wurde diese sonderbare Verschiedenheit am 15ten Jun. 1788 Abends von 10 bis 11 Uhr, ohngestihr 66 Stunden vor dem Vollmonde, da nach Yvv 2

der aten Figur Tab. XXXVII Ariftarchs lichter Schweif bis an die Lichtgränze reichte. Nach dieser Figur ist a die Haupteinsenkung von sehr lebhastem Lichte. welche groffentheils noch mit Schatten bedeckt war und an welcher fich öftlich in b eine beträchtlich lange und nach dem Verhältnis des Schattens ziemlich hohe Berghöhe von gewöhnlich hellem Lichte zeigte; cift die mittlere ganz in Schatten liegende Einsenkung, deren Ringgebirge ein etwas helleres Licht, als die Berghöhe b hatte; h die dritte flache Einsenkung, bev welcher sich in e ein Lichtpunct von gewöhnlichem Lichte zeigte, und an welcher fich ein beträchtlich hoher Absatz von der Tab. XXVII angezeigten Bergader mit sehr deutlichem Schat-In I und m waren zwey gewöhnlich helle Lichtflecken, ten wahrnehmen liefs. in n hingegen eine graue Anhöhe, bev i und k zwey Lichtslecken, bey f aber ein länglicher Bergrücken von gewöhnlichem Lichte mit beträchtlichem Schatten fichtbar, welcher bey g eine glänzendere Stelle hatte, und an welchem fich westlich bev pp deutliche Schatten zeigten. Die ganze übrige Fläche erschien grau, und in dieser sahe ich ausser dem beträchtlichen Gebirge d und den westlicher liegenden Bergen sonst überall keinen Gegenstand. Ersteres macht nach der 3ten Figur Tab. XXVII die mittlern Gebirge bey daus, und hatte dasmal gewöhnlich helles Licht, bey raber einen beträchtlichen, und so auch mitten etwas Schatten. Von dem Berge k derselben Figur und den daselbst befindlichen Cratern hingegen fand ich dasmal nicht die geringste Spur \*.

## S. 440.

Vorest leiteten mich diese forgsältigen Beobachtungen denjenigen photometrischen Grundsätzen näher nachzudenken, welche ich im zweyten Abschnitte der ersten Abtheilung gehörig erläutert habe, und überzeugten mich, dass ein und eben derselbe kleine Punct der Mondstäche, von wenig Secunden im Durchmesser, nach der Verschiedenheit des Erseuchtungswinkels zweilen ganz unerkennbar seyn, ein anderes Mahl aber mit einem matten, oder auch mit einem hellglänzenden Lichte in der erseuchteten Mondseite erscheinen, und dass also an einer und eben derselben Stelle, wo

Vergleichet man diese Zeichnung mit der in der Folge am 28sten Dec. 1789 unter einer ähnlichen Lage an der Lichtgränze ausgenommenen Fig. 1 Tab. XXVII §. 304; so snöde sich eine so merkwürdige aussallende Verschiedenheit, dass man einer jehr verschiedense Libration ungeachtet, zusätlige, am 15ten Jun. 1788 mit im Spiele gewesene Naturwirkungen zu vermuthen Ursache hat.

man in dem erleuchteten Mondtheile unter einigen Erleuchtungswinkeln einen mattgrau erleuchteten Gegenstand erblickt, das von diesem unter einem andern Erleuchtungswinkel reslectirte Erdenlicht als einen Lichtslecken in der Nachtseite erkennen könne.

Nach dieser Vorstellung, bey welcher ich mich hier der Kürze wegen auf den Inhalt des zweyten Abschnittes der ersten Abtheilung beziehen muß, wurde es mir also begreislich, 1) warum ich den Berg k in der Landschaft Aristarch Fig. 3 Tab. XXVII am 7ten October 1787 und 1ften May 1788, beyde Mahle etliche Tage vor dem Neumonde, von einem matten, etwas grauen Lichte, am 19ten April und 19ten May 1788 hingegen, fo wie ich ihn in der Folge um die Zeit des Vollmondes oft wahrgenommen habe, von einem hellglänzenden Lichte erkannte, welches halb fo stark, als das Licht der vorzüglich hellglänzenden Haupteinsenkung des Ariflarch war, und warum derselbe am 17ten May, zwey Tage vor der: Vollmonde, als Berg ganz unerkennbar, und von der Farbe der grauen Grundfläche überall nicht unterschieden war, warum ich aber in dieser Lage andere Lichtpuncte zunächst bey ihm wahrnahm, wovon ich vorhin überall keine Spur gefunden hatte; 2) warum dieser Berg, welcher unter verschiedenen Lagen theils eine matte graue Farbe hatte, theils ganz unsichtbar war, am 9ten, 10ten und 11ten April, imgleichen am 81eu May als ein Lichtflecken in der Nachtseite des Mondes sichtbar seyn, und das Erdenlicht halb so lebhaft, als die Haupteinsenkung des Aristarch, und zwar ohngefähr in eben derselben verhältnismässigen Stärke reslectiren konnte, als er um die Zeit des Vollmondes das Sonnenlicht unmittelbar zurückwirft; 3) warum ich von dem am 7ten October und 1ften May lichtvoll und fehr glänzend wahrgenommenen Berge h Fig. a Tab. XXVII so wenig um die Zeit des Vollmondes, als in der Nachtseite die geringste Lichtspur wahrgenommen habe; 4) warum sich am 19ten April um die Zeit des Vollmondes in v Fig. 3 Tab. XXVII da, wo meine topographische Charte vom 71en October 1787 überall keinen Gegenstand hat, und in f, an der Stelle einer undeutlichen Anhöhe, zwey lichte Flecken befanden, wovon einer einen noch etwas stärkern Glanz, als der in des Mondes Nachtseite erkannte Berg k hatte; und 5) warum ich am 10ten April den Lichtpunct g Fig. 1 Tab. XXXVII an der Stelle des Seleucus in der dunkeln Mondseite entdeckte, den ich Tages vorher unter noch günftigern Umständen nicht wahrgenommen hatte, ob er gleich bisweilen ein merklich deutlicheres Licht, als der Abends zuvor an der Stelle des Galiläus entdeckte Lichtpunct e hatte.

Yуу 3

### 6. 441

Ucberzeugt hielt ich mich also, und spätere damit übereinstimmende Beobachtungen bestätigten es immer mehr und mehr, dass venigstens die von mir in det Nachtseite des Mondes beobachteten Lichtslecken nicht durchaus siir wahre zusätlige Erscheinungen, sondern vielmehr für solche zu halten seyn dürsten, welche vornehm lich in der verschiedenen Restexion des Erdenlichts ihren Grund haben.

Zu meinem vorzüglichen Vergnügen gereichte es mir daher, daß der Königlich Preufliche Aftronom Herr Bode mir zu gleicher Zeit mit gleichen Gedanken entgegen kam, und aus seinen übereinstimmenden Beobachtungen gleiche Folgerungen äusserte \*, denen scharffinnige Astronomen ühren Beysall nicht verlagten \*\*.

Allein damit wurde noch nicht aller Contrast, der aus meinen Beobachtungen, erscheinet, völlig gehoben, und in dieser Rücksicht äusserte ich schon damahis, dass die verschiedene Beschaffenheit unserer eigenen Atmosphäre, auf welche wir bey dergleichen umständlichen seinen Beobachtungen nicht sorgfältig genug achtea können, und eine verschiedene Elevation des Mondes über unserm Horizonte, auch selbst eine vielleicht zusfällige, verschiedene Stärke des von der Erde und ihrer maucherley Veränderungen unterworsenen Atmosphäre auf den Mond zurücksallenden Erdenlichtes, vielleicht aber auch zusällige, auf Klima, Wechselzeiten und Atmosphäre du Mondes Beziehung habende Veränderungen, so wie die verschiedene Libration und die Verrückung der Mondbahn gegen die Ecliptic, auf die verschiedene Farbe und Licht

- In einer von demselben über die von verschiedenen Astronomen in der dunkeln Stite det Mades bemerkten Lichtpuncte, am 3ten Jul. 1788 der Königlich Preuflichen Akademie der Wissenschaften vorgelesenen Abhandlung, woron ein Auszug in desten aftronomischem Jahrbuche für das Jahr 1792 S. 112 befindlich ist.
- 04 Unterm 29sten Junius 1788 äusserte Herr Hosrath Kastner in einem Schreiben an nich finnreiche practiche Bemerkungen dasüber und unter andern: "Ich billige es sehr, das "Sie die Frage von den Mondvulcanen noch unentschieden lassen, und Sich bioß an die "Erscheinungen halten. So bald man mit starken Vergrösserungen so weit ins Umständliche "geht, sindet man immer mehr, daraus man nicht weiß, was man machen soll, so daß "man nur durch anhaltenden Eiser im Beobachten zu einiger Deutlichkeit der Erkenntnis "gelangt u. f. w." Und ein Schreiben des Herrn de la Lande an mich vom "ten Oct. 1788 enthält darüber unter andern Folgendes: "La petite lumière que vous avés remerquée prèt "d'Aristarqe, a été vue aussi à Paris et nous croyons comme vous, que c'est la résexion "de la terre u. f. w."

Lichtstärke folcher kleinen Mondstächen Einsluss haben, und vieles dazu beytragen können, dass wir dergleichen seine Gegenstände der dunkeln Nachtseite des Mondes bisweilen nicht erblicken, die wir unter günstigern Umständen deutlich erkennen.

### S. 442.

Damahls war ich noch nicht so glücklich, von den in der vorigen dritten Abtheilung enthaltenen merkwürdigen Beobachtungen über die natürliche eigenthümliche Beschaffenheit verschiedener kleinen Mondtheile und über die sonderbare Beschaffenheit der Mondatmosphäre eine einzige vor mir zu haben; auch war mein Auge noch lange nicht genug für dergleichen seinere Beobachtungen gewöhnet, und es mangelte mir noch diejenige umständlichere genauere Kenntniss der Mondsläche, die ich durch eine eisrig fortgesetzte topographische Untersuchung dieser Fläche, und insonderheit durch die vielen mannigsaltigen Berechnungen der senkrechten Höhe und Tiese der Mondgebirge und Einsenkungen nach und nach erlangte.

Allein zu allem dem leiteten mich eben die in diesem Abschnitte vorgelegten genauern Beobachtungen des Aristarch vornehmlich mit. Denn am 24 ten Sept. 1788 vormittags um 9 Uhr., 33 Stunden nach dem letzten Mondviertel, erschien die Mondfläche bey reiner Lust und hellem Sonnenscheine, unter 134 mahliger Vergrösserung des 4 stüßigen Telescops, so vorzüglich deutlich, dass ich nach der 3 ten Figur Tab. XXXVII nicht nur die Haupteinsenkung des Aristarch a, sammt dem daran befindlichen lichtern Schweise d, und die zweyte Einsenkung c, sondern auch die erleuchteten hellen Bergtheile in e, f und g, sammt den westlich bey dem Aristarch belegenen einzelnen Bergen erkannte, und mit aller Deutlichkeit unterscheiden konnte, dass die Haupteinsenkung a sast halb mit Schatten bedeckt war.

Zugleich siel mir aber, ohne dass ich im Geringsten daran dachte, zu meiner größten Utberraschung in der grauen Fläche bey b, ein beträchtlich großer, hell erleuchteter eingförmiger
Crater mit einer bey Tagezzeit genz ungewöhnlichen, ausserordenlichen Deutlichkeit und Gewisscheit, mehrmahlt und anhaltend ins Geschl, an einer Stelle, wo ich einen so beträchtlichen
augenfälligen Crater nicht kannte; bey seiner Vergleichung mit der Projectionstasel
sand ich indessen, dass sein Durchmesser, ob er mir gleich ansänglich der Deutlichkeit wegen größer vorkam, nicht liber i Linie oder 4 Secunden betragen
mochte. Er stand, so wie es in der 4 en Figur genau angezeiget ist, um einen guten
Durchmesser der Haupteinsenkung von dieser nordwesstlich ab, und tras also unsfrei-

tig die Stelle des merkwürdigen Lichtsleckens b Fig. 1, oder den Berg k Fig. 3 Tab. XXVII, wo ich den obigen Beobachtungen gemäß unter verschiedenen kleinen Erleuchtungswinkeln, unter welchen doch sonst gewöhnlich alles deutlicher erscheint, bald nur den kleinen Crater i und an dem Berge k einen crateräholichen Schatten, bald zwey kleine Crater von zwey, höchstens 3 Sec. im Durchmesser, niemahls aber einen so beträchtlichen, so gar bey hellem Tage augenfälligen Crater wahrgenommen hatte.

## S. 443.

Da ich kaum 4 Wochen vorher, nähmlich am 278an August 1788, den sehr merkwürdigen neuen Crater im Hevel (§. 318 bis 340) entdeckt hatte, so wurde ich zweiselhaft, ob vielleicht auch hier eine Veränderung der Mondfläche bey dem Aristarch, und zwar gerade auf der Stelle des neuen, kleinen, merkwürdigen, in der Nachtseite beobachteten Lichtsleckens vor sich gegangen, und der am Berge k Fig. 3 Tab. XXVII besindliche Crater etwa merklich größer geworden seyn möchte; allein eben dieser in der Folge unrichtig besundene Gedanke leitete mich auf die in der vorigen Abtheilung umständlich erörterten merkwürdigen Beobachtungen, nach welchen kleinere Theile der Mondfläche, nach ihrer besondern natürlichen Beschaffenheit, wahren zusälligen atmosphärischen Bedeckungen und Wiederaussenlichen unterworsen sind, und diente zugleich zur Ueberzeugung, dass der neue im Hevel von mir entdeckte Crater, (§. 338) bey dem ich dergleichen zuställige Bedeckungen niemahls wahrgenommen, ein wirklich neu entstandener Crater seyn dürste.

Am folgenden Morgen, dem 25<sup>flen</sup> Sept. um 2 Uhr, da ich mich zur Unterfuchung dieses höchst sonderbaren Umstandes anschicken wollte, war die Atmosphäre trüber geworden. Am 26<sup>flen</sup> Sept. Morgens um 5 Uhr hingegen, 65 Stunden nach der letzten Quadratur, erschien die Mondfläche ausserordentlich und zwar so deutlich, dass ich in ihrer Nachtseite eine unten § 464 f. beschriebene, merkwürdige, zufällige Lichterscheinung wahrnahm und das reslectirte Erdenlicht des Manilius und Menelaus unterscheiden konnte. Jetzt war nach der 1<sup>flen</sup> Fig. Tab. XXXVIII, feder westliche Rand der Haupteinsenkung a nur etwa 5 Linien von der Lichtgränze

Da an diesem Morgen noch andere merkwürdigere Beobachtungen bewerkstelliget werden musiten; so sind in dieser Zeichnung wegen Kürze der Zeit bloß die merkwürdigsten Gegenstände dieser kleinen Landschaft enthalten, und unter Beyhülse der Projectionsmaschine, aum Theil bloß nach einem geübten Augenmansse abgezeichnet.

entfernt; der Lichtschweif erschien sehr deutlich und hatte bey m eine längliche, graue, damahls noch nie von mir bemerkte, scheinbare Vertiesung; die zweyte stache Einsenkung n siel sammt der zwischen ihr und der Haupteinsenkung in p besindlichen gebirgigen Fläche, dem Berge q und dem daran besindlichen gebirgigen Absatze ebenfalls deutlich ins Gesicht, und eben so sahe ich die bekannten Gebirge bey f, g, l, sammt dem bey k fortlausenden zweyten Absatze, wie auch die gebirgigen Absatze bey h, zwischen welchen die Lichtgränze durchging, mit der erforderlichen Deutlichkeit. Alles das stimmte mit den vorigen Zeichnungen und der Specialcharte Tab. XXVII sehr gat überein. Allein aller dieser Deutlichkeit ungeachtet sand ich zu meiner nicht geringen Verwunderung

- 1) zwar bey ban der Stelle, wo ich den merkwürdigen Lichtslecken in der Nachtseite entdeckt hatte, die schon am 7ten Oct. 1787 und 18en May 1788 wahrgenommene Berghöhe (k Tab. 27.) sichtbar, allein sie zeigte keinen eraterähnlichen Schatten, vielmehr erschien die zunächst dabey besindliche graue Fläche völlig eben, und von der so sehr augenfälligen Einsenkung, welche ich 44 Stunden vorher, am 24 nach der 3ten Figur Tab. XXXVII bey Tage und hellem Sonnensscheine mit aller Gewissheit und Deutlichkeit wahrgenommen hatte, sand ich nicht die geringste Spur. Zwar bildete bey d ein kleiner scheinbar gebirgiger Theil der Fläche eine Art von flacher undeutlicher Einsenkung, die über 1 Linie im Durchmesser hatte; sie war aber nichtringsörmig und keiner wahren gewöhnlichen Einsenkung ähnlich.
- Sahe ich au der Stelle i, da wo ich am 7ten October 1787 eine kleine Einsenkung wahrgenommen hatte, jetzt eine scheinbare längliche Berghöhe.
- 3) Bey q am Berge eine vorhin niemahls wahrgenommene kleine Einfenkung von etwa 2, 5 Secunden im Durchmesser, wo sich nach der 3ten Fig. Tab. XXVII am 7ten October 1787 bey d ein craterähnlicher Schatten gezeiget hatte; und
- 4) hey e eine vorhin niemahls wahrgenommene beträchtliche Einfenkung, die derjenigen völlig ähnlich war, welche ich 44 Stunden vorher bey hellem Tage und Sonnen-scheine beobachtet hatte.

#### S. 444.

Vergleichet man die 1<sup>the</sup> Figur Tab. XXXVIII mit der vorigen 3<sup>tea</sup> Tab. XXXVII: fo trifft die bey Tage gefehene augenfällige Einfenkung unftreitig den Flecken b, und es thut nichts zur Sache, dass diese Einsenkung größer, als vorhin, ins Gesicht fiel, da meine Beobachtungen es übersfüssig darthun, dass dergleichen Einsenkungen ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit des scheinbaren Monddurchmessers aus

zuställigen Nebenursachen bald etwas größer, bald etwas kleiner erscheinen. Es war also eben so unbegreislich, warum ich an dieser Stelle von solcher Einsenkung nicht die geringste Spur sand, als es unerklärbar war, dass ich nicht bey i die daselbst besindliche kleine Einsenkung, sondern vielmehr eine scheinbare längliche graue Berghöhe, dagegen aber in c eine beträchtliche, vorhin niemahls wahrgenommene Einfenkung erblickte. Jetzt war die Lichtgränze von Ariftarchs westiichem Ringgebirge 5, am 7ten October 1787 hingegen ohngefähr 20 Linien entfernt. Der ganze Unterschied des Erleuchtungswinkels betrug also nur 15 Linien. Dass aus einer so wenig verschiedenen Reslexion der Lichtstrahlen dergleichen aufsallende Veränderungen erkläret werden könnten, war schlechterdings unmöglich; zumahl da ich so mancherley andere kleine Gegenstände, und insonderheit den im Hevel entstandenen neuen Crater (6. 338) unter allen Erleuchtungswinkeln sichtbar sand. Eine wahre Umbildung der Mondfläche lag aber bey diesen auffallenden Veränderungen ebenfalls nicht zum Grunde, weil ich diesen Flächentheil bald so, bald anders sahe; es waren also keine wahre, sondern bloss scheinbare, zufällige abwechfelnde Veränderungen, die nach höchster Wahrscheinlichkeit in nichts anders, als zufälligen, abwechselnden atmosphärischen Verdickungen und Wiederausheiterungen ihren Grund haben konnten, und so leiteten mich Aristarchs Beobachtungen nach und nach zu den jenigen zum Theil noch merkwürdigern, welche ich in der vorigen dritten Abtheilung umständlich erörtert habe; denn ich urtheilte nach dringender Wahrscheinlichkeit, dass dergleichen kleinere Gegenstände der Mondfläche nach ihrer besondern natürlichen Beschaffenheit, bald ganz, bald nur zum Theil durch eine atmosphärische Verdickung bedeckt, und unsichtbar, und dann wieder durch eine darauf folgende Aufheiterung fichtbar werden dürften.

## 5. 445.

Dieses bestätigte sich so wie bey verschiedenen andern Gegenständen des Maris Crisium, des Cleomedes und bey de la Hire, auch beym Aristarch immer mehr und mehr, denn

1) fand ich am 12<sup>101</sup> Oct. 1788 Abends um 7 Uhr, 17 Stunden vor dem Vollmonde, als Aristarch ohngeführ 3 Min. 40" von der Lichtgrünze entsernt war, etwas weniges östlich von b zwey deutliche Crater in uen Gebirgen, und einen dritten gerade an der Stelle des beobachteten Lichtsleckens bey b in rauher Bergsläche.

2) Des

- 2) Des folgenden Abends, am 13ten Och um 8 Uhr, nur 32 Stunden vor dem Vollmonde und folglich unter einem sehr beträchtlichen Erleuchtungswinkel, sahe ich deutlich an der Stelle b Fig. 1 Tab. XXXVII oder an der Stelle dei im April entdeckten kleinen Lichtsleckens, eine helle, runde Einsenkung in gebirgiger Fläche, bey der sich westlich noch ein kleinerer Crater besand. Erstere hatte genau die Lage und Gröffe, welche der am 24<sup>nen</sup> September bey Tage und hellem Sonnenscheine beobachtete Crater hatte.
- 3) Am 14ten Oct. Abends um 6 Uhr, 10 Stunden vor dem Vollmonde, fahe ich an seiner Stelle wieder den bekannten Lichtslecken, den ich sogar in der Nachtfeite erkannt hatte, und eben das war am 15ten October und 14ten Nov. der Fall.
- 4) Am 10<sup>101</sup> Dec. 1788 Abends 8 Uhr, 4 Tage 22 Stunden nach dem 1<sup>001</sup> Mondviertel, fand ich nach der 5<sup>101</sup> Figur Tab. XXXVII abermahls an eben derfelben Stelle alle 3 Crater deutlich wieder bey a, b, c, von denen die beyden Crater b und c den helleften Schein von fich gaben.
- 5) Wie wenig aber bey diesen mannigsachen Erscheinungen die Verschiedenheit des Erleuchtungswinkels und der Reflexion des Lichts darauf Einflus habe. zeigt vornehmlich eine Beobachtung vom 8ten Jänner 1789 Abends um 5 Uhr, 4 Tage nach dem iften Mondviertel; denn jetzt war Alhazens Mitte 6, 5 Linien, Plato's nördlicher Rand hingegen 51,5, bis 52 Linien vom Mondrande entfernt, und dasmal lag die Lichtgrünze öftlich vor dem innern Absatze die Fig. 3 T. XXVII weg, Ariftarchs kleine Landschaft also nur erst halb in der Tages- und noch halb in der Nachtseite. Jetzt war also der Erleuchtungswinkel von dem am 10ten Dec. 1788 äufferst verschieden und es traten völlig ähnliche Umstände, wie am 26tten Sept. 1788 ein, da Aristarch eben so nahe an der Lichtgränze lag. Dessen ungeachtet fielen mir aber, ohne dass ich bey andern Beobachtungen daran dachte, die fümmtlichen drey Fig. 5 T. XXXVII verzeichneten Crater in eben derfelben Lage und eben demselben Verhaltnis ihrer Gröffe und Lichtstärke mit dem ersten nach dem Ariftarch gerichteten Blick von felbst ins Gesicht, und ich konnte nun unter gehöriger Rücklicht auf die verschiedene Libration nicht länger daran zweifeln, dass der größte und helleste Crater b derjenige Flecken war, der nach Fig. 3 Tab. XXVII als ein dunkler Craterschatten der Berghöhe k und in der Folge als ein Lichtflecken in der Nachtseite erschien. Wäre aber die verschiedene Reflexion der Lichtstrahlen die alleinige Urfache dieser so sonderbar an dieser Stelle abwechselnden Erfeheinungen, warum fielen mir jetzt diefe fommtlichen 3 Crater von felbft ins Geficht, war-

Zzz 2

um konnte ich hingegen nach der 18en Fig. Tab. XXXVIII am 268en September 1788, da sie gerade eben sonahe an der Lichtgrünze lagen, bey einer ausstern micht die geringste Atmosphäre und sonst wortheilhaften Umständen von allen drey Cratern micht die geringste Spur sinden, und warum sahe ich nicht einmahl von dem grösten und hellessen Tage ennd Sonnenscheine, mit ih og an um die Zeit des Vollmonder, ja so gar bey hellem Tage und Sonnenscheine, mit in men schwächern Werkzeuge, deutlich und gewist erkanute, da doch alle duese vontrassirenden Beohachtungen mit einer und eben derselben, nähmlich der 16 imahligen Vergrösserung des lichtvollern zustellen Telesops geschahen? Ausstallender, dünkt mich, kann nichts von den dabey mit im Spiele seyenden abwechselnden atmosphärischen Verdickungen und Wiederaussichtenungen zeugen, zumahl wenn diese Beobachtungen mit den Bemerkungen der vorigen Abtheilung gehörig verglichen werden. Vielleicht war die längliche graue Berghöshe i Fig. 1 Tab. XXXVIII blos scheinbar und eine vorzüglich dichte atmosphärische Decke.

Dazu kommt

6) dass ich diese sämmtlichen drey Crater nicht nur des folgenden Tages am 
9<sup>ten</sup> Jänner Abends gegen 1 Uhr, sondern auch mehrmahls im Jahre 1789 genus 
eben so sahe, bald aber auch nicht sahe. Ermüden würde indessen der Leser, wenn 
ich die weitern Beobachtungen ebenfalls erörtern wollte. Wer bey allen diesen 
einleuchtenden Beobachtungen doch noch Zweisel haben könnte, der würde 
sich gewiss überzeugen, wenn er chen so unverdrossen Jahre hindurch einerley 
Gegenstände selbst beobachtete.

## §. 446.

Setzt man aber nach den vielen bisherigen mit einander übereinstimmenden Erfahrungen, neben der Verschiedenheit der Ressexion, auch dergleichen Verdickungen und Wiederaussheiterungen der Mondatmosphäre voraus, welche in der besondern natürlichen Beschassenheit solcher kleinen Flächentheile und in dem abwechselnd nach den verschiedenen Mondzeiten bald so, bald etwas anders modisieret werdenden Klima ihren Grund haben: so wird man die nun weiter folgenden Beobachtungen der Nachtseite gewiss richtiger beurtheilen, und diese sind solgende.

1) Am 2<sup>100</sup> Nov. 1788 Abends, 4 Tage 14 Stunden nach dem Neumonde, da der Mond nur eine geringe Elevation hatte, erschien wieder Aristarch immer und sogar während des Fortschraubens des Telescops als ein streiffiger, nebelartiger Lichtflecken; ungewiss blieb es hingegen, ob ich auch von dem kleinen dabey be sindlichen Lichtslecken b eine schwache Spur sahe. Ich erkannte unter andern den Grimald, die Bucht beym Helicon und die an den Mondalpen fortlaufende Gränze des Maris imbrium, Plato und Riccioli hingegen nicht und fand auffer Aristarch sonst überall keinen Lichtslecken.

- 2) Am 4ten Nov. 1788 Abends von 6 bis 8 Uhr, 6 Tage 15 Stunden, also noch am 7ten Tage nach dem Neumonde erkannte ich den Aristarch ebenfalls wiederholet als einen wiewohl schwachen Lichtslecken.
- 3) Den folgenden 2<sup>ten</sup> Dec. Abends um 5 Uhr 35' glimmerte Aristarch bisweilen als ein ordentlicher Lichtpunct oder als ein Sternchen ins Ange, und ich sahe auch den dabey besindlichen kleinen Lichtslecken b, ungeachtet die Beobachtung sast 5 volle Tage nach dem Neumonde geschahe.
- 4) Am y ten Dec. Abends 6 Uhr, zur Zeit der 18en Quadratur, fahe ich zwar noch deutlich, wie sich der Mondrand der Nachtseite an die lichten Hörner der Tagesfeite anschloss; ich konnte aber so wenig Aristarch als einen andern Lichtslecken in der Nachtseite sinden.
- 5) Am 30<sup>den</sup> Dec. Ab. 5 Uhr 30′, 3 Tage nach dem Neumonde, bey fehneedunstiger, sehr schlechter Witterung, konnte ich nur einen einigen dunkeln Flecken, den Grimald, unterscheiden; dessen ungeachtet erkannte ich den Aristarch mit völliger Gewisheit als einen matten lichten Nebelssecken.
- 7) Am 298en Jänner 1789 Ab. 6 Uhr 48 Min., 3 Tage 12 Stunden nach dem Neumonde, da zwischen dem allgemein trübe umzogenen Wolkenhimmel ein unbedeckter reiner Flecken von höchstens 2° im Durchmester vor dem Monde erschien, sahe ich sofort durch diesen den Aristarch als einen nebelartig nicht scharf begränzten lichten Flecken, mit seinem eben so lichten und unbegränzten Schweise ausserordentlich deutlich, und dabey den kleinen Lichtslecken berecht gut und deutlich in der Nachtseite. Eben das war um 7 Uhr 50 der Fall, da sich die Atmosphäre schleunig ausgeheitert hatte, der Mond aber nur noch wenig Grade über dem Horizonte stand. So kurz die für die Beobachtung noch übrige Zeit war, so deutlich siel doch die Mondscheibe ins Gesicht. Ausser obigen beyden Lichtslecken erkannte ich noch zwischen dem Aristarch und Grimald, jedoch nördlich da, wo ich im April 1788 in g Fig. 1 Tab. XXXVII einen

Zzz z

gesehen hatte, noch einen dritten Lichtslecken, vermuthlich den Selencus. Ferner sahe ich wieder das reslectirte Erdenlicht des Manisius und Mendaus sehr deutlich, und den Arislarch so gar einige Mahle durch leichte Wolken. Unter den übrigen dunkeln Flecken erkannte ich das Mare imbrium, den Sinum iridum auch das Mare frigoris ausserordentlich deutlich, imgleichen Plato obgleich schwach, aber einen Lichtslecken in Plato's nächster umliegender Gegend konnte ich nicht entdecken.

Alle diese von Num. 1 bis 7 angesührten Beobachtungen geschahen mit 161 mahliger Vergrösserung des 7süssigen Telescops.

### S. 447.

Schon diese übereinstimmenden Beobachtungen dürsten das jenige hinreichend bestätigen, was ich über die in der Nachtseite des Mondes bisher wahrgenommenen Lichterscheinungen bemerkt habe; eine vollkommene Bestätigung gewähren aber die nun weiter folgenden vorzüglich merkwürdigen Beobachtungen.

Als ich nach aufgeheiterter Atmosphäre, am 29 ten März, 1789 Abends von 7 Uhr 30 bis 8 Uhr 30, 3 Tage nach dem Neumonde, die Nachtseite des Mondes mit 161 - und 21 omahliger Vergrößerung des siebenstüßigen Telescops untersuchte, und ausser den sämmtlichen größern grauen Flecken, oder so genannten Meeren, viele kleinere Gegenstände der Mondfläche, und insonderheit den Grimald Ricciolus, Sinus iridum beym Helicon, und selbst den Plato mit vieler Deutlickkeit erkannte, siel mir

- 1) nicht nur der Aristarch selbst, mit seinem länglichen cometenähnlichen lichten Schweise, sondern auch der am 9<sup>ten</sup> April 1788 von mir entdeckte, um 26 Sec. nördlich davon entsernte kleinere Flecken b Fig. 1 Tab. XXXVII sosort mit dem ersten Blick als blasse, nebelartig nicht scharf begränzte, matte Lichtslecken deutlich ins Gesicht.
- 2) Erkannte ich den am 10<sup>ten</sup> April 1788 entdeckten und am 29<sup>ten</sup> Jänner 1789 anderweit beobachteten, kleinen, matten, blaffen, an der Stelle des Seleucus befindlichen Lichtflecken g Fig. 1 Tab. XXXVII abermahls, und zwar gerade eben fo, als bey den vorigen Beobachtungen an eben derfelben Stelle; wobey ich befländig den Grimald, nach welchem ich die Lage diefer Lichtflecken am 9<sup>ten</sup> und 10<sup>ten</sup> April 1788 beftimmt, wieder vor Angen hatte, um darnach die Richtigkeit der Lage zu prüfen.

3) Fie-

- 3) Pielen mir then fo, als im Jahre 1788, nach Fig. 1 Tab. XXXVII die Flecken Kepler, Copernicus und ein dritter unbekannter, n\u00fcrdlich vor dem Mari humorum befindlicher Flecken deutlich als groffe, matte, und \u00e4uffert unbegr\u00e4nzte Lichtslecken ins Auge; eines Theils dachte ich aber nicht mehr an die \u00e3 kleinen, im Jahre 1788 dicht westlich neben dem Kepler und Copernicus entdeckten Lichtslecken, weil ich die Charten nicht zur Hand hatte, und dann war auch die Zeit zu kurz, darnach zu sehen und ihre Lage ebenfalls von neuem zu bestimmen.
- 4) Fand ich die beyden faß mitten in der Mondscheibe befindlichen Lichtslecken, die sich nahe bey der Mitte der Mondscheibe ohngesähr da zeigen, wo Herr D. Herschel im April 1787 zwey ihm volcanähnlich geschienene Lichterscheinungen wahrgenommen hatte (S. Fig. 2 Tab. XXXVII) gerade in eben derselben Lage und Richtung abermahls wieder, und wurde, weil ich die Gränzen des Maris serenitatis und vaporum mit ausserordentlicher Deutlichkeit erkannte, abermahls von neuem überzeuget, das solche das reslectirte Erdenlicht des Manilius und Menslaus waren.

Von neuem untersuchte ich nun nicht nur die Stelle der südwestlich bey Plato das Mare imbrium begränzenden Mondalpen, wo ich einen, im folgenden zweyten Abschnitte besonders beschriebenen zusälligen und veränderlichen Lichtslecken am 26<sup>den</sup> Sept. 1788 wahrgenommen hatte, sondern auch die Gegend des Grimald und die übrigen Theile der Mondsläche, sand aber ausser beigen sonst überall keinen Lichtslecken.

# 6. 448.

Am folgenden Abend den 30<sup>theu</sup> März 7 Uhr 39', da sich die Atmosphäre nach gesallenem Schnee auf einmahl schleunig ausheiterte, sand ich hierauf ausser Manilius und Menelaus, welche ich gerade eben so, wie am 10<sup>theu</sup> April 1788, wegen des mitten in der Scheibe schon merklich schwächer gewordenen Erdenlichts und der näher gekommenen Lichtgränze nicht mehr unterscheiden konnte, nicht nur alles Uebrige völlig eben so, als Abends vorher, deutlich wieder, sondern es siel mir zuch nun

6) der am 9<sup>cen</sup> April 1788 zwischen dem Aristarch und Grimald entdeckte kleine Lichtslecken e Fig. 1 Tab. XXXVII, welcher mit g gleich deutlich erschien, ins Geficht, so das ich beyde zugleich, und zwar oft wiederholet, auf eben derselben Stelle sahe. Erster war zwischen dem nicht scharf begränzt erscheinenden östlichen lichen Rande der Haupteinsenkung Aristarchs, oder des hellesten Lichtsleckens, und dem westlichen Rande des Grimald fast völlig in der Mitte, und zwar  $\frac{1}{12}$  vom Aristarch und  $\frac{1}{12}$  vom Grimald entsernt, aber solcher Gestalt um etwas Weniges nördlicher belegen, dass a, e und Grimald einen sehr stumpsen Winkel ausmachten.

6) Erkannte ich, ohne daß ich dabey die Zeichnung vom Jahre 1788 nachsahe, den westlich am Kepler besindlichen sehr kleinen Lichtslecken f Fig. 1 T. XXXVII, und so weiter auch westlich am Copernicus die beyden kleinen Lichtslecken d und c, so wie ich sie ein Jahr vorher wahrgenommen hatte, in eben derselben Lage und Beschaffenheit wieder, und scheinet es mir bemerkungswürdig zu seyn, daß sich nach meinen topographischen Charten an diesen Stellen bey Kepler und Copernicus keine aussallende lichtvolle Gegenstände sinden, von denen man vermuthen könnte, daß sie ein so kenntliches ausgezeichnetes Licht in der Nachtseite haben könnten.

Weil ich übrigens nach allen Umftänden völlig gewifs wußte, daß alle diese Lichtslecken eben dieselben waren, welche ich im April 1788 gerade in eben denselben Puncten der Mondsläche beobachtet und verzeichnet hatte, ich auch die Zeit zur Durchsorschung der übrigen in der Nachtseite besindlichen Mondsläche benachte, hielt ich die Lage dieser Flecken von neuem zu messen für überslüsig, zumahl da die Messung so großer Abslände nicht scharf begränzter, matt und nebelartig glimmender Lichtslecken in der so matt erleuchteten Nachtseite des Mondes wohl nicht mehr Genauigkeit, als eine sehr genaue, nach einem geübten Augenmaasse bewerkstelligte Schätzung geben dürste. Nach diesem begnügte ich mich also, die Lagen der sämmtlichen Lichtslecken, ohne daß ich dabey die vorigen Charten zur Hand hatte, so genau als möglich zu schätzen und zu punctiren, und die Zeichnung stimmte in der Folge mit der vom April 1788 so gut überein, daße ses ganz überssüssig von würde, hier eine neue Zeichnung davon zu geben.

### S. 419.

Dabey ergab sich aber eine neue merkwürdige Naturscene. Nachdem ich so etwa eine halbe Stunde beobachtet hatte, und nun die übrige in der Nachtseite liegende Mondsläche auf eben die Art, wie ich solches immer gethan habe, durchmusterte, siel mir südlich über dem Grimald ein glimmender Schein, und gleich nachher ein neuer, wahrer deutlicher Liehtssechen ins Gesicht. Er war, so wie alle oben beschriebene

Lichtstecken ebenfalls nebelartig nicht scharf begränzt, weiselich matt, und im eigentlichsten Verflande glimmernd. Anfänglich schätzte ich sein Licht etwa 1 fo ftark, als das Licht des hellesten Lichtsleckens, des Aristarch, aber fast eben so hell, als das von b Fig. 1 Tab. XXXVII oder dem nördlich beym Ariflarch befindlichen kleinen Lichtflecken; in der Folge glimmerte er aber sehr abwechselnd, bald heller bald dunkler. Oft glimmerte er eine Zeitlang fo lebhaft, deutlich und helle, dass er während des Fortschraubens des Telescops nicht aus dem Gesichte kam, und immer genau auf eben demselben Puncte der Mondflüche blieb; bald erschien er aber wieder matter; dann fahe ich ihn etliche Augenblicke gar nicht, und dann wieder auf einmahl und fortdauernd fo hell, dafs ich feine Lage mit der größten, nur immer denkbaren Gewissheit fehr genau bestimmen konnte. Welche Abwechselung fortdauerte, indess die übrigen alten. bekannten Lichtslecken immer im Felde vor Augen, und so als vorhin sichtbar waren.

Zu gleicher Zeit fahe ich zwifchen durch etwas Helles dicht am wefllichen Rande des Grimald spielen, hielt es aber für Täuschung, und um mich gegen diese desto . mehr zu fichern, schraubte ich statt der 161 mahligen, eine 95 mahlige Vergrösserung ein, womit ich denn zwar von dem erftgedachten, füdlich über dem Grimald befindlichen, gewissen Lichtslecken a Fig. 2 Tab. XXXVIII ebenfalls eine, aber nur matte Spur, dagegen aber die Lichtslecken e und g Fig. 1 Tab. XXXVII. vermuthlich weil fie dafür zu klein waren, überall nicht fahe.

## S. 450.

Nunmehr heftete ich wieder mit 161mahliger Vergrößerung meine ganze Aufmerksamkeit auf den glimmenden, völlig gewissen Lichtslecken a, welcher bisweilen noch etwas gröffer und deutlicher als b Fig. 1 Tab. XXXVII erschien, und bestimmte seine Lage mit der größten Gewischeit wiederholt solgender Maassen. fahe nühmlich nicht nur den dunkelgrauen Flecken, oder die innere dunkelgraue Fläche des Grimald ihrer ganzen Gestalt nach. fammt des Riccioli dunklern Theile, fondern auch die ganze lange, dunkelgraue Strecke des Oceani procellarum sehr deutlich und gewiss, welche westlich neben dem Grimald ihre Richtung gegen den Zupus und das Mare humorum hin hat, und fich vor ersterem in einem schmalen Striche öftlich bev Billy endiget. Besonders aber sahe ich die ganze Gestalt des sehr dunkel ins Gesicht fallenden Maris humorum ausserordentlich deutlich und gewiss. Das waren also mehrere, zuverläßige, deutliche Merkmale, nach wel.

Aaaa

welchen ich die Lage sehr genau bestimmen konnte, und nach diesen Kennzeichen sand ich wießerholt den Abstand dieses merkwürdigen, bald ausstallend heller, bald matter glimmenden Lichtsleckens « Fig. 2 Tab. XXXVIII vom Mittelpuncte des stidlichen Randes der grauen innern Fläche des Grimald um 1½ Durchmesser dieser Fläche entsernt, füdlich in der hellen Mondfläche, össlich neben dem schmalen grauen Streissen des Oceani procellarum, da wo sich dieser endiget, und zwar in einer Richtungslinie, welche mitten von Grimalds südlichem Rande auf den zwischen dem Gassendus und Mersenius besindlichen Rand des Maris humorum trisst, solcher Gestelt, dass der Lichtslecken ½ vom erstern und 72 vom letztern entsernt war; welcher Punct bis auf wenig Secunden die Stelle der Sirsalir triss, und nach der Mayerischen Mondcharte unterm 15° südlicher selenographischer Breite und 58° östlicher Länge liegt.

## S. 451.

Hierauf ergab es sich, dass die zwischendurch an Grimalds westlichem Rande wegspielende, einem äusserst schwachen, phosphorescirenden Scheine nicht unähnliche Helligkeit keinesweges Täuschung war. Denn auf einmal glimmte in ß dicht westlich an der grauen Fläche des Grimald ein zweyter, deutlicher Lichtslechen auf, welcher dem Lichtslechen au an Farbe, unbegränzter glimmender Gestalt und allen sonstigen Umständen nach völlig ähnlich war. Auch dieser erschien bald hell und deutlich, bald ungleich matter; bald verschwand er auf einige Augenblicke ganz, und dann war er wieder eine ungleich längere Zeit deutlich und so sichtbar, dass er während des Fortschraubens immer im Gesichte und genau auf seiner Stelle blieb.

6. 452.

Zugleich merkte ich um 9 Uhr 8' einige Augenblicke hindurch nördlich in  $\gamma$  ebenfalls dicht am westlichen Rande des Grimald, eine spielende sehr matte Helligkeit; sie verschwand aber soson wieder und ich bestimmte die Lage von  $\alpha$  und  $\beta$  weiter. Beyde Lichtslecken sahe ich nun zugleich glimmend, bald diesen bald jenen heller, und während des Fortschraubens immer in unveränderter Lage, verschiedene Minuten lang, und obgleich bisweilen eine matte Helligkeit von  $\gamma$  nach  $\beta$  hin an Grimald: graver Fläche fortzuspielen schien, so blieb doch solches ungewiss. Aber auch das war keine Täuschung; denn bald darauf blickte wirklich ein dritter matt spielender Lichtsche Grimalich und schieden der Lichtsche und schieden der Lichtsche Grimalich und schieden der Lichtsche Grimalich und schieden der Lichtsche und schieden der Grimalich und schieden der Grimalich und schieden der Lichtsche und schieden der Grimalich und schieden

GRIMALD, SIRSALIS U.S. W. ENTD, NECHTL, LICHTERSCH.

flecken in  $\gamma$  hervor, welcher immer deutlicher wurde, und in der Folge zuweilen ein eben so starkes Licht, als  $\alpha$  und  $\beta$  zeigte.

So beobachtete ich diese entsernte Naturscene, wovon ich bisher noch nicht das Geringste wahrgenommen hatte, bis um 9 Uhr 42', da diese drey Lichtslecken wegen des immer tiesern Standes des Mondes nach und nach matter wurden, und bald dieser, bald jener ein stärkeres Licht zeigte.

Zwischendurch musterte ich die übrige dunkle Mondsläche, aber nirgends fand ich ein ähnliches Schauspiel,

Wie die 24 Figur Tab. XXXVIII in Vergleichung mit mehrern andern von mir bewerkstelligten Beobachtungen ergibt, waren die Flecken B und 7 beyde in Grimalds westlichen Ringgebirgen besindlich, und es ist merkwürdig, dass diese drey neum Lichtstecken nicht in dunkelgrauer, sondern wirklich in heller Mondstäche so deutlich erschimen, dass ihre Lage so genau bestimmt werden konnte, und dass also ihr Licht ziemlich stark seyn musset.

## 5. 453

Am 31 nen März war solchemnächst theils wolkiger Himmel, theils der Umftand, dass 5 Tage nach dem neuen Lichte das auf die Nachtseite des Mondes sallende Erdenlicht merklich schwächer, und die Lichtgränze schon zu weit vorgerückt ist, der Beobachtung ungünstig; indessen skannte ich durch heitere, in den Wolken besindliche Zwischenräume um 7 Uhr 54 den Aristarch mit dem ersten Blick deutlich, und wie gewöhnlich als Lichtslecken, nicht weniger den kleinen benachbarten Lichtslecken b Fig. 1 Tab. XXXVII cbenfalls gewis, doch so, wie vorhin am 5 ten Abend nach dem Neumonde, matt, und von dem kleinen, an der Stelle des Seleucus sich zeigenden Lichtslecken g eine sehr schwache, doch ziemlich gewisse Spur.

Ich hestete hierauf meinen Blick auf den Grimald und die Stelle des Sirsalis. Erstern sahe ich sehr deutlich und erkannte auch dabey etwas vom Ricciolus. Einige Mahle schien es mir zwar, als ob sich noch eine höch si schwache Spur von β, oder dem südlichen Lichtslecken am Grimald, und zweymahl, als wenn sich eine ähnliche an der Stelle des Sirsalis zeigte, et blieb aber beydet ungewist, und schon nach 10 Minuten mußte ich, weil sich nunmehr die Wolken zusammengedrängt hatten, die Beobachtung ganz ausgeben.

Am 28ten April 1789 Abends 9 Uhr 15 Min., 3 Tage 10 Stunden nach dem Neumonde, konnte ich wegen der Dämmerung bloß den Ariftarch als Lichtslecken

Aaaa 2

erkennert, glaubte jedoch auch einige Mahle eine wiewohl ungewiffe Spur von dem kleinen Flecken bey demfelben b Fig. 1 Tab. XXXVII zu sehen, von den drey Lichtsflecken am Grimald und an der Stelle des Sirsalis hingegen konnte ich eber so wenig, als von den übrigen oben beschriebenen Lichtsflecken, die geringste Spar entdecken, und in den solgenden Monaten vereitelte Dämmerung und schlechte Witterung alle Beobachtungen dieser Mondagegend in der Monkteiter.

## S. 454.

Vergleichet man diese neuern Beobachtungen mit den oben vorgelegten ätern, so ist es

- 1) einleuchtend gewist, dass ich genan eben dieselben Fig. I Tab. XXXVII verzüchnten, im Jahre 1788 beboachteten Lichtstehen, müter gleichen Umständen; auf eben des seinen Puncten der Mondfäche und auch gerade eben sein solgenden Jahre wieder gestahen. Dadurch wurde also meine selnen im May 1788 bekannt gemachte Aeuserung, dass diese Lichtsteken wenigsten größtentheils vom reslectiten Erdenlichte entstehen, um so mehr merkwürdig bestätiget, da ich den Aristarch sehon seit dem Jahre 1784, und besonders seit dem April 1788 in den meisten Monaten als Lichtstecken in der Nachtseite des Mondes beobachtet, auch zwischendurch seinen benachbarten, merklich mattern Lichtstecken b Fig. 1 Tab.XXXVII wahrgenommen habe, und die übrigen kleinern Lichtslecken c,d,e,f,g, gewis ebensalls gesehen haben würde, wenn eine höhere Lage des Mondes, kürzer Dämmerung und reine Lust dassur eine höhere Lage des Mondes, kürzer Dämmerung und reine Lust dassur eben so vortheilhast gewesen wären, als sie es im April 1788 und in den letzten Tagen des Märzes 1789 waren.
- 2) Damit find aber diese neuen Mondphänomene noch lange nicht hinreichend er forscht. Folgte aus meinen bisherigen Beobachtungen weiter nichts, als daß diese Lichtstecken wenigsten größitentheilt restectives Erdenlicht seyn: so würden sie uns zwar immer zu einer genauern Mondkunde keiten; indem schon das merkwürdig genug ist, dass es auf der Mondsläche Gegenstände gibt, welche ihrer metürlichen Beschaffenheit nach das auf sie sallende schwache Erdenlicht so stark restection, dass sie uns als Lichtstecken erscheinen; allein daraus dass diese unter gleichen Umständen gewöhnlich als Lichtstecken und auf eben derselben Stelle erscheinen, solgt nach meinem Bedünken keinerweiget, dass sich nicht zwischndurch auch maucht Zusälliges mit einmischen könne, welches in ganz andern zusülligen Naturwirkungen seinen Grund hat. Ueberdenkt man die in der vorigen dritten Abtheilung in Ver-

fleichung gestellten Beobachtungen, und die höchstmerkwürdigen, fonderbar abwechfelnden Veränderungen, welche ich auf so mancherley Art im Mari Crifium, Cleomedes, bev de la Hire und felbst dem Aristarch, unter gleichen und ähnlichen Erleuchtungswinkeln und Umfländen in der erleuchteten Tagesseite des Mondes wahrgenommen habe : so ist es wohl evident genug, dass sich in solcher Tagesseite bey mehrern Gegenständen der Mondfläche mancherley auffallende zufällige Erselieinungen äussern, nach welchen diese Flächentheile unter einerley Umstünden bald ganz, bald nur zum Theil bedeckt und unfichtbar, bald aber auch wieder ganz oder nur zum Theil aufgeheitert und fichtbar werden, und dass der Grund von diesen abwechselnden Veränderungen, weil man sie nicht überall, fondern nur bey einigen Gegenständen gewahr wird, in der besondern, gewissen zufälligen Natureräugnissen unterworfenen Beschaffenheit dieser Flächentlreile; und in einer zufälligen, damit in Verbindung stehenden, veränderlichen Modification ihrer Atmosphäre nach dringender Wahrscheinlichkeit gesucht werden muffe. Findet aber das in der hell erleuchteten Tagesseite Statt, so müssen fich dergleichen abwechfelnde Veränderungen noch mehr in der nur sehr matt erleuchteten Nachtfeite bey denjenigen Flächentheilen äussern, welche das von der Erde auf fie fallende schwache Licht so ftark reflectiren, dass fie als Lichtflecken erscheinen. 'Sie müffen, in so fern sieh nähmlich auch bey ihnen dergleichen zufähige atmofphärische Abwechselungen etäugnen, unter sonst gleichen Umständen bald mehr, bald weniger, hell und sichtbar feyn. Man denke fich z. B. die beyden füdlich am Cleomedes belegenen Berge d, e, Tab. VI, die ich unter einerley Erleuchtungswinkeln bald in ihrer natürlichen Gestalt und in ihrem gewöhnlich hellen Lichte, bald aber überall nicht sahe, und mit schwarzdunkeln, nebelartig unbegränzten Flecken bedeckt fand, (§. 398 u. ff.) reflectirten gleich dem Aristarch ein so vorzsiglich helles Licht, das sie gewöhnlich in der Nachtseite als Lichtslecken erschienen: so würden sie dennoch in dieser unter einerley Erleuchtungswinkel dann ganz unsichtbar feyn, wann sie von dergleichen zufälligen atmosphärischen Decken eben bedeckt würden, und es hat keinen Zweisel, das fehwache Erdenlicht der Nachtseite durch dergleichen anfällige Veränderungen unter gleichen Erleuchtungswinkeln ganz verschieden modisieret werden könne.

3) Ueberhin können sich aber auch solche Lichterscheinungen in des Mondes, Nachtseite äussern, welche nicht von der Reslexion des Erdenlichts entstehen, sondern eigenthümlicher Licht haben; denn

Aaaa 3

- à) hates, wenn meine mannigfaltigen Beobachtungen mit den damit übereinstimmenden Cassinischen verglichen werden, wohl keinen weitern Zweisel. dass die Mondsläche ihren kleinern Theilen nach, wahrscheinlich mehrem und gröffern Revolutionen, Eruptionen und Umbildungen unterworfen ift. Möglich ist es also auch, dass sich bey dergleichen als unfere Erdfläche. Eruptionen Lichterscheinungen äussern, die den Erscheinungen unserer Erdvulcane nicht unähnlich find. Wie fehr zufällig es aber feyn, und wie felten der Fall eintreten dürfte, dass wir dergleichen vulcanähnliche Mondscenen gerade dann, wann fie fich als feurige Phänomene äussern, erblicken, habe ich schon oben 6. 386 analogisch beurtheilet. Sehr gut konnte die wahrscheinlich neue Eruption, welche nach meinen Beobachtungen (6. 338 ff.) zwischen dem 24ften Oct. 1787 und 27ften August 1788 einen beträchtlichen Crater im Hevel bildete, zuweilen mit einzelnen dergleichen Lichterscheinungen verbunden feyn, ohne dass ein fleisfiger Beobachter gerade in den wenigen Stunden feiner Beobachtungen etwas davon gewahr wurde, und eben fo konnte die Natur bey dem merkwürdigen Craterberge lit. 1 Tab. VI. in einer fonderbaren vulcanähnlichen Gährung fevn. ohne daß ich folches durch leuchtende Erscheinungen in der Nachtseite merkte. (§, 385 und 386)
- b) Erhellet es serner aus meinen topographischen Mondbeobachtungen evident genug, dass der Mond wirklich eine mit den Bestandtheilen seiner Fläche in Verhältnis stehende Atmosphäre habe, welche nach der besondern natürlichen Beschassenheit kleinerer Flächentheile einer zusälligen Modification, einer abnechselnden Verdickung und Wiederaussheiterung unterworsen ist: so können sich auch in derselben gewisse zufällige Lichterscheinungen äussern, welche der natürlichen Beschassenheit der Mondsläche und ihrer Atmosphäre eben so angemessen sind, als mancherley phosphorische und electrische Meteore, unsere Nordlichter und der zusällige Glanz ganzer Strecken unserer Oceane nach der verschiedenen Beschassenheit unserer Erdsläche und Atmosphäre Statt sinden.

## S. 455.

Wird diese Betrachtung auf die gegenwärtigen Beobachtungen angewandt: fo, dünkt mich, lässt sich Manches im Allgemeinen fasslicher erklären, und so lässt es sich leicht begreifen,

a) warum

Mit Vergnügen finde ich, dass Herr Prof. Bode nach seinen und meinen Mondbeobachtungen ahnliche Gedanken geäussert hat. S. dessen Astronom, Jahrbuch für 1792 S. 122.

- a) warum Ariflarch nach dem Verhältniss seiner Luge und der Heiterkeit unserer Atmosphäre, unter gleichen Umständen nicht immer gleich helle in der Nachtseite erscheint. Auch ich habe das gesunden, was dem Herrn D. Herschel am 4ten May 1783 bey dem Aristarch aussallen musste. So sand ich ihn z. B. am 24 sen May 1783 bey dem Aristarch aussallen musste. So sand ich ihn z. B. am 24 sen Dec. 1786 so ungewöhnlich hellglänzend, als ich ihn, so viel ich mich erinnere, nie wieder gefunden habe. Eben so glimmte mir Aristarch am 2ten Dec. 1788 Ab. um 5 U. 35', da doch die Lage des Mondes so ungünstig war, dass ich Plato nicht erkennen, und den beym Aristarch besindlichen kleinen Lichtslecken b Fig. 1 Tab. XXXVII, kaum entdesken konnte, bisweiten nicht als ein nebelartiger Lichtslecken, sonsten und 31 sen März 1789 hingegen, da doch die Umstände, wie die Beobachtungen ergeben, ungleich günstiger waren, sahe ich ihn so, wie am 3 sen und 10 sen April 1788, blos als einen nebelartigen Lichtslecken.
- β) Nach obigen topographischen Beobachtungen ist an der Stelle, wo sich der kleine Lichtslecken b beym Aristarch zeigt, ein ringsörmiger Crater zwischen zwey andern in gebirgiger Fläche besindlich, dessen ressectives Erdenlicht diesen Lichtslecken verursachet, der aber durch zufällige Naturwirkungen bisweilen ganz unsichtbar, zuweilen hingegen so ungewöhnlich deutlich sichtbar ist, dass er uns bey hellem Tage und Sonnenscheine als ein deutlicher Crater in der erleuchteten Mondseite ins Gesicht sällt. Daraus wird es also begreislich, warum er auch in der Nachtseite bisweilen unsichtbar seyn kann, warum ich ihn erst im April 1788 entdeckte, und warum er unter einerley Erleuchtungswinkel und sonstigen gleichen Umständen nicht immer gleich hell erscheinen kann.
- 7) Am 9ten April 1788, 3 Tage 5 Stunden nach dem Neumonde, entdeckte ich den kleinen Lichtslecken e Fig. 1 Tab. XXXVII, g hingegen erst am 10ten April; gleichwohl hatte g, wie ich schon damahls als merkwürdig ansührte, stärkeres Licht, als e- Am 29sen März 1789 aber, ebensalls 3 Tage 1 Stunde nach dem Neumonde, mithin unter ohngefähr gleichem Erleuchtungswinkel, entdeckte ich umgekehrt zuerst g, e hingegen, wovon ich am 29sen März nichts sahe, ob ich gleich seine Stelle bey der Schätzung so manches Mahl vor den Augen hatte, erst des solgen den Abends, da beyde Lichtslecken gleich deutlich ins Gesicht sielen. Auch das läst sich aus einer verschiedenen Modisication des Erdenlichts erklären.

## 6. 456

Dass ferner bey obigen dreyen, an dem Grimald und der Stelle des Sirfalis entdeckten neuen Lichtslecken  $\alpha, \beta, \gamma$ , Fig. 2 Tab. XXXVIII etwas Zufälliges im Spiele gewesen seyn müsse, scheint mit aus obigen Beobachtungen noch einleuchtender zu seyn. Um indesse noch es zuverlässiger zu beurtheilen, untersuchte ich diesen kleinen Flächenstrich, als er in der Tagesseite um die Zeit des Vollmondes von den Sonnenstrahlen unmittelbar erleuchtet wurde; und damit man auch diese Mondgegend genauer kennen, und darnach obige Beobachtungen sicherer beurtheilen möge, süge ich die davon ausgenommenen topographischen Zeichnungen Tab, XXXVIII Fig. 3 und Tab. XXXIX bey \*.

Nach der 3ten! Figur Tab, XXXVIII fand ich nähmlich am .9ten April 1789 Ab. um 8 Uhr, 4 Stunden vor dem Vollmonde, zwar an Grimalds westlichem Rande in b, c, d, gerade da, wo ich am 30ften März zwey glimmernd spielende Lichtslecken beobachtet hatte, drey Lichtflecken, von denen sich b etwas auszeichnete; allein eines Theils hatten fie kein vorzügliches, fondern nur gewöhnlich helles Licht, und dann war auch in c an der Stelle eines bekannten, oben beschriebenen Craters noch ein vierter Lichtflecken von eher hellerem, als schwächerem Lichte augenfällig, an dessen Stelle ich aber am 30sen März überall keinen Lichtslecken gefunden hatte. Ferner zeigte fich zwar in f, an der Stelle des Sirsalis, ein Lichtslecken, welcher von dem Puncte a, wo ich am 30sten März die dritte Lichterscheinung wahrgenommen hatte, nicht weit entfernt war, feine Lage paste aber für diese Lichterscheinung um so weniger, da am 30sten März Alhazen nur 7, jetzt aber 15 bis 16 Linien vom westlichen Rande entsernt war, und folglich nach dem Verhältnis des kleinen, ohnehin nahe bey den Rändern kaum merklichen Librationsunterschiedes, eher näher bey dem Rande des Oceani procellarum, als weiter davon entfernt hätte erscheinen mitssen, wenn es eben derselbe nach Fig. 2 bey a in der Nachtfeite gesehene Flächenpunct gewesen wäre; und über das alles war auch in g eis gröfferer und ganz ungleich hellerer, ftrahlender Lichtflecken fichtbar, welcher in dar Nachtseite ebenfalls und zwar als ein ungleich helterer Lichtslecken hätte erscheinen müssen.

Weil fich unter diesen Erleuchtungswinkeln in der Gegend solcher Lichtslecken nur wenige Gegenstände deutlich auszeichnen, länd selbige Fig. 3 Tab. XXXVIII nach einem um die Häiste verjüngten Projectionsverbältnis entworsen.

## 6. 457.

Unter etwas andern Erleuchtungswinkeln erscheinen aber vollends so viele gleich augenställige Lichtslecken, dass nicht abzusehen seyn würde, warum nur drey derselben durch das resectirte Erdenlicht in der Nachtseite sichtbar werden sollten.

Nach der XXXIX<sup>nen</sup> Kupfertafel, deren Gegenstände wieder nach dem gewöhnlichen Projections-Maasse entworsen sind, und die als eine topographische Specialcharte zur weitern Erläuterung dienen kann, habe ich diese Mondgegend solcher Gestalt vermessen abgezeichnet, wie sie am 8<sup>nen</sup> May 1789 Abends von 10 Uhr bis nach Mitternacht, 10 bis 12 Stunden vor dem Vollmonde, unter 161mahliger Vergrösserung des 7süssigen Reslectors ins Gesicht siel, als Alhazen 1 Min. 30" vom westlichen, Plato's nördlicher Rand aber 3 Min. 32" vom nördlichen Mondrande entsernt war, und des Riccioli östliches Wallgebirge in der Lichtgränze lag. A ist der Ricciolische Sissalis, eine Tiese, 24 Sec. im Durchmesser große, von einem ringsörmigen Wallgebirge eingeschlossene Einsenkung von 5 bis 5½° Licht. & \$\existsim is die Richtungslinie, in welcher ich bey t, den am 30<sup>nen</sup> März in der Nachtseite des Mondes wahrgenommenen Lichtslecken & Fig. 2 Tab. XXXVIII geschen, und es zeigte sicht jetzt, das ich seine Lage hinlänglich genau bestimmt hatte, indem Sirsalis 1 Min. 20" füdlich, und 40 Sec. westlich von Grimalds füdlichem Rande entsernt war.

B ist eine dunkelgraue, mit einer ringförmigen, hellen Einfassung umgebene Fläche, mit dem Ringe gut 24 Scc. im Durchmesser groß. Vermuthlich ist es der Ricciolische Billy. Nördlich unter derselben bey C, zeigte sich in der Fläche des Oceani procellarum ein Lichtslecken völlig so helle als Sirsalis. Er war 16 Sec. lang und hatte west- und östlich etwas Dunkles an sich. D hingegen ist wieder ein 20 Sec. langer, dunkelgrauer Flecken von etwas irregulärer Gestalt, der einen hellen Saum um sich zu haben schien. Nördlich unter demselben ist die Fläche grau, und an dieser grauen Fläche zeigte sich bey α ein Lichtslecken, der aber nur höchstens 4° Licht hatte. Eist eine dunkelgraue, mit einer hellen Einfassung umgebene Fläche.

Die Abtheilungen der hier sichtbaren Strecke des Oceani procellarum sind nach ihrem wahren Verhältniss abgezeichnet, und in dieser grauen Fläche zeigte sich bey F, ein seiner Lage und Gestalt nach entworsener, 1 Min. 30 Sec. langer, heller Streissen, auch in G ein ebenfalls nicht scharf begränzter Lichtslecken, so wie F von etwa 3\frac{1}{3}^{\infty} Licht.

Bbbb

Auffer

Ausser diesen Gegenständen waren in p,q, und r, drey nicht scharf begränzte, dunkelgraue Flecken sichtbar. Das, was uns aber hier vornehmlich interessiret, sind bey  $m,n,\beta,\gamma$ , vier Lichtsdern, von welchen die bey  $\beta$  zwey Einsenkungen in einer gebirgigen Fläche zu haben schien, und ausserdem bey a.b., c.d., e.f., g., h.i.k.l., s.t. und  $\delta$  noch vierzehen Lichtslecken, die sämmtlich nach ihren Verhältnissen und Lagen entworsen sind, und alle gleich dem Sirsalis und dem Lichtslecken C, ein gleich statist Licht von  $\gamma$  bis  $\gamma$ 0 hatten.

Andere über eben diesen Gegenstand angestellte Untersuchungen, welche mir . unerheblich scheinen, übergehe ich hier der Kürze wegen.

### S. 418.

Vergleicht man nun die Beobachtung der beym Grimald und Sirfalis in der Nachtseite von mir wahrgenommenen Lichtslecken damit: so wird es, wie mich dünkt, bis zu aller Evidenz einleuchtend, dass es mit diesen eine ganz andere Bewandniss, als mit dem Aristarch und dem nördlich dabey sich zeigenden kleinen Lichtslecken b Fig. 1 Tab. XXXVII haben müsse, und dass es vielmehr wahr zafällige Lichterscheinungen gewesen seyn dürsten, deren Ursache nicht eben so in der Resteun der Erdenlichts, sondern in andern zusälligen Naturwirkungen gesucht werda kann. Folgende Gründe dassur schenen mir sehr überzeugend:

1) Bekanntlich wird die Nachtseite des Mondes von dem auf sie zurückfallenden Erdenlichte unter ohngefähr eben dem Winkel erleuchtet, als die Tagesfeite von den Sonnenftrahlen zur Zeit des Vollmondes unmittelbar erleuchtet wird. Ligt also der Grund einer in der Nachtseite wahrgenommenen Lichterscheinung in der Reflexion des Erdenlichts : so muss der Punct der Mondfläche, in welchem man die nächtliche Lichterscheinung gesehen hat, um die Zeit des Vollmondes eine verhältnismäffige, eben fo vorzägliche Lichtstärke gegen die übrige umliegende Fläche zeigen. Dieses ist auch beym Ariftarch und dem nördlich daber belegenen Cratergebirge k Fig. 3 Tab. XXVII, welches letztere in der Nachtseite fo, wie b Fig. 1 Tab. XXXVII, als ein Lichtflecken erscheint, genau der Fall. Beyde Gegenstände zeichnen sich in der Tagesseite sowohl unter sich, als gegen die übrige Fläche durch eine verhältliche ungleich größere Lichtstärke gerade eben so aus, als in der Nachtseite, und zwar in der Tagesseite nicht bloss genau im Vollmonde, fondern auch nach meinen vielfältigen Beobachtungen zunächst vor und nach demfelben unter mancherley verschiedenen Librationsumfländen. Eben das ift ist der Fall beym Copernicus und Kepler, und eben das leitete mich, die sümmtlichen Fig. 1 Tab. XXXVII verzeichneten, in den beyden Jahren 1788 und 1789 gleichförmig beobachteten Lichtslecken mit völliger Ueberzeugung, wenigstens größstentheils der Reslexion des Erdenlichts zuzuschreiben. Bey den drey neuerlich am Grimald und Sirsalis von mir beobachteten nächtlichen Lichterscheinungen hingegen ist das keinesweges der Fall. In dieser Mondgegend sind um die Zeit des Vollmondes nach der XXXIXaen Kupsertasel ungemein viele hellere Flecken sichtbar; in denjenigen Puncten aber, worin solche nächtliche Lichterscheinungen wahrgenommen wurden, zeichnet sich überall kein Flecken durch eine verhältliche vorzügliche Lichtstärke aus. Läge auch hier der Grund in der Reslexion des Erdenlichts, so müste man auch andere, in einiger Entserung belegene, merklich lichtvollere Stellen, z. B. g Fig. 3 Tab. XXXVIII, und zwar als noch hellere Lichtslecken in der Nachtseite reblicken; aber nirgends sand ich von einer ähnlichen Lichterscheinung die geringste Spur.

- 2) Müßte fich fo, wie beym Copernicus, Kepler, Ariffarch und dem bey diesem nördlich belegenen Craterberge k Fig. 3 Tab. XXVII, auch hier eine verhältnismässige Größe bey diesen nächtlichen Lichterscheinungen geäussert haben. So erscheint z. B. gedachter Craterberg k gerade so, wie zur Zeit des Vollmondes, auch als Lichtslecken in der Nachtseite nur ½ bis ½ im Durchmesser so große, als Ariffarch. Wäre der zuerst entdeckte Lichtschein α Fig. 2 Tab. XXXVIII wirklich das restlectirte Erdenlicht des 24 Secunden im Durchmesser großen Sirfalis gewesen: so würde nicht wohl abzusehen seyn, warum er nicht verhältnismäßig ungleich größer, als die übrigen beyden Lichtsscken, ins Gesicht fiel. Weiter erhellet die Zustilligkeit dieser nächtlichen Lichterscheinungen
- 3) aus der Beobachtung felbft. Wären fie wirklich durch die Reflexion des Erdenlichts entstanden, warum fand ich
  - a) diese merkwürdigen Lichtslecken nicht am 9<sup>ten</sup> und 10<sup>ten</sup> April 1788 unter völlig gleich günstigen Umständen, als ich die ganze dunkle Mondsläche so sorgfährig durchmusserte, imgleichen am 29<sup>ten</sup> März 1789, da doch bey der Messung der bey dem Aristarch sich zeigenden Lichtslecken, Grimald gerade eben derjenige Flecken war, nach welchem die Messung und Schätzung geschahe, und den ich also immer vor Augen hatte? Dazu kommt
  - b) dafs in der Nachtseite des Mondes alle nahe am Rande befindlichen Gegenstände deutlicher unterschieden, auch länger und bequemer beobachtet werBbbb 2

den können. Wie wäre es also wohl möglich gewosen, das mir diese Lichtflecken in einer so vorzüglich günstigen Lage, bey so vielen vorherigen Brobathtungen hätten entgehen können? Ueberhin aber würde sich auch

c) wenn sie von der Reslexion des Erdenlichts entstanden wären, die Art wie sie erschienen, nicht erklären lassen. Warum sahe ich ansänglich den Lichtschein a Fig. 2 Tab. XXXVIII allein, sofort deutlich und sogar während des Fortschraubens gewis, von den andern beyden Lichtslecken aber nur zuweilen eine äusser entserne, und überhin ungewisse Spur, und warum wurden diese in der Folge, einer nach dem andern, allmählig eben so deutlich und augenfällig als a, so dass endlich alle drey Lichtslecken zu gleicher Zeit, und selbst während des Fortschraubens im Felde des Telescops sichtbar blieben, und bald der eine, bald der andere deutlicher und heller ins Auge siel? Dass die Ursache hiervon nicht in einer abwechselnden Veränderung unserer eigenen Atmosphäre gesuchet werden könne, ist an sich einleuchtend genug; denn ich beobachtete sie in der Folge sämmtlich bis dahin, da wegen des zu niedigen Mondstandes überhaupt alle sichtbare Lichtslecken undeutlich und ungewis zu werden ansingen, und überhin beträgt auch die größte Entsernung dieser drey Lichtslecken von einander nicht über 3 Raum-Minuten.

So lange mich daher nicht künstige Beobachtungen eines Andern überzeugen, mus ich diese drey Lichtslecken nothwendig süt zuställige nächtlicht Lichterscheinungen halten, welche entweder blos atmosphärisch werden oder auch vielleicht in andern auf der Mondfläche selbst sich äusstenden zufälligen Naturwirkungen ihren Grund hatten; und vielleicht ist es Machem nicht unangenehm, wenn ich dabey noch bemerke, dass die beyden Lichtsleites am Grimold nach der Fig. 2 Tab. XXVII von dieser Landschoft vorgelegten topegraphischen Charte die Stellen der beyden kleinen Crater p.p., tressen, und dass übehaupt auch die an dieser Stelle besindliche Mondfläche, von welcher der neuerlich im Hevel sichtbar gewordene sehr merkwürdige Crater a Fig. 1 Tab. XXXII nur ohngesähr 1 Min. 20 bis 30 Secunden entsernt ist, so beschaffen sey, dass sich dergleichen zuställige Naturwirkungen meinen übrigen Beobachtungen gemäß sehr gut denken lassen.

### S. 459.

Ueberall zeigt sich also eine aussallende Zusammenstimmung der Beobachtungen für den Satz, daß zwar dergleichen Lichtslecken größtentheils in der Resission des Erdenlichts ihren Grund haben, daß aber auch Manches dabey wahren zufälligen andern abwechselnden Naturwirkungen mit zuzuschreiben sey; und diese volkommene Uebereinstimmung wurde, als ich dieses schon alles niedergeschrieben hatte, durch neuere Beobachtungen vom Jahre 1790 vollends bis zum Ueberstuße einleuchtend bestätiget, die ich als einen Nachtrag auszüglich annoch anzuzeigen für Plicht halte.

1) Am 17ten Janner, 15, 16, 17 und 18ten Febr. auch 19ten Marz, da die Witterung für diese Art Beobachtungen sehr günstig war, sahe ich Aristarch mit seinem lichten Schweise und dem daben entdeckten kleinern, mattern Lichtslecken b Fig. 1 Tab. XXXVII, den Copernicus, Kepler, Manilius, Menelaus, fammt allen übrigen in folcher Figur verzeichneten gröffern und kleinern Lichtflecken im Allgemeinen gerade eben fo und in eben derfelben Lage, wie ich fie in den Jahren 1788 und 1789 wahrgenommen hatte, so dass ich eine neue topographische Zeichnung davon zu entwersen völlig überfüisig fand. Hat man sich erst eine umständliche topische Kenntnis der Mondfläche eigen gemacht, so halte ich es bey einem hinlänglich vergrössernden lichtstarken Reflector und bey guter Gesichtskraft schlechterdings für unmöglich, dass man nicht die gröffern diefer Lichtflecken ihrer Lage, Gestalt und verhältlichen Lichtflärke nach eben so gut, als verschiedene dunkle Flecken, z. E. den Grimald und Riccioli, von einander unterscheiden, und nicht eben so gewiss wissen sollte, das ift Aristarch, das Kepler, das Manilius und Menelaus u. f. w. So unterschied z. B. Herr Kupferstecher Tischbein, der gleichwohl keine topische Kenntniss der Mondfläche hatte, noch das Geringste von meinen Bemerkungen über die Erscheinungen des Aristarch in der Nachtseite wußte, am 19ten März nicht nur Ariftarchs lichten Hauptkern, fondern auch das Nebelartige seines Schweiss und den im Jahre 1788 von mir zuerst wahrgenommenen kleinen Lichtslecken b von Je länger und forgfältiger man aber einen und eben denselben Gegenstand Jahre hindurch forschend verfolgt, desto gewisser wird man, und fast muss ich vermuthen, dass ich mit meinen Augen und dem siebenfüssigen Reflector diese Lichtslecken deutlicher, als verschiedene andere Beobachter, sehe, weil ich mir fonst nicht die Möglichkeit denken würde, wie man den Aristarch. den ich feit 1784 in der Nachtseite beobachtet habe, und der unter den dazu erforderlichen Umständen immerfort darin sichtbar ist, als den hellesten Lichtslecken sehen könne, ohne gewiss zu wissen, dass es Aristarch und kein anderer Flüchenpunct fev.

Bbbb 3

## S. 460.

Das sind also wieder secht verschiedene neuere Beobachtungen, die sämmtlich mit den ältern genau übereinstimmen. Durch mehrjährige, oft wiederholte durchaus zusammenstimmende Beobachtungen ist mithin das, was ich über die Restexion des Erdensichts gefolgert habe, unwidersprechlich gewiss. Allein auch nach diesen neuern Beobachtungen hat es wohl

- 2) keinen weitern Zweisel, daßt die Restexion des Erdenlichts durch zusällige Wirkunges der Natur, die ich oben umständlich erläutert habe, unter sonst einerley Umständen verschieden modisciret werde, und aßt sich auch wahre zusällige Lichterscheinungen mit einmischen können, die nicht restectirtes Erdenlicht, sondern in ganz audern Naturwirkungen gegründet sind; denn
  - a) sand ich bey allen diesen neuern Beobachtungen den Manisius und Menelaus gerade wieder in eben derselben Lage als Lichtslöcken, wie ich diese beyden Flecken in den Jahren 1787 und 1788 so oft beobachtet hatte, aber mit dem sier merkwürdigen Unterschiede, dass bey allen diesen utvern Beobachtungen Manisius mitt nur größer al Meuelaus, sondern auch wenigsten eben so hell und bey einigen Beobachtungen wirklich etwas heller und deutlicher erschien, statt dass bey den meisten äben Beobachtungen umgekehrt Menelaus merklich heller und größer, als Manisius im Gesicht fiel.
  - b) Fand ich zwar von den beym Sirsalis und Grimaldi am 30<sup>nen</sup> März 1789 beobachteten drey Lichtstecken einige Spuren, aber nicht die Scene eben so wieder, als ich sie ein Sahr vorher gesehen hatte. Ich nahm nühmlich
    - α) den 16<sup>12n</sup> Febr. Ab. 6 Ühr, 2 Tage 16 St. nach dem Neumonde, an der Stelle β Fig. 2 Tab. XXXVIII am Grimald wieder einen etwas hellern Schimmer wahr, sahe aber in γ überall nichts Helleres, noch dergleichen in α an der Stelle des Sirsalis mit irgend einiger Gewissheit.
    - β) Den 17tm Febr. Ab. 6 U., 3 Tage 16 St. nach dem Neumonde, fand ich einen hellern Schimmer in β und zwar immerfort, auch in α einen ähnlichen, doch mattern, und diefen überhin nnr zuweilen fichtbar; in γ hingegen konnte ich abermahls überall keine Spur von einem Lichtflecken entdecken.
    - γ) Den 18<sup>ren</sup> März Ab. 7 Uhr, 2 Tage 23 St. nach dem Neumonde, konnte ich weder in β und γ am Grimald, noch in α an der Stelle des Sirsalis einen Lichtschimmer finden, und ob ich gleich ein par Mahl mit angestrengtem

GRIMALD, SIRSALIS U.S. W. ENTD. NÄCHTL. LICHTERSCH. 567 tem Blick in β etwas äufferst wenig Helleres zu erblicken glaubte, so blieb

doch folches völlig ungewifs.

- δ) Den 19<sup>ten</sup> März Ab. nach 7 Uhr, gerade 4 Tage nach dem Neumonde, (so wie am 30<sup>neu</sup> März 1789) sahe ich hingegen die beyden kleinen Stellen α und β, jedoch nur als sehr matte Lichtschimmer, von denen β am mattesten ins Gesicht siel; von γ aber entdeckte ich nur zuweilen eine höchst entfernte Spur.
- e) Den 20<sup>8en</sup> März Ab. nach 7 Uhr, fo wie am 31<sup>8en</sup> März 1789, 5 Tage o St. nach dem Neumonde, konnte ich wieder von allen drey Lichtflecken überall keine gewiffe Spur entdecken.

Vergleicht man diese neuern Beobachtungen mit der vom 30<sup>sten</sup> März 1789, so sindet sich zwar zwischen beyden sehr viel Achnlichkeit; bey dem allen sahr ich aber dennoch eine solche auffallende Erschinung, als am 30<sup>sten</sup> März 1789, nicht wieder, obgleich bey allen diesen neuern Beobachtungen die Nachtseite so rein und dentlich erschinen, dass ich die übrigen Fig. 1 und 2 Tab. XXXVII verzeichneten Lichtssechen eben so dentlich, als in den beyden Jahren 1788 und 1789 sahe, und dass unter andern am 19<sup>ten</sup> März der kleine Lichtspunct e an der Stelle des Galiläus mir immer sehr hell ins Ange siel, veährend dass ich a und ß am Sirsalis und Grimaldi Fig. 2 Tab. XXXVIII erst mit Ausmerksamkeit suchen mußte.

# Zweyter Abschnitt.

Beobachtungen derjenigen in der Nachtseite des Mondes wahrgenommenen Lichterscheinungen, bey welchen vornehmlich eine genauere topographische Untersuchung der Mondgegend beym Plato zu Grunde liegt.

# §. 461.

Nach den im vorigen Abschnitte enthaltenen merkwürdigen Beobachtungen dürsten wir uns also schon hinlänglich überzeugt sinden, dass die Lichterscheinungen, welche man mit vorzüglich guten Fernröhren als nebelartig unbegränzte und matt glimmernde Lichtslecken in der Nachtseite des Mondes wahrnimmt, theils durch die Reslexion des Erdenlichts entstehen, und in diesem Falle ausser

# 568 IV. ABTH. II. ABSCHN. VON DEN BEYM PLATO, PROCLUS U.S.W.

ley oben erörterten Urfachen, auch felbst durch merkwürdige, aus meinen Beobachtungen erhellende zusällige Veränderungen der Mondatmosphäre einer mannigsfaltigen Modification unterworsen seyn können, theils aber auch wahre zusällige Lichterscheinungen sind, welche von der Reslexion des Erdenlichts unabhängig ein eigenthümliches Licht haben, und eben so gut Meteore der Mondatmosphäre, als in andern zusälligen, auf der Mondssäche selbst sich äussernen Naturwirkungen gegründet seyn können. Beydes dürsten nun noch solgende wenige, aber dessüberzeugendere Beobachtungen ausser ausser allen Zweisel setzen.

## S. 462.

Da ich den Aristarch seit dem Jahre 1784, dann wann die Witterung und Lage des Mondes dafür günstig war, immer als einen Lichtslecken in der Nachtseite, und mich in der Folge durch den nur 26 Secunden nördlich davon entsent fich zeigenden kleinern schwächern Lichtslecken b, Fig. 1 Tab. XXXVII, so wie durch den Manilius, Menelaus, Copernicus, Kepler und andere oben beschriebene Lichtslecken überzeugt fand, dass diese in der Nachtseite erscheinenden Lichtflecken vornehmlich und wenigstens größtentheils in der Reflexion des Erdenlichts ihren Grund hatten : fo war nichts natürlicher als der Schlufs : Proclus, oder der Hevelische Mons Corax, ist nächst dem Aristarch in der ganzen uns sichtbaren Mondfläche der helleste Flecken, der unter den meisten gröffern Erleuchtungswinkeln in der hellen Mondseite bis auf einen geringen Unterschied eben so hell, als Aristarch erscheint, auch daneben im mittlern scheinbaren Monddurchmesser ungefähr 16 Secunden, mithin hinlänglich groß ist; und da er dem westlichen Rande nahe liegt, wo in den Morgenstunden der Monate August, September und October die Gegenstände in des Mondes Nachtseite vorzüglich deutlich ins Gesicht fallen: fo ift feine Lage für alle in der Nachtfeite zu wünschende Deutlichkeit noch vortheilhafter. Siehet man also das reflectiret werdende Erdenlicht des Ariflarch etliche Tage nach dem Neumonde; so muss man auch das vom Proclus etliche Tage vor dem Neumonde eben so gut und um so mehr als einen Lichtslecken in der Nachtseite sehen, da man so gar das vom Manilius und Menelaus siehet, ungeachtet diese beyden Einsenkungen nicht so viel Lichtstärke und fast mitten in der Scheibe eine ungleich weniger vortheilhafte Lage dafür haben; oder es milfen andere zufällige Naturwirkungen das vom Proclus zu reflectirende Erdenlicht schwächen, vielleicht auch ganz verhindern.

### S. 462.

Weil ich mich nun nicht erinnerte, den *Proclus* jemahls als einen Lichtflecken in der Nachtseite gesehen zu haben, beobachtete ich sowohl in dieser, als noch anderer Rücksicht den Mond *am* 26<sup>8en</sup> *September* 1788 Morgens um 4 Uhr 25 Min., 3 Tage 12 Stunden vor dem Neumonde, als Grimalds östlicher Rand wiederholt gemessen nur 50 Sec. vom östlichen Mondrande entsernt war.

Bey sehr heiterm Himmel fiel die blos vom Erdenlichte erleuchtete nächtliche Mondfläche mit allen ihren landschaftlichen Schattirungen so deutlich ins Geficht, dass ich so gar mit aller Gewissheit den schwachen Schimmer von Tycho's Lichtstreiffen erkannte. Unter diesen sehr ginstigen Umständen fand ich mit 161und 95mahliger Vergröfferung des fiebenfüsfigen Reflectors die fast mitten in der Scheibe befindlichen beyden Einsenkungen Manilius und Menelaus wiederholet mit ganz ausserordentlicher Deutlichkeit, wieder als aussallende matt leuchtende Lichtflecken, von welchen Menelaus das meiste, und zwar ein ziemlich helles, wenigftens noch einmahl so stark auffallendes Licht hatte. Mit aller Gewissheit und Deutlichkeit false ich. wie Menelaus seine Lage am Mari serenitatis hatte. Manilius hingegen von dem wie ein graues Gewölk erscheinenden Mari vaporum eingehüllt erschien, und eine gerade Linie durch beyder Lichtslecken Mittelpuncte gedacht und verlängert traf auch gerade eben fo, als bev meinen vorigen Beobachtungen auf den nördlichen Theil des Maris Crifium; fo dass ich schon damahls von demienigen, was ich oben über diese beyden Flecken sowohl, als überhaupt über die Reflexion des Erdenlichts bemerkt habe, die vollkommenste Ueberzeugung erhielt.

Unter diesen so sehr günstigen Umständen sahe ich nun nicht nur das Mare Crisium sammt einigen zunächst daran besindlichen kleinern Schattirungen, sondern auch wirklich die Stelle des Proclus mit äusserste Schärse, und dennoch zeigte dieser in der Tagesseite so vorziiglich hell glänzende Flecken, seiner vorzüglich günstigen Lage ungeschtet, nicht die geringsse Spur von einigem Lichte, da doch die beyden weniger hellen Flecken Manilius und Menelaus als wahre deutliche Lichtslecken trichtinen.

## S. 464.

So wie mich also dieser aussallende Umstand zu weiterm Nachdenken leitete; so schien es zugleich, als wenn die Vorsehung diesen heitern Morgen dazu auser-Cccc sehen 570 IV. ABTH. II. ABSCHN. VON DEN BEYM PLATO, PROCLUS U.S.W.

fehen hätte, mir einen etwas nähern Blick in die dortige prachtvolle Werkstatt der Natur durch folgende sehr merkwürdige Beobachtung zu gewähren.

Als ich so eben das Mare Crisium sammt den Stellen des Proclus und einiger anderer Flecken untersucht hatte, und nun weiter am nördlichen Rande sortmusterte, siel mir auf einmahl ein weisslicher, etwas nebelartig glimmernder, kleiner, etwa 4 bis 5 Secunden grosser Lichtsliecken ins Gesicht, welcher überhaupt eben so, als der, oben beschriebene, 26 Secunden nördlich vom Rande der Haupteinssenkung der Arissert enlernte Lichtsliecken aussahe, aber etwas Reutlicher ins Auge siel, einem mit unbewassuten Augen gesehen werdenden Sterne sünster Größe glich, einen etwas matt sir ahlenden Schein um sich hatte, und im Kleinen ohngesähr so erschien, als im Größern der Mondfiecken Kepler, wenn dieser in der Tagesseite mit einer mittelmässign Vergrößerung gesehen wird.

Um mich gegen etwanige Täuschung zu sichern, durchkreutzte ich mehrmahls die übrige dunkle Scheibe, erkannte, so wie vorher, alles mit vieler Deutlichkeit, sahe aber immer, so bald ich diesen nördlichen Theil der Mondscheibe ins Feld brachte, wiederholet diesen Lichtstecken bald stärker, bald schwächer, doch immer deutlich leuchten, und zwar beständig auf einer und eben derselben Stelle.

Nun stand ich im Begriff, seine Lage mittelst der bey den übrigen Lichtsecken gebrauchten Vorrichtung meiner Projectionsmaschine zu messen, musterte indessen seine Lage vorläufig, und sand, dass er nach Fig. 1 Tab. XL sehr nahe am Rande des dunkeln Maris imbrium in A belegen, und von dem nordöstlich abey im hellern Felde besindlichen dunkeln Flecken, den ich seiner Lage, Gestalt und Farbe nach ohne einiges Bedenken sür den Plato erkannte, ungesähr 1½ bis 1½ Durchmesser dieses Fleckens, und mithin beyläussig 1 Min. 16 bis 20 Sec. entsernt war. Diese Schätzung sand ich, während dass ich immer wieder die übrigen Gegenstände der dunkeln Scheibe durchmusterte, etliche Mahle wiederholet bestätiget. Aber nun wurde mein Lichtssecken zwischnauert undeutlich, endlich ungewist, und bald darauf — ver schwand er ganz.

Weil dieser Flecken sür eine kleinere Vergrösserung immer groß genug war, versuchte ich, um mehr Lichtstärke zu gewinnen, die ogmahlige, äusserst schafe Vergrösserung, aber auch damit erkannte ich ihn wenigstens mit Gewissheit nicht mehr, ob sich gleich bisweilen noch eine höchst schwache und ganz ungewisse Spur davon zu zeigen schien. Genug er war, nachdem die Beobachtung über eine gute Viertelstunde gedauert, wirklich verschwunden.

9. 465.

## 6. 465.

In unserer eigenen Atmosphäre konnte diese merkwürdige Lichterscheinung nicht vor fich gehen, weil fie gegen eine halbe Stunde lang, und zwar immer in einem und eben demfelben kleinen Raume von wenig Secunden fortdauerte, ihr Licht auch für eine solche viel zu schwach, und dem Lichte des Manilius und Menelaus, so wie aller übrigen in des Mondes Nachtseite von mir beobachteten Lichtflecken völlig ähnlich war. Auch konnte eine unmerkliche Veränderung unserer eigenen Atmosphäre an dem Verschwinden dieses Lichtsleckens nicht Ursache seyn, weil ich, nachdem er schon verschwunden war, mit beyden gedachten Vergröfferungen den Manilius und Menelaus, nach wie vor, ohne merkliche Veränderung als fehr deutliche Lichtflecken, fammt den übrigen erkennbaren Gegenständen der Mondfläche fort erkannte. Nach aller bis zur Evidenz einleuchtenden Wahrscheinlichkeit konnte also diese Erscheinung nicht so, wie beym Manilius und Menelaus, von der Reflexion des Erdenlichts entstehen, fondern mußte eine wahre zufällige Lichterscheinung feyn, welche sich entweder auf der Mondfläche selbst, oder in deren Atmosphäre äusserte. und demienigen Phänomen nicht unähnlich zu fevn scheinet, welches nach des Herrn von Magellan Berichte Herr D. Herschel im May 1783 an dem Orte des Ariflarch auf eine kurze Zeit beobachtete \*.

# §. 466.

Auffallend wurde mir aber diese Beobachtung, als ich sie nachher mit einem am 2<sup>ten</sup> Oct. 1787 von mir entworsenen topographischen Abriss der zwischen dem Plato, Eudoxus und Aristoteles belegenen Landschaft verglich und fand, daß diese zufällige Lichterscheinung sich beyläusig unterm 45 fen Grade nördlicher Breite und 16ten Grade westlicher Länge, gerade in derjenigen merkwürdigen Berggegend der Hevelischen Mondalpen geäussert hatte, welche eben ihrer Merkwürdigkeit wegen

S. des Herrn Bode aftron. Jahrbuch für das Jahr 1787 S. 253 und für das Jahr 1788 S. 144. Bey dieser Vergleichung setze ich indessen voraus, daß Herr Herschei ausser dusser dieser Lichterscheinung das unter günstigen Umständen immer deutlich sichtbare resectivte Erdenlicht des Aristarch selbt noch besinders sahe. Wäre diese nur eine kurze Zeit gedauerte Lichterscheinung das ressectivte Erdenlicht des Aristarch selbst, oder des um 26 Sec. nördlich davon entsernten Craterbergs k Tab. XXXVII, nihmlich des Lichtsieckens b Fig. I Tab. XXXVII gewesen, welcher, ohne daß sich der Mond zu sehr dem Horizont näherte, und die Atmosphäre sich nicht merklich änderte, nach und nach verschwunden wäre: so würde des Herrn D. Herschel Beobachtung auch in anderm Betracht sehr merkwürdig seyn.

Cccc 2

gen schon in meinen Beyträgen zu den neuesten aftronomischen Entdeckungen S. 245 auszüglich beschrieben, auch zum Theil in der 31em Figur der 71em Kupsertafel daselbst abgebildet ist, in welcher die Natur bewundernswürdige Merkmahle ihrer schöpferischen Kraft und der merkwürdigsten Revolutionen ausgestellt hat, wo noch im vorigen Jahrhunderte Cassini eine sehr augenfällige, große, vorhin noch nicht bekannt gewesene Einsenkung entdeckte, und wo noch jetzt die Mondstäche sernern Eruptionen unterworsen seyn kann, und es auch nach den weiter folgenden Beobachtungen höchst wahrscheinlich ist.

Am 27<sup>skeu</sup> und 28<sup>skeu</sup> Sept. konnte ich den Mond wegen trüber Witterung nicht beobachten, und meine erste Bemülhung war diese prachtvolle Mondgegend von neuem und zwar unter einem kleinern Erleuchtungswinkel zu untersuchen, mittelst der Projectionsmaschine gehörig zu vermessen und anderweit in einer Special-charte zu entwersen.

Dieses gelang mir schon am folgenden 8 m Oct. 1788, und hier wünsche ich, daß man diese Tab. XXI schon vorgelegte topographische Charte, sammt den dazu gehörigen §. 235 bis 267 enthaltenen Bemerkungen und übrigen Zeichnungen von neuem wieder zur Hand nehmen möge; weil man jetzt gewiß manchen Gegenstand dieser merkwürdigen Mondgegend aus einem andern Gesichtspuncte betrachten dürste, als man solches bey Lesung der zweyten Abtheilung vermögend war, und weil man unter achtsamer Vergleichung mit den nun solgenden Beobachungen aus diesen vielleicht mehr solgern wird, als ich selbst zu solgern wagen mag.

## §. 467.

Wie sehr es mir ausstallen musste, das ich jezt am 8ten Oct. an eben derselben Stelle, wo ich wenige Tage vorher obige zuställige Lichterscheinung in der Nachtseite wahrgeuommen hatte, zwischen den Gebirgen k, l,m, östlich an dem sehr hohen Mont blanc einen wissenlich vorhin nie bemerkten schwarzdunkeln, runden, be gränzten Flecken sand, der durchaus einem ganz sinsten, noch im Nachtschatten liegenden Crater glich, ist leicht begreislich. Nach einer genauen Messung war er um 15 Linien stüdlicher, als Plato's stüdlicher Rand, und um eben so viel westlicher, als der westliche Rand des Plato belegen, mithin vom Ringgebirge des Plato 22 Lin=
1 Min. 28 Sec. entsent. Der Durchmesser des Plato betrug 15 Linien, und mite hin seine Entsernung von diesem beyläusig 1½ Durchmesser des Plato, welches mit der in der Nachtseite geschehenen Schützung bis aus wenige Secunden, und wenn

man dabey überhin auf die verschiedene Libration Rücksicht nimmt, damit so gut übereinstimmt, als man es nur immer verlangen kann.

Der Durchmesser dieses sinstern craterähnlichen Schattens betrug 6 Secunden. feine Entfernung von der Lichtgränze aber ohngefähr 3 Min. 12", mithin die Höhe der Sonne an dessen westlichem Rande 12° 30' 10', an dessen öftlichem aber nur 12° 6' 45", und darnach weiter die senkrechte Tiese des jenigen Puncts, in welchen öftlich das Ende des Schattens fiel, im Verhältnifs der weftlichen Höhe, an welcher der Anfang des Schattens lag, gegen 8000 Parif. Fuß. Nun ist zwar der Mont blanc im Mittel aus drev, unter verschiedenen Umständen geschehenen, fehr gut übereinstimmenden Messungen 13157 Fuss hoch; allein jetzt war der Erleuchtungswinkel viel zu groß, als daß er noch einen beträchtlichen Schatten hätte werfen können, und eben das ergibt auch nach Tab. XXI der gezeichnete geringe Bergschatten. Entweder war also der Craterslecken, der wirklich als eine finstere Craterhöle ins Gesicht siel. wahrer Schatten oder nicht. Der letzte Fall liefs fich, weil feine runde Gestalt dafür zu begränzt war, nach Wahrscheinlichkeit nicht denken; es musste also wahrer Schatten sevn, der aber nicht in eine ebene fondern wahre craterähnlich eingefenkte Fläche fiel. Auch behielt er seine craterähnliche, völlig finstere und runde Gestalt während der ganzen Beobachtung Stunden lang, und erschien zuletzt etwas kleiner; welches damit ebenfalls völlig übereinstimmt, so dass ich ihn für eine wahre craterähnliche Tiefe zu halten Urfache hatte.

### S. 468.

Um indessen nicht Glauben für Wahrheit zu halten, beobachtete ich diese Stelle mehrere Monate hindurch. Folgende Beobachtungen sind blos diejenigen im Auszuge, welche ich schriftlich auszubehalten würdig sand.

1) Des folgenden Abends, so wie den 10ten October fand ich zwar noch diese craterähnliche Stelle als eine wirkliche, aber nur sehr flache, nicht mehr finstere, sondern nur dunkelgraue Einsenkung, die aber dennoch merklich dunkler, als die übrige benachbarte graue Fläche und ebenfalls rundlich erschien. Zwar konnte ich unter 210mahliger Vergrösserung mit Gewissheit keinen Crater erkennen; allein die Lichtgränze war schon 85 Linien = 5 Min. 40" davon entfernt, und doch schien es, als wenn sich etwas craterartiges, dunkleres darin zeigte, und selbst mit 636mahliger Vergrösserung sahe ich zwar diese runde Stelle etwas undeutlich, aber doch immer dunkler, als die übrige zwischen den

Cccc 2

# 574 IV. ABTH. II. ABSCHN. VON DEN BEYM PLATO, PROCLUS U.S.W.

Gebirgen befindliche Fläche, welche Gebirge Fig. 2 Tab. XL nach ihrer diesmahligen Gestalt unter Anwendung der 161-, 210- und 372mahligen Vergrösserung abgezeichnet sind, von denen insonderheit das Gebirge f, sast unzählbare
ancinander liegende Bergköpse zeigte. Uebrigens war die an diese Gebirge
stüdlich anschliessende ebene Fläche des Maris imbrium ziemlich dunkelgrau,
die nördlich daran stossende hingegen nur etwas weniges heller. Letztere erschien also ebensalls etwas grau, und auch dieser Umstand stimmt damit überein, das sich die merkwürdige zuställige Lichterscheinung am 26sen Sept. zwar
nahe am Rande, aber noch innerhalb der dunkeln Fläche des Maris imbrium zeigte.

- 3) Am 11ten Oct. Abends nach 6 Uhr, unter einem noch gröffern Erleuchtungswinkel, 4 Tage 14 Stunden nach dem 18eu Viertel, als Alhazen 9, 5 Linien = 38 Secunden vom weltlichen Mondrande enternt war, erschien diese Stelle mit 16 mahliger Vergröfferung nur eben so dunkelgrau, als die südlich an die se Alpengebirge stossende ebene Fläche, schien abermahls in ihrer Mitte eine kleine dunklere Stelle zu haben und ich erkannte sie wieder als eine wirkliche graue Vertissing, denn jetzt kam westlich am Fusse des Gebirges ce Fig. 2 helles Sonnenlicht zum Vorschein.
- 2) Am 13ten Oct. Ab. 7 Uhr, 6 Tage 15 St. nach dem 18en Viertel, da der Erleuchtungswinkel fast am größten, und Alhazen 31 Sec. vom Mondrande entsemt war, fand ich mit eben derselben und 21 omahliger Vergrösserung schlechterdingt keinen Crater, sondern dunkelgraue Fläche an seiner Stelle.

Nach Fig. 3 trat nähmlich in a ein nebelähnlicher, unbegränzter, großer, dunkler Flecken zwischen die Gebirge, der ungleich dunkler, als die übrige graue Fläche des Maris imbrium, war, und von welchem ich unter geringern Erleuchtungswinkeln überall nichts wahrgenommen hatte. Ein ähnlicher dunkler unbegränzter Flecken zeigte sich bey d.

- 4) Den 14ten Oct. Ab. 6 Uhr, 10 bis 11 Stunden vor dem Vollmonde, fand ich es mit derfelben Vergröfferung eben fo;
- 5) desgleichen am 15ten Oct. Ab. 6 Uhr 30' etwa 14 Stunden nach dem Vollmonde.
- 6) Am 8<sup>ten</sup> Nov. Ab. um 5 Uhr hingegen, 59 Stunden nach dem 1<sup>then</sup> Viertel, fahe ich mit eben derfelben Vergröfferung diese Stelle wirder als einen wirklichen, runden, felwarzdunkeln Crater. Dieses war eben dieselbe Wechselzeit, als am 9<sup>ten</sup> Oct, und die Librationsumstände waren sast völlig gleich, indem Alhazen jetzt etwa 7, und damahls 11 Linien vom Rande entsernt war; gleichwohl erschien diese Stelle

Stelle daniahls, ob sie gleich nach der Libration der Lichtgränze etwas näher war, nur als eine dunkelgraue sehr slache Einsenkung.

- 7) Am 18<sup>ten</sup> Nov. Ab. 10 U. 45', 5 Tage 4 Stunden nach dem Vollmonde, fand ich an diefer Stelle wieder nichts, was einem Crater ähnlich gewesen wäre, sondern graue Fläche.
- 8) Am 20<sup>8en</sup> Nov. Morgens 4 Uhr 45', 6 Tage 11 Stunden nach dem Vollmonde, 10 Stunden vor dem letzten Viertel, war Mont blanc nur 15 Linien von der Lichtgrünze entfernt. Die Craterstelle wurde jezt ganz frey von den Sonnenstrahlen getroffen, und doch sahe ich sie grau und völlig eben.
- 9) Den 6<sup>161</sup> Dec. Ab. 4 U., 19 Stunden nach dem 1<sup>862</sup> Viertel, als Alhazen 5,5 Linien vom Mondrande entfernt war, sahe ich hingegen diese Stelle mit eben derselben Vergrösserung wieder so, wie ich sie zuerst 8 Wochen vorher, jedoch 37 bis 42 Stunden nach dem 1<sup>862</sup> Viertel wahrgenommen hatte, nähmlich als einen augenfälligen, sinstern, tiesen, runden, von den Gebirgen eingeschlossene Crater; und um 10 Uhr 10', 25 Stunden nach dem 1<sup>862</sup> Viertel, war es vollends bis zum Anstaunen aufsallend, mit welcher Gewischeit ich sie als einen wirklichen dunkeln Crater ausserordentlich deutlich erkannte.
- 10) Den 7<sup>101</sup> Dec. 49 Stunden nach dem 1<sup>1001</sup> Viertel sahe ich sie fo gar durch leichte Wolken als einen dunkeln Crater, und der Abstand des Alhazen vom Mondrande betrug nur 5 Linien.
- 11) Am 10<sup>100</sup> Dec. Ab. nach 4 Uhr, etwa 4 Tage 20 Stunden nach dem 1<sup>200</sup> Viertel, als Alhazens Abstand vom Mondrande 6,5 Linien austrug, erkannte ich sie unter gleicher Vergrösserung mit der ebenen Fläche des Maris imbrium gleich grau. Am 1<sup>200</sup> October 4 Tage 14 Stunden nach dem 1<sup>200</sup> Viertel, da Alhazen 9,5 Linien vom Rande entsernt erschien, hatte ich diese Stelle zwar eben sograu, aber als eine wirkliche graue Vertiesung beobachtet.
- 12) Den 11 man Dec. Abends 6 Uhr, 5 Tage 21 Stunden nach dem 18 en Viertel, da fich die Atmosphäre bey Schneegestöber aus heiterte und Alhazen 7,5 Linien vom Mondrande entsernt war, siel unter 134 mahliger Vergrösserung des 4 stussigen Telescops der neue Crater im Hevel (§. 338) mit dem ersten Bick deutlich im Auge, kier in den Alpengebirgen hingegen erschien die Fläche so undeutlich, das ich bey der Cratersselle nichts unterscheiden konnte; gleichwohl war solches am 11 m. October, 4 Tage 14 Stunden, und am 13 m. October, 6 Tage 15 Stunden nach dem 18 m. Viertel, da ich unter einem noch grössern Erleuchtungswinkel alles unterschei.

- 576 IV. ABTH. II. ABSCHN. VON DEN BEYM PLATO, PROCLUS U.S.W.
  - fcheiden und abzeichnen konnte, keinesweges der Fall, und es scheint dieser Umstand eine zusällige Verdickung der Atmosphäre dieser Mondalpen anzuzeigen.
- 13) Den 4ten Jänner 1789 lag diese Stelle nach Fig. 5 Tab. XXI noch im Schatten.
- 14) Den 6<sup>ten</sup> Jänner Abends 5 Uhr, 48 Stunden nach dem 1<sup>flen</sup> Viertel, als Alhazen nur 5 Linien vom Mondrande abstand, erschien sie wieder, wie am 8<sup>tea</sup> October, 8<sup>ten</sup> Nov., 6<sup>ten</sup> und 7<sup>ten</sup> Dec. 1788, recht craterartig und ungleich dunkler, als die übrige graue Fläche des Maris imbrium.

Desgleichen fand ich fie

- 15) den 7<sup>100</sup> Jänner Abends 7 Uhr, 73 Stunden nach dem 1<sup>2010</sup> Viertel,, in einem Abstande des Alhazen von 5 Linien völlig eraterähnlich und merklich dunkler, als die übrige Fläche. Auch zeigte sich wieder östlich bey dem Berge e Fig. 3 Tab. XL ein dunkler unbegränzter Flecken, so wie ich ihn ungefähr am 13<sup>1010</sup> October 1788, 6 Tage 15 Stunden nach dem ersten Viertel, unter einem ganz andern Erleuchtungswinkel beobachtet hatte.
- 16) Am 51811 1789 Abends 6 Uhr 40', ungefähr 58 Stunden nach dem 1820 Viertel, als Alhazen 15 Linien vom westlichen Mondrande entsernt war, sand ich diese merkwiirdige Stelle nach Fig. 4 Tab. XL nur gleich der Fläche des Maris imbrium grau, und es blieb zweiselhast, ob sie eirklich eingesenkt war, wenn es auch gleich bisweilen so schien. An dem Gebirge nach Norden hin, nähmlich östlich am Mont blanc, zeigte sich indessen etwas Dunkleres darin, so aber kein rechter Schatten zu sins schien.

#### §. 469.

Vergleichet man diese Beobachtungen mit andern dieser Art, insonderheit mit denjenigen, welche ich über den neuen Crater im Hevel, und die merkwürdigen Veränderungen bey dem ost gedachten Craterberge im Mari Crisium und beym Cleomedes versolgt habe: so zeigte zwar diese craterartige Stelle östere Varänderungen in ihrer Gestalt und Farbe, dergleichen ich so wenig bey dem entdeckten neuen Crater im Hevel, den ich doch unter saft allen Erleuchtungswinkeln beobachtet, als bey andern Gegenständen der Mondsläche wahrgenommen habe; aber bey weitem nicht so aussällende, als sich bey dem Craterberge im Mari Crisium, in und bey dem Cleomedes, desgleichen bey dem Aristarch unter einerley Erleuchtungswinkeln und Umständen zeigten, und ob sie gleich nicht wohl sämmtlich aus der Verschiedenheit der Reslexion erkläret werden können, so schienen sie sich doch mehr nach den übterschiedenen Wechselzeiten des Mondes zu richten.

Erwä-

Erwäget und vergleichet man aber diese Beobachtungen etwas genauer unter sich selbst: so, dünkt mich, hat es

- a) keinen Zweifel, dass diese von den Mondalpen und insonderheit dem hohen Mont blanc eingeschlossene Fläche eine wahre craterähnliche Einsenkung sevn muss, weil sie gewöhnlich unter allen kleinern Erleuchtungswinkeln, wo wahrer Schatten in selbige fallen konnte, als ein wahrer scharf begränzter, runder, finflerer, tiefer Crater erschien, und weil Mont blanc, deffen Schatten ich unter mancherley gröffern und kleinern Erleuchtungswinkeln gemeffen und daraus feine senkrechte Höhe übereinstimmend berechnet habe, zuverlässig keine einzige Stelle hat, welche unter irgend einem Erleuchtungswinkel einen runden Schatten werfen konnte, wofern nicht die Stelle, worin fich diefer augenfallige begranzte finstere Craterschatten unter kleinern Erleuchtungswinkeln zeigt, an fich selbit rund und beträchtlich tief eingesenkt ware. Dass diese Stelle am 20ften Nov. 1788. als sie 6 Tage 11 Stunden nach dem Vollmonde nur 15 bis 16 Linien von der Lichtgränze entfernt, und den Strahlen der ihrem Untergange fich nähernden Sonne frey ausgesetzt war, grau und völlig eben erschien, da sie doch unter diesen Umständen ganz in finsterm Schatten liegen musste, ist uns jetzt da wir schon so manche wahre zufällige atmosphärische Bedeckung mit aller Gewisheit kennen gelernet haben, kein erheblicher Einwurf mehr. Ich brauche dabey nicht einmahl an die bey dem bekannten Craterberge im Mari Crifium und beym Cleomedes unter einerley Erleuchtungswinkeln wahrgenommenen zufälligen Bedeckungen, fondern nur an die fo genau bekannte Craterhöhe k Tab. XXVII bey dem Ariftarch zurück zu erinnern, an deren Stelle nach 6.443 sich ebenfalls vor dem Untergange der Sonne graue, scheinbare, ebene Fläche zeigte, da doch mit aller Gewissheit nicht weniger, als drev verschiedene Crater vorhanden find, die alle in Schatten liegen mussten, von denen aber kein einziger fichtbar war.
- b) Ergeben es einige obiger Beobachtungen mit hinlänglicher Gewisheit, daß auch an dieser Craterstelle des Mont blanc wahre zuskilige Bedeckungen selbige oft dem Auge entzogen, und sie als graue ebene Fläche darstellten. Es würde zu umständlich seyn, alle obige Beobachtungen in mancherley Betrachtung gegen einander zu stellen. Die sub Nro. 16. §. 468 angeführte letzte Beobachtung vom sten April 1789 löst, wie mich dünkt, das Räthsel einleuchtend aus. Nach obigen Beobachtungen nahm ich am 8ten Oct., 8ten Nov.,

Dddd

6ten und 7ten Dec. 1788 und 6ten Jänner 1789 an dieser Stelle einen währen tiesen, schwarzdunkel in Schatten liegenden Crater, und zwar zu mehren verschiedenen Wechselzeiten, unter kleinen Erleuchtungswinkeln wahr, nähmlich 19 bis 25, 37, 42, 48, 49, und 59 Stunden nach dem 1ten Mondviertel. Insonderheit sand ich ihn so am 8ten Nov. 59 Stunden nach dem 1ten Virtel. Den 5ten April 1789 hingegen sand ich diese kleine Stelle nur, gleich der Fläcke det Maris imbrium, grau, nicht schwarzdunkel, und es blieb zweiselhast, ob se wirklich eingesenkt war, wenn es gleich bisweilen so schie.

Diese Beobachtung geschahe aber

- a) 58 Stunden nach dem 1820 Mondviertel, mithin gerade zu eben der selben Wuthselzeit, als am 8220 Nov. 1788, da ich gleichwohl unter gleicher Vergröfferung des Tsüffigen Ressectore einen wirklichen runden, schwarzdunkeln Crater, so wie am 8200 Oct., sand.
- (B) Am 8<sup>cen</sup> Nov. war Alhazen nur 7 Linien vom westlichen Mondrande entfernt. Jetzt am 5<sup>cen</sup> April 1789 15 Linien; der Crater hatte also unter der diesmahligen Libration eine östlichere Lage, war der Lichtgränze näher und sein Erleuchtungswinkel war noch um etwas kleiner, als am 8<sup>cen</sup> Nov. Dieser war also demjenigen ohngesähr gleich, unter welchem die Beobachtung am 7<sup>cen</sup> Dec. 49 Stunden nach dem 1<sup>Ren</sup> Mondviertel geschahe, aber auch damahls sahe ich ihn mit zben derselben Vergrößerung so gar durch die Wolken als einem dunkeln Crater.

Nach einleuchtender Evidenz war es also eine zufällige Ursache, und höchst wahrscheinlich eine aus dem Crater entstandene atmosphärische Verdickung, welche dusm am 3 ven April undeutlich machte und nicht als einen schwarzdunkeln, in Schatten liegenden Crater, sondern als einen grauen ungewissen Gegenstand dem Auge darstellte.

Dieses wird noch mehr durch den Umstand erläutert, dass sich am 5000 April nach Fig. 4 Tab. XL östlich am Mont blanc in solchem Crater etwas Dunkleres zeigte, das aber kein rechter Schatten zu seyn schien. Nach obigen Erläuterungen mußte dieser Crater noch in wahrem Schatten liegen. Man stelle sich aber vor, es gingen gleich unsern Dünsten gewisse körperliche Theile aus ihm in die Atmosphäre über, welche über dessen obere Mündung an einigen Stellen dichter, als an andern, emporstiegen, den Crater mehr und weniger, am wenigsten aber dicht östlich am Mont blanc deckten, und von den Sonnenstrahlen erleuchtet, gleich unsern atmosphärischen Erddämpsen ein mattes graues Licht reslectiven;

fo lag zwar der Crater felbst in Schatten, allein ich konnte von diesem schwarzdunkeln Schatten nur an denjenigen Stellen etwas sehen, wo die atmosphärische graue Decke am meisten dünne und durchsichtig war, nähmlich östlich am Mont blane, und dieser sichtbare Theil des Schattens muste durch die dünnern Craterdämpse gerade so ins Gesicht fallen, als ich ihn nach Fig. 4 Tab. XL wahrnahm.

#### S. 470.

So stimmen also obige Beobachtungen ohne allen Zwang dahin überein. dass an eben derfelben Stelle, wo fich am 26then Sept. 1788 eine zufällige Lichterscheinung zeigte, wirklich eine nicht unbeträchtliche craterahnliche Einfenkung vorhauden ift, in und beu welcher fich auch zur Zeit des dortigen hellen Tages zusällige Decken äusserten, welche folchen Crater unter einerley Umffänden mehr und weniger, oft aber auch gar nicht deckten. Ob aber folcher Crater durch eine Eruption neu entstanden sev, dass lassen obige Beobachtungen unentschieden; weil ich zwar die Gegend der Mondalpen, ohne diesen Crater wahrzunehmen, schon in der Nacht vom iften auf den aten October 1787. aber im fünften Tage nach dem Vollmonde, unter einem zu beträchtlichen Erleuchtungswinkel topographisch aufgenommen habe, unter welchem mir solche craterartige Stelle sehr leicht verborgen bleiben konnte; weil ferner dafür keinesweges fo überzeugende Gründe als bey dem neuen Crater im Heyel vorhanden find, und weil ich auch wirklich etwas ungewiss bin, ob ich sie vielleicht schon vorhin unter einem kleinern Winkel wahrgenommen haben könne, ohne daß sie mir aufgefallen und ich folches im Tagebuche bemerket habe. Um fo mehr fiberlasse ich es dem eigenen Urtheile des selbst denkenden Lesers, ob er die in der Nachtseite wahrgenommene sehr merkwürdige zufällige Lichterscheinung sowohl. als die in der Tagesseite beobachteten Veränderungen für bloss atmosphärisch halten, oder die Ursache ihrer Entstehung vornehmlich in einer an dieser Stelle vor sich' gegangenen vulcanähnlichen Gährung der dortigen Naturkräfte und einer wirklichen Eruption fuchen will. Widersprechen werde ich ihm aber gewiss nicht, wenn er sich für Letzteres geneigt findet. Irre ich: fo irre ich aus Gründen. Wenigstens scheinen folgende fehr merkwürdige Beobachtungen eine folche oder doch ähnliche Gibrung der dortigen Naturkräfte bis zur Evidenz darzuthun und unserer ganzen Aufmerksamkeit würdig zu seyn.

#### 5. 471.

Als ich am stea April 1789 Ab. von 6 Uhr 40' bis gegen 9 U., 58 bis 60 Stunden nach dem 18ea Viertel, alle diejenigen Gegenstände der Mondfläche mit
Dddd 2
16 mah-

## 180 IV. ABTH. II. ABSCHN. VON DEN BEYM PLATO, PROCLUS U.S.W.

161 mahliger Vergrösserung des 7füssigen Resectors durchmusterte, auf welche ich zu achten Urfache hatte, war die Witterung unglinstig und die Gegenstände simmerten, weil ich bey der diesmahligen Einsetzung des großen Spiegels ein kleines Verselnen im Anschrauben begangen hatte, ungewöhnlich stark. Nichts desto weniger blickte mir nach Fig. 4 Tab. XL

- 2) Sahe ich immerfort die mir fehr wohl bekannte Einsenkung b doppelt. Anfänglich hielt ich solches für eine von dem Flimmern herrührende Täuschung, und quälte mich vergeblich durch Ab- und Zuschrauben des Oculareinsatzes ein reines einsaches Bild zu erhalten, fand aber bald, dass nur dieser Gegenstand allein ein doppeltes Bild zeigte.

Unruhig über diese sonderbaren Erscheinungen untersuchte und berichtigte ich die Lage des grossen Spiegels, gewann dadurch die gewöhnliche Deutlichkeit, schraubte in Rückssicht der nicht sonderlich günstigen atmosphärischen Beschäfenheit die 95 mahlige Vergrößerung ein, und damit, wie auch mit der 16 nigabiligen Vergrößerung, zeigte sich dann mit Gewisbeit sowohl die wirkliche Existenz der neuen sehr kleinen Craters a. als ein neuer unbekannter Crater B, welcher füdösslich in den größern bekannten b etwar eingriff, und das doppelt stimmernde Bild veranlasst hatte. Ausse diesen bewoch höchst merkwürdigen neuen Gegenständen sand ich

- 3) bey dem Berge e zwey kleine Einsenkungen γ und ð, von welchen ich γ schon am 2<sup>ten</sup> Oct. 1787 Morgens um 4 Uhr 30 Min. mit abgezeichnet, ð hingegen noch niemahls wahrgenommen hatte.
- 4) Fand ich in a, e und & drey Gegenstände, bey welchen es ungewiss blieb, ob es Berge oder Einsenkungen waren. Zwar schien es bisweilen, als wenn a eine Einsenkung wäre, ost schien aber e, so klein es auch war, es noch eher zu seyn.

Schon bey der Beobachtung felbst sielen mir diese hier bemerkten sümmtlichen Gegenstände als neu auf, ich hatte aber nicht die Charten zur Hand. Desto aussallender wurden sie mir in der Folge bey der Vergleichung mit den vorigen topographischen Charten; denn jezt sand es sich

- a) daſs ich zwar γ am 2<sup>ten</sup> Oct. 1787 ſchon mit verzeichnet, nach Tab. XXI hingegen am 8<sup>ten</sup> Oct. 1788 nicht wahrgenommen hatte,
- b) dass ich den kleinen Crater d, desgleichen e und & noch nie gesehen,
- c) dass a ein von mir oft beobachteter bekannter Crater war, der mir aber bey der Beobachtung wegen seiner Undeutlichkeit unbekannt schien,
- d) das hingegen die beyden Crater α und β, so wie sie mir auch bey der Beobachtung schon aussielen, neu waren.

#### 6. 472.

Hier fand ich also in dieser kleinen, etwa 20 deutsche Meilen im größsten Durchmesser haltende Mondgegend nicht weniger, als fünf neue noch niemahle wahrgenommene Gegenstände.

Unwahrscheinlich ist es allerdings, dass sie sammtlich neu entstanden seyn follten, und sir  $\delta$ ,  $\epsilon$  und  $\zeta$  bleibt solches in Ermangelung hinreichender Beobachtungen unentschieden. Dagegen scheint es aber

- a) unsere ganze Aufmerksamkeit zu verdienen, dass der Crater a so undeutlich erschien, dass es ungewis blieb, ob es ein Crater oder ein Berg war. Hätte die Ursache dieser Undeutlichkeit in der diesmahligen Beschaffenheit unsere eigenen Atmosphäre gelegen, die freylich nicht die günstigste war: so war es unbegreislich, wie ich die übrigen neuen Gegenstände entdecken, und insonderheit die merkwürdige Craterstelle, desgleichen die beyden neuen Einsenkungen « und β so gewis und deutlich erkennen konnte. Unter Vergleichung mit den vielen vorhergehenden Beobachtungen dieser Art hat es also wohl nicht den geringsten Zweisel, dass die Mondatmosphäre bey diesem Crater trüber geworden war, und dass dieser Crater wirklich dergleichen atmosphärische Veränderungen veranlasse, zeigte sich auch in der Folge am 26<sup>800</sup> Oct. 1789 Ab. 6 U. 20°, da er nach Fig. 1 Tab. XXIII 9 Linien von der Lichtgränze entsernt, bey lit. s als ein länglicher, undeutlicher, grauer Berg erschien.
- b) Höchst, merkwürdig sind vollends die beyden neu entdeckten Crater α und β, und nach der einleuchtendesten Wahrscheinlichkeit kann ich nicht anders urtheilen, als dass sie wirklich beyde durch neue Eruptionen zwischen dem 7ten Jänner und 5ten April 1789 entstanden, oder, wie aber weniger wahrscheinlich ist, doch wenig stens durch dergleichen zufüllige Naturwirkungen bey den sämmtlichen vielen vorherigen Beobachtun-

Dddd 3

## 582 IV. ABTH. II. ABSCHN. VON DEN BEYN PLATO, PROCLUS U.S.W.

gen bedeckt und unsichtbar gewesen find. Irre ich: so irre ich auch hier aus sehr einleuchtenden Gründen; denn

(a) beobachtete und verzeichnete ich schon die Einsenkung b am 2<sup>ten</sup> Oct. 1787 Morgens nach 4 Uhr. 4 Tage 21 Stunden nach dem Vollmonde, ohne von einer in sie eingreisenden zweyten Einsenkung die geringste Spur zu findea. Ein Jahr nachher am 8<sup>ten</sup> Oct. 1788 beobachtete und verzeichnete ich sie nach Tab. XXI lit. b, unter einem ganz andern Erleuchtungswinkel, nähmlich 37 bis 42 Stunden nach dem s<sup>then</sup> Viertel und fand sie abermahls nur einsach nicht doppelt.

Wie deutlich ich bey dieser Beobachtung alle Gegenstände gesehen habe, ergibt die Specialcharte und die dazu gehörige Topographie überstüllig. Aber noch mehr. Damahls glaubte ich aus Irrthum, dass ich die Einsenkung a noch niemahls währgenommen hätte, und verglich sie deswegen mit b. Damahls war ich um so mehr auf alle sichtbaren Crater ausmerksam, weil ich wenige Tage vorher die merkwürdige seltene zufällige Lichtescheinung an dieser Stelle gesehen hatte. Wie ausstallend hätte es nach den in der dritten Abtheilung § 384 st. erläuterten Bemerkungen sür mich seyn müssen, wenn ich hier eine doppelte Einsenkung gesunden, wo die etwas kleinere in die größere eingerissen hätte? Ferner erschien bey der damahligin Vergleichung b kleiner als a, jetzt größer und mit einer in se eingreisenden kleinern Einsenkung, und zwar jetzt bey einer ung ünstigern Witterung. Wie wäre es möglich einen solchen Coutrast anders, als durch neue Eruptionen zu reimen?

Noch evidenter aber werden diese merkwürdigen zufälligen Veränderungen

- B) bey dem neuen kleinen Crater @; denn
  - aa) fand ich diesen nicht am 2 ten October 1787;
  - bb) ist er von der oben untersuchten merkwürdigen eraterartigen Stelle e nicht über 10 bis 12 Secunden entsernt; ich hatte also diesen Punct bey der so sorgsältig ein halbes Jahr hindurch sortgesetzten Untersuchung der letztern immer zugleich mit im Gesicht, konnte also die Craterstelle e nicht beobachten, ohne den neuen Crater a, wenn er wirklich schon vorhanden oder sichtbar gewesen wäre, zugleich mit zu sehen. Diese Beobachtungen geschahen aber nicht allein mit 1612, sondern auch mit

210-, 372- und 636 mahliger Vergrößerung. Man übersehe nur nochmahls die oben angeschirten, über diesen kleinen Flächentheil unter so vielen verschiedenen Erleuchtungnwinkeln angestellten nicht weniger, als sechzehen Beobachtungen: so wird die Unmöglichkeit, dass dieser Crater schon während dieser Beobachtungen sichtbar gewesen seyn könne, mit der größten Gewissheit einleuchtend; zumahl wenn man dabey

- cc) bedenkt, mit welcher Genauigkeit ich jeden fichtbaren Ponct dieser kleinen Stelle am 8<sup>ten</sup> und 10<sup>ten</sup> October 1788 abgezeichnet habe, und dass
- dd) hier eben so, als bey dem neuen Crater im Hevel, der Fall eintritt, daß seine Stelle zu gleichen Wechstzuiten und unter größtentheils einerley Erleuchtungswinkeln, nähmlich am 9<sup>100</sup> Oct., 8<sup>100</sup> Nov., 7<sup>100</sup> Dec. 1788 und 5<sup>100</sup> April 1789 mehrmahls untersuchet worden, so daß schlechterdings nicht einzusehen seyn würde, warum ich ihn erst am 5<sup>100</sup> April, da unferz Amosphäre daßt ungünstig war, gesehen haben sollte. Beyde neue Crater sahe ich übrigens noch am 26<sup>100</sup> Dec 1789 Ab. 5 Uhr, 51 Stunden nach dem 1<sup>100</sup> Viertel, da Alhazen 30 Secunden vom westlichen Mondrande entsernt war, ohne merkliche Veränderung, die Einsenkung a hingegen erschien so undeutlich, daß ich sie nicht als Einsenkung erkennen konnte, und am 23<sup>100</sup> März 1790 Ab. 8 Uhr, da ich übarall nicht daran dachte, und die Alpen noch sehr nahe bey der Lichtgränze lagen, siel mir der kleine Crater α ungesucht zwischen den Schatten der Gebirge ins Gesicht.—

## 5. 473-

Hier zeigt uns also die Natur abermahls wenigstens zwey Fälle, da sie in einem so kleinen Theile der Mondsläche innerhalb 8 deutschen Meilen zwey vulcanähnliche Eruptionen, und im Ganzen vielleicht größere Veränderungen, als vor einigen Jahren in unserm Calabrien, gewirkt hat. In der That ist auch die hier abgebildete, stidlich an die Alpen gränzende Fläche des Maris imbrium, welche ältere Astronomen sur Meeressläche hielten, unserer Terra di Lavoro ähnlicher, als der Fläche des mittelländischen Meeres, vielleicht auch eben so reitzend und fruchtbar, und ich bemerke nur noch solgendes:

 Hielt der neue eingreifende Crater β mit Einfehlieffung feines Ringes oder Wallgebirges etwa <sup>2</sup>/<sub>2</sub> Lin., der neue kleinere Crater α hingegen damit höchstens nur <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Linie

# 984 IV. ABTH. II. ABSCHM. VON DEN BEYM PLATO, PROCLUS U.S.W.

½ Linie oder ½ deutsche Meile im Durchmesser, so dass also das Becken von jenem nicht über 1000 und von diesem nicht über 6 bis 700 Toisen im Durchmesser groß seyn dürste.

- Ist es bemerkungswerth, das der Crater β gerade in der Richtung des merkwürdigen keilförmigen Thales entstanden oder sichtbar geworden ist, und
- 3) ist es möglich, das die am 26<sup>then</sup> September 1788 in der Nachtseite von mir wahrgenommene zusällige Lichterscheinung eben so gut eine Wirkung des Craters α bey dessen Entstehung gewesen, und dass dieser Crater durch deckende Auswürse und aussteigende Dämpse bis zum sten April 1789 unsichtbar geblieben, als dass solche Lichterscheinung durch die craterartige Stelle e verursachet seyn kann; indem beyde Crater nicht über 12 Sec. von einander entsernt sind.

## S. 474.

Dass aber gedachte Lichterscheinung wirklich zufällig gewesen sey, damit stimmen nun weiter solgende sehr merkwürdige Beobachtungen der Nachtseite vollkommen zusammen.

Da der Flecken, wo fich folche Licherscheinung äusser, unterm 1 ften Grade westlicher Länge liegt: so konnte derselbe, falls er von der Reslexion des Erdenlichts entstanden wäre, in der Folge eben so ost, als Aristarch, Manilius, Menelaus und die übrigen im vorigen Abschnitte angesührten Lichtssecken, und zwar eben so wohl nach, als vor dem Neumonde beobachtet werden, wenigstens eben so gut als Manilius und Menelaus, welche, ungeachtet sie in einem grössern Abstande von der Mitte eine grösser westliche Länge von 9° 2′ und 16° 5′ haben, dennoch, den im vorigen Abschnitte vorgelegten Beobachtungen gemäß, ost und eben so gut nach, als vor dem Neumonde in der Nachtseite von mir beobachtet sind.

Mit aller Sorgsalt achtete ich daher bey allen im vorigen Abschnitte bereits angezeigten Beobachtungen der Nachtseite darauf, und besonders bey denjenigen vom 2º00 und 30º00 Dec. 1788, auch 29º00 Jänner 1789, da ich das reslectite Erdenlicht des Manilius und Menelaus deutlich wahrnahm, besonders aber am 29º00 und 30º00 Mürz, da ich so viele und zum Theil ebenfalls zufällige Lichtslecken entdeckte, und am 28º00 April 1789; allein bey allen diesen Beobachtungen sand ich von gedachter Lichterscheinung, ob ich gleich oft ihre Stelle mit aller Deutlichkeit erkannt, nicht die geringste Spur wieder.

#### S. 475.

Schon das überzeugte mich von ihrer Zufälligkeit, um aber deste gewisser zu gehen und sichere Folgerungen daraus abzuleiten, hossete ich auf den Zeitpunct, da der Mond wieder eine völlig ähnliche Lage haben würde, als es zur Zeit dieser Lichterscheinung am 268m Sept. 1788 gehabt hatte. Dieses gelang ein Jahr nachher, und zwar nachdem am 161m September die Witterung afür etwas zu dunster war, erst am 151m Oct. 1789 Morgens. Nachdem der Mond um 4 Uhr 55 die ersorderliche Höhe über dem Horizonte erreichet hatte, sand ich unter allen nur immer denkbaren günstigen Umständen, dessen vom Erdenlichte erleuchtete Nachtseite mit 161mahliger Vergrösserung des siebenfüssigen Reslectors ausserordentlich rein, erkannte die grauen Flächen der so genannten Meere so deutlich, als nur immer möglich, und sahe nicht nur den hellern Schimmer von des Tycho Hauptstreissen, und die westlich neben dem Mari Crisum in der Nachtseite erscheinenden kleinern länglichen, dunkeln Flecken, sondern auch Plato sammt den nördlich dabey besindlichen Schattirungen.

Unter diesen ausserordentlich günstigen Umständen, die mir einen reitzvollen Anblick so mancher nächtlichen Landschaft gewährten, erschienen Manilius und Menelaus abermahls in ihrer völlig richtigen Lage, als deutliche Lichtslecken, und zwar Menelaus gerade eben so, als ein Jahr vorher, am 26 nen Sept. 1788 von ungleich stärkerm Lichte und Grösse als Manilius, so dass sich dadurch dasjenige, was ich im vorigen Abschnitte über die Reslexion des Erdelichts erläutert, von neuem als unwidersprechliche Wahrheit bestätiget sand.

War nun die am 26<sup>nen</sup> Sept. 1788 über eine gute Viertelstunde lang beobachtete, dann aber vor meinen Augen nach und nach verschwundene Lichterscheinung die Wirkung der Restevion des Erdenlichts: so muste sie gleich dem Manilius und Menelaus jetzt wieder eben so deutlich ins Gesicht sallen; denn ausser völlig gleich günstigen Umständen stimmten auch die übrigen Beobachtungs-Umstände überein. Damahls geschahe die Beobachtung 3 Tage 12 Stunden vor dem Neumonde, jetzt genau eben so lange vor demselben, mithin zu einer völlig gleichen Wechselzeit. Damahls betrug die Länge des Mondes 4<sup>z</sup> 15° 30′, jetzt 5<sup>z</sup> 3° 12′, also nur 17° 42′ mehr. Damahls war Grimalds östlicher Rand 50″, jetzt 67″ vom östlichen Mondrande entsernt, und der Unterschied der Libration betrug an solchem Rande nur 17 Secunden. Mehr Gleichheit der Beobachtungen würde jeder Beobachter vergeblich erwarten.

Unter

## 186 IV. ABTH. II. ABSCHN. VON DEN BEYN PLATO, PROCLUS U.S.W.

Unter diesen gleichen Umständen hatte ich nun die Stelle der Mondalpen, wo ich die merkwürdige Lichterscheinung ein Jahr vorher beobachtet hatte, und welche ich mit völliger Gewissheit unterscheiden konnte, bis um 6 Uhr eine Stunde lang immer vor Augen, fand aber von solcher Lichterscheinung überall keine Spur wieden Bisweilen schien es zwar als wenn an solcher Stelle ein äußerst kleines und eben so mattes, nur etwas helleres Püntechen hervorblickte; weil es aber nur bisweilen zu blicken schien, und solcher Blick nicht über eine Secunde dauerte, blieb solcher völlig ungewist und war vielleicht blos eine täuschende Folge einer zu starken Austrengung des Auges. Auch war es nicht unmerkwürdig, dass stidlich dicht an des Plato dunkler Fläche, und mithin an dessen stüllichem Wallgebirge mehrmahls, aber ebenfalls blos blickweise ein heller Schein eben so aufzuglimmen schien, als am 30km März dicht westlich am Grimald der Fall war, aber auch das blieb et was ungewiss.

#### 6. 476.

Damit wurde also die Zusälligkeit obiger Lichterscheinung auf das volkommenste bestätiget, und vergleicht man jetzt meine übrigen, so wohl in der Tagesals Nachtseite darüber bewerkstelligten Beobachtungen von neuem mit einander, so hosse ich, wird man allenthalben vollkommene Uebereinstimmung, und die darüber geäussferten Bemerkungen gewiß nicht ungegründet sinden. Vielleicht waren die ungewissen bisweilen blickenden sehr matten Schimmer, welche ich jetzt an dieser Stelle wahrzunehmen glaubte, noch Folgen der bey dem neuen kleinen Crater a geschehenen Eruption, und die Zukunst wird zeigen, ob ich mich geirret habe oder nicht. Vielleicht erscheint auch dieser neue, äusserst kleine Crater in der Folge immer deutlicher und größer, und bestätiget das, was ich bey dem beträchtlichen neuen Crater im Hevel wahrgenommen habe, von neuem. Wenigstens sind die sämmtlichen hier vorgelegten Beobachtungen zuverläßig und mit kalter Unpartheylichkeit angestellt worden, weil ich dabey noch anderes Sianes war, und die darüber gewagten Folgerungen erst lange nachher aus einer sorgsitigen Vergleichung aller ättern und neuern Beobachtungen abgeleitet habe.

## 5. 477.

Zugleich gewährte mir aber auch diese Beobachtung ganz neue, eben so matwürdige Benerkungen, welche mich in obiger Theorie noch mehr unterstützen; denn

1) fand

- 1) fand ich nach Fig. 5 Tab. XL Lit. A, wosslich bey dem Menelaus einen ganz neuen beträchtlichen Lichtslicken, von dem ich bey dem vielen, fo oft wiederholten, feit 1787 angestellten Beobachtungen noch niemahlt die geringste Spur, weder vor, noch nach dem Neumonde, wahrgenommen hatte. Er war an nicht schaff begränzter Gestalt, Lichtstärke und Grösse dem Lichtscheine des Manilius gleich, stand mit diesem und mit Menelaus sast genau in einer geraden Linie, kaum merklich etwas südlicher, und war vom Menelaus westlich ohngesähr eben so weit entsernt, als von diesem Manilius östlich entsegenist, so dass seine Lage in die Stelle der Hevelischen Insula Cyanea, oder des Hellischen Tacquet und auf das Promontorium Archerusia trisst.
- 2) Zeichnete fich bey B ein zweyter neuer matter Lichtsflecken aus, von dem ich eben fo wenig, als von dem vorigen bey den bisherigen Beobachtungen etwas wahrgenommen hatte, dessen Lage beyläufig auf die Stelle des Hevelischen M. Herculis oder auf das Ricciolische Promontorium acutum tras.

Das, was mich aber vollkommen überzeugte, war

3) dass ich auch jetzt an der Stelle des Proclus, welche ich deutlich unterscheiden konnte, wiederholet mit völliger Gewissheit, einen sehr matten, aber doch völlig deutlichen Lichtschein sand, den ich nach §. 461 ff. bey den bisherigen Beobachtungen vorsätzlich, aber immer vergeblich gesucht hatte.

# S- 478-

Jetzt sahe ich also drey verschiedene deutliche Lichtslecken in den nächtlichen Gefilden der Mondfläche, von welchen ich bey den vorigen vielen Beobachtungen, und
insonderheit am 26<sup>then</sup> Sept. 1788 unter allen nur immer denkbaren gleichen BeobachtungerUmständen nicht das Geringse wahrgenommen hatte. Dass sich also auch bey diesen
Lichtslecken etwas Zuställiges zeigte, ist mit aller Gewissheit ausgemacht, dass ich
sie aber gleich der merkwürdigen Lichterscheinung vom 26<sup>then</sup> Sept. 1788 ebenfalls
für Wirkungen vulcanähnlicher Eruptionen, oder überhaupt für an sich selbst zufallige, von der Reslexion des Lichts ganz unabhängige Lichterscheinungen halten
sollte, das ich diese kirklich eben so gut, als hellere Lichtslecken auszeichnen, als
Manilius, Menelaus, Kepler, Copernicus, Seleucus, Galiläus und Aristarch sammt
der Craterhöhe k Tab. XXVII, welche ich gleichwohl nach den Beobachtungen
des vorigen Absschungen des vorigen Absschungen in den Beobachtungen
des vorigen Absschutites sämmtlich als matte Lichtslecken und zwar unter gleichen

Eeee 2 Um-

## 188 IV. ABTH. II. ABSCHN. VON DEN BEYM PLATO, PROCLUS U.S. W.

Umftänden mehrmahls wiederholt in der Nachtseite wahrgenommen habe. Ohne Zweifel liegt also auch hier gleich als bey den eben genannten Lichtslecken die wesentliche Ursache dieser Lichterscheinungen in der Reslexion des Erdenlichts: allein diese muss, weil dabey allenthalben viel Zuställiges einleuchtet, durch zufillige Naturwirkungen bald mehr, bald weniger geschwächt, bald ganz verhindert werden, so dass wir diese Flecken bald heller, bald dunkler, bald aber auch gar nicht als Lichtflecken in der Nachtfeite sehen, nachdem sich nähmlich an einer folchen Stelle der Mondfläche nach deren natürlicher Beschaffenheit mehr oder weniger zusällige Naturwirkungen äussern, welche die Reflexion des Erdenlichts verhindern; und nach den Beobachtungen müffen fich diese bevm Aristarch, Manilius, Menelaus, Copernicus, Kepler und andern weniger und schwächer äusgern. als beym Proclus, Seleucus, Galiläus, Tacquet, Promontorio acuto und sehr vielen andern Flecken, welche zur Zeit des Vollmondes das Sonnenlicht vorzüglich helle reflectiren, das Erdenlicht aber zur Zeit der Mondnacht gar nicht, oder nur felten fo stark zurückwerfen können, dass sie als wirkliche deutliche, grössere und kleinere Lichtflecken erscheinen.

Höchst wahrscheinlich sind sehr viele einzelne Theile der Mondsläche so beschaffen, das ihre Atmosphäre dichter und bald mehr, bald weniger undurchsichtig wird. wenn die Sonne fich an diesen Stellen ihrem Untergange nähert, so dass diese atmofohärischen Verdickungen die darinn eingehüllten Flächentheile zur Nachtzeit decken, sie mehr und weniger unsichtbar machen, die Reflexion des Erdenlichts ganz oder doch größtentheils verhindern, und sich erst dann wieder aufheitern, wenn der Tag schon angebrochen, und die Sonne etliche Grade über den dortigen Horizont emporgestiegen ist. Im Ganzen stimmen damit meine topographischen Beobachtungen vollkommen zusammen, und man findet in den vorigen Abtheilungen sehr viele Beyspiele, dass einzelne Berge und Crater kurz vor und nach dem dortigen Sonnenuntergange unsichtbar find, wenn gleich ihre Stelle zwar grau aber doch so deutlich erscheint, dass man sie nach der Reslexion des Lichts gewiß in ihrer ganzen Gestalt sehr deutlich erkennen wurde. Unter vielen andern enthalten die im vorigen Abschnitte erläuterten Beobachtungen der nördlich beym Aristarch besindlichen Craterhöhe k Tab. XXVII ein überzeugendes Bey-Auch auf unserer Erdsläche entstehen bey dem Unter- und Aufgange der Sonne, während dass im Allgemeinen die Atmosphäre heiter ist, an vielen einzelnen kleinen Stellen nach deren besonderer natürlichen Beschaffenheit atmofphärisphärische Decken, welche dem Beobachter im Monde manchen kleinern Flächenfrich ganz unsichtbar, oder doch unkenntlich machen, und sich erst dann wieder ausheitern, wann die Sonne einige Elevation über unserm Horizont erreichet hat.

Ist es, wie ich schon im vorigen Abschnitte umständlich erinnert habe, nach meinen vielfältigen Beobachtungen evident genug, das sich in der Tagesseite det Mondet bey mehrern Gegenständen der Mondstäche mancherley aussallende zufällige Erscheinungen äussen, nach welchen diese Flächentheile unter einreley Erleuchtungswinkeln und Umständen bald ganz, bald nur zum Theil bedeckt und unsichten, bald aber auch wieder ganz oder nur zum Theil ausgeheitert und sichtbar werden, und dass der Grund von diesen abwechselnden Versinderungen, weil man sie nicht überall, sondern nur bey einigen Gegenständen gewahr wird, in der besondern, gewissen zuställigen Naturereignissen unterworsenen Beschaffenheit dieser Flächentheile, und in einer zuställigen, damit in Verbindung stehenden, veränderlichen Modisication ihrer Atmosphäre gesuchet werden mitse; so ist es auch einleuchtend genug, dass sich dergleichen atmosphärische Bedeckungen vornehmlich zur Nachtzeit der Mondes äussern umsten, weil die Tages- und Nachtzeiten des Mondes vierzehenmahl länger, als die unserigen sind, und die langen Nächte auf die Modisication der Mondatmosphäre einen beträchtlichen Einsluss haben müssen.

Dass sich aber bey einer solchen veränderlichen Modification der Mondatmosphäre auch zufällige Meteore äussern können, habe ich schon bey Gelegenheit
der beym Grimald und Sirsalis von mir wahrgenommenen zufälligen Lichterscheinungen im vorigen Abschnitte ebenfalls erinnert; und so stimmen denn alle meine,
sowohl über die Tages, als Nachtseite des Mondes bewerkstelligte Beobachtungen
zu einer sichern Conclusion sehr merkwürdig zusammen.

## S. 479.

Wie vollkommen aber meine so mannigsaltig über diesen Gegenstand angestellten Beobachtungen mit diesen Gsdanken übereinkommen, zeigt unter andern noch eine Beobachtung vom Jahre 1790. Am 17<sup>tea</sup> Jänner Abends 5 U. 15′, 2 Tage 9 Stunden nach dem Neumonde, da sich die Atmosphäre nach langem, trüben Wetter auf eine kurze Zeit völlig ausgeheitert hatte, sand ich des Mondes Nachtseite, des ziemlich niedrigen Mondstandes ungeachtet, mit 161 mahliger Vergrößerung des 7 ütiligen Reslectors ausserorteitlich deutlich, indem ich unter andern den Grimaldi, Riccioli und Plato, mit völliger Gewissheit oft wiesenschaften.

Eece 3

590 IV. ABTH. II. ABSCHN. VON DEN BEYM PLATO, PROCLUS U.S.W.

derholt, auch die nebelähnlichen Begränzungen der fo genannten Meere fo deutlich erkannte, als ich fie kaum jemahls gefehen hatte.

Unter diesen günstigen Umständen sielen mir

- 1) die in dem vorigen Abschnitte beurtheilten grössern, unter g\(\text{Umfilian}\) unf\(\text{in}\) unf\(\text{lan}\) und der am Mari humorum befindliche Lichtsflecken, vor allen andern aber Arifarch mit seinem lichten Schweise, und mit dem um 26 Secunden n\(\text{ordinar}\) dabey befindlichen, kleinen, merklich mattern Lichtsflecken b Tab. XXXVII sehr deutlich und hell g\(\text{limmerrnd}\) ins Ge\(\text{ches}\).
- 2) Sahe ich den so oft in der Nachtseite beobachteten Manilius und Menelaus abermahls mit aller denkbaren Gewissheit, als ausserordentlich deutliche, doch sehr unbegränzte Lichtslecken.

Dagegen konnte ich aber dieser Deutlichkeit ungeachtet,

- a) weder beym Mont blanc, dessen Stelle ich nach der Begränzung des Maris imbrium und dem Durchmesser des Plato sehr genau schätzen konnte, noch am Grimaldi und beym Sirsalis von den daselbst beobachteten zusälligen Lichterscheinungen die geringste Spur wieder finden.
- b) Zeigte sich der neue zusüllige Umstand, dass Manilius, der bey den bisherigen Beobachtungen immer ein merklich matteres Licht, als Menelaus hatte, jetzt auf einmahl in einem wenigstens eben so hellen, bisweilen aber noch etwat heller scheinenden Lichte ins Auge siel.
- c) Fand ich den am 15ten Oct. 1789 wesslich beym Menelaus beobachteten wines Lichtstecken Tab. XL Fig. 5 Lit. A nicht wieder, sahe jedoch in der ersten Virtelstunde der Beobachtung, wenn ich mit scharfem Blick auf seine Stelle achtet, ein sehr kleines Lichtpünctchen daselbst, welches eben so hell, als Manilius und Menelaus war, das ich aber in der Folge der Beobachtung schlechterdings nicht wiedersnahe konnte, obgleich Manilius und Menelaus noch eben so hell und deutlich, als vorhin, erschienen.
- d) Eben fo fahe ich von dem neuen Lichtflecken B am Mari tranquillitatis eigentlich nichts, jedoch schien bisweilen seine Stelle schr wenig heller, als die unliegende Fläche zu seyn; und
- e) wurde ich um 5 Uhr 30' ein paar Mahl nach einander ohngefähr in der Gegend bey C einen fehr feinen Lichtpunct gewahr, der mir deswegen auffiel, weil

er ein viel helleres Licht, als Manilius und Menelaus hatte; von dem ich aber in der Folge ebenfalls keine Spur wieder finden konnte.

Gern hätte ich diese Beobachtungen in den folgenden Abenden fortgesetzt, wenn nicht die Atmosphäre so fort wieder trübe geworden und geblieben wäre.

Ich würde den Lefer ermüden, wenn ich auch hiefe Beobachtung mit den vorherigen von neuem in Vergleichung stellen wollte. Jeder wird von selbst fühlen, dass auch diese Beobachtung für obige Folgerungen evident genug spricht \*.)

\$. 480.

- \* Folgende spätere, die Sache ganz ausser Zweisel setzende Beobachtungen verdienen indessen hier noch nachgetragen zu werden.
  - 1) Am seen Oct. 1790 morgens von 4 bis 5 Uhr, 3 Tage 3 bis 4 St. vor dem Neumonde, mitbin nuter völlig ibnlichen Unsfländen, als am 1500 Oct. 1789 und 260es 57pt. 1788, fand ich den Manilius und Menclaus fammt A Fig. 5 Tab. XL wieder als fehr deutliche Lichtflecken, auch in der Gegend von C einen kleinen, und zwar dasmal wirklich blinkend bellen Lichtpunct öflich am Rande des Maris foccunditatis, ingleichem bey B eine aber solches Mahl nur etwas hellere Stelle. Ferner erschien Manilius so wie 1788 und 1789 kaum halb so hell und augenfällig, als Menelaus; auch erkannte ich den Plato und die nördliche Begränzung des Maris imbrium sehr deutlich. Mit irgend einiger Gewissheit konnte ich aber weder an der Stelle des Proclus, (so wie 1788) noch am Mont blanc (so wie 1789) einen Lichtsecken entdecken.
  - 2) Eine vorzilglich auffallende Bestätigung gewährte ferner die in der Nacht vom 22ften auf den 23ften Oct. 1790 bey der heitersten Luft vom Anfange bis zum Ende mit 74. und 16Imahliger Vergr. des 7faff. Tel. beobachtete totale Mondfinflernifi , und zwar a) in Anfebung der Reflexion des Erdenlichts. Denn als die bisher beschriebenen gewöhnlichen Lichtflecken Ariftarch mit seinem Schweise und dem kleinen dabey befindlichen Flecken b Tab. XXXVII, Kepler, Copernicus, der am Mari humorum, Seleucus, Galiläus, Manilius und Menelaus, desgleichen A und C Tab. XL Fig. 5 vom Erdschatten nach und nach bedeckt wurden, liessen sie eben ein solches matt glimmerndes Licht zurück, als sie bey den bisherigen Beobachtungen in der Nachtseite gehabt hatten, und nachdem der Mond ganz in den Erdschatten gekommen war, gab das Schattengemählde der mit folchem Schatten bedeckten und bloß durch die Atmosphäre der Erde von einem matten dämmernden Liehte erleucliteten Mondlandschaften einen reitzvollen Anblick, indem ich zu meinem größten Vergnugen auch jetzt zur Zeit der Vollmondes alle diefe Lichtflecken, genau eben fo wie ich fie in diefer Abebeilung beschrieben babe, deutlich in ibrer mir fo febr bekannten Lage, verbältlich gröffern und geringern Liebtstärke und Geflatt vor mir fahe. Jetzt hatte alfo in Ansehung der Erleuchtung, das durch die Atmosphäre der Erde auf die Mondfläche refringirte, febr

varre

# 792 IV. ABTH. II. ABSCHN. VON DEN BEYM PLATO, PROCLUS U.S. W.

S. 480.

Zum Beschluss dieser Abtheilung dürfte übrigens noch solgende seltene Beobachtung nicht überslüßig seyn:

Als ich am 15ten October 1789 Morgens die Nachtseite des Mondes beobachtete, und eben den Flecken Plato sammt dem Mari imbrium vor Augen, von der

matte Sonnenlicht zur Zeit der Vollmondes gleiche Wirkung . als das vor und nach den Netmonde auf des Mondes Nachtseite refleesires Erdenlicht, und das, was ich über letzteres schon durch fo viele gute Beobachtungen ausser Zweisel gesetzt hatte, wurde jetzt vorzüglich isdurch bestätiget, dass die Lichtstätke dieser glimmenden Lichtslecken während der totalen Verfinsterung verbältlich ab. und wieder zunahm, nachdem fie fich der dunklern Mitte des Erdschattens naherten und wieder davon entfernten, such dass ihr ab . und zunehmendes Licht mit der eben fo ab. und wieder zunehmenden Deutlichkeit der ebenfalls erkennbren dunkeln Flecken in gehörigem Verhättnifs ftand. Infonderheit wurde folches durch die kurz vor dem Austritte fich entwickelnde herrliche Naturscene recht einleuchtend : denn als fich der öftliche Mondrand wieder dem Austritte naherte, engballten fich diese Lichtflecken, fo wie fie in den hellern, einer hellern Dammerung abntichen Erdschatten kamen, in einem vimlich geschwinden Uebergange von dem ubrig gebliebenen mats glimmernden, bis zu ihrem gewöhnlichen Tageilichte, das nur noch eine Zeit lang im Halbschatten matt blieb, und weren nur wirklich diejenigen Mondflecken, welche ich in meinen Beobachtungen und Charten für folite Lichtstellecken bezeichnet babe. In der That war folche Entwickelung fo auffallend, daß die jenigen Beobachter, welche fie unter gleich gunftigen Umftanden mit guten Fernröhren beobachtet, feit 1788 aber immer nur einen einigen Lichtsflecken in dem nordöftlichen Theile der Nachtfeite des Mondes wahrgenommen haben, tich durch wirkliches Anschauen nothwendig überzeuget haben müffen, dass dieses Licht weiter nichts als das restectirte Erdenlicht des hellesten Mondfleckens, des Aristarch felbst gewesen sey.

- b) Aber auch in Ansebung des Zufälligen, welches sich dabey aussert, wurden die in dieser abtheilung enthaltenen Bemerkungen bestätiget. Dieses zeigte sich auch dieses Mahl
  - a) bey dem Prochus; denn unstreisig hatte dieser Flecken vor der Verfinsterung nicht den Aristarch das helleste flörkle Licht, vom Sebuten bedecht war, hingegen fein Licht ganzuglisich schwächer, als das Liebs das Manilius und Minelaus, welches gleichwohl vor der Verfinsterung matter ins auge siel. Bald nachher war es mehr ein kennticher Lichtschlumer, als ein wahrer Lichtslecken, und in der Folge der Versinsterung, besonders von z Ubr zi hi 1 U. 50' war auch dieser Schimmer ganz verschwunden, indess Arislarch, Krester, Copraina, Manilius, Mentlans a.f. w. immersfort und zwar wübrend der ganzen Dauer der statial Versinsterung als deutliche Lichtsschen siehthar waren. Wober diese einige Ausnahme bey einem Flecken, an dessen Stelle ich Schon vorhin das eine Mahl einen Lichtsschen, das soder hingegen unter eben denselben Umständen keine Spur devon in der Nachtseite währtnommen habe?

B) Fand

erleuchteten Mondseite aber überall nichts im Felde des Telescops hatte, entstand bald nach s Uhr in oder vielmehr vor der dunkeln Mondscheibe, und zwar, so viel ich bey einer schnellen Ueberroschung zu benrtheilen vernögend war, mitten vor dem Mari imbrium, und eben so ohngesähr mitten im Felde des Telescops auf einmahl augenblicklich und schnell ein heller Lichtsprudel, welcher aus vielen einzelnen, von einander getrennten, kleinen Lichtsunken bestand, die ein eben so weisse helles Licht, als die erleuchtete Tagesseite des Mondes hatten, und sich sämmtlich in gerader Linie gegen Norden vor dem nördlichen Theile des Maris imbrium und dem übrigen nördlich daran gränzenden Theile der Mondsäche weg, von da aber auch weiter durch das geringe übrige leere Feld des Telescops sortbewegten.

Als diefer Lichtsprudel diesen Weg halb zurückgeleget hatte, entstand südlich über demselhen, an eben derselben Stelle, wo er entstanden war, jedoch um etwas weniges össlicher, ein dem ersten noch sichtbaren völlig ähnlicher Lichtsprudel von völlig gleichen, kleinen, weissen Lichtsunken, welche in eben derselben Richtung, und mithin in einer beyläusigen Parallellinie gegen Norden, ebenfalls bis zum Rande der telescopischen Feldes sortsprudelten.

Tab, XL. Fig. 6 habe ich diese seltene Naturscene, so wie mir beyde Lichtsprudel ins Gesicht sielen, abgebildet. A ist der zuerstentstandene Sprudel; B der zweyte, welcher in B entsand, als sich A bis C fortbeweget hatte. ab bedeutet die Gränze des Maris imbrium, cd den Mondrand und ef die Gränze des tebescopischen Feldes.

So überraschend auch der Eindruck war, den diese entsernte helle Lichterscheinung auf mich machte, saste ich mich doch bald, stellte mir diese Erscheinung, nachdem sie ganz verschwunden war, mehrmahls recht lebhast wieder vor, und schätzte, unter Anwendung der Taschenuhr, die Zeit, in welcher sich jeder Sprudel vom Orte seiner Entstehung bis zum Rande des telescopischen Feldes bewegt hatte, auf ungefähr 2 Secunden, und mithin die ganze Dauer solcher Erschein

β) Fand ich die im Jahre 1789 am Grimald und an der Stelle des Sirsalis beobachtete Lichterscheinung während der jetzigen Beobachtung, da ich gleichwohl die Lichtpuncte vom Seleucus und Galikus deutlich erkennte, keinesweges eben so wieder. Auch konnte ich yn während der ganzen diesmabligen Beobachtung an und bey dem Mons blane, wo ich im Sept. 1788 die §. 464 beschriebene sehr merkwürdige zusätlige Lichterscheinung wahrgenommen hatte, nicht die gerinste Spur von irgend einem Lichtslecken entdecken; ob ich gleich den Plato und die Stelle der Hetvelischen Alpen immer deutlich, und bisonders um 1 Ubr 54 so ausstructung betweitlich ekwilich erkannte, dass ich die städösslich beym Plato am Newton belegenen Berge als kleinere beütere Fleckenpuncte deutlich von einauder unterscheiden konnte.

594 IV. ABTH. II. ABSCHN. VON DEN BEYN PLATO, PROCLUS U.S.W. scheinung gegen 4 Secunden, in welchen selbige ganz vorbey war, ohne dass sich weiter die geringste Spur davon zeigte.

#### E. 481.

Dass diese Erscheinung nicht auf der Mondfläche oder in deren Atmosphäre, sondern in unserm eigenen Dunstkreise vor sich ging, ergeben die Umstände der Beobachtung schon an sich deutlich genug, und in so fern gehört sie eigentlich nicht für die gegenwärtigen selenotopographischen Fragmente; allein in solgender Rüksicht wird sie auch hier merkwürdig.

1) Um s Uhr 10 bis 15 Min., als diese Lichtforudel vor der Nachtseite des Mondes entstanden, hatte der Mond schon über 25° Elevation, die Beobachtung geschahe mit 161 mahliger Vergröfferung des lichtstarken zfüssigen Telescops, und doch sahe ich solche Lichtsprudel nicht grösser, als sie Fig. 6 Tab. XL für eine Entfernung von 11 Fuss vom Auge abgebildet find, so dass fie auch überall keine merkliche Helligkeit im Felde des Telescops verursachten. Dieses Feld faste ferner bevläufig nur 9 Min. Raum im Durchmeffer, mithin das halbe Feld, durch welches fich gedachte Lichtsprudel bewegten, nur gegen 5 Min. oder kaum des Monddurchmessers, und doch brauchte ein jeder Sprudel etwa 2 Secunden Zeit zu seiner Bewegung durch einen so kleinen Himmelsraum. Daraus erscheint also, dass diese Lichterscheinung in einer Entsernung von der Erdfläche entstand, die unsere bisherigen Begriffe von der Extension unserer Erdatmosphäre weit übertrifft. Wäre irgend eine Lufterscheinung geschickt, uns über die Höhe unserer Atmosphäre weitere Aufklärung zu verschaffen: so wäre es gewiss diese, weun sie von mehreren Beobachtern an verschiedenen Orten wahrgenommen wäre, und daraus nach des Herrn Hofrathes Käftner Methode \* ihre fenkrechte Entfernung von der Erdfläche berechnet würde. Höchft wahrscheinlich würde ein Resultat erfolgen, welches meine über die Atmosphären der Weltkörper anderswo \*\* gewagte Vermuthung rechtfertigte.

Ist aber eine so sehr entsernte Region unserer Erdatmosphäre, die doch wohl gewis eben so rein und durchsichtig, als die Mondatmosphäre nahe bey der Obersläche des Mondes ist, für die Entstehung solcher Meteore geschickt, warum

S des Herrn Bode astronomisches Jahrhuch für das Jahr 1788 S. 156 f.

<sup>\*\*</sup> Seite 67 der für die acta Academiae Electoralis Moguntinae ad ann 1788 bestimmten Abhandlung über die scheinbare Fräche, Rotation und das Licht der Sonne. Ersurt 1789.

um follte es nicht auch die Mondatmosphäre seyn, zumahl da so viele Beobachtungen damit zusammenstimmen?

Aufferdem scheint aber auch

a) diese Beobachtung deswegen merkwürdig zu seyn, weil sie über manche ältere Beobachtungen dieser Art einige weitere Aufklärung gibt. Vielleicht waren die Blitze, welche Halley und Louville bey der totalen Sonnensinsterniss im Jahre 1715 im Monde beobachteten, ähnliche Erscheinungen. Wenigstens glaube ich, dass man diese Lichtsprudel mit einem schwachen, wenig vergrösfernden Fernrohre auch nur blitzenähnlich gesehen haben dürste.

Fünfre

# Fünfte Abtheilung.

Allgemeine Bemerkungen über die Ausbildung und physifiche Beschaffenbeit der Mondsläche und ihre Atmosphäre.

### S. 482.

Deberdenkt man die in den bisherigen vier Abtheilungen enthaltenen topographischen Beobachtungen und Bemerkungen in ihrem ganzen, so mannigsalig zusammenstimmenden Umfange: so sindet man auf der ganzen Mondfläche überall augenfällige Urkunden, welche die Allmacht des unendlichen Weltenschöpfers und die immer fortwirkende Natur verherrlichen. Groß sind die Naturwerke Gottes, so wie im ganzen Weltall, auch insonderheit auf der Oberstläche des Mondes, und glückliches Gefühl ist es, wenn man diese großen Werke der Allmacht etwas genauer kennen lernet, und sie nach ihrer Entstehung, Einrichtung und wahren Beschaffenheit mit zuverlässigen überzeugenden Gründen forschen kann.

Gern hätte ich noch manche andere instructive Beobachtung und topographische Zeichnung sofort mit vorgelegt, wenn nicht Nebenumstände und Zeit mich nöthigten wenigstens vorerst abzubrechen, und es bleibt mir daher für jetzt nichts
übrig, als noch einige Erläuterungen und Bemerkungen über den Bau der Oberfläche und die Beschafsenheit der Atmosphäre des Mondes im Allgemeinen beyzufügen, welche für künstige Beobachtungen dieser Art von Nutzen seyn können.

### S. 483.

Betrachtet man den Mondkörper durch gute Fernröhre, aber bloß mit flüchtigen Blicken: so wird man zwar sehr leicht durch den Gedanken überrachet, daß dieser Weltkörper durch die gewaltsamsen, schrecklichsten Revolutionen ganz zerrüttet, und seine Obersläche durch die heftigsten Wirkungen eines unserm Feuer ähnlichen Elements ganz verwüstet, für einen Wohnplatz vermänsiger, Gottes Güte und Macht preisender Geschöpse ganz untüchtig, trocken, öde und leer sey, und der Anblick unzühlbarer über einander hingeworsener Gebirge, Höblen und Klüße scheint einen solchen Gedanken zu rechtsertigen. Folget man aber nur immer der Natur in ihren Schritten mit ununterbrochener Beobachtung, öbne

Vorurtheil leise nach; so wird man bald anderes Sinnes. Dann zeiget sich die Mondsläche durch starke Telescope als den prachtvollesten Schauplatz einer andern Welt, der uns Bewunderung und Anbetung für die unendliche Allmacht einstößt, und wir sehen in jedem kleinen Flächentheile neue Natur Seltenbeiten, welche den angenehmsten Eindruck auf uns machen. Dann sinden wir in dem Naturbau der Mondet und unserer Erde ungemein viele Aehnlichkeit, zugleich aber auch, dass die Natur dieser Aehnlichkeit ungeachtet dennoch ihre Werkstat im Mondkörper merklich anders eingerichtet hat, und dort ihre Oeconomie anders, als auf unserer Erdsläche, führet. Und eben dadurch wird von neuem die analogische Mannigsaltigkeit ossenbar, welche mich bey meinen Untersuchungen der Sonnen- und Jupiterssläche sichen so oft zur äussersen Bewunderung hingerissen hat, sich im Grossen so, wie im Kleinen, durch die ganze Schöpfung verbreitet, und die unendliche Allmacht ihres Urhebers noch mehr verherrlichet.

Beydes, Analogie und mannigfaltige Verschiedenheit, offenbaret sich theils in dem Bau und der Einrichtung der Mondsläche selbst, theils in der merkwürdigen Beschaffenheit ihrer Atmosphäre-

#### S. 484-

So viel die physische Beschaffenheit der Mondstäche selbst betrifft, ist diese im Allgemeinen unserer Erdsläche darin sehr ähnlich, dass sie eben solche landschaftliche Schattirungen dem Auge darstelt, als die Erdsläche zeigen würde, wenn man sie aus dem Monde betrachten könnte \*. Auch die Mondstäche bestehet aus ebenen Flächen, Gebirgen und Thälero.

Ihre Gebirge find theils Bergadern und Bergketten, die zum Theil ihrer äusferlichen Gestalt nach den Flötzgebirgen unserer Erde nicht unähnlich sind, theils
Ring- oder Wall- und Cratergebirge, theils andere, sowohl einzelne Berge, wohin
auch die Central- oder mitten in den eingesenkten Flächen besindlichen Berge gehören, als ganze, beträchtlich hohe, an einander fortliegende Bergstrecken; und
alle diese verschiedenen Arten von Gebirgen sind dem äussern Anscheine nach entweder schichtenartige, oder Kopsgebirge, nachdem sie nähmlich aus sichtbaren,
der Länge nach horizontal über einander liegenden, hier und da durch horizontale,
bald

Wie ohngefähr die Erde aus dem Monde betrachtet erscheinen dirfte, sinden Lieb' aber in den vom Königl. Preuflischen Aftronomen Herrn Bode mit Bemerkungen und Zustizen hersutgegebenen Fontenellischen Dialogen über die Mehrheit der Weiten Tab, V abgebildet.

bald mehr, bald weniger gerade fortlaufende Rillen unterschiedenen Lagen, oder aus wahren, bald flach, bald steil ablaufenden Bergköpfen und Kegeln bestehen: haben auch theils unfern Bergklippen ähnlich, ein helles, theils fo, wie unfere bepflanzten Gebirge, ein mattes, graues Licht, und find, wie ich unten mit mehrern bemerken werde, etweder ur/prüngliche oder neu entstandene Gebirge. Im Allgemeinen findet also zwischen den Gebirgen und eigentlichen Thälern ider Mond- und Erdfläche die größte Aehnlichkeit Statt. Man darf nur die in den vorigen Abtheilungen vorgelegten Specialcharten durchgehen: fo wird man manche schöne Mondgegend finden, welche mit vielen Landschaften unserer Erde ungemein viele Aehnlichkeit hat, und in noch andern vor mir liegenden, hier aber nicht mit vor, gelegten topographischen Charten vom Epicles, Anaxagoras, Scheiner und Bauer finden fich zwey nicht craterähnlich eingesenkte, sondern flache, gegen 25 und 45 dentsche Meilen lange, irregulär gestaltete Thäler, welche zu bevden Seiten von klippenähnlichen Gebirgen eingeschlossen find, und dem Auge solche landschaftliche Projectionen geben, dergleichen sich auf unserer Erdsläche an mehrem Stellen zeigen. Könnten wir unsere Südamericanischen Cordilleras, die Schweitz und andere Bergstrecken bey recht heiterer Erdatmosphäre mit einem Herschelischen Reflector aus dem Monde betrachten, sie würden gewiss den Hevelischen Apenninen, dem Vorgebirge Archerusia und den Alpen des Mondes sehr ähnlich ins Geficht fallen.

Ferner hat die Erdfläche unzählige Urkunden des grauesten Alterthums aufzuweisen, welche von vielen auf einander gefolgten Revolutionen zeugen, die mannigfaltigsten zum Theil sehr tief unter einander wegliegenden Flötzschichten, in welchen fich an vielen Stellen so mannigfaltige Versteinerungen und Abdrücke von Pflanzen, auch ein - und ausländischen Thieren finden, und so viele über einander wegliegende volcanische Lavaschichten, zwischen welchen wieder Schichten von fruchtbarer Erde vorhanden find. Eben das ist auf ähnliche Art im Allgemeinen auch auf der Mondfläche der Fall. Auch hier liegen dem achtsamen Forscher die evidentesten Beweise von ähnlichen Revolutionen vor Augen. Ift es ihm gleich nicht vergönnet, mineralogisch im Detail darüber zu forschen: so hat dagegen die Natur felbst so groffe ältere und neuere Naturgegenstände aufgestellt, dass seine Gesichtskraft felbige durch Fernröhre forschen, und darin die augenfälligsten Zeugniffe von mehrern auf einander gefolgten, ältern und neuern Revolutionen finden kann. Das neuere Gewand so vieler kleinern Ringgebirge, welche in gröffere und ältere neuerlich eineingegrissen, und diese zum Theil so sehr zerrüttet haben, dass man an mehrern Stellen kaum die geringen Ueberbleibled des ältern Ringgebirgs entdecken kann, ist, wie mich dünkt, der überzeugendeste Beweis davon; und in wie fern die Mondsläche auch noch jetzt dergleichen grossen Veränderungen und Natureräugnissen unterworsen seyn kann, davon dürsten obige in der dritten und vierten Abtheilung vorgelegte Beobachtungen und Bemerkungen hinlänglich zeugen.

## 6. 485.

In fo fern ist nun zwar in Ansehung der physischen Beschaffenheit der Erdund Mondfläche zwischen beyden Weltkörpern eine ungemein große Aehnlichkeit vorhanden, und der Mond hat ein solches ähnliches Naturgepräge, dass man ihm als einem unserer Erde zugeselleten Weltkörper sein Indigenatrecht, welches ihm die Allmacht in dem groffen Sonnengebiete auf unsere Erde verlichen hat, und feine gleichsam einländische Gestalt eben so gut ansehen kann, als man es einem Buchbaume verglichen mit der Eiche ansiehet, dass es ein einländisches und kein Naturproduct Indiens ift. Allein was die Natur auf unserer Erde im Kleinen ist, das ift fie im ganzen Weltall im Groffen. Sie beobachtet durch den ganzen Schöpfungsraum gewiffe allgemeine Naturgefetze und einen analogen Gang, aber mit der bewundernswürdigsten, ins Unendliche gehenden Mannigfaltigkeit, wodurch sie sich zum Preise ihres großen Urhebers allenthalben neue Seltenheiten und Schönheiten zu geben weiß. So verschieden die Naturanlage in verschiedenen Flächenstrichen unserer Erde ist, so sehr ist sie es auch im Mondkörper als Weltkörper betrachtet.

## S. 486.

Das, was nach obigen topographischen Beobachtungen bey dem Mondkörper von einer zwar sehr ähnlichen, aber auch zugleich sehr verschiedenen Naturanlage, Wirkungsart und wahrscheinlich auch von ganz anders geordneten Bestandtheilen zeuget, ist

erflich die ganz unverhältnismässige, zum Theil ungeheure Höhe der Mondgebirge. Zwar erheben sich unsere Erdgebirge von der geringsten Höhe von 100 Fuss und darunter bis zu der entsetzlichen Höhe des Chimbo-raco, des höchsten der Andischen und überhaupt aller Erdgebirge, welcher von der Meeressläche 3220 Toisen = 19320 Paris. Fuss senkrecht hoch gefunden worden; allein der Halbmesser der Erde betrügt nicht weniger, als 859,5 geographische Meilen, jede zu 3811,6 Toisen.

fen, = 3276070 Toisen, und mithin verhält sich die einzige höchsste Berghöhe unserer Erdsläche zum Halbmesser Erde doch nur wie 1: 1017. Nach meinen vielen, oben vorgelegten Messungen und Berechnungen hingegen hat sich sa, was ich schon in meinem Entwurse zu einer Mondtopographie, obgleich damalis aus unzulänglichen Erfahrungsgründen, über die vorzügliche Höhe der Mondgebirge äusserte, bestätiget, und zwar solchergestalt, dass die Sache durch viele Messungen, welche bey mehrern größern und kleinern Mondbergen unter ganz verschiedenen Umständen und Erleuchtungswinkeln wiederholet, und in den Resultaten der Rechnungen zusammenstimmend gefunden worden, bis zu einer vollkommenen mathematischen Gewissheit gediehen ist. Unter andern beziehe ich mich hier nochmahls auf die mehrmahls wiederholten Messungen und übereinstimmenden Berechnungen der Berghöhen de la Hire, (§. 218) Hadley, (§. 154) Bradley, (§. 165) Huygens, (§. 166-170) Pico, (§. 267) des Mont blanc, (§. 247) des Dörfelischen Randgebirgs, (§. 71 bis 78) und anderer.

Nach diesen wiederholten zuverlässigen Messungen erheben sich die Mondgebitze von einer geringen Höhe von 300 bit 400 Paris. Fust nicht nur bit zu der ungeheuren sehrtelte Höhe von einer ganzen geographischen Meile, sondern einige sogar noch etwas darüben, nöhmlich bis zur Höhe der Leibnitzischen und Dörselischen siedlichen Randgebitze von ohngsbir 25,000 Paris. Fust, oder 4166, 6 Toisen. Der Halbmesser des Mondes beträgt aber nur 234 geographische Meilen = 831914, 4 Toisen, und solglich diese höchste Höhe der Mondgebitze z.t. des Mondhalbmessers, statt dass die größte Höhe der Erdgebitze nur 1017 des Erdhalbmessers ausmacht. Nach dem Verhältniss der Halbmesse bei der Weltkörper sind also die höchsten Mondgebitze beynahe sinssmahl so hoch, alt das höchste Gebitze der Erde. Was sür eine gewaltsame Naturkrast, welche diese Mondgebitze bis zu einer solchen unverhältnismäßigen, entsetzlichen Höhe emporgethürmet halt.

6. 487.

Schon aus dieser Betrachtung sliesset die sehr natürliche Folge, dass die Naturkraft, welche diese großen Naturgegenstände und überhaupt die ganze Moodsstäche zu demjenigen ausgebildet hat, was sie jetzt ist, im Mondkörper ungleich hestiger und gewaltsamer, als bey Ausbildung unserer Erdfläche gewirket haben, auch dass die Bestandtheile der äussern Mondcruste wahrscheinlich ganz anders, als auf unserer Erdfläche solchergestalt geordnet seyn müssen, dass sie einer verhältlich ungleich größern Consistenz fähig geworden sind und bis zu einer solchen

ausserordentlichen Höhe haben ausgebildet werden können; und noch weiter solgende Betrachtungen setzen es unter Vergleichung mit den vielen in den vorherigen Abtheilungen enthaltenen Bemerkungen; auch wirklich ausser allen Zweisel, das die Mondsläche mehrern auf einander gesolgten, unz leich hestigern und gewaltsamern Revolutionen unterworsen gewesen, und es auch noch jetzt mehr sey, als unsere Erde.

Damit aber dieienigen, deren Forschungsgeist sich in näherer Betrachtung der groffen Naturwerke zu weiden gewohnt ist, die Verhältnisse der senkrechten Höhen, in welchen die Natur diese prachtvollen Monumente ihrer schöpferischen Kraft ausgebildet hat, mit einem Blick desto fasslicher übersehen, und dadurch zu wichtigern Speculationen geleitet werden mögen, habe ich die fämmtlichen, bis ietzt wirklich mit hinlänglicher Gewissheit und Genauigkeit von mir gemessenen Mondgebirge auf der XLIIIten Kupfertafel folchergestalt nach den verschiedenen Verhältniffen ihrer senkrechten Höhe entworfen, dass Fig. 1 die Bergadern und niedrigern Bergketten, Fig. 2 die Ringgebirge, Fig. 3 die auf einigen Ringgebirgen aufgeworfenen einzelnen, zum Theil hohen Bergköpfen, Fig. 4 die Centralgebirge, oder die mitten in den Einsenkungen und Wallebenen befindlichen Berge und Fig. 5 die übrigen Mondgebirge, Fig. 7 aber auch zugleich einige bekannte, ihrer Höhe nach gemessene Erdgebirge, fämmtlich von der niedrigsten bis zur größten Höhe, durchgehends nach einem gleichen und zwar solchen Maafsflabe enthalten find, dass eine Decimallinie 100 Toisen gleich ist. Wobey bemerkt wird, dass die Linie ab bev den Mondgebirgen die ebene Grund- oder allge. meine Kugelfläche, bey den Erdgebirgen aber die Meeresfläche bedeutet, und dass zugleich bey den Mondgebirgen in Hinficht auf die §. 492 ff. darüber vorkommende Betrachtung, deren Durchmesser unterwärts, jedoch wegen des Raums und der Vergleichung mit den topographischen Charten bloss durch Zahlen angezeiget find. welche den Fußdurchmeffer eines jeden Gebirges in geographischen Meilen bevläufig angeben.

Betrachtet man nun nach dieser Charte die Verhältnisse der Höhen gegen einander: so wird es sofort einleuchtend, dass eben dasselbe Verhältniss, welches sich zwischen den höchsten Gebirgsen der Erde und des Mondes zeiget, auch in den Stufen der kleinern Gebirgsclassen vorhanden sey. Berge unserer Erde, welche 2000 bis 3000 Paris. Fuss senkrecht hoch sind, sinden sich zwar in den meisten Gegenden der Erdfläche; sie gehören aber nicht zu dem gewöhnlichen Schlage, sondern immer zu der höhern Classe von Bergen; im Monde hingegen sind dergleichen

Gggg

Berghöhen sehr gewöhnlich, und selbst die kleinsten Craterberge, die doch im Monde zu der niedrigsten Classe gehören, find doch gewöhnlich über 1000, gegen 2000 Fuss und darüber hoch. Erdberge von 3, 4 bis 5000 Fuss senkrechter Höhe find schon seltener, auf der Mondfläche hingegen ziemlich häufig vorhanden. Eben fo find Gebirge von 6, 8, 10, 12 bis 14000 Fuss Höhe im Monde nicht so selten, als auf unferer Erde. Auf diefer haben wir ferner nur einen einzigen Berg, den Chimboraco, Welcher die Höhe von 19000 Fuss etwas übersteigt; im Monde hingegen ist schon Huygens, der höchste der Apenninen, wenigstens eben so hoch, drev Bergspitzen des südlichen Randgebirgs Doersel aber. desgleichen 4 Bergköpfe der Leibnitzischen Bergkette find beträchtlich höher, und von dem öftlich bev Riccioli vorhandenen, ähnlichen, hohen Bergstriche d' Alembert hosse ich nach mehrern Beobachtungen zu seiner Zeit eine besondere Charte zu vollsühren. Ueber das find alle diese wirklich gemessene Mondgebirge nur auf der unserer Erde zugekehrten Halbkugel des Mondes vorhanden. Was für ein Verzeichnifs von ähnlich hohen Mondgebirgen würde man nicht vollends aufzustellen vermögend seyn, wenn wir die unserm Gesicht entzogene andere Hälfte des Mondes eben so beobachten könnten.

## S. 488.

Ausser dieser verhältlich ungleich größern Höhe der Mondgebirge hat aber auch die Natur ihren ähnlichen und zugleich verschiedenen Gang im Mondköper zweytens durch die besondere Lage und Verbindung der Bergketten bezeichnet. Auf unserer Erdfläche stehen die Bergketten, gleich den Adern eines thierischen Körpers, durch Nebenzweige groffentheils mit einander in Verbindung. Eben das ist auch auf der Mondfläche mit einer auffallenden Aehnlichkeit der Fall, und unter andern zeigen solches die im Mari serenitatis (Tab. IX) und zwischen dem Copernicus und Plato (Tab. XVI-XX) befindlichen vielen Bergadern vorzüglich deutlich. So flehen zum Beyspiel die nördlichen Vorgebirge des Covernicus und westlichen des Tob. Mayer nach Tab. XIX und XX durch eine von diesen nördlich zwischen Pytheas, Lambert und Euler hindurch, nach dem öftlichen Heraclides fortlaufende Hauptbergader mit den Gränzgebirgen des Sinus iridum ohngeführ eben so in Verbindung, als nach den Bemerkungen des Herrn Abts Soulavie die Apenninen unsers Italiens fich mit den Gränzgebirgen des mittelländischen Meeres vereinigen, und eben so laufen auch wieder fehr viele Nebenzweige von Bergadern nach andern Ringgebirgen.

Achtet

Achtet man ferner auf den Lauf der Bergketten unserer Erde: so sindet man an mehrern Stellen, das sie gewöhnlich, wie ein Stern, von einem Hauptgebirge gleich als aus einem gemeinschaftlichen Mittelpuncte auslausen, und sich so durch die Länder verbreiten, das hingegen an andern Stellen nur einzelne, abgesonderte Bergrücken vorhanden sind. Einen solchen Stern gibt z. B. die Schweitz ab, von welcher die Alpen auslausen, und Herr Pallas hat von den Sibirischen Bergketten ein Gleiches bemerket. Eben so verhält es sich auch auf der Mondfläche, Man betrachte z. B. die Ringgebirge Tycho, Kepler und vorzüglich Copernicus, bey welchem letztern die auslausenden Bergadern unter kleinen Erleuchtungswinkeln vorzüglich deutlich und gewiß ins Gesicht fallen und als wahre erhabene Bergadern Schatten wersen.

Allein a) finden fich auf unserer Erdfläche dergleichen Bergsterne nur immer da, wo die Fläche den höchsten Rücken hat, oder am meisten über die Meeresfläche erhaben ist, da denn die auslaufenden Bergketten den Lauf der Ströhme gewöhnlich nachweisen. Auf der Mondfläche hingegen verhält es sich damit ganz anders. Es erfordert wenig topographische Kenntnis der Mondsläche, um sich von der Wahrscheinlichkeit zu überzeugen, dass dergleichen Bergadern dort nicht den Lauf von Flüssen, von welchen sich ohnehin überall keine Spuren finden, nachweisen können; zumal da sie bisweilen durch eingesenkte Flächen fortlausen. und man nach Maafsgabe meiner Charten, selbst in Einsenkungen, deren Flächen mehrere taufend Fuss unter die übrige eingetiest find, Bergrücken, Adern und Bergdämme findet. Auch find dort dergleichen Mittelpuncte, aus welchen dergleichen Bergadern laufen, keinesweges die höchsten Gebirge. Schlieffet man die noch höhern Randgebirge Leibnitz und Dörfel fammt einigen öftlichen Randbergen des Gebirges d'Alembert aus, fo ist nach meinen vielen Beobachtungen und Meffungen das Apenninische Mondgebirge unstreitig das höchste und beträchtlichste, welches die sehr hohen Gebirge Hadley, Bradley, Wolff und Huygens in sich fasst, und nach unsern geographischen Begriffen vor allen andern den Nahmen eines Hauptkettengebirgs verdient; und doch verbreiten sich von demselben keine Bergadern, als Nebenzweige. Kepler und Copernicus, Plato und Newton u. f. w. hingegen, deren Höhe gleichwohl mit dem Apenninischen Gebirge nicht zu vergleichen ist, haben dergleichen. Unter andern macht die graue Fläche des Maris serenitatis diesen Umstand einleuchtend. Unstreitig ist diese eine der niedrigsten Mondflächen, und doch concentriren sich nicht weniger, als sieben verschiedene Bergadern, welche zum Theil nur 400 Parif. Fuß hoch find, nichts desto weniger aber einen Flächenraum von 60 bis 70 geographischen Meilen und darüber durchlausen, stimmtlich in dem sehr kleinen, niedrigen, nur bisweilen sichtbaren Crater k Tab. IX.

b) Nach des Herrn Hofrathes Gatterer neuesten Bemerkungen über die Erdfläche laufen einige Bergketten derfelben meridianartig von Nordwesten nach Südoften, andere hingegen äggatorartig von Südwesten nach Nordosten, sowohl über das feste Land, als den Meeresboden weg, und die Natur hat durch dergleichen Kettengebirge gleichsam einen Bergäquator und einen ersten Bergmeridian, sammt einigen Parallelen bezeichnet, wovon sich erster von den Andischen Gebirgen durch drey Welttheile hindurch bis zum Tschuktschischen Vorgebirge erstreckt. und von ersterm durchschnitten wird, so dass man gewisser Maassen die Lage aller übrigen Erdgebirge darnach fasslich bezeichnen kann. Auf der Mondfläche kann man, wie die vorgelegten Specialcharten ergeben, den Gang der Mondgebirge mit ungleich leichterer Mithe, als auf unserer Erde entdecken, wo sehr viele Jahre erfordert werden, die Lage und übrigen Verhältnisse der auf dem Meeresboden fortlaufenden Kettengebirge nach den Inseln und Untiesen hinlänglich zu erforschen. Vergleicht man aber meine Specialcharten mit den bisherigen allgemeinen Mondcharten: fo überfiehet man es gar bald, dass auch in diesem Betracht der Gang der Mondgebirge anders ist und durch andere Naturverhältnisse eine andere eigenthümliche Richtung erhalten hat. Zwar zeichnet fich nach den ältern Generalcharten und besonders der Cassinischen ein sehr deutlicher Lichtstreiffen aus, welcher in der Richtung des Tycho vom Regiomontanus nach dem Menelaus, und von da weiter durch das Mare serenitatis und den Lacum somniorum läust; er ist aber blos unter beträchtlich großen Erleuchtungswinkeln bald fo, bald etwas anders fichtbar, und ein wahres in dieser Richtung fortlaufendes Kettengebirge habe ich unter mehrern geringen Erleuchtungswinkeln überall nicht weiter entdecken können, als dass die 6. 117 beschriebene, vom Menelaus ab durch das Mare ferenitatis laufende Bergader of Tab. IX, welche fich aber an dem kleinen Crater k endiget, in folcher Richtung liegt.

In beyder Rücklicht hat also die Natur den Bergadern und Kettengebirgen des Mondes eine zwar ähnliche, aber doch ganz verschiedene, und zwar eine solche Richtung gegeben, wie es ihre dortige Wirkungsart mit sich brachte, estlich welche fast allenthalben Craterberge sowohl unter sich, als mit andern Bergen durch Bergadern zusammenkettete.

#### S. 489.

Bezeichnet aber irgend etwas den befondern, eigenthümlichen Weg einleuchtend, dem die schöpferische Naturkraft bey Ausbildung der Mondfläche überall gleichförmig gefolgt ist: so sind es

drittens die ringförmigen Einfenkungen; und kann irgend etwas über die Entstehung und jetzige wahre Beschaffenheit der Mondfläche, vielleicht auch selbst in der Geogenie weitere Ausschlüsse geben: so ist es eine nicht bloß allgemeine, sondern eine ins Umständliche gehende, durch wiederholte Messungen und Berechnungen mathematisch behandelte Untersuchung und Erforschung dieser sehr merkwürdigen Naturgegenstände. Letzterer habe ich mich, so viel ich nur immer vermocht, mit vieler Mühe und Behartlichkeit, aber wie mich dünkt, auch nicht mit ganz unbelohnt gebliebenen Erfolge unterzogen, und vielleicht ist es manchem Natursorscher nicht unangenehm, vielleicht leitet es ihn auch zu weitern glücklichern Speculationen, wenn ich meine Beobachtungen und Bemerkungen darüber hier, als am rechten Orte, im Allgemeinen mittheile. Nur bitte ich um Erlaubnis, dass ich um mehrerer Verständlichkeit willen dasjenige, was auf die Folge Beziehung hat, wenn auch gleich Einiges davon schon hier und da in den vorigen Abtheilungen stückweise vorgekommen seyn follte. im Allgemeinen mit möglicher Kürze wiederholen dürse.

#### §. 490.

So wie sich auf unserer Erde nicht nur in den Gebirgen und gebirgigen Flächen eine unzählbare Menge von mancherley irregulären, bald mehr, bald weniger tiesen Thälern besindet, sondern auch ausserdern innseringe, größere und kleinere Landesrücken, welche ganze, oft sehr beträchtliche Flächenstriche einschliesen, überhin aber auch wahre eingesenkte Crater vorhanden sind, welche bald von einer vultanischen, bald nicht vultanartigen Eruption augenställige Zeugnisse geben; so verhält es sich auch im Allgemeinen mit der physischen Beschaffenheit der Mondfläche, und eben darin zeigt sich eine ausstallende Aehnlichkeit zwischen den Oberstächen beyder einander zugeselleten Weltkörper. Das, was aber hier der vorzüglichste Gegenstand meiner Betrachtung ist, sind nicht die gewöhnlichen irregulären Thäler, deren ebensalls sehr viele aus der Mondsläche vorhanden sind, sondern alle und jede Flächen, welche von inssermiene Wallerbirgen singelschlossen find.

Gggg 3

Betrachtet man die Mondfläche, wie ich schon vorläufig in der ersten Abtheilung erinnern musste, bey recht heiterer Luft mit 400- bis 700mahliger Vergrösferung eines lichtvollen Telefcops; fo wird man durch ihre fast unzühlbare, und an mehrern Stellen so sehr zusammen- und in einander gedrängte Menge zum Anflaunen hingeriffen. Man findet viele groffe, deren Durchmeffer 5, 10, 15, ja zum Theil 20 bis 30 geographische Meilen und darüber beträgt, aber auch noch ungleich mehr kleinere, wo die eingeschlossene Fläche selbst oft kaum 1 und 1 geographische Meile, ja bisweilen kaum 300 bis 400 Toisen im Durchmesser hält. Die meisten haben ein helles Licht und gewöhnlich fällt das Ringgebirge, wann es sichtbar ift, noch etwas heller ins Geficht; einige hingegen, und vornehmlich einige von denjenigen, welche man in den grauen Flächen antrifft, haben gleich der Grundfläche eine graue Fläche, und bey diesen ist das Ringgebirge bald eben so grau, bald etwas heller. Alle aber find ihrer eingeschlossenen Fläche nach entweder Wallebenen, oder wahre, unterhalb der umliegenden Horizontalfläche eingesenkte craterähnliche Becken.

Beydes, fowohl Ringgebirge als eingeschlossene Fläche, zog bey weitern topographischen Untersuchungen meine ganze Ausmerksamkeit auf sich, und durch die von mir angewandte neue Mess- und Berechnungsmethode gelang es mir bald, die eingeschlossenen Flächen selbst hinlänglich zu erforschen. Gar bald sand ich mit mathematischer Gewissheit, dass die nach der Lichtgränze hin liegenden Wallfeiten nur unter fehr kleinen Erleuchtungswinkeln Schatten werfen, dass der Schatten nach dem Verhältnis anderer Berghöhen, bev den Ringgebirgen sehr geschwind abnahm, und unter einem nur wenig gröffern Erleuchtungswinkelganz verschwand. Dieses beobachtete ich bey sehr vielen Einsenkungen, und zwar sowohl an der westlichen, als östlichen Wallseite. Daraus folgte, dass die Ringgebirge bev einem breiten Fusse gewöhnlich flach gestaltet seyn mussten, und dass fie bis auf wenig Ausnahmen und einige einzelne darauf befindliche Wallköpfe ringsum ohegefähr gleich hoch find. Weil ferner die von der Lichtgränze entfernteste Wallseite sowohl bev zu., als abnehmendem Monde einen beträchtlichen Schatten in das Bassin, die der Lichtgränze nähere Wallseite aber unter nur etwas gröffern Erleuchtungswinkeln überall keinen Schatten warf: fo wurde es einleuchtend, dass das, was der Augenschein sehr auffallend und deutlich ergab, nicht Täuschung, fondern es vielmehr mathematisch gewiss war, dass die beckenähnlichen Einsenkungen wirklich craterähnlich unterhalb der umliegenden Grund- oder Fussfäche eingesenkt sind. Ich maas und berechnete also, wie mehrere zusammenstimmende Berechnungen zeigen, ihre senkrechten Tiesen mit hinlänglicher Zuverlässigkeit, und die sür mich wichtige Entdeckung der Wallebene Newton, und in der Folge die Entdeckung der darin übrig gebliebenen Ruinen des alten Craters bestätigte bey mir den Gedanken, dass beyderley Arten von Ringstächen, Wallebenen und wahre craterähnliche Einsenkungen, auf einerley Art entstanden, und dass die Wallebenen ebensalls Crater seyn dürsten, deren Becken von der Natur wieder angestüllet und zugesetzt worden; so wie es auch die Ersahrung immer mehr und mehr bestätigte, dass die kleinen Crater, welche in ein größeres Ringgebirge eingegriffen, und einen Theil desselben zerstöhret haben, durch neuere Ausbrüche entstanden seyn müssen, und dass sie nach dem Verhältniss der Durchmesser gewöhnlich immer merklich tieser, als der Hauptcrater sind.

Damit man aber alles das, insonderheit die wahren Verhältnisse der senkrechten Tiesen der grubenähnlich unterhalb der Horizontal- oder Grundstäche eingetiesten Crater, und zugleich dasjenige, was ich weiter daraus ableiten werde, desto salsicher mit einem allgemeinen Blicke übersehen möge, habe ich Tab. XLIII Fig. 6 die sämmtlichen bis jetzt von mir vermessen Mondcrater nach den Verhältnissen ihrer verschiedenen senkrechten Tiese, und zwar von der kleinsten bis zur größten Tiese, nach eben demselben Maasissabe entworsen, nach welchem die Verhältnisse der senkrechten Berghöhen Fig. 1 bis 5 angezeiget sind, so dass nähmlich jede Decimallinie 100 Toisen austrägt. Auch habe ich, damit man sofort beydes die Tiese und den Durchmesser des Craters mit einander vergleichen könne, den Durchmesser oberhalb der Linie durch Zahlen, und zwar bey den § 498 und 515 angezeigten Cratern genau, bey den übrigen aber bloss nach dem Maasse der Charten beyläusig angedeutet, so dass, wie bey den Durchmessern der Gebirge, eine iede Einheit eine geographische Meile anzeiget.

#### 6. 491

Nach diesen vielen Beobachtungen, Messungen und Rechnungen ist es also

a) mathematisch gewis, dass alle eingetieste ringsörmige Einsenkungen wahre, unterhalb der horizontalen oder Kugelssäche des Mondes eingesenkte, craterähnliche, und zu ar leere, weder mit einer si

gsigsigen, noch andern Masse anges

ülte Craterbecken sind, die keinesweges mit unsern von Ringgebirgen oder Landesr

ücken eingeschlossenen, und zum Sammelplatz der Berggew

ässer dienenden Landschaften,

der-

dergleichen z. B. Böhmen, Mähren und viele andere Landesstriche unserer Erde find, fondern nur mit unfern wahren eingetieften Cratern und Einfenkungen in Vergleichung gestellet werden können; auch

b) dass gewöhnlich die kleinern Monderater, Wie die vorgelegten Verhältnisse deutlich genng zeigen, verhältlich tiefer, als die gröffern find. Und bewundern muß man die Allmacht, wenn man die Fig. 6 nach ihren gemeffenen und berechneten Verhältnissem vorgestellten, zum Theil ungeheuren Tiefen sowohl unter sich. als mit den senkrechten H5hen der Fig. 1 bis 5 und Fig. 7 mit einander in Vergleichung gestellten Erd- und Mondgebirge etwas umständlicher vergleicht. weil viele dieser Gebirge, wenn sie in solche Mondtiesen z. B. in den Geminus und Bernoulli ve rietzt werden könnten, ihrer Höhe nach eine kleine Figur machen würden.

5. 492.

Durch diese Betrachtungen geleitet, trieb mich Wissbegierde, nunmehr auch die Wahren Verhältnisse der diese eingesenkten Becken umgebenden Wall- oder Ringgebirge genauer zu erforschen.

Betrachtet man diese merkwürdigen Gegenstände mit starken Telescopen: so scheint schon der Augenschein selbst es ausser allen Zweisel zu setzen. dass eine und eben dieselbe Naturkrast, welche die eingesenkten Becken geschaffen; auch die Ringgebirge um selbige hervorgebracht haben, dass beudes Crater und Ringgebirge zu gleicher Zeit entflanden feun, und dass die Naturkraft, welche beuden ihr Daseun gegeben, nicht von ausen auf die Mondfläche, sondern aus dem Eingeweide des Mondkörpers nach auffen hin durch Eruption gewirkt haben milfe. Unter starken Vergröfferungen eines 7f. Herschelischen Reslectors, da man gleichwohl ungewöhnlich kleine Gegenstände der Mondfläche deutlich unterscheidet, erscheinen die Ringgebirge des Plato, Copernicus, und aller übrigen groffen Einsenkungen und Wallebenen nicht gleich den jenigen, welche auf unferer Erdfläche ganze Landschaften einschließen, als an einander fortliegende Kettengebirge, fondern als ein einziger aufgeworfener Bergwall, auf und an dessen Wallmasse sich nur hier und da Bergköpse und Schichten auszeichnen und man fiehet dünkt mich deutlich, dass dergleichen Ringgebirge ringsum aus dem Crater aufgeworfen worden find.

S. 493.

Um indessen auch hier zu einer völlig gewissen Kenntniss zu gelangen, urtheilte ich: Entweder ist es wahr, dass die Ringgebirge durch einen aus dem Crater Crater geschehenen gewaltsamen Auswurf aufgehäuft und entstanden find: so muss fich zwischen der ausgeworsenen Gebirgsmasse und dem leeren Raume des Rechers, aus welchem der Auswurf geschehen, ein gewisses, wenn auch gleich nur höchst bevläufig zusammenstimmendes Verhältniss ergeben, so dass erstere, in so fern nicht Nebenumstände ein Anderes gewirkt haben, dem letztern gewisser Maasfen ohngefähr gleich ift, und der Becher mit derfelben gleichsam wieder angefüllet werden kann; oder die Ringgebirge find nicht aus den Cratern, fondern ohne Beziehung auf diese für sich allein, die Crater hingegen durch zufällige Einstürzungen entstanden: so würde es ein überall nicht wahrscheinlicher, ganz unbegreiflicher Zufall fevn, wenn die Gebirgsmaffe, es fev auch noch fo bevläufig. ohngefähr eben so viel austragen sollte, als Masse zur Ausfüllung des Craters erforderlich feyn wurde, und es wurde nicht abzusehen seyn, warum die Gebirgsmaffe z. B. nicht eben fo gut 10- oder 20mahl mehr oder weniger follte ausmachen können, wenn bevdes Crater und Ringgebirge nur zufällige Nachbaren von einander wären. Ift aber Ersteres, so gibt es nicht nur über die Naturgeschichte des Mondkörpers neues Licht, fondern kann auch vielleicht selbst über die Entstehung unserer Erdgebirge zu einer analogischen Auskunft leiten.

Um aber diese Massenverhältnisse zu ersorschen, mussten mehrere Ringgebirge sowohl nach ihrer senkrechten Höhe, als nach der Breite ihres Fusses und nach ihrem ganzen Durchmesser, daneben aber auch ausser der Tiese des Craters dessen Durchmesser gemessen werden. Unmöglich konnten mir also bey diesem Gedanken die Schwierigkeiten entgehen, welche theils die Messung selbst, theils das viele Zufällige, welches dabey mit ins Spiel kommen und mit in Betrachtung genommen werden musste, einer solchen Forschung entgegensetzte. Die vorzüglichten-Schwierigkeiten waren dabey solgende:

a) Nach den in den vorigen Abtheilungen enthaltenen Erfahrungen mußte ich voraussetzen, dass die Wallebenen wahre Crater gewesen seyn, welche von der Natur, es sey nun sofort bey ihrer Entstehung, oder in der Folge, wieder angefüllt und zugesetzt worden. Eine ähnliche, nur zum Theil geschehene Wiederausfüllung mußte ich bey den flachen, großentheils ebenen, nur etwas tiesen Einsenkungen annehmen. Hier zeigte sich also viel Zusälliges, was weder sur Messung, noch Berechnung geschickt war, Für diese waren also bloss gewöhnlich tiese, gleichsam noch in ihrer ursprünglichen, heilen Haut liegende Crater geschickt, und doch konnte auch bey diesen die Natur theils bey Hhhh

610

ihrer ersten Ausbildung'selbst, theils in der Folge manche zuställige Abänderung und Ausnahme gewirkt haben.

- b) Ergibt zwar die von mir angewandte Mess- und Berechnungsart sowohl die fenkrechte Höhe der Mondgebirge, als die Tiese der Crater hinlänglich genau, aber beydes nur von dem Puncte, in welchen das Ende des gemessensenschattens trisst. Bey den Ringgebirgen kann dieser Punct schon in eine unmerkliche, am Fusse des Ringgebirges liegende Bergschicht tressen, wen es auch gleich eben nicht wahrscheinlich ist, dass die bey der Eruption ringsum aufgehäuste Bergmasse sich über z und 6 Meilen erstrecken sollte, als so weit gewöhnlich der zunächst an der Lichtgränze zu messende Schatten der Ringgebirge reichet. Auch ist nach meinen Beobachtungen und Messungen nicht immer die Mitte des Craters, dessen sehnlich ten gewöhnlich messe, am tiessen, wie Thabit und andere von mir beobachtete und gemessen.
- c) Dass die Ringgebirge hohe und niedrige Berglagen und Bergköpse haben, mithin irregulär über einander ausgeworsen sind, zeigen die Beobachtungen der vorigen Abtheilungen mit der größten Gewißsheit, und mit der irregulären Beschaffenheit der eingesenkten Craterslächen dürste es wohl hier und da eine ähnliche Bewandtniss haben. Gleichwohl ergeben meine Messungen nur die größtet Höhe und Tiese. Ich musste also in der Berechnung gegen die Natur der Sache völlig reguläre Verhältnisse annehmen und voraussetzen, dass diese Irregularitäten bey beyden den Ringgebirgen und Cratern, wo nicht ganz, doch größtentheils einander heben dürsten.

## 6. 494.

In allem Betracht waren das allo unüberwindliche Schwierigkeiten, die eine genaue Berechnung, wenn man auch dabey die genaueste schärste Messung hätte Foraussetzen können, schlechterdings unmöglich machten, und es war einleuchtend, dass bey aller nur immer möglichen Genauigkeit der Messung und Rechnung weiter nichts, als eine löchst beyläusige Bestimmung erfolgen konnte. Indesse glaubte ich, dass eine solche Bestimmung als ein beyläusiger Ueberschlag sur meine selenogenetische Speculation hinreichend seyn, und dass eine solche genauere Vergleichung der Ringgebirge und ihrer Crater vornehmlich dienen würde, ihre wahren Verhältnisse näher kennen zu lernen. Wissbegierde und Beharrlichkeit

fuchte also um so mehr alle diese Schwierigkeiten zu überwinden, da ich schon von vielen Cratern die senkrechte Tiese gemessen und berechnet hatte, und ich bediente mich dabey solgender Methode:

- a) Weil gewöhnlich alle Ringgebirge der Mondfläche nicht felsenähnlich steil, fondern hügelartig fehr flach aufgeworfen find, und daher nur dann, wann die Sonne über ihrem Horizonte eben aufgegangen ift, oder eben untergehen will, einen beträchtlich langen, messbaren Schatten werfen; so konnte ich ihre Messung nicht anders als zunächst an der Lichtgränze bewerkstelligen, wenn das Ende ihres Schattens größtentheils bis an diese reichte; und um mehrerer Genauigkeit willen maafs ich nur vornehmlich folche, welche in ebener grauer Fläche liegen. Die Schwierigkeiten, die fich bev diesen Meffungen ergaben, Waren zwar nicht gering, weil die Lichtgränze selbst Halbschatten hat, das Licht einer an sich matten dunkelgrauen Fläche daher zunächst an der Lichtgränze äufferst matt abfällt, und ein eben so scharfes Auge, als Telescop, erfordert wird, wenn man in einer folchen fehr matten, dunkelgrauen Fläche den Schatten mit völliger Schärfe unterscheiden, und ihn auf der Projectionstafel, deren Licht verhältlich eben fo stark geschwächet werden muss, messen will, Natürlich waren die ersten Versuche in dieser Art Messung sehr mühfam; das Auge gewöhnte sich indessen nach und nach daran, und dieses war nothwendig, weil man ohne ein practisch geübtes Auge, bey der besten Gesichtskraft und einem vorzüglich guten Reflector dennoch keine scharfe Messung dieser Art bewerkstelligen kann,
- B) Nach der 2<sup>ten</sup> Fig. Tab. XLII lieget aber unter diesen Umständen nicht mur der Crater ganz, sondern auch die öst- und westliche Wallseite des Ringgebirges halb in Schatten. Es sey nähmlich a be das westliche Ringgebirge, ed der Crater, und def das östliche Ringgebirge, alles im Durchschnitte betrachtet und von A,B,C,D,E,F, aus gesehen, gh sey ein Sonnenstrahl, welcher in h das Ringgebirge berührt, und ik, die Lichtgränze: so siehet man von beyden Wallseiten des Ringgebirges nur die westliche Hälste ahb und dhe, indem die anderen mit Schatten bedeckt ist; den Crater selbst ed hingegen siehet man in hed, und folglich um die Hälste des westlichen Wallgebirges he grösser, als er wirklich ist; so wie man den ganzen Durchmesser des Craters mit Einschließung seines Ringgebirges nicht, wie es seyn sollte,

Hhhh 2 = af,

### 612 V. AETH. ALLGEM. BEMERK. UBER DIE AUSBILDUNG

= af, fondern weil hef mit Schatten bedeckt und unsichtbar ist, nur = ae, und mithin um ef kleiner siehet, als er wirklich ist.

Nach dieser Betrachtung maass ich also

- aa) den Abstand des Ringgebirges von der Lichtgränze = ek, und die Linge des Schattens = em, um nach beyden die Höhe der Sonne in h und m, und darnach weiter die senkrechte Höhe des Ringgebirges = he zu berechnen.
- bb) Wurde die Breite des dem Schatten em entgegen liegenden anderleitigen Ringgebirges = ab gemeffen, in der Berechnung aber aus obigem Grunde die Breite des Ringgebirgs = ab + ab = ab c angenommen.
- cc) Maass ich den scheinbaren Durchmesser der ganzen Einsenkung sammt ihrem Wallgebirge ae; setzte aber in der Rechnung den wahren Durchmesser af = ae + ab, weil ab ohne erheblichen Fehler = ef angenommen werden kann; und
- dd) maas ich den scheinbaren Durchmesser des Craters mit Ausschließung seines Wallgebirges = bd, brachte ihn aber, weil man ihn unter diesen Umfänden um die halbe wahre Breite des Ringgebirges bc zu groß mist, = bd ab in Rechnung.

Wobey es sich übrigens von selbst verstehet, dass die Tiese des Craters den 5. 19 bis 67 erläuterten Grundsätzen gemäss unter einem andern größern Erleuchtungswinkel, dann wann er ohngesühr halb mit Schatten bedeckt war, gemessen seyn oder werden muste.

### 5. 495.

Auf diese Art setzte ich, wie die vorigen Abtheilungen ergeben, die Messung und Berechnung der Ringgebirge bey mehrern ganz verschiedenen Cratern eine geraume Zeit, und zwar sowohl bey ab-, als zunehmendem Monde fort. Bald nachher überzeugten mich auch wirklich sogar zusammenstimmende Berechnungen von der Richtigkeit dieser Messungen, und Tab. XLIII Fig. 2 sind die Producte, welche die Rechnung für die senkrechte Höhe der sämmtlichen bis jetzt von mir gemessennen Ringgebirge ergab, nach ihren Verhältnissen und dem Maasstabe der übrigen Mondgebirge, von der kleinsten bis zur größten Höhe sinnlich vorgestellt; wobey zugleich der Durchmesser des ganzen, den Crater einschließenden Ringgebirges eben so, als bey den übrigen Mondbergen unterwärts durch gleichgültige Zahlen nach geographischen Meilen angezeiget ist.

### G. 496.

Diese zum Theil sehr mühsamen Beobachtungen und Messungen gaben nun folgende nicht unwichtige, zuverläßige Ersahrungen und Refultate:

- a) Fand ich, dass, ohne irgend einige Ausnahme, alle Ringe, welche die Crater und Wallebunen umgeben, selbst die kleinsten, welche kaum das Auge unter beträchtlichen Vergrösserungen zu unterscheiden sähig ist, wahre über die umliegende Fläche erhabene Ringgebirge und sämmtlich im Allgemeinen von einerley Beschassenheit sind; indem ich mehrere, deren Durchmesser nicht über 1 bis 1½ Decimalinien oder 4 bis 6 Secunden beträgt, wirklich ihrer senkrechten Höhe nach mehrmahls gemessen, auch ausserdem bey alleu, selbst den kleinsten, welche ich zunächst an der Lichtgränze gesunden, deren Schatten bemerkt habe, wenn icht diesen auch gleich nicht immer so deutlich sand, dass ich ihn zu messen vermögend war.
- b) Wie die Verhältnisse der vorgelegten Bergcharten ergeben, gehören alle diese Wall- oder Ringgebirge nach dem Verhältnis ihrer und der übrigen Mondberge Durchmesser uder Classe der niedrigsten Mondgebirge. So hat z. B. das Ringgebirge Landiberg beyläusig 8 geographische Meilen im ganzen Durchmesser und ist gleichwohl nur 167 Toisen hoch; dagegen beträgt aber die senkrechte Höhe des Bergs Hadley, dessen Fuss nicht über 2 bis 3 Meilen im Durchmesser hält, im Mittel aus vier übereinstimmenden, sowohl in der Nacht-, als Tagesseite bewerkstelligten Messungen nicht weniger, als 2066 Toisen.
- c) Eben so ist es merkwurdig, dass die Ringgebirge nach ihrer mittlern Höhe nicht so sehr verschieden hoch sind, als die übrigen Gattungen von Mondgebirgen. Gewöhnlich sind die kleinen Craterberge eben so hoch, und zum Theil noch höher, als die grossen. Die Bergcharte Tab XLIII enthält auch hierüber einleuchtende Beyspiele. So beträgt z.B. die mittlere Höhe des Ringgebirges Cossin un 266 Toisen, die Höhe des in seiner eingeschlossenen Fläche entstandenen kleinen Ringgebirges a Tab. XXI hingegen 443 Toisen; gleichwohl verhült sich der Durchmesser des letzten zum Durchmesser des ersten nur wie 1:4. In der That zeichnen sich die kleinen Craterberge ihrer mittlern Höhe nach mehr, als die größern aus, und schon dieser Umstand gibt zu weiterm Nachdenken Anlass. Zwar enthält die Bergcharte verschiedene beträchtlich hohe, von mir gemessen enthält die Bergcharte verschiedene beträchtlich hohe, von mir gemessen Ringgebirge, und so beträgt z.B. die größete senkrechte Höhe von Plato 1506, und die von de la Caitle vollends

  Hähh 3 1816 Toi-

# V. ABTH. ALLGEM. BEMERE. UBER DIE AUSBILDUNG

1816 Toisen; allein so hoch ist der Bergring selbst bey weitem nicht, nur cinzulne auf diesen ausgesetzte hohe Bergküpse, von welchen der Bergring nur das Fussebirge ausmacht, erheben ihren Gipsel bis zu einer solchen beträchtlichen Höhr; und eben deswegen habe ich auch diese einzelnen gemessenn höhern Köpse in der Bergcharte Tab. XLIII von den übrigen Ringgebirgen abgesondert und Fig. 3 besonders ihrer Höhe nach entworsen.

- d) Scheint es mir beobachtungswiftdig zu feyn, daß gerade die Wallebmen, die gleichwohl kein eingefenkter Becken haben, bisweilen mit vorzüglich hohen Wallgebirgen umgeben find. Und eben so ift es
- e) in Ruckficht der wahren beckenähnlichen Gestalt der ringsörmigen Einsenkungen instructiv. dass alle Ringgebirge, welche die wahren tiesern eraterähnlichen Einsenkungen einschließen, ung leich weniger senkrecht hoch, als diese ties sind. Auch diesen Umstand ergibt die Bergcharte bey Vergleichung der Ringgebirge und ihrer zugehörigen Einsenkungen mit dem ersten Blick, und ehn auch daraus erhellte er mit völliger Gewissheit, dass die Crater unterhalb der Grundsäche des Ringgebirges eingesenkt sind.

# §. 497.

Schon diese aus solchen Messungen und Berechnungen solgende Sätze können dem Natursorscher zur Grundlage einer Selenogenie dienen, die sich weit über Hypothese erhebt. Aber eben so interessant scheint mir nun auch das Resultat zu seyn, welches aus der von mir bewerkstelligten Vergleichung der Ringgebirgs-Masse mit dem Inhalte des Craters solgt.

Schon hatte ich die meisten Tab. XLIII ihren Verhältnissen nach vorgestellten Ringgebirge und Einsenkungen zu ganz verschiedenen Zeiten und unter manchet ley Umständen sorgstättig gemessen, als ich nunmehr von nenem auf eine bepläusige Berechnung der Gebirgsmasse und auf deren zweckmäßige Vergleichung mit dem Inhalte des von solcher Bergmasse eingeschlossenen Craters dachte. Ich sechte und ordnete also diejenigen gemessenen Größen zusammen, welche sur eine sich ebestimmung vollständig und von solchen gewöhnlich tiesen Cratern vorhanden waren, die gleichsam noch in heiler Haut zur stegen und nicht gleich unsern vulcanischen Platformen wieder zugesetzt zu seyn schienen, berechnete die senkrechte Höshe und Tiese des Wallgebirgs und Craters, und so weiter nach §. 494 den obern Durchmesser des Craters sammt der Breite des Walles, alles nach Tossen. Damit

Damit hatte ich nun alle data zur Berechnung der Gebirgsmaffe und des ausgeleerten Craterraums. Wie man aber leicht einsehen wird, war eine genaue Berechnung dieser Art sehr großen Schwierigkeiten unterworfen, und überhin konnte auch hier Genauigkeit der Rechnung nichts helfen, weil in Rückficht der irregulär über einander aufgehäuften Maffe des Ringgebirgs fowohl, als der irregulären Gestalt des Craters, die data zu einer solchen Berechnung an sich nicht völlig genau feyn, und bev aller, nur immer denkbaren Genauigkeit der Meffungen die genaueste Rechnung dennoch weiter nichts, als höchst beyläusige Producte geben konnte. Ich wählte daher eine, wie ich glaubte diesen Umständen angemessene, leichte, sinnliche Methode, ich experimentiste. - Ich liefs, nachdem ich dem 6. 494 gemäß, für jedes Ringgebirge und Crater die Höhe, Tiefe und Durchmesser in Toisen nach ihren Verhältniffen gegen einander berechnet hatte, nach diesen berechneten Verhältniffen für jeden Crater'ein hölzernes Modell solcher Gestalt genau ausdrehen, dafs, wie folches Tab. XLII Fig. 3 im Durchschnitte abgezeichnet ist, das Ringgebirge ac, df, in feiner Höhe und Breite nicht als Gebirge, fondern als eine gleich dem Crater cd eingesenkte Ringesfläche unmittelbar an diesem lag; wobey die durchgehends gleiche Fläche acdf die Kugelfläche des Mondes vorstellte. Damit erhielt ich also für die Masse des Ringgebirgs und den leeren Raum eines jeden Craters ein so genau als thunlich verhältlich berechnetes, im Kleinen modellirtes Maafs. Beydes fowohl den Crater, als den darum befindlichen eingefenkten Ring, füllte ich nun mit Sand, ftrich mein Crater - Modell in der Fläche acdf allenthalben mit einem Lineal gleich ab, sonderte die nach ihren gemessenen bevläusigen Verhältniffen gleichfam abgemetzte Gebirgsmaffe von der Maffe des Craters, und so wog ich denn nunmehr die Ringgebirge der Mondflüche gegen ihre Crater auf der Wagefchale ab.

. \$. 498.

So unvollkommen und kühn auch dieses sonderbare Experiment dem strengen Theoretiker dünken mag, so glaube ich doch, war es für meinen Zweck eines sichern, aber nur höchst beyläusigen Ueberschlags völlig hinreichend, und bedenkt man dabey, das in diesem Falle bey solchen Gegenständen einer entsernten Weltstiche eine größere Genauigkeit nicht möglich war, dass wir bey ühnlichen Ueberschlägen der Ringgebirge unserer Erde und ihrer Crater in den meisten Fällen noch weit mehr Schwierigkeiten sinden würden, und dass sich der sorschende Geist des Menschen schon durch manchen sehr unvollkommenen Versuch zu höhern, zum Theil

# 616 V. ABTH. ALLGEM, BEMERK. GBER DIE AUSBILDUNG

Theil sehr wichtigen Kenntnissen in der Naturlehre empor geschwungen hat; so dünkt mich. ist auch dieser Versuch sür weitere Speculation instructiv genug, zumal da er uns unstreitig zu einer genauern Kenntniss der Mondsläche leitet.

Da zu einer einigen Berechnung und Vergleichung dieser Art mehrere mübisme Messungen zu verschiedenen Zeiten geschehen müssen, die ohne kleine, went auch gleich an fich felbst unerhebliche Abweichungen nicht wohl thunlich. überhin aber die Ringgebirge, deren körperliche Maffe in Anschlag gebracht wird. irregulär über einander aufgeworfen find, und man dabey annehmen muß. daß eine Irregularität die andere hebe: so wird man leicht einsehen, dass, wenn sch auch in dem Refultate einer folchen Berechnung, zwischen der Masse des Ringgebirges und der Masse, welche zu Wiederausfüllung des ausgeleerten Craters erfordert werden würde, eine Differenz von 4 ergeben follte, folche, wenn wir auch gleich nicht auf so manche dabey mit in Betrachtung kommende zuställige Naturwirkung mit Rückficht nehmen, dennoch für nichts geachtet werden könne, weil wenn Crater und Ringgebirge nicht mit einander zugleich, nicht letzteres aus ersterem, fondern jedes für fich besonders entstanden seyn sollte, eine solche, wenn auch gleich nur fehr bevläufige Uebereinstimmung gewiss nur eine höchst seltene zufällige Ausnahme ausmachen, und die Unterschiede ganz ungleich gröffer ausfallen würden. Um so einleuchtender sind aber die Resultate, welche mehrere Verfuche dieser Art ergaben, und welche ich hier im Auszuge vorzulegen das Vergnügen habe.

# Erster Verfuch bey Reinhold.

Nach \$. 231 hatte ich aus zwey Messungen die senkrechte Höhe des Wallgebirgs zu 301, die senkrechte Tiese des Craters hingegen zu 1355 Toisen berechnet. Am 26 ne Dec. 1789 Ab. 4 Uhr fand ich die wahre Fußbreite des Walles ac Fig. 2 Tab. XLII = 2,4 Linien, den obern wahren Durchmesser des Craters of aber 4,4 Linien und den Durchmesser des Mondes = 30 Min. 0°. Nach der § 30 vorgelegten Tasel beträgt also die Wallbreite am Fusse des Ringgebirges 9437 Toisen, und verhält sich zur senkrechten Höhe wie 313: 10. Eben darnach beträgt der Durchmesser des Craters 17300 Toisen und verhält sich zur senkrechten Tiese wie 1271: 100.

Nach diesen [Berechnungen wurde also folgendes verhältnismässiges Modell versertiget: Höhe des Ringgebirgs bg, Fig. 3 Tab. XLII, = 0,75 Linien, Breite ac

= 23, \( \) Lin., Durchmesser des Craters cd = 43,0 Linien und Tiese desselben hi = 3,4 Linien. Ich versuhr damit, wie ich oben angezeiget habe, und die Masse des Ringgebirgs 2003 \( \) \( \) des Masse des Craters hingegen 74 Theile, so dass die ganze Differenz \( \) auströgt.

# Zweyter Verfuch bey Theaetetus.

Nach §. 156 und 157 hatte ich aus zwey zu verschiedenen Zeiten geschehenen Messungen die senkrechte Höhe des Wallgebirgs dieser unbeträchtlichen Tab. XIII und XIV mit verzeichneten Einsenkung zu 505, und die Tiese des Craters zu 1673 Toisen berechnet. Am 24<sup>ten</sup> Nov. 1789 sand ich die wahre Fusbreite des Walles = 1,2 Lin., den wahren Durchmesser des Craters = 2,5 Lin. und den scheinbaren Monddurchmesser = 29′40″. Darnach beträgt also die Wallbreite 4773 Toisen, und verhält sich zur senkrechten Höhe wie 95: 10; der Durchmesser des Craters hingegen beträgt 9945 Toisen und verhält sich zur senkrechten Tiese wie 59: 10.

Nach diesen Verhältnissen erhielt ich solgendes Cratermodell: bg Fig. 3 Tab. XLII = 1, 5 Lin., ac = 14, 2 Lin., cd = 29, 6 Lin., hi = 5, 0 Linien, und die Masse des Ringgebirgs wog 10¼, die Masse des Craters aber 12¾ Quentin, so dass der ganze Unterschied ohngesähr ¼ ausmacht.

# Dritter Versuch bey Manilius.

Nach §. 129 hatte ich aus zwey verschiedenen Messungen die Höhe des Wallgebirgs zu 345 Toisen, die Tiese des Craters hingegen zu 1541 Toisen berechnet. Am 25 ach Oct. 1789 sand ich die wahre Fusbreite des Walles = 2,0 Linien, den wahren Durchmesser des Craters = 2,8 Linien und den scheinbaren Monddurchmesser = 30 Min. 10". Darnach beträgt also die wahre Wallbreite in der Fusbriche 7818 Toisen und diese verhält sich zur senkrechten Höhe wie 227: 10, der wahre Durchmesser des Craters hingegen beträgt 10945 und verhält sich zur Tiese wie 71: 10.

Nach diesen Verhältnissen erhielt ich solgendes Cratermodell: bg = 1 Lin., ac = 22, 7 Lin., cd = 31, 7 Lin., hi = 4. 4 Linien, und die Masse der Ringgebirgs wog 14½, die Masse des Craters aber 15 Quentin, so dass die ganze Disserna nur ½ austrägt.

Vierter Verfuch bey einem kleinen öftlich bey Thebit und Purbach belegenen Crater lit. d Tab. XXVIII und XXIX.

Nach \$, 317 und 329 hatte ich die senkrechte Höhe des Ringgebirges von diesem kleinen Crater zu 328, die Tiefe des Craters aber zu 930 Toisen berechnet. Am 25 acn Nov. 1789 fand ich die wahre Breite des Ringgebirgs in der Fussfläche = 1, o Linion, den wahren Durchmeffer des Craters = 1,8 Linien und den scheinbaren Durchmesfer des Mondes = 29 Min. 39". Darnach beträgt also die Wallbreite 3978 Toisen, und diese verhält fich zur senkrechten Höhe des Walles wie 121: 10, der wahre Durchmesser des Craters aber beträgt 7160 Toisen und verhält fich zur Tiefe wie 77: 10.

Nach diesen Verhältnissen liefs ich folgendes Modell \* versertigen: bg = 1,5 Linien, ac = 18, 1 Linien, cd = 32, 6 Linien, hi = 4, 2 Linien; und die Masse des Ringgebirgs wog 143, die Maffe des Craters aber 15 Quentin, fo dafs der ganze Unterschied nur ohngefähr La austrägt.

Das waren also vier verschiedene Versuche, welche sowohl beu gröffern, als beu kleinern, mit Einschlieffung der Ringgebirge nur 12 und 19 Secunden im ganzen Durchmeffer austragenden Einsenkungen bewerkstelliget wurden, bev welchen mancherley zu ganz verschiedenen Zeiten und unter immer andern Umständen geschehene Messungen zu Grunde liegen, und deren so ausserordentlich gut übereinstimmende Resultate wirklich meine Erwartung so sehr übertrasen, dass sie das Mühsame, welches damit verbunden war, überslüssig belohnten. Zwar habe ich ausserdem noch bev Euler und Landsberg zwey ähnliche Verfuche bewerkstelliget, bev denen die Unterschiede bis auf & hinangehen. So wenig aber diese gröffern Unterfchiede nach demjenigen, was ich §. 453 erläutert habe, an sich zu bewundern sind, um so weniger können sie auch gegen obige so vortrefflich übereinstimmende Refultate eine der Wahrheit nachtheilige Ausnahme enthalten, da ich, wie ich \$.515 umffändlich erörtern werde, insonderheit bey Euler die physische Urfache entdeckt zu haben glaube, welche diese gröffere Differenz höchst wahrscheinlich veranlaffet hat.

Wären

O Die fämmtlichen Modelle wurden nach den Verhältniffen einer jeden Rechnung infonderheit, nicht aber nach einerley Mausstabe nach dem Verhaltnis der verschiedenen Groffe der Einsenkungen verfertiget, weil sonst gegen alle Convenienz des eine Modell zu groß, das andere aber viel zu klein ausgefalten feyn würde.

Wären diese Versuche auch zu weiter nichts geschickt, so würden sie doch wenigstens dazu dienen, dass wir den merkwürdigen Naturbau der Mondeinsenkungen genauer kennen lernen, und die Verhältnisse der Crater zu ihren Ringgebirgen richtiger beurtheilen, weswegen ich denn auch Tab. XLII Fig. 4, 5 und 6 einige derselben nach diesen gemessenen Verhältnissen, jedoch der Convenienz und des Raums wegen nicht nach einerley Maassstabe, im Durchschnitte abgebildet habe. Hält man aber diesen gewiss sehr auffallenden Naturbau, den unter beträchtlichen Vergröfferungen der Augenschein selbst deutlich ergibt, und alles, was ich darüber geäussert habe, mit den vielen übrigen in diesen Fragmenten vorgelegten so sehr zusammenstimmenden Mcflungen und Berechnungen zusammen; so fiehet man deutlich, wie fich allenthalben da, wo Einsenkungen und Wallebenen auf der Mondfläche vorhanden find, Schlünde eröffnet, und ringsum Bergmaffen angehäuset haben, und es hat, wie mich dünkt, überall keinen weitern Zweisel, dast die Ringgebirge durch einen gewaltsamen Auswurf aus den Cratern entstanden, imgleichen dass die Crater gewöhnlich nicht durch Einstürzung und Einsenkung im eigentlichen Verstande, sondern durch wahre Eruption das geworden find, was sie find. Dass indeffen auch aufferdem wahre Einftürzungen und Einfenkungen fowohl in den durch Eruption entstandenen Cratern, als an vielen andern Stellen der Mondsläche vor sich gegangen sind, beweisen meines Bedünkens a) so viele von mir entdeckte craterähnlich aber irregulär eingesenkte, und mit keinen Ringgebirgen versehene Stellen, die eingesenkten Rillen, und keilförmigen Thäler; ausserdem aber auch b) wie ich an mehrern Orten bemerkt habe, der Umftand, dass mehrere Crater z. B. Thebit, Aristarch und andere, in ihren Becken tiesere und flachere Stellen haben, die theils durch Wiederanhäufung, theils durch Einstürzung entstanden feyn müffen.

# S. 500.

Natürlich müffen uns diese Resultate, die keine Geburt der Einbildungskraft, sondern auf so viele zusammenstimmende Beobachtungen, Meffungen und Rechnungen geggündet sind, zu den ersten Grundlinien der Selenogenie sühren; indessen ist theils des Zusammenhangs, theils der daraus sließenden Folgerungen wegen annoch solgende Bemerkung nothwendig.

Zeiget irgend etwas einleuchtend, wie sehr verschieden die Natur ihre Anlage in der physischen Einrichtung der Weltkörper gemacht habe, so ist es

Iiii 2

viertens



viertens der ganz besondere Umstand, dass des Mondkörpers Oberstäche nicht eben so, als unsere Erde, grossenheils mit Wasser oder einer ähnlich stüssigen Masse bedach ist, noch von solcher durchdrungen wird.

Der Mondkörper hat keinen Ocean, noch folche beträchtliche Meere, als unsere Erde. Seine ganze Oberfläche ift nach meinen Beobachtungen mehr und weniger gebirgig und hügelartig ungleich. Selbst die grauen Flächen, welche die ältern Aftronomen wegen Unzulänglichkeit ihrer Fernröhre für Mondmeere hielten, find davon nicht ausgeschloffen. So wie ich diese dunklern Flächenstriche unzähligmahl auf mancherley Art und unter ganz verschiedenen Umständen mit starken Vergrößerungen unterfuchet, haben sie eben so gut, als die hellere Fläche, wenn auch gleich an mehrern Stellen merklich weniger Ungleichheiten, helle und graue Bergadern, Berge, Hügel, Ringgebirge, Bergkreise, Thäler und tiefe, unterhalb der Fusfläche ihrer Ringgebirge eingesenkte Craterbecken; ja selbst die zwischen diesen merkwilrdigen Unebenheiten befindlichen, zum Theil beträchtlichen scheinbaren Ebenen haben, wie man es unter geringen Erleuchtungswinkeln mit der größten Gewisheit und Schärfe erkennt, nicht immer einerlev Niveau, sondern bestehen aus mehrern flachen, ungleichen Schichten oder Lagen. Man betrachte nur z.B. nach Tab. IX und X das Mare serenitatis, nach Tab. XIX die sehr merkwürdige Gegend bey Euler und Tob. Mayer, nach Tab, XXVII Fig. 2 die Kettengebirge nördlich bevm Arifforch, und die Tab. XXXIII bis XXXV zergliederten Flächenftriche des Maris Crifium. Hat fich erst das Auge durch öftere, mehrjährige Beobachtungen gewöhnt, die grauen Mondflächen, da wo sie von der Nachtseite abgeschnitten werden, in ihrem äusserst matt erleuchteten und im Halbschatten liegenden Abschnitte mit hinlänglicher Schärfe zu untersuchen; so findet man sogar an denjenigen Stellen, welche anfänglich ziemlich eben abgeschnitten erscheinen, bey anhaltender Beobachtung beträchtliche Ungleichheiten des Lichtabschnittes. wie unter andern die Tab. X durch das Marc ferenitatis, und Tab. XXIII Fig. 1 durch das Mare imbrium, befonders aber Tab, XXXV Fig. 6 durch das Mare Crifium wegliegende Lichtgränze deutlich genug zeiget. Mehrmahls habe ich bey meinen neuern Mondbeobachtungen das Vergnügen genoffen, ganze lange Flächenftriche diefer fo genannten Mondmeere auf 12 bis 16 Secunden weit von der wahren Lichtgränze entfernt, in der Nachtfeite wahrzunehmen, wann auf diesen hügelartig erhabenen grauen Flächenstrichen der Tag in der schwächsten Dämmerung früher, als in der umliegenden übrigen Fläche anbrach. In allem Betracht haben diese grauen,

gräuen, eben scheinenden Mondstächen mehr Unebenheiten, als die ebensten Landstächen unserer Erde. So hat z.B. die Erdstäche in den Herzogthümern Holstein, Bremen, Verden, Celle u. s. w. in einem sehr beträchtlichen Flächenstriche überalt keinen beträchtlich hohen Berg, noch Bergketten, welche mit den in den grauen Mondstächen vorhandenen Gebirgen verglichen werden könnten. Wenigstens keinen ich in solchen beträchtlichen ebenen Flächen unserer Erde nicht ganze ebene, 15 bis 20 Meilen lange Flächenstriche, welche um so viel höher als die übrige Fläche liegen, dass auf ihnen die Sonne um ein Merkliches früher auf- und später untergehet, wie solches in den grauen Mondstächen der Fall ist. Ohne Zweisel würden dergleichen ebene Landesstriche unserer Erdstäche aus dem Monde betrachtet, viel ebener erscheinen, als uns die Flächen der so genannten Mondmeere ins Gesicht fallen. Dass also die graue Farbe dieser letztern nicht durch eine unserm Wasser ähnliche, die Sonnenstrahlen weniger restettiende füssige Masse verursacht wird, und dass große Heiden und Waldungen unserer Erde aus dem Monde gesehen, ähnliche Naturscenen abgeben würden, ist unsäugbar.

### S. sor.

So wenig aber die Mondfläche gleich unsern Oceanen und Meeren grosse Wasserbeliäter hat, so wenig hat sie auch eben so viele Quellen und solche beträchtliche Flüsse, als unsere Erde. Sie last keinen Plata-, keinen St. Lorenz-, noch weniger Amazonensluss, keine Donau noch Wolga; auch dienen ihre Bergadern und Bergketten nieht, so wie auf unsere Erdssäche, zu Flusiableitern.

Meine Beobachtungen zeigen hinlänglich, dass ich unter günstigen Umständen ringförmige Crater, die kaum eine Secunde im ganzen Durchmesser halten, von andern Gegenständen gehörig unterscheide. Hätte die Mondsläche Flüsse, welche nur 4000 bis 5000 Fuss breit wären, wie es doch mehrere unserer Erdsläche auf beträchtlich lange Strecken sind: so würde man sie, besonders dann wann sie der Lichtgränze nahe liegen, und die Sonne dort unlängst ausgegangen ist, oder bald untergehen will, eben so gut, als die slachen Bergadern unterscheiden; aber noch nie habe ich die geringste Spur davon gesunden, ob ich gleich manche Bergader deutlich beobachtet, und zum Theil sogar ihrer senkrechten Höhe nach gemessen habe, die nicht über ½ geographische Meile bereit erschien. Gleichwohl müssten auf der Mondsläche, wenn dort die Natur ihre Anlage gerade eben so, als auf unserer Erde gemacht hätte, in Rücksicht der sehr vielen und zum Theil noch hö-

Iiii 3 hern

hern Mondgebirge dergleichen Flüsse eben so gut vorhanden seyn. Ueberhaupt ist die Mondsläche, wenn man sie topographisch untersuchet, so beschaffen, dass man nicht einzusehen vermögend ist, wo dergleichen Mondströhme ihre flüssige Masse lassen sollten. Man betrachte einmahl nach Tab. XIX, XXI und XXII sie zwichen Copernicus, Mayer, Euler, Plato und dem Sinus iridum wegliegenden Bergadern als fortlausende Bergrücken, welche eben so, wie auf unserer Erde, den Lauf der Gewässer bezeichnen sollen, wo soll die flüssige Masse bleiben? Man betrachte ferner nach Tab. XXXIII bis XXXV das aus mehrern höhern und niedzigern Flözen bestehende und mit Bergadern durchwebte Meer der Krisen, so wie es die Natur wirklich geschaffen hat, als eine wahre Mondlandschaft und seine Ring- oder Gränzgebirge als an einander sorthängende Landesgebirge, welche durch ihre Quellen das Land bewässern. Wo sollen diese Gewässer bleiben? Meine topographischen Charten werden bald entscheiden.

Der ganze Naturbau des Mondkörpers zeigt es nur allzu deutlich, dass seine äussere Rinde nicht in folchem Maass von flüssigen Theilen durchdrungen seyn kann, wie unsere Erdrinde. Wo man auf unserer Erdfläche gräbt, wenn es nur tief genug geschiehet, da findet man Wasser, und die benachbarten Quellen ziehen sich nach der Grube. Bergwerke verfinken, wenn man ihre Gewäffer nicht durch Stollen absühren kann. Auf der Mondsläche aber hat die Natur selbst fast unzählige Berggruben geschaffen, und zwar nicht blos solche, welche gleich unsern tiesern Berggruben 300 Lachtern tief find, fondern auch folche, deren Grundflächen I bis 2000 Toisen und darüber tiefer, als die Fussfläche der umliegenden Gebirge liegen. Ware die Mondrinde fo, wie unfere Erdfläche, von Quellen flüffiger Maffe geschwängert, so würden diese Mondgruben oder Crater unftreitig die besten Wasserbehälter seyn, welche alle aus den umliegenden Mondgebirgen hervorquellenden Gewäller ausnehmen würden; allein alle auf der Mondfläche vorhandene craterähnliche Becken find mit wahrem Schatten bedeckt, wann ihre Ringgebirge vor dem dortigen Untergange der Sonne noch keinen, oder nach Sonnenaufgange keinen Schatten mehr haben. Sie find also unangefüllt, und selbst ihr Boden erscheint der Regel nach unter beträchtlichen Erleuchtungswinkeln hellglänzend und leer, ohne die geringste Spur von irgend einem darauf befindlichen slüssigen Körper.

§. 502.

Man verstehe mich indesten recht. Ich behaupte weiter nichts, als was meine Beobachtungen und Messungen mit völliger Gewißheit ergeben, nähmlich daß

die Mondfläche keine so beträchtliche Wasserbehälter habe, noch von so vielen ergiebigen Quellen und reichhaltigen Flüssen geschwängert sev, wie unsere Erdsläche; denn das fetzt auffer obigen einleuchtenden, unwiderlegbaren Gründen auch die heitere Beschaffenheit der Mondatmosphäre, worüber ich unten noch Einiges bemerken werde, auster allen Zweisel. Möglich und zugleich nicht ganz unwahrscheinlich bleibt es aber dabey immer, dass in den kleinern ebenen Zwischenflächen eine der übrigen Beschaffenheit des Mondkörpers angemessene flüsfige Masse . vorhanden sevn, und sich hier und da kleine Bäche und Landslüsse befinden können, welche durch viele Krümmungen kleine, unbemerkliche Bassins suchen; zumal da ich in mehrern grauen von Ringgebirgen eingeschlossenen Wallebenen z. B. Archimedes und andern kleinern bis jetzt noch überall keine Unebenheit der Fläche mit Gewisheit zu entdecken vermögend gewesen bin: nur dürste solchenfalls diese flüssige Masse in Hinsicht auf die übrige physische Anordnung der Mondfläche nicht in einer fo allgemeinen Verbindung, wie auf unserm Erdkörper stehen, und aus ganz andern, verhältlich nicht fo eindringenden Bestandtheilen, als unser Waffer zusammengesetzt sevn. Wäre z. B. Plato, oder der Hevelische Lacus niger major, in welchem ich aber wahre Ungleichheiten der Fläche bev dem dortigen Aufgange der Sonne wahrgenommen zu haben glaube, ein folcher Wafferbehälter, wie es unsere Landscen sind, der die flüssigen Theile der umliegenden Gegend und besonders von der Gegend des Copernicus her durch kleine unerkennbare Flüffe aufnähme, und wäre feine flüffige Maffe eben fo eindringend, wie unser Waffer: fo wäre es fast unbegreiflich, wie der in der dicht daran belegenen Wallebene Newton von mir entdeckte Ueberbleibsel des alten Craters Tab. XXII Fig. 2 den Beobachtungen gemäs unangefüllt und wasserleer seyn könnte, da beyde Wallebenen Plato und Newton in einerley ebener Fläche liegen, und alle nach dem Laufe der Bergadern vom Copernicus herkommende flüssige Masse nicht wohl durch die Ringgebirge des Plato in dessen eingeschlossene Fläche würde dringen können, ohne den sitdlich vorliegenden Newton ebenfalls mit zu bewässern. tracht stimmen also bis jetzt meine topographischen Beobachtungen mit solchen beträchtlichen Wasserbehältern und Mondslüssen, dergleichen unsere Erde hat, nicht überein, und auch Herr Doctor Herschel, dessen scharfen Blicken so leicht nichts entgehet, hat meines Wiffens mit feinen stärkern Telescopen bis jetzt ebenfalls keine Spur davon gefunden. Eben dadurch wird es vorzüglich einleuchtend, daß die Allmacht in der zwar ähnlichen, zugleich aber mannigfaltig verschiedenen

denen physischen Anordnung der Weltkörper keine Gränzen kennt, zumahl wenn man damit vergleichet, was ich darüber aus meinen Jupiters- und Sonnenbeobachtungen nach eben so erheblichen Gründen gesolgert habe.

### S. 503.

Alle diese über den so sehr bewundernswürdigen Naturbau des Mondkörpers bis hierher gegebenen Erläuterungen sind also nicht etwa bloß hingeworsene Ideen, sondern Wahrheiten, welche auf zuverlässige Beobachtungen, mithin auf Ersahrungen gegründet, und wenn sie mit diesen sorgfültig verglichen werden, so ausfallend sind, dass es dem menschlichen Forschungsgeiste nicht zu verdenken ist, wenn er weitere Muthmasssungen nach einleuchtender Wahrscheinlichkeit darauf gründet, mit kühnem Fluge einen nähern Blick in die dortige Werkstatt der Natur waget, und indem er über die großen Revolutionen urtheilt, durch welche der Mondkörper theils ursprünglich bey der ersten Zusammenhäusung und Anordnung seiner Masse, theils in der weitern Zeitsolge, zu seiner jetzigen Gestalt und Beschaffenheit ausgebildet worden ist, die unbeschränkte Allmacht des Weltenschöpfers preiste.

Das, was uns einen zwar entfernten, aber desto sichern Blick in diese grosse Werkstatt der Natur gewähret, ist, wie ich sich on bemerkt habe, die oben erwiesene merkwürdige Beschassenheit so vieler, in ungeheurer Menge vorhandenen, grossen und kleinen Mondcrater. Vornehmlich in diesen hat die Mondsäche selbst sür ihren Ursprung authentische Urkunden. Sie zeuget, wie ich oben erwiesen habe, durch sich selbst, dass sie durch mehrere auf einander gesogte Eruptionen das geworden, was sie ist, und mithin von einem Ursprunge, der in allgemeiner Bedeutung einem vulcanischen sehr ähnlich ist, so dass auch schon im Jahre 1778 drey scharssinninge Natursorscher Herr Staatsrath Aepinus zu Petersburg, Herr Hofrath Lichtenberg zu Göttingen und Herr Prosesson zu Turin einander ohne alle Mittheilung zu gleicher Zeit begegneten und ihre Gedanken über den vulcanischen Ursprung des Mondkörpers bekannt machten \*. Und eben das veranlasst, dass ich über diesen Gegenstand solgendes bemerke.

S. 504.

<sup>\*</sup> S. den 21en Band der Abh. der Gesellschaft naturforschender Freunde über die Ungleichheit des Mondes; den Götting, Taschencalender v. J. 1779 S. 25, und die Berlin, Monataschrist v. J. 1785 S. 199.

### 6. 504.

Nach obigen so vielsültig übereinstimmenden Beobachtungen hat es 1) keinen Zweisel, dass die Kraft, welche aus dem Innern des Mondkörpers nach aussenhin gewirket, und ringsum aus den Cratern die Ringgebirge ausgeworsen hat, auf eine unsern vulcanischen Eruptionen sehr ähnliche Art eine üuserst gewaltsame, elassische Explosion gewirket habe; so sehr auch die körperlichen Bestandtele, welche zu einer solchen hestigen Gährung und elussischen Explosion übergegangen, die Naturkraft, welche solches gewirket und die erumpirte ausgeworsene Masse der Ringgebirge von demjenigen, was wir nach unsern von den Vulcanen unserer Erde abgeleiteten Begriffen im eigentlichen Verstand e vulcanisch nennen, verschieden seyn dürste.

### S. 505.

Nach diesem auf dass Allgemeine eingeschrünkten Begriss einer vulcanähnlichen Gährung und daraus entstandenen äusserst gewaltsamen Explosion thut es 2) nichts zur Sache, dass viele Monderater nach dem Verhältniss unserer vulcanischen Becher viel zu großt sind, dass sie zum Theil 4,5,10,15 ja noch mehr geographische Meilen im Durchmessers, da doch der Crater unsers Aetna nur gegen 4000, der des Vesuv aber vollends nur gegen 1800 Fuss im größsten Durchmesser hat. Wir kennen nicht das Element, welches diese allgemeinen, gewaltsamen Auswürsse gewirkt hat, also auch seine Wirkungsart und die Gränzen seiner Krast nicht weiter als im Allgemeinen aus seinen Wirkungen, und genug ist es, das uns diese vor Augen liegen.

Die Natur läßt fich in ihrem Gange, den sie bey Anordnung einer andern Welt verfolgt, von unserer Theorie, die wir von ihrer Wirkungsart auf unserer Erdsläche aus Erfahrungen nach und nach abgeleitet haben, gewis keine Fesseln anlegen. So gut die Bewohner des Südmeers, welche sich unter den Pallästen unsers sesten Landes nur eben solche Hütten, als die ihrigen, dachten, durch den Augenschein überzeuget wurden, dass uns die Natur andere Producte, als ihnen, gegeben, und dass wir nicht die Regeln ihrer Baukunst befolgen; eben so gut überzeugt uns auch die Natur durch den Augenschein, dass sie bey andern Weltkörpern zwar nach allgemeinen Gesetzen eine ähnliche, zugleich aber mannigsaltig verschiedene Einrichtung getrossen hat. Nach obigen Erfahrungen ist es unwiderlegbar gewiss, dass die Mondsläche keine solche weit ausgebreitete Wasserbeitet, wie unsere Oceane sind, auszuweisen hat; wie würden wir es aber einem Be-Kkkk

obachter im Monde verdenken, wenn er uns diese für Schifffarth, menschliche Verbindung und Kenntnifs fo wohlthätigen Oceane blofs deswegen abstreiten wollte, weil er auf feinem Planeten keine fo groffe Behälter von flüfliger Maffe kennt?

Vergleicht man indefs nach Tab. XLIII Fig. 2 die fenkrechten Höhen und Durchmesser der grössern und kleinern Ringgebirge mit einander: so ist es 3) sehr aussallend, dass die groffen zum Theil mehrere deutsche Meilen im Durchmeffer haltenden Mondcrater gewöhnlich keine höhere Ringgebirge, als die kleinsten, haben. So ist z. B. das vegen 9 deutsche Meilen im Durchmesser große Ringgebirge Reinhold nur 301 Toilen, das füdlich über Newton in der Bergader aufgeworfene kleine, nur ohngefähr gegen 1 ! Meilen im Durchmeffer haltende Ringgebirge Tab. XXI lit. f hingegen 363 Toifen hoch, fo hoch als kaum die höhern Gebirge unfers etwa s Meilen im Durchmesser haltenden Harzes find. Gleichwohl flehet nach den S. 497 bis 499 vorgelegten Versuchen, der Regel nach, beu den gröffern, gewöhnlich tiefen Cratern, die Maffe des aufgeworfenen Ringgebirgs mit dem leeren Raume des evacuirten Beckens in einem beuläufig übereinstimmenden Verhältnifs. Beyde fehr merkwürdige Umstände zugleich mit einander erwogen, zeigen also meines Bedünkens deutlich genug, dass das Hauptringgebirge beu den meisten gröffern Cratern zwar auf eine ahnliche, aber gerift nicht völlig gleiche Art entstanden seun könne, als es die vulcanischen Gebirge unserer Erde find. Nach den übereinstimmenden Beobachtungen des Herrn Ritters Hamilton, Abts Soulavie und anderer Naturforscher hat es keinen Zweifel, dass unser Vesuv und Aetna, wenn auch gleich nicht ganz, doch wenigstens groffentheils, aber nicht auf einmahl, fondern durch unzählige, seit den ältesten unbestimmlichen Zeiten nach und nach auf einander gefolgte vulcanische Ausbrüche entstanden sind. Nach einer jedes Mahl vollendeten Eruption fetzt fich gewöhnlich der Becherdes Vulcans durch die noch matt vorgedränget werdende Maffe in der Gestalt eines Beckens wieder zu, und so wie durch wiederholte Ausbrüche die vulcanische Gebirgsmaße immer von neuem angehäufet wird, fo erhält auch das übrig bleibende Becken, in fo fern nicht Einstürzungen vorfallen, eine höhere Lage. Allein man vergleiche auch die ausgeworfene Gebirgsmaffe unferer Vulcane mit dem Inhalte des übrig bleibenden leeren Beckens, wird sie nicht diesen unzähligmal übertreffen? Der merkwürdige Umstand, dass bey den grössern, gewöhnlich tiesen Mondcratern die Masse des Ringgebirgs den Inhalt des Platforms nicht unzähligmal übertrifft, fondern

mit

mit demfelben in einem bevläutigen übereinstimmenden Verhältnis stehet, muß uns also nothwendig überzeugen, dass ben diesen gröffern Monderatern, wenigstens bey den meisten, das Hauptringgebirge nicht, so wie beg unsern Vulcanen, durch mehrere, auf einander gefolgte Ausbrüche, nach und nach entflanden feyn könne, fondern durch eine gewaltsame Gährung und Eruption auf einmal aufgeworfen seun müsse. Man betrachte nur nach Tab. XLII Fig. 4, 5 und 6 dergleichen Crater nach ihren wahren Verhältniffen im Durchschnitte, und vergleiche sie mit dem natürlichen Bau unferer Vulcane: fo wird man fich bald davon überzeugen. Und da fich dieses bevläufige Verhältnifs, wie schon der bloffe Augenschein ergibt, der Regel nach bev allen gröffern tiefen Mondcratern zeiget; fo wird es mir zugleich höchst wahrscheinlich, dass wo nicht alle, doch wenigstens die meisten die ser gröffern Crater beu irgend einer allgemeinen Revolution, zu gleicher Zeit auf einmahl entstanden seun dürften. bey welcher die Allmacht den Mondkörper im Allgemeinen zu demjenigen schuf, was er jetzt iff; wobey es nichts zur Sache thut, dass mehrere dieser groffen Hauptera. ter in der weitern Zeitfolge durch einzelne, neuere Eruptionen und Einstürzungen, neue Veränderungen erlitten haben können.

Anders hingegen verhält es sich mit den kleinern Cratergebirgen der Mondfläche; denn a) gibt es deren eine fehr beträchtliche Menge von gröfferer und kleinerer Gattung, welche in die ältern Hauptringgebirge eingegriffen, diese zum Theil zerftöhret haben, und an diefen eben fo hängen, als die kleinern Vulcane an ihrem Altvater Aetna, deren der Ritter Hamilton vier und vierzig zählte, mithin das augenfällige Gepräge eines neuern zufälligen Ursprungs haben. b) Nach meinen Meffungen und Beobachtungen find der Regel nach, alle diefe kleinern Mondcrater. in fo fern fich ihr Becher nicht wieder zugesetzt hat, verhältni smäffig ungleich tiefer, und ihre Ringgebirge verhaltlich ungleich höher, als beu den groffen. So ift z, B, der merkwürdige im Mari Crifium von mir entdeckte Craterberg lit. I Tab. XXXIII Fig. 2, ungeachtet seine Fussslüche, so wie ich ihn als Crater unzähligmahl beobachtet habe, nicht viel über 17, und sein Becken etwa 3 geographische Meilen im Durchmesser austrägt, dennoch über 700 Toisen, mithin fast anderthalbmahl fo hoch, als unfer Vefuv; wohingegen des Manilius fenkrechte Höhe bey einem ungleich gröffern Durchmesser nur 345 Toisen austrägt. Sie zeigen uns also schon in ihrem natürlichen Bau felbst die deutlichsten Merkmahle, dass sie nicht nur in neuern Zeiten entstanden, sondern dass auch ihre Ringgebirge zum Theil unserm Aetna und Vesuv gewisser Maassen ähnlich, durch mehrere auf einander gefolgte

Eruptionen bis zu einer so beträchtlichen vorzüglichen Höhe angehäuft seyn durf. ten. Und vergleicht man vollends c) mit diesen von der Natur selbst vorgelegten Beweisen die Cassinischen und meine in der dritten und vierten Abtheilung enthaltenen vielfältigen Beobachtungen; fo dünkt mich, hat diese Betrachtung mehr Evidenz für fich, als man bey einer folchen Unterfuchung eines entfernten Weltkörpers fordern kann, und es wird zugleich überflüffig einleuchtend, daß alle Crater der Mondfläche entweder ursprüngliche, nähmlich solche find, welche bev derjenigen Hauptrevolution entstanden, durch welche der ganze Mondkörper im Allgemeinen zu feiner jetzigen phyfischen Beschaffenheit geschaffen wurde, oder zufällige, neuere, welche in der weitern Zeitfolge durch mehrere, an vielen einzelnen Stellen auf einander gefolgte Eruptionen ihr Dafeyn erhalten haben. Denn fo wenig es die Natur auf unserer Erdsläche bey einer Revolution hat bewenden, eben so wenig hat sie sich auch auf der Mondsläche damit absinden laffen. Man erinnere fich meiner Bemerkungen über den westlichen Helicon. Römer, Cassini und manchen andern merkwürdigen Flecken der Mondfläche, welche es höchft wahrscheinlich machen, dass dergleichen partiale Revolutionen, wodurch einzelne Flächentheile in ihrer Gestalt merkwürdige Veränderungen erlitten haben, noch in unsern neuern Zeiten wirklich vorgefallen seyn dürsten. Hätten wir aus dem Egyptischen und Chaldäischen Alterthume eine Mondtopographie vor uns, wie manchen Monte nuovo würden nicht unfere jetzigen specialen Mondcharten bezeichnen. So wenig die Natur aufgehört hat in dem Eingeweide unserer Erde neue Gährungen, Erschütterungen und Eruptionen zu bearbeiten, eben so wenig hat fie auch im Mondkörper ihre schöpferische Kraft verlohren, und es ift sehr begreiflich, dass sich diese vornehmlich bey den kleinen, zufälligen, neuern Cratern äuffern müffe. Der während meinen Beobachtungen neuerlich im Hevel zum Vorscheine gekommene Crater, die merkwürdigen Erscheinungen bev dem oft gedachten Craterberge im Mari Crifium, verglichen mit den Cuffinischen Beobachtungen, die beyden neuen kleinen Crater beym Mont blanc und meine übrigen Beobachtungen machen folches bis zur Evidenz wahrscheinlich.

### S. 507.

So auffallend aber der Umftand ist, dass die Ringgebirge der grössern Crater nach dem Verhältnis ihrer Durchmesser ungleich niedriger, als bey den kleinem Cratern sind, eben so höchst merkwürdig und zugleich lehrreich ist auch 4) der Um-

Umftand, dass, wie die vergleichende 43the Kupsertafel zeigt, alle Ringgebirge, vornehmlich aber der gröffern Crater, nach dem Verhältnifs ihrer Durchmeffer im Allgemeinen ungleich niedriger sind, als die Bergketten und übrigen nicht eraterühnlichen Mondgebirge. So erhebet fich z. B. der auf Newtons Wallader ruhende felfenähnliche Pico, dessen Fussdurchmesser nicht viel über zwey geographische Meilen beträgt, im Mittel aus drey übereinstimmenden Messungen und Berechnungen bis zu einer fenkrechten Höhe von 1500 Toisen; der Mondalpen höchster Berg Mont blanc, der nur etliche Meilen im Fussdurchmesser groß ist, im Mittel aus drey übereinstimmenden Messungen bis zu einer Hühe von 2193 Toisen; die Apenninen find bis zu einer Höhe von 20000 Fuss aufgethürmt, als so viel ihre höchste Berghöhe Huyghens nach fechs zusammenstimmenden Messungen beträgt, und die Gebirge Leibnitz und Dörfel find nach verschiedenen übereintressenden Messungen vollends eine ganze deutsche Meile und darüber hoch. Dahingegen beträgt die mittlere Höhe des Ringgebirgs Archimedes nur 744 Toisen, ob es gleich 12 bis 13 Meilen im Durchmesser groß ist, und die kleinste Höhe des im Durchmesser 15 bis 16 Meilen grosfen Plato, auf welcher aber einzelne, merklich höhere Bergköpfe ruhen, nur 443 Toisen. Manilius hat gegen 7 Meilen im Durchmesser, und ist nur 345 Toifen hoch. Reinhold hat vollends 9 Meilen im Durchmeffer, und ift nur 301 Toifen hoch.

Ohne physische Ursachen ist kein einziger Naturgegenstand das, was er ist. Worin liegt nun der Grund einer so aussallenden, ganz unverhältlich ungleichen Höhe dieser verschiedenen Gattungen von Bergmassen? Mich dünkt, gibt irgend etwas nach einleuchtender Wahrscheinlichkeit Licht über die Entstehung und Ausbildung der Mondsläche: so ist es dieses merkwürdig verschiedene Höhenverhältnis, und man verdenke es mir nicht, wenn ich kühn genug bin, auch hierüber meine Gedan weil mich nicht blosse in Gründen zu äussern. Irre ich: so irre ich doch, weil mich nicht blosse ideen, sondern Beobachtungen, darauf leiten, gewis nicht ganz, und vielleicht nützt solches einem helldenkenden Kopse weiter zu kommen.

Setzt man nach obigen Bemerkungen als ausgemacht und gewiß voraus, daß alle Ringgebirge der Mondfläche durch eine aus dem Innern des Mondkörpers nach auffen hin geschehene Eruption entstanden sind; so glaube ich, ist es auch, wo nicht völlig gewiß, doch höchst wahrscheinlich, daß forcht alle zusammenhängende köhere und niedrigere Bergstrecken, Bergketten und Bergadern, als alle einzeln umhendigende Mondberge durch eine nicht vollsührte Eruption oder blosse Ausschweitungen Kkkk 3

During to Google

# 630 V. ABTH. ALLGEM. BEMERK. ÜBER DIE AUSBILDUNG

lung ihr Daseyn erhalten haben. Höchstwahrscheinlich geschah die Ausbildung der Mondfläche zu demjenigen, was fie ist, durch eine allgemeine, äusserst gewaltsame Expansion oder Aufblähung ganzer kleinerer Flächenstriche der äuffern Mondrinde, durch Eruptionen, auch hier und da durch darauf erfolgte Einstürzungen und Einfenkungen. Nach meiner Vorstellung setzte die schöpferische Naturkraft in dem Innern des Mondkörpers alles in die heftigste Gährung, drängte mit der gewaltsamsten Elasticität, und zwar nachdem ihr die verschiedene Beschaffenheit der Mondmaffe dazu Gelegenheit gab, unter mancherley Richtungen gegen die äuffere Fläche, und verursachte an sehr vielen gröffern und kleinern Stellen, indem sie die vorliegende Masse vor sich wegdrängte, bald stärkere, bald schwächere Aufschwellungen der äuffern Mondrinde. War sie ftark genug die vor ihr weggedränget werdende Maffe zu überwältigen und zu forengen, fo erfolgte eine wahre Eruption; fie brach durch, warf die gesprengte Masse vor sich ringsum weg, und so entstand ein eingetieftes Becken mit einem ringförmigen Wallgebirge, welches Becken entweder in seiner craterähnlichen Gestalt blieb, oder durch einen darauf folgenden neuen Nachdrang von Masse, vielleicht aber auch zum Theil erst in der Folge durch andere uns unbekannte physische Ursachen ganz oder zum Theil wieder zugesetzt und angefüllt wurde. War aber die alles das wirkende Naturkraft nicht stark genug die vorweg gedrängte Masse ganz zu überwältigen und die Eruption zu vollsühren: so entstand durch die vorweg gedrängte Masse ein Gebirge ohne Crater, und unter demfelben erhielten in bald gröfferer bald kleinerer Entfernung neue unterirdische Höhlen ihr Daseyn. Sie suchte ihren Durchbruch zu vollführen, machte sich neue unterirdische Canäle, und wirkte geschwächt, da wo und nachdem die Lagen und sonstigen Nebenumstände der resistirenden Masse solches gestatteten, bald mehr, bald weniger horizontal unterhalb der äuffern Cruste durch deren Aufdrängung so lange fort, bis sie entweder an einer. oder auch zugleich an mehrern kleinern, schwächern Stellen den Durchbruch vollführte, und da kleine Crater mit aufgeworfenen Ringgebirgen schuf, oder auch ohne allen Durchbruch endlich entkräftet wurde; und fo entstanden denn Bergadern, kleinere und gröffere, höhere und niedrigere Bergketten, mit oder ohne craterähnliche Einsenkungen. War die in Gebirge aufgetriebene Masse der äusfern Mondrinde, nachdem die Natur von ihrem gewaltsamen elastischen Drange nachhels und ihre Operation fo weit ausgeführet hatte, haltbar und steif genug fich in ihrer aufgetriebenen Lage zu erhalten: fo blieb fie in ihrer gebirgigen Ausbil-

War sie es aber nicht, so senkte sie sich an mehrern Stellen nach den Umffänden ihrer mindern Haltbarkeit ffärker und schwächer ein . und es entstanden reguläre und irreguläre Thäler von mancherley Gestalt ohne Ringgebirge, die mit vielen Thälern unserer Erdfläche ungemein viele Aehnlichkeit haben, zum Theil aber auch gewaltsame Einstürzungen; und so erzeugten sich denn auch da, wo an einigen Stellen aufgeschwollene Bergadern einfanken, eingetiefte Rillen und längliche, zum Theil keilförmige Thäler von mancherley Art, fo wie alle diefe Naturgegenstände auf der Mondfläche wirklich vor uns liegen. Wo aber ganze Bergstrecken, einzelne Berge, Bergadern und Kettengebirge stehen blieben, da blieben auch die neu erzeugten unterirdischen Höhlen und Canille, durch welche die Natur ihren gewaltsamen Gang nahm. Durch diese konnte sie nunmehr mit neuer Kraft und ohne dass sie noch eben so starken Widerstand fand, da wo sie vorher statt eines wirklichen Durch- und Ausbruchs nur ein emporgedrängtes Gebirge geschaffen hatte, die Eruption vollführen, und so wurde vielleicht auch manches gewöhnliche Gebirge erst in der Folge zu einem Crater- und Ringgebirge umgeschassen.

6. 508.

Diefes find jetzt, nachdem ich so viele zusammenstimmende Beobachtungen vor mir habe, meine kurz und allgemein gesassten Gedanken über die Entstehung aller in den vorigen Abtheilungen beschriebenen prachtvollen Naturgegenstände, womit die Allmacht die Mondflüche so merkwürdig geschmückt hat, und die Gründe, welche diese nur ein schwaches unvollkommenes Gemählde enthaltende Vorstellung über bloss hingeworsene Gedanken bis zu einer sast einleuchtenden Evidenz erheben, zugleich aber auch meine Gedanken etwas näher erläutern, sind solgende.

1) Findet man, wie ich schon erinnert habe, nach dem Verhältnis des ganzen Fußdurchmesses kein einziges Ringgebirge von einer so beträchtlichen Höhe, als man mehrere unter den übrigen Gebirgsgattungen antrist. Zwar hat Hevel das Ringgebirge Albategnius für ohngesähr eben so hoch, als die größte Höhe des Apenninischen Gebirgs angegeben, aber aus einem bey Messung seines Abstandes von der Lichtgränze eingeschlichenen Irrthume, den ich §. 41 schon erläutert habe, und eben so gaben in der Folge andere die Ringgebirge des Copernicus, Plato und Tycho viel zu hoch, zwey. bis dreymahl höher an, als sie wirklich sind. Auch hat es seine Richtigkeit, dass einige auf den Ringgebirgen ruhende einzelne Bergköpse.

köpfe ihre Gipfel eben fo hoch, als andere, jedoch nur mittelmäffig hohe Gebirge erheben; allein diese höhern Bergköpse find eigentlich nicht das Ringgebirge felbit, fondern einzelne Bergköpfe, die entweder mit dem Ringgebirge zu gleicher Zeit, oder auch vielleicht erst in der Folge durch neuere Revolutionen und Eruptionen auf demselben entstanden sind.

Dass aber die Ringgebirge ihrem ganzen Durchmesser nach immer niedriger, als andere Berge find, gerade fo und nicht anders kann es nach obiger Idee feyn. Es fey Tab. XLII Fig. 7 abcd ein Theil der äussern Mondrinde im Durchschnitte: die punctirte Linie akmb die Oberfläche des Mondes, gegen welche die Kraft von ef her aus dem Innern des Mondkörpers mit gewaltsamer Elasticität, gleichfam blafenähnlich wirkte und die vorliegende Maffe folcher Gestalt vorweg und empor drängte, dass der Berg hklm auf der äussern Fläche ab entstand. Hatte diese Bergmasse Haltbarkeit und Festigkeit genug, dem weitern gewaltsamen Vordrange und einer wirklichen Eruption zu wiederstehen, so ist km der Fussdurchmeffer und Ih die fenkrechte Höhe diefes Bergs. Nun stelle man sich aber vor, die Eruption wurde nach klm hin wirklich vollführet, die Bergmaffe hgklmi gesprenget, und ringsum nach allen Seiten hin weggeschleudert, so dass davon der gleichfalls im Durchfchnitte vorgestellte ringförmige Bergwall ak, mb entftand; fo musste an der Stelle dieser weggeworsenen Bergmasse kgimh ein Crater entstehen, dessen äusserster Durchmesser km dem Fussdurchmesser der weggeworfenen Bergmaffe km ohngefähr gleich war, deffen gröffere oder geringere Tiefe aber von den zufälligen Nebenumftänden abhing, nachdem fich nähmlich nach geschehener Eruption, theils von den Seitenslächen des Schlundes, theils auch noch von ef nach gi hin, weniger oder mehr Maffe nachdrängte und den Becher wieder weniger oder mehr zusetzte, und nachdem bev der Eruption den Umständen nach weniger oder mehr Theile der vorweg geworfenen Bergmasse in den Crater zurückfielen, und den Canal, aus welchem die Explosion geschehen, bev gi ebenfalls wieder verschütteten. Zugleich wird aber auch einleuchtend, dass, weil die Bergmasse, deren Fussdurchmesser vor der Eruption nur km gleich war, ringsum in einen ungleich gröffern Kreis vertheilet aufgeworfen wurde, dessen Durchmesser nühmlich ab gleich ist, die senkrechte Höhe dieses Wallgebirgs auch ungleich weniger betragen mußte, als die Berghöhe hil vor der Eruption. Und gerade eben so findet man die beyläufigen Verhältnisse der Ringgebirge und ihrer Crater nach vielen Beobachtungen und insonderheit nach Fig. 4, 5 und 6; indem dufe RingRinggebirge bey gewöhnlich tiefen Cratern oft kaum 1, ja mauches Mahl nur 1 fo hoch find, als der von ihnen eingeschlossene Crater tief ist.

### . 509.

Auffer diesen Verhältniffen stimmt aber auch 2) der ganze übrige Naturbau der Mondfläche mit obigen Gedanken überein; denn a) liegt dicht öftlich am Phocilides und Schickard, zwey groffen von Wallgebirgen eingeschlossenen runden Flächen, deren letzte mit Einschlieflung ihres ringförmigen Wallgebirgs nicht weniger, als ohngefähr 35 deutsche Meilen im Durchmesser groß ist, eine äusserst merkwürdige, meines Willens aber überall noch nicht bekannte und deswegen auch noch mit keinem Nahmen versehene Füche, welche die Natur gleichsam vorsätzlich geschaffen zu haben scheint, um durch sie die Wirkungsart desto augenfälliger zu bezeichnen. mit welcher sie bey Ansbildung der Mondsläche allgemein zu Werke gegangen ist. Es ist eine kreisförmig runde, gegen 15 geographische Meilen im Durchmesser groffe, dem deutlichen Anscheine nach völlig ebene, etwas graue Fläche, die mit überall keinem Ringgebirge verfehen, dagegen aber, fo wie ich fie mehrmals deutlich beobachtet habe, bergartig abgesetzt, über die umliegende Flüche erhaben, und gleichsam einem flachen, ebenen, auf der Mondsläche liegenden Steine ahnlich ift. Ob ich gleich diese merkwürdige Mondgegend am 12ten Oct. 1788 Abends von 9 Uhr 45' bis gegen 12 Uhr, 5 Tage 18 Stunden nach dem ersten Mondviertel aufgenommen habe, da Alhazen 37 Sec. vom westlichen Mondrande, die Lichtgränze aber nur 8 Secunden vom öftlichen Rande der eben gedachten merkwürdigen Fläche entfernt, und die Witterung für die Beobachtung einer so nahe am Rande belegenen Gegend nicht fonderlich günftig war; fo ist es doch vielleicht Manchem, der es mit der Naturforschung treu meint, nicht unangenehm, wenn ich die topographische Zeichnung davon Tab. XLI Fig. 1 mit vorlege, und ihre beobachtungswürdigen Gegenstände, um sie desto richtiger mit einander vergleichen zu können, kurz anzeige.

A ist Schickard oder der Hevelische Mons Troicus, welcher sich unter dem damahligen Erleuchtungswinkel deutlich als eine mit einem ringsörmigen Wallgebirge umgebene slache Einsenkung auszeichnete, bey dem damahligen scheinbaren Monddurchmesser von 30 Min. 16 Sec. 2 Min. 24", oder beyläusig 36 deutsche Meilen lang, nach dem Verhältniss der hier schriege ins Auge sallenden Seitenbogensläche aber nur 1 Min. 10", oder beyläusig 18 Meilen breit, und bey A nur

Lill etwas

## 634 V. ABTH. ALLGEM. BEMERE. UBER DIE AUSBILDUNG

etwas weniges graulich von 310 Licht, in k aber etwas grauer erschien; die jedoch unter gröffern Erleuchtungswinkeln größtentheils eine dunkelgraue Farbe hat, In ihrem Ringgebirge, das bey a und b nach dem Schatten beträchtlich hoch ist, befinden fich in c,d und e drey kleine Crater, und drey ähnliche liegen bey f,g,h, fammt einem vierten, wiewohl der eigentlichen Beschaffenheit nach etwas ungewiffen bey i, in der eingeschlossenen Fläche; so wie sich auch in 1 und m zwey eingesenkte Stellen zeigen; bey a hingegen tritt ein Theil des Wallgebirges in die ebene Fläche. In das Ringgebirge greifen bev G und D zwey beträchtliche ringförmige Crater; bey n hingegen liegt ein längliches Gebirge, welches als Wallberg betrachtet, aus der öftlichen Walllinie etwas heraustritt. In den Crater D greift wieder der kleinere p, und fo scheint auch der Crater D einen ähnlichen ältern E eingreifend zerstöhrt zu haben. F ist gleichsalls ein einzeln belegener beträchtlicher, q.r. f.t.u.v. w.x.v aber find nicht weniger, als 9 einzeln um Schickard herum liegende, verhältlich gezeichnete kleine Crater, und bey z blieb es ungewiß, was der dafelbst verzeichnete undeutliche Gegenstand seiner Beschaffenheit nach eigentlich sevn mag. Bist der Photilides, oder Hevelische Mons Tadnos, eine ebenfalls von einem Ringgebirge eingeschlossene Fläche, die im Kleinern das, was Schickard im Gröffern ift, fich aber dadurch auszeichnet, dass der nördliche Theil diefer Fläche bey &, gleich einer flachen ebenen Bank, etwas erhabener aufgefetzt ift. Auch hier haben zwey Crater, nähmlich in H ein groffer, und in d ein kleinerer das Hauptringgebirge des Phocilides, in y und & aber wieder zwey noch kleinere das Ringgebirge des Craters H eingreifend zerftöhret, welches Ringgebirge bev e einen beträchtlichen Schatten hatte. Ausgerdem find noch in 9 und n zwey kleine abgesonderte Crater vorhanden.

C ist nun die oben bemerkte, in Hinsicht auf die Naturgeschichte des Mondkörent so ster instructive, erhabene, ebene Fläche, derenwegen ich mir die gegenwärtige Digression erlaubt habe. Vergleicht man sie mit dem daran besindlichen Phosilida und Schickard; so kann man an ihrem so sehr augenställigen Gepräge nicht die Wahrheit verkennen, das sie sowohl mit dien beuden, als mit allen übrigen großen eraterühnlichen Einsenkungen einerley analogen Ursprung hat, und deutlich zeigt, dass alle dergleichen Einsenkungen vor ihrer vollsührten Eruption gewisser Maassa das waren, was diese merkwürdige Fläche noch setzt ist. So wie sast unzählbare Crater das Ringgebirge eines andern größern, ältern Craters zerstöhret, und wieder von andern noch kleinern Eingrisse und Zerstöhrungen in der Folge erlitten haben;

fo hat auch diese ebene, kreisförmige, bankartig ausgetriebene Bergfläche, gleich der Einsenkung H., bey ihrer Entstehung das Ringgebirge des Phocilider eingreifend zerrüttet; und so wie in der Folge die bevden kleinen Crater v und & wieder in den Ring jener Einsenkung H gegriffen haben, eben so hangt der kleine Crater à eingreifend an dem Seitenabhange dieser kreisförmigen Bergfläche, und cs befinden fich auch aufferdem bev diefer, fo wie bevmPhocilides, zwey abgefonderte kleine Einsenkungen , und z. Sie ist also unstreitig erst entstanden, als Phocilides nach vollendeter Eruption seinen Bestand schon erhalten hatte. Hier in C wiederholte die Natur wahrscheinlich geschwächt einen neuen gewaltsamen Drang, drängte die vor ihr liegende Masse gleich einer aufgeschwollenen, und wie gewöhnlich kreisförmigen Fläche vor fich weg, und zerrüttete dadurch zugleich einen Theil des Ringgebirges vom Phocilides. Vielleicht fand sie aber auch hier von der vorliegenden Masse zu vielen Widerstand. Genug sie vermochte nicht diese von ihr aufgetriebene Bergfläche vollends zu fprengen und den intendirten Ausbruch wirklich zu vollführen; diese Fläche blieb mithin so, wie sie jetzt ist, in ihrer aufgetriebenen haltbaren Confistenz, und zeigt, wie mich dünkt, auffallend deutlich. dass meine geäusserten Gedanken wenigstens keine ungereimte selenogenetische Grillen find \*. Zugleich unterrichtet sie uns aber auch durch ihren flachen ebenen Bau von der einleuchtenden Wahrscheinlichkeit, dass von dergleichen vorzüglich groffen, flach aufgetriebenen Flächenräumen nicht die fümmtliche, fondern nur die zunächst am Rande liegende Masse bey der darauf ersolgten Eruption in Ringgebirge aufgeworfen werden konnte, und folglich der mittlere Theil in das Becken felbst zurücksinken, und dasselbe zum Theil wieder mit anfüllen musste. Sie zeigt uns also die ganz natürliche Ursache, warum dergleichen vorzüglich groffe ring. formige Einsenkungen wie Schickard, Phocilides und viele andere zum Theil kleinere, ver-

Das was hier die merkwürdige natileiliche Beschaffenheit dieses Flächentheils in der Selenogenie im Grossen erläutert, das besättiget unter andern auch im Kleinen nach §. 284 und
Tab. XXIV der kleine runde, nur etwa § Meilen große Bergkopf v, welcher nördlich ist
das Ringgebiege der in der Terta pruinae belegenen Einsenkung J eben so, wie diese Fig.
che, in den Phocilides gegriffen hat. Hätte hier die Naturkraft, welche diesen kleinen
runden Berg empor hob, die Eruption vollsuhret: so wäre ein eingreisender Crater mit einem merklich größern, aber auch desto niedrigern Ringgebirge entstanden, deren sich
allenthalben so viele von den größten bir zu dem kleinsten von 1 Raumsecunde (; Tab.
XXIX Fig. 1) aus der Mondfläche besinden.

haltnifsmäffig immer fehr flach, ihre Ringgebirge aber oft unverhaltlich fehmal find, und warum mithin die beuläufig übereinstimmenden Verhältnisse, die ich beu merklich kleinen. gewöhnlich tiefen Einsenkungen zwischen der Masse ihrer Ringgebirge und dem Inhalte ihres Beckens gefunden habe, ben diefen fehr groffen Einfenkungen nicht Statt finden In allem Betracht ist es also ein sehr unterrichtender Naturgegenstand. and um ihn künftig defto leichter von andern zu unterscheiden, habe ich ihn durch den Namen Wargentin ausgezeichnet.

Auffer diefer von der Natur felbst uns vorgelegten wichtigen Urkunde muste ferner b) wenn obige selenogenetische Betrachtung ihre Richtigkeit hat, die Mondrinde an denjenigen Stellen, wo wir jetzt die hochsten Bergstrecken finden, die meifte Haltbarkeit haben, weil die Kraft, welche diese Gebirge bis zu einer solchen entsetzlichen Höhe emporthürmte, die Eruption dennoch nicht vollführen konnte. Und gerade das zeigt auch der Bau der Mondfläche fehr auffallend; denn die höchsten Bergstrecken find gerade diejenigen Flächenstriche, worin fich die wenigsten Crater befinden. So finden wir z. B. in dem Apenninischen Gebirge, welches fich vom Mari serenitatis bis zum Eratosthenes durch einen Flächenraum von wenigstens 90 geographischen Meilen erstreckt, und dessen größte Höhe, Hunghen, ohngefähr 20000 Fuss beträgt, nach Tab. XIV Fig. 2 und 3 ausfer den beyden unbeträchtlichen Cratern Conon und Aratus fonst fast überall keine craterähnliche Ein-Eben das ist in den Alpen nach Tab, XXI und dem Promontorio Archerufia nach Tab. XII der Fall; denn auch in diesen Gebirgen selbst sind wenig oder gar keine Crater, desto mehr aber an ihrer Granze um sie herum besindlich. Dahingegen finden wir in der fidlichen Halbkugel und überhaupt an denjenigen Stellen, wo Crater an Crater fich an und in einander gedränget haben, wo also nach obiger Betrachtung die Mondrinde weniger verhältliche widerstehende Haltbarkeit und Festigkeit hatte, überall nicht dergleichen fich auszeichnende, beträchtlich groffe und hohe Bergftrecken.

6. 511.

Ferner last es fich c) fehr leicht begreisen, warum in denjenigen und hauptsächlich in den grauen ebenern Flächenstrichen, in welchen sich nicht so, wie in der südlichen Halbkugel, sehr viele Crater an und in einander gedrängt befinden, und wo eben deswegen feine und genaue Beobachtungen leichter find, die meisten Crater, z. B. Copernicus, Euler, Mayer, Lambert, Hortenfius, Newton u, f. w. durch Bergadern adern oder nichtige Kettengebirge in einer so ausstallend merkwürdigen Verbindung mit einander sichen. Da, wo sich die Natur durch Auswersung der Bergadern den Weg zu
großen Eruptionen gebahnet hatte, da wirkte sie in der Folge freyer und mit weniger Widerstand durch die unter den Bergadern besindlichen Canäle, bis in die
unter den höhern Gebirgen besindlichen Höhlen sort, welche sie bey einer vorher
vergeblich versuchten Eruption geschaffen hatte; sand nun, weniger geschwächt, in
diesen weniger Widerstand; vollsuhrte da, wo es den Umständen nach möglich
war, die vorhin umsonst intendirte Eruption, und schuf nun aus einigen hohen Gebirgen neue Crater mit niedrigern Ringgebirgen. So war vielleicht Copernicu, ehe
er zu dem jetzigen schichtenartigen Ringgebirge umgeschaffen wurde, eben ein
solches hohes Gebirge, wie Huyghens, Wolff, Bradley und andere es noch jetzt sind.

Auch siehet man nach solcher Betrachtung sehr gut ein, warum die Bergadern, wie ich in den vorigen Abtheilungen allenthalben bemerkt habe, in ihrer Richtung gewöhnlich auf einen Crater oder Berg stossen, und warum sich so ost in und an dergleichen Bergadern kleine Crater besinden; denn so wie jene gewaltsame Naturkrast in ihrem Gange, da wo die äussere Mondrinde größern Widerstand hatte, Bergadern über sich erhob, so verursachte sie auch entweder zu gleicher Zeit oder in der Folge an denjenigen kleinen Stellen, welche bey weniger Festigkeit zum Ausbruche geschickter waren, Eruptionen, und verlor sich am Ende entweder durch eine solche Eruption, oder auch zu sehr geschwächt ohne weitere Wirkung.

# S. \$12.

Dieses find die vorzüglichsten Gründe, welche obige Gedanken einleuchtend genug zu unterstützen scheinen und simmtlich aus sorgsältigen, genauen Beobachtungen abgeleitet sind. Noch einige Bemerkungen darf ich aber nicht unberührt lassen, welche die Sache noch etwas näher erläutern und zugleich diesen Gründen noch mehr Gewicht geben.

Natürlich entstehet bey dieser selenogenetischen Betrachtung die Frage, ob die Masse des Mondkörpers, als die erste Hauptrevolution dieser Art vor sich ging, noch in ihrer ersten Entstehung begriffen, und noch ein weiches Chaos gewesen sey, oder nicht; imgleichen was das eigentlich für eine Naturkrast ihrer näbern Bestimmung nach gewesen seyn dürste, welche ganze beträchtliche Flächenstriche aufgetrieben, Gebirge, Thäler und so viele, zum Theil viele Meilen große Crater
Litt 3

fammt ihren Ringgebirgen geschaffen hat, und was für Elemente dabey vorzüglich gewirkt haben.

Da die Beantwortung dieser Fragen nicht gerade aus den Beobachtungen fliesfet, an welche ich mich zu halten gewohnt bin: fo glaube ich nicht, dass sich darliber etwas völlig Befriedigendes fagen läßt. Betrachtet man indess den ganzen Bau der Mondfläche fo, wie ich ihn bisher umfländlich erläutert habe: fo ift es meines Bedünkens im Geringsten nicht wahrscheinlich, dass der Mondkörper bey jener ersten Hauptrevolution noch ein durch Wasser, oder doch ein ähnliches anderes Element aufgelöstes Chaos gewesen, und dass mithin die Ausbildung aller der groffen von mir beschriebenen Naturgegenstände durch eine Art von chaotischer Ebullition geschehen sey. Auf unserer Erde finden sich freylich die untrüglichsten Beweife, dass vornehmlich Wasser dasjenige Element gewesen sey, welches die merkwürdigsten größten Veränderungen ihrer Fläche gewirkt, und diese großentheils zu ihrer jetzigen Gestalt ausgebildet hat; allein auf der Mondsläche trifft man nach genauern Beobachtungen überall keine überzeugende Spuren davon an. Wäre die Ausbildung der Mondfläche, so wie es nach des Herrn Prof. Kant a scharssinniger Bemerkung auf unserer Erde größtentheils der Fall gewesen seyn mag, durch allgemein aus dem Innern eines in Waffer oder doch einem ähnlichen flüsligen Wefen aufgelöften Chaos entstandene Aufblähungen und Eruptionen folcher Gestalt geschehen, dass die Masse, welche die Ringgebirge ausmacht, craterförmig ausgeworfen worden wäre, und erst nachdem fich das Wasser davon in die tiesem Flächenstriche abgesondert, nach und nach ihre jetzige Consistenz erhalten hätte; so lässt sich damit die zum Theil ungeheure Tiese der Mondcrater und die in mehrern Fällen damit in beyläufigem Verhältnis stehende Masse der Ringgebirge nicht reimen; indem fich gegen die Natur der Sache keine fo schleunige Erhärtung denken lust, dass die ausgelöste, weiche, erumpirte Masse die Stelle, aus welcher die Eruption geschehen, nicht wieder hätte ausfüllen können. Und wo sollte die von den Gebirgen abgeflossene flüssige Materie geblieben seyn, wenn sie gleich unserm Wasser keiner Verhärtung fähig war, da im Monde keine solche grosse Wasserbehälter, noch folche Ströhme, als auf unserer Erde, vorhanden find? Hätte sie nicht den Crater felbst zuerst anfüllen mussen?

Höchstwahrscheinlich war also die Masse des Mondkörpers bey der ersten Revolution dieser Art schon wenigstens so haltbar, dass ein beträchtlicher Abstuss eine unsen

S. Berlinische Monatsschrift vom Mara 1789.

ferm Wosser ühnlichen stüssigen Masse unnöglich war, und mehrere, auf beträchtliche Strecken an einander forthängende, unsern nackten Felsenklippen sehr ähnliche Mondgebirge z. B. nördlich beym Epiclet, scheinen eher als eine schon an sich wenigstens größtentheils sest gewesene Masse gewaltsam hervorgeschoben, als aus einer weichen Masse erst in der Folge in eine Art von Crystallisation übergegangen zu seyn. Nach allen diesen einleuchtenden Umständen war also jene von mir geschilderte gewaltsame Ausdrängung und Eruption, welche die Mondsläche nach und nach zu demjenigen ausgebildet hat, was sie jetzt ist, der Wirkungsart nach einer durch elastische Dämpse verursachet werdenden vulcanischen, und das uns unbekannte Element, welches dabey vorzüglich gewaltsam wirkte, seinen Wirkungsnach einem vulcanischen Feuer sehr ähnlich. So wie auf unserer Erdsläche vorzüglich Wasser durch pelagische Alluvion die größten Verländerungen gewirkt hat, die es auf der Mondsläche nicht wirken konnte, so konnte auch jenes Element auf der Mondsläche solche große Revolutionen verusachen, als es auf unsere Erde nach deren physischen Anordnung nicht vermag.

### S. 513.

Je länger ich den physischen Bau des Mondkörpers studiere, desto einleuch tender wird mir die Wahrscheinlichkeit dieses Satzes, so dass ich jetzt neuern Beobachtungen gemäß sast nicht weiter zu bezweiseln vermögend bin, dass bey mehrern, sowohl grössern als kleinern Cratern, ein Theil der erumpirten Masse in eine Art von Schmelzung übergegangen seyn dürste.

Das, was diesen Umstand höchstwahrscheinlich macht, ist die auf der ganzen Mondsläche sich zeigende analogische Beschaffenheit der Wallebenen. Alle Wallebenen, von den größten bis zu den kleinsten, haben ihre Ringgebirge, und zeigen, wie ich schon bemerkt habe, augensällig genug, dass es wahre Crater sind, welche nach vollendeter Eruption theils durch Einstürzung, theils durch den Zudrang einer slüßigen Masse ohngesähr eben so wieder angesüllet und eben geworden sind, als unsere kleinen vulcanischen Erderater. Auch unsere vulcanischen Becher setzen sich nach Vollendung eines Ausbruchs durch den immer matter werdenden Zudrang der zur Eruption vorbereiteten Masse größtentheils wieder zu, und die in ihrem ruhigen Alter zur Vegetation übergegangenen Vulcane sind gewöhnlich so eben, dass nur Kenner sie an ihren Wallgebirgen und vulcanischen Ruinen erkennen. Wahrscheinlich sind Neuton, bey dem ich so glücklich gewesen bin, die übriggeblie-

gebliebenen Ruinen des in seiner Mitte befindlichen Craters zu entdecken und ibre senkrechte Tiefe zu messen, Plato, de la Condamine, Maupertuis, Vitravius, Maraldi und mehrere andere ähnliche Wallebenen in ihrer Art ein Analogon unsers Monte somma und Lacus Avernus, und wem diese Wallebenen für eine folche Vergleichung viel zu groß scheinen, der betrachte den Craterberg B südlich über Archimedes Tab. XVI und andere ähnliche kleinere, und er wird bey näherer Erwägung und Vergleichung obiger Specialcharten finden, dass die Natur bey den kleinen Ringgebirgen eben fo, als bey den groffen, ganz gleichförmig zu Werke Auch auf den kleinen Craterbergen, deren Becken manches Mahl gegangen ift. nicht über eine halbe geographische Meile und darunter im Durchmesser beträgt, gibt es flache ebene Becken, fo wie in den groffen Ringgebirgen, und beyde, groffe und kleine, Wallebenen zeugen deutlich von einerley Ursprunge, so daß es bis zur Evidenz wahrscheinlich wird, dass diese Crater entweder sosort bey ihrer Entstehung, oder in der Folge der Zeit durch den Zudrang einer weichen, nachmahls aber wieder confistent gewordenen Masse wieder ausgefüllet und eben geworden find.

Auch scheint die grauliche Farbe, welche fast alle Wallebenen, die kleinern eben sowohl als die gröffern, unter den meiften Erleuchtungswinkeln zeigen, mich in diefer dringenden Vermuthung zu bestärken. Dass das Gerippe des Mondkörpers so, wie das unferer Erde, aus einer harten, festen, haltbaren Masse, wenn auch gleich nicht aus Granit oder einer andern uns bekannten Steinart, bestehen müsse, zeigt schon die kegelähnliche Gestalt mancher Mondberge, die sich felsenähnlich in dieser Gestalt bis zu einer Höhe erheben, welche die gewöhnliche Höhe unserer Erdsellen weit thertrifft, und die auch durchgehends, gleich unfern Erdklippen, ein vorzüglich hellt Light haben. Man betrachte z. B. den Pico am Newton Tab. XXII Fig. 1. Zu bewundern ist es also nicht, dass überhaupt die meisten Berge, welche nach obiget Idee von der Masse des Gerippes theils steil hervorgedränget, theils bey wirklich erfolgter Eruption aus den Cratern als Ringgebirge aufgeworfen worden, so wie alle tiefe, nicht wieder zugesetzte Crater ein starkes, und gewöhnlich helleres Licht, als die übrige Mondfläche reflectiren. Unter den grauen Flächenstrichen oder so genannten Mondmeeren hingegen denke ichemir gleichsam die noch übrig gebliebene, uransängliche fruchtbare Oberfläche, welche wegen ungleich weniger erlittener Revolutionen, bey weitem nicht fo fehr, als die übrige Fläche und infonderheit die füdliche Halbkugel, durch emporgedrängte Gebirge und durch an und

und in einander gedrängte Crater gleichsam ganz zerrüttet, und von der festern. heller glänzenden, aus dem Innern des Mondkörpers hervorgekommenen Maffe tiberschüttet worden. Wäre das nicht, warum sollten gerade alle diejenigen Flächenstriche, wo sich Crater an und in einander gedrängt haben, ein so vorzüglich helles Licht reflectiren, und warum könnte der größte Theil der südlichen Halbkugel, der das Auge blendet, nicht eben eine solche sanste graue Farbe, als die Grundfläche des Maris imbrium haben? Infonderheit scheint diesen Gedanken die 6. 509 beschriebene sehr merkwürdige Beschaffenheit der bergartig expandirten. ebenen, kreisförmigen Fläche Wargentin zu unterflützen. Hier erreichte die Natur nicht durch Eruption ihren Zweck, auch drängte fie hier keine Gebirge aus dem Innern hervor, fondern expandirte blofs die uranfängliche, ebene Oberfläche, und eben deswegen hat auch wahrscheinlich diese so sehr instructive Fläche ihre uranfängliche gräuliche Farbe behalten.

## S. 514.

Verkennet man aber nicht die Wahrscheinlichkeit dieser Gedanken, so ist es auch zugleich nicht unwahrscheinlich, dass diejenige bey der Eruption in Fluss gerathene Maffe, welche mehrere tiefe Crater durch ihren Zudrang wieder ausfüllte und zu Wallebenen umschuf, von der Natur anders, als die Masse der Ringgebirge und zwar folchergestalt zubereitet sevn müsse, dass sie sich durch ihre gewöhnlich graue Farbe so merkwürdig auszeichnet. Auch hierin scheint sich einige Aehnlichkeit zwischen den Mondcratern und den Vulcanen unserer Erde zu zeigen, Wird der Crater eines Vulcans ruhig und durch den noch übrigen matten Vordrang von Masse wieder zugesetzt: so gehet sein Platform nach der Beschassenheit seiner Bestandtheile früher oder später zur Vegetation über. Könnte ein folchet ruhig und fruchtbar gewordener Crater unter hinlänglicher Vergrößerung aus dem Monde betrachtet werden: so dürfte sich zwischen ihm und einer von der Erde aus gesehenen Wallebene der Mondfläche ungemein viele Aehnlichkeit zeigen. Es fey nun mit Grunde, oder Folge einer zu weit getriebenen Speculation: fo stelle ich mir doch immer unter den gröffern Wallebenen der Mondfläche in ihrer Art Gefilde von verhältlich vorzüglicher Fruchtbarkeit vor, welche, so wie die grössern grauen Flächenstriche, einer weitern Cultur vornehmlich würdig seyn dürsten. Später wird wahrscheinlich das Ringgebirge selbst fruchtbar, es wird es aber, in fo ferne feine Bestandtheile dazu geschickt find, endlich auch. Daher kommt es Mmmm

ver-

# 642 V. ABTH. ALLGEM. BEMERK. ÜBER DIE AUSBILDUNG

vermuthlich, dass die Ringgebirge bev verschiedenen Wallebenen zwar noch ein helles, aber doch oft merklich matteres Licht, als bey vielen tiefen Cratern unter ähnlichen Erleuchtungswinkeln reflectiren, und dass bev verschiedenen auch die Ringgebirge eine grauliche Farbe haben. Wenigstens stimmt mit meinen bier geäusserten Gedanken der ganze scheinbare physische Bau der Mondsläche ohne allen Zwang überein, und infonderheit scheinen auch die vielen kleinen, neuern Crater die Wahrscheinlichkeit meiner Vermuthung sehr einleuchtend zu unterstützen, Auch diese trifft man eben so gut beu den graulichen Wallebenen, als beu den hellen, tief gebliebenen Cratern, und zwar eben fowoll in den Ringgebirgen als der davon einesschlossenen ebenen Fläche an. Man betrachte z. B. den Puthagoras Tab. XXVI Fig. 1. den neuen Crater im Hevel, einen ähnlichen im Grimald, und die kleinen eingreisenden Crater des Blanchinus, Ihr neuerer Ursprung ist schon oben erwiesen. Gewöhnlich find fie nicht wieder zugetrieben fondern verhältlich fehr tief, und haben, wen fie fich auch gleich in der grauen Fläche einer folchen Wallebene befinden, dennoch nicht ein gleiches, fondern hellglänzendes Licht. Sie zeigen alfo, weil sie auf eben derfelben Stelle und wahrscheinlich aus gleicher Masse entstanden sind, wie mich dünkt, durch ihr hellglänzendes jugendliches Ansehen deutlich genug, dass ihre Mutter die Wallebene durch ihr ruhiges Alter grau geworden ift, und zwar um fo mehr, weil auch diese kleinen neuern Crater, wenn sie, es sey bey ihrer Entstehung oder in der Folge, gleich der Wallebene wieder zugetrieben worden, auch gleich dieser eine matte grauliche Farbe haben.

# S. 515.

Ferner ergeben meine über die Mondfläche im Jahre 1788 und 1785 bekannt gemachten Beobachtungen deutlich genug, daß ich für erkennbare Lavasauthen niemahls gewesen bin, und die in den vorigen Abtheilungen enthaltenen Beobachtungen dürsten es mit aller Gewisheit zeigen, daß die Lavasströhme von Mondvalcanen, von welchen man vieles sprach, ohne daß vielleicht ein Beobachter selbst einmahl daran gedacht hatte, wahre zum Theil über 1000 Fuß senkrecht hohe Bergadern und aus mehrern Bergköpsen bestehende Kettengebirge seyn konnten. (S. §. 307.) Nichts desto weniger leitete mich eine merkwürdige spätere Beobachtung auf den Gedanken, daß vielleicht bey einigen Cratern die erumpirte Maße nicht nur zum Theil in Fluß gerathen, sondern auch unsern Lavasluthen genste

ich halte es für nützlich, diese Beobachtung, aber blos zur künstigen weitern Prüfung, hier kürzlich mitzutheilen.

Als ich nach 6. 494 das Verhältniss der Masse der Ringgebirge zu dem Inhalte ihrer Crater zu bestimmen suchte, und dieses Verhältniss schon bev verschiedenen bevläufig berechnet, und merkwürdig übereinstimmend gefunden hatte, ergab bey Landiberg nach forgfältigen Messungen die Rechnung, dass sich die Masse des Ringgebirgs zum Inhalte des Craters beyläufig wie 98 zu 49 verhielt und mithin gerade noch einmahl fo viel betrug. Nach den S. 493 erläuterten Umftänden durfte mich folches um so weniger wundern, da die Natur diesen Crater. dessen jetzige senkrechte Tiefe die Rechnung zu 6536 Fuss ergibt, nach vollsührter Eruption beträchtlich wieder zugesetzet und angefüllet haben konnte. Dagegen ergab aber bey dem merkwürdigen Crater Euler die Rechnung, die ich auszüglich hier beyfüge, gerade das Gegentheil. Nach §. 232 hatte ich nähmlich die fenkrechte Tiefe des Craters, einer am 13ten Oct. 1789 Morgens 5 Uhr bewerkstelligten Messung gemäß, zu 1487 Toisen, die senkrechte Höhe des Wallgebirgs aber nach einer am 12ten Nov. 1789 Morgens 6 Uhr geschehenen Messung nur zu 248 Toisen berechnet. Am letzten Morgen fand ich die wahre Fussbreite des Walles = 1.6 Linien, den wahren Durchmesser des Craters = 3.0 Linien und den scheinbaren Monddurchmesser = 32'36". Darnach beträgt also die wahre Wallbreite in der Fussfläche 1779 Toisen, und diese verhält sich zur senkrechten Höhe wie 23.2: 1.0: der wahre Durchmeffer des Craters hingegen beträgt 10826 Toifen und verhält fich zur Tiefe wie 7, 3 zu 1,0. Nach diefen Verhältniffen erhielt ich nach der 6. 497 darüber gegebenen Erläuterung folgendes Cratermodell: bg = 1 Lin., ac = 23.3 Lin., cd = 43.7 Lin., hi = 6,0 Linien, und die Masse des Craters wog 35. die Maffe des Ringgebirgs aber nur 18 Quentin, mithin ohngefähr nur halb fo viel. Ob nun gleich die oben vorgelegten Versuche dieser Art so vorzüglich gut übereinstimmten: fo würde ich mich dennoch über diese Differenz zu wundern keine Ursache gehabt haben, wenn nicht der Augenschein selbst auffallend ergeben hätte, dass das Ringgebirge dieses Craters, in Vergleichung mit andern Ringgebirgen und ihren Cratern. nach dem Verhältniss der augenfälligen Tiefe und des Durchmessers des Craters sowohl als seinem Schatten nach, viel zu unbeträchtlich sey. Das, was aber die genauere Untersuchung dieses Craters mir vorzüglich merkwürdig machte, war folgender Umstand. Noch immer hatte es sich mit völliger Gewisheit bestätiget, dass die Bergadern, welche ich unter etwas gröffern Erleuchtungswinkeln als folche erkannt Mmmm 2 hatte.

# 644 V. ABTH. ALLGEM. BEMERK. ÜBER DIE AUSBILDUNG

hatte, zunächst an der Lichtgränze in ihrer wahren gebirgigen Gestalt mit beträchtlichem Schatten fo auffallend gewis und deutlich erschienen, dass ich, wie die Bergcharte Tab. XLIII und unter andern die Tab. X und Tab. XXVII Fig. 2 abgebildeten, im Mari serenitatis und beym Aristarch belegenen Bergadern zeigen, ihre senkrechte Höhe mit verhältlich vieler Schärse zu messen vermögend war. Am 12ten Nov. 1789 lag nun Euler, von dem nach Tab. XIX etwas hellere, mehrmahls von mir beobachtete Adern nach allen Seiten hin absprossen und mit andern Adern in Verbindung stehen, nach Tab. XVIII Fig. 2 zunächst an der Lichtgränze, und ich erkannte nicht nur den Berg i. sammt der von ihm westlich absvrossenden Bergader, fondern auch die kleinen füdlich über Euler im Kreise herumliegenden einzelnen Berge mit ihren Schatten fo deutlich und scharf, dass ich ihre Höhe mes-Um so mehr muste es mir also auffallen, dass ich so wohl dasmal, als in der Folge unter ähnlichen Erleuchtungswinkeln, von den Tab. XIX abgezeichneten, von Euler unmittelbar allenthalben hin fortlaufenden kleinen Adern, als Bergadern überall keine, wohl aber an ihrer Stelle von einigen daselbst besindlichen leichten Flözen oder Schichten Spur, und zugleich deutlich fand, dass die nach Tab. XIX zunächst am Euler unter einem gröffern Erleuchtungswinkel beobachteten feinen Adern weiter nichts als ein etwas hellerer Schein dieser leichten Flözen seyn konnten. Und eben dieser merkwürdige Umstand, den ich in der Folge bestätiget fand, leitete mich anf den Gedanken, dass Eulers unverhältlich geringe, gegen alle andere Versuche dieser Art so sehr abftechende Gebirgsmaffe vielleicht darin ihren Grund haben könne, dass bey seiner Eruption ein Theil der erumpirten Maffe in eine Art von Schmelzung und Fluss gerathen, unfern Lavafluthen gewisser Maassen ähnlich von dessen Ringgebirge an mehrern Stellen abgeflossen feyn, und dass die dadurch entstandenen wieder hart gewordenen ungleichen Flözen unter mehrern etwas gröffern Erleuchtungswinkeln, einer verglafeten Materie gewiffer Maaffen ähnlich, denjenigen etwas hellern Schein veranlassen können, der Tab. XIX zunächst um Euler in der Gestalt wahrer Lichtadern forgfältig abgebildet ift. Kenner, welche meine Beobachtungen und Bemerkungen in ihrem ganzen Umfange übersehen, mögen urtheilen, ob und in wie fern diefer Gedanke auf Beobachtung und Wahrscheinlichkeit gegrün-Vielleicht entscheidet auch hierin des Herrn D. Herschel det sev oder nicht. 40füffiger Reflector. Je länger ich wenigstens die physische Beschaffenheit der Mondfläche zu erforschen suche, desto wahrscheinlicher wird es mir, dass an mehrern Stellen einige Theile in einer Art Schmelzung gewesen, und schlacken- oder glas-

glasartigen Körpern gewiffer Maaffen ähnlich, wieder hart geworden feyn dürften. Man beobachte nur verschiedene Flecken, welche ihre Farbe unter mancherlev Erleuchtungswinkeln fehr merkwürdig abwechfelnd verändern und bald hellglänzend, bald graulich, bald dunkel erscheinen z. B. Endumion, Cleomedes, Schiskard, Grimald, Jahre hindurch unter mancherley Librationsumständen und Erleuchtungswinkeln, und vergleiche diese abwechselnden Farbenerscheinungen mit der verschiedenen Reslexion des Lichts anderer ähnlichen Flecken, welche unter ähnlichen Lagen und Erleuchtungswinkeln keinesweges eben dieselben Phänomene zeigen; so dürfte man von der Wahrscheinlichkeit dieses Satzes immer mehr und mehr überzeuget werden. Wenigstens habe ich, so sehr ich auch auf die Wirkungen einer verschiedenen Reflexion des Lichts und daneben auch auf zufällige in Clima, Wechfelzeiten und Atmosphäre gegründete Eräugnisse bey meinen Beobachtungen Rückficht genommen habe, dennoch bev dergleichen Flächen die verschiedene Reslexion nach photometrischen Grundsätzen nicht ohne Zwang hinreichend erklären können, ohne gewisse, hier und da von der Natur selbst gebildete Spiegelflächen dabey zugleich mit zu vermuthen.

### 6. 516.

Dem sey indessen wie ihm wolle, so zeigen doch alle diese Beobachtungen und Bemerkungen in ihrem ganzen Umfange übereinstimmend und deutlich genug, dass die Wirkungsart, nach welcher die Natur die Mondsläche in ihrer jetzigen physischen Beschassenheit ausgebildet hat, wenigsens nach einem ganz allgeminen, von den auf unsere Erdsläche sich zeigenden, uns hinlänglich bekannten Naturveränderungen abstrahirten Begriff, einer vulcanähnlichen am nächsten komme, und diesen Begriff unterstützt auch noch insonderheit die aussallend merkwürdige Beschassenheit der Centralgebirge.

Schon die bisherigen Generalcharten enthalten ihrer eine beträchtliche Anzahl, noch mehrere aber die in diesen! Fragmenten vorgelegten Specialcharten. Man sindet sie a) allgemein auf der ganzen Mondfäche; b) nicht nur in wahren tie gebliebenen Cratern, sondern auch in wieder ausgesüllten und flach gewordenen grössern, und sogar auch kleinern Wallebenen z. B. im Vitruvius Tab. XI Fig. 2; c) durchgehends liegen sie der Regel nach beyläusig in der Mitte des Craters; und der Regel nach laben d) da wo sich Bergadern auf einen mit einem Centralberge versehenen Crater concentriren, selbige ihre Richtung gegen dessen Mitte und mithin gegen den Ceutral-

Mmmm 3

# 646 V. ABTH. ALLGEM. BEMERK. ÜBER DIE AUSBILDUNG

berg. Sie zeigen also deutlich, dass die Natur auf der ganzen Mondsläche überall einerley gleichsormige Wege verfolgt habe, und durch sie gibt uns die Natur selbst einen augensälligen Wink von ihrer Wirkungsart wie sie die Crater geschaffen haben, und dass solches durch einen gewaltsamen Drang aus dem Innern des Mondkörpers, durch die Hervordiängung eines Bergs und dessen Sprengung geschehen seyn dürste. Sie sind gleichsam die Keime und Signale zu neuen gewaltsamen Ausbrüchen, und überzeugen uns deutlich genug, dass die Natur, nachdem sie die Eruption vollsühret, und den Crater geschassen hatte, ans eben demselben alten Wege und auf eben denselben unterirdischen Schlünden einen neuen Ausbruch versuchte, den sie aber villig auszusühren zu wenig Krast hatte, und dass er also nur darauf ankommen dürste, oh sie neue Krast erhalten wird, den Keim ausbrechen zu lassen und die zu schwach versuchte Eruption gestärkt vollends auszussühren.

Vergleicht man diesen Begriff mit demjenigen Gedanken, den ich in meinen Beyträgen zu den neuesten afronomischen Entdeckungen S. 241 über den Ursprung der Centralgebirge geäussert habe, nach welchem ich diesen vornehmlich aus einer Einstürzung und dem in der Mitte stehen gebliebenen sestern Mondgerippe zu erklären suchte, so merkt man bald, dass ich zu der gegenwärtigen Beurtheilung erst in der Folge durch ununterbrochen sortgesetzte Beobachtungen, Messungen und Berechnungen geleitet bin, und dass, wenn man den Gang der Natur sichtig beurtheilen will, es vornehmlich auf viele unermüdet sortgesetzte Beobachtungen ankomme. Damahls hatte ich noch nicht obige neue Methode die Höhen und Tiesen der Mondsläche mit hinlänglicher Gewisheit und Genauigkeit zu messen durchgedacht, vielweniger practisch angewandt und kannte also auch nicht die wahren Verhältnisse der Monderater und ihrer Ringgebirge hinlänglich. Hierhabe ich diejenigen Centralgebirge, welche ich bis jetzt zu messen Gelegenheit gesungemeinen Gebirgscharte Tab. XLIII Fig. 4 mit entworfen.

# §. 517.

Dass aber die Natur und der Augenschein selbst für die gegenwärtige Beutheilung der Centralgebirge sprechen, zeigt a) der merkwürdige Umstand, das sich in mehrern Cratern überall keine Centralgebirge, in einigen aber statt des Centralgebirges mitten eine große flach und eben ausgetriebene, etwas über die übrige Grundstate des Craters erhabene Fläche besindet, welche evident genug zu zeigen scheint, dass hier

hier die Natur zwar wiederholt einen neuen Ausbruch versuchet habe, ihre Krast aber nach dem Verhältnis des Widerstandes nicht einmahl stark genug gewesen sey, ein wirkliches Centralgebirge, geschweige eine wahre Sprengung der Fläche und Eruption zu vollsühren, und dass sie sich daher mit einer blossen Austreibung der Fläche habesbegnügen müssen.

Dergleichen flache, ebene Centralhöhen, welche ihrer Entstehung nach eben das sind, was Wargentin ist, betinden sich z. B. im Merfenius, Macrobius und Snellius, und in letzterm ist zugleich etwas nördlich ein nicht unbeträchtlicher kleinerer Crater vorhanden. Wie ich vermuthe, muss im Snellius sind Naturkrast zwar zur Vollsührung eines neuen Ausbruchs stark genug, der Boden des alten Hauptcraters aber, da wo sich jetzt die Centralhöhe besindet, von zu grossem Widerstande gewesen seyn, weil erstere etwas nördlicher, da wo der neuere kleine Crater jetzt augenfällig ist, einen neuen Canal zu einer schwächern Stelle zu sinden, und da den Ausbruch zu vollsühren gewusst hat.

Nach den von diesen drey Mondgegenden von mir aufgenommenen topographischen Charten hatte mir also die Natur schon gleichsam selbst einen Wink gegeben, wie sie in diesem Weltkörper zu Werke zu gehen gewohnt sey, und bald darauf hatte ich das Glück, bey dem neuen sehr merkwürdigen Crater, welcher zwischen dem 24 sen Oct. 1787 und 27 sen Aug. 1788 im Hevel und zwar etwa 3 Meilen nördlich von der daselbst besindlichen völlig ähnlichen Centralhöhe sichtbar geworden war, Augenzeuge zu seyn, dass auch hier die Natur höchstwahrscheinlich einen andern Ausweg zu einer neuen Eruption gesunden hatte.

Die darüber geschehenen, § 338 bis 354 vorgelegten Beobachtungen scheinen mir auch in dieser Rücksicht um so mehr überzeugend zu seyn, weil sich auf gedachter im Hevel vorhandenen Centralhöhe überdas schon vorhin ein kleiner sieher Berghügel besand, der ebenfalls ein neuer Keim zu einem schon vorhin versuchten Ausbruche zu seyn scheinet, der aber nach der Beschaffenheit der Mondrinde nicht dazu hat gedeihen können. (S. Tab. XXXII Fig. 1 und 7 lit. b.)

Aus Mangel des Raums habe ich die von den Mondgegenden Mersenius, Macrobius und Snelliur vorhin aufgenommenen Specialcharten nach allen topographischen Merkwürdigkeiten dasmahl nicht mit vorlegen können; indessen habe ich die Hauptcrater selbst summt der zunächst darum belegenen zum Theil sehr merkwürdigen Gegend, Tab. XLI Fig. 2,3 und 4 in drey kleinen Nebensiguren, die Ausschnitte aus meinen größern davon aufgenommenen topographischen Zeichnungen

find,

find, mit bevgefüget, damit man ihre ähnliche physische Beschaffenheit mit Hord vergleichen könne.

Fig. 4 ist nähmlich der gleich den übrigen beyden nach dem allgemein gleichen Maassstabe entworsene Mersenius, I seine expandirte ebene Centralfläche, wo die Natur einen anderweiten Durchbruch vergeblich versuchet zu haben scheint, m aber ein füdöstlich im Wallgebirge befindlicher Crater, wo sie ihren Zweck errei-Fig. 2 ift der Macrobius mit feiner mitten expandirten, erhabenen, etwas hellern Fläche und ebenfalls einem öftlich im Ringgebirge vorhandenen Crater, durch welchen gerade eben fo, als im Merfenius und Hevel der Ausbruch geschehen ist; und Fig. 3 ist der Snellius mit seiner in e erhabenen, ebenen Kreissläche, welcher beu A einen Hevels neuem Crater der Lage und Gröffe nach fehr ähnlichen, aufferdem aber bev u einen kleinen, flachen, länglichen, und bev v einen ähnlichen Crater am füdlichen Ringgebirge hat, wodurch neuere Ausbrüche geschehen sind. Die übrigen Merkwürdigkeiten dieser Mondgegenden werden hier übergangen.

### S. 518.

Gönnet man diesen merkwürdigen Cratern einen forschenden Blick, und vergleichet fie fowohl unter fich, als mit allen übrigen oben erläuterten Merkmahlen, welche die Natur für den Ursprung der Mondfläche aufgestellt hat; so findet man gewiss meine Vermuthung mit mehrern einleuchtenden Gründen unterstätzt, als manche geogenetische Behauptung es nicht seyn kann, weil wir den Bau der Erdfläche nicht fo anschauend, als die Mondfläche, im Ganzen übersehen können. In allen diesen Cratern ist mitten die Fläche blasenähplich und in runder ebener Gefalt von innen nach aussen hin etwas ausgetrieben, und im Heuel zeigt sich sogat auf derfelben ein wirkliches hügelartiges, niedriges Gebirge. In allen vier Cratern aber find wieder kleinere vorhanden, wo der unter der aufgetrichenen Centralfläche vergeblich versuchte neuere Durchbruch wirklich vollführet worden ist, und im Hevel ist dieser kleinere neuere Crater eben derjenige sehr beachtungswürdige, dessen höchstwahrscheinlich neue Entstehung ich nach vielen übereinstimmenden Beobachtungen gleichsam mit angesehen habe. Man betrachte insonderheit Hevels Centralfläche sammt diesem dabey befindlichen neuen Monument nach Tab. XXXII Fig. 7, wie beydes am 28then Jänner 1790 beym dortigen Aufgange der Sonne, als der übrige uranfängliche alte Crater noch mit Nachtschatten bedeckt war, in prachtvollem Glanze erschien, und man wird diese Betrachtung gewiss nicht

nicht ungereimt finden, wenn auch gleich eine solche reitzende und zugleich lehr, reiche Naturscene, die durch Abzeichnung immer sehr viel verliert, eigentlich selbst gesehen werden muß.

Mehr Analogie, Erfahrung und einleuchtende Wahrscheinlichkeit kann man wenigstens für obigen Satz nicht verlangen. Ausserdem spricht aber auch b) der merkwürdige Umstand das in vielen ursprünglichen alten Einsenkungen oder Cratern mitten statt eines Centralgebirges neuer, verhälllich tiesere, kleinere Crater vorhanden sind, durch welche neuere Ausbrüche wirklich geschehen sind. So besindet sich z. B. in der eingesenkten Fläche des Possidonius ein solcher Centralcrater, an dessen Stelle wahrscheinlich die Fläche zu einem Centralgebirge emporgedränget wurde, bis der Durchbruch ersolgte und ihre Theile ringsum zu einem Wallgebirge ausgeworsen wurden. Im Scheiner sind mitten deren zwey und im Clavius vier vorhanden.

Ueberhin finden ficht c) verschiedene Centralgebirge, an deren Seitenabhange ein eingreisender Crater hängt. So greift am öftlichen Fusse des im Hercules besindlichen Centralgebirges ein kleiner Crater in solches, und höchstwahrscheinlich fand sich hier eine kleine, weniger widerstehende Stelle, durch welche die gewaltsam vordrüngende Krast, als sie die große Bergmasse des Centralgebirgs nicht überwältigen konnte, ihren Durchbruch gewann.

Beobachtet man überhaupt den oft recht augenfälligen Gang, den die Natur bey der Ausbildung der Mondfläche durchgehends so sehr übereinstimmend genommen hat, nur unbefangen, fo kann man wirklich das, was ich hier blofs aus Beobachtungen folgere, nicht weiter bezweifeln. So befindet fich z. B. mitten im Moretus, einer schönen füdlichen Mondgegend, ein beträchtliches hohes Centralgebirge, in dem nördlich dicht daran liegenden Gruemberger hingegen eine eben fo beträchtliche Centraleinsenkung. Da auch die von dieser Mondgegend aufgenommone Charte dasmal des Raums wegen nicht mit vorgeleget werden kann: fo bitte ich nach Tab. XXVI den füdlichen und nördlichen Pythagoras in diefer Rückficht mit einander zu vergleichen. Im nördlichen liegt ein gegen vier geographische Meilen im Durchmesser haltendes Centralgebirge, das nach der §. 300 davon angezeigten Messung gegen 6000 Parisische Fuss hoch ist; im südlichen hingegen eine gegen ; Meilen im Durchmeffer groffe Centraleinsenkung, welche wenigstens eben so tief, als jenes Gebirge hoch ist. Jenes trieb die gewaltsame Naturkraft bey einer wiederholten Revolution bis zu einer folchen beträchtlichen Höhe empor. Nnnn ohne

ohne seine seste Bergmasse übern Hausen wersen und einen neuen Ausbruch vollstühren zu können. Hier im südlichen Pythagoras hingegen überwältigte sie die hervorgedrängte Gebirgsmasse, und warf sie ringsum zu einem Wallgebirge auf. Und eben so sindet man auch nach Tab. XXIX Fig. 1 im Blanchinus bey leinen wahrscheinlich ansänglichen Centralberg, der durch eine Eruption zu einem Crater umgebildet worden ist.

### S. 519.

Ohne dass ich diese bisher auf mehrjährige, ununterbrochen sortgesetzte Beobachtungen und Meffungen fich gründenden Bemerkungen umftändlich zu erläutern vermögend war, fuchte ich schon in meinen Beyträgen S. 242 auf diesen überall einleuchtenden Gang, den die Natur bey Ausbildung der Mondfläche durchgehends gleichförmig bezeichnet, aufmerkfam zu machen, und legte schon damahls eine topographische Zeichnung von einer merkwürdigen, in der grauch Fläche am Mari nubium gegen den Sinum aestuum und medium hin befindlichen kleinen Stelle vor, deren Bergadern nebst einer langen eingesenkten Rille und mehrern gröffern und kleinern Cratern deutliche Merkmahle enthalten, wie die schöpferische Naturkraft bald hier eine Ausichwellung, bald dort eine unsern vulcanischen Ausbrüchen gewisser Maassen ähnliche Explosion und Einstürzung bewerkstelliget haben dürfte. Jetzt ist es mir angenehm, dass fortgesetzte Beobachtungen und Messungen unter genauern Nebenbestimmungen solches völlig bestätigen; und obgleich die in den vorigen Abtheilungen vorgelegten topographischen Abrisfe viele ähnliche instructive Mondgegenden enthalten, so habe ich doch, um obige Erläuterungen desto mehr zu unterstützen. Tab. LXII Fig. 1 noch eine solche fehr merkwürdige Mondlandschaft im Abrisse beygefüget, wie ich sie am sten Sept. 1788 Abends, da Alhazen 1 Min. 40 Sec. vom westlichen Mondrande entfernt war, nach meinem allgemeinen Projectionsmaasse aufgenommen habe.

A ist der Ricciolische Atlas und B der Hercules, welche beyde nach Herek Selenographie die Montes marcocemnios ausmachen, um sich herum beträchtliche Ringgebirge, in der Mitte aber bey a und b Centralgebirge haben, in deren letzteres bey c der oben sichon bemerkte kleine Crater greist, durch welchen höchstwahrscheinlich eine wiederholte Eruption vollsühret wurde.

Bey d liegt ferner ein fehr tiefer, dasmal ganz mit Schatten bedeckter Crater, mit einem hellen Ringgebirge, bey dem fich öftlich in e wieder eine kleine,

ver-

verhältlich gezeichnete und flachere Einsenkung besindet. h ist ein einzelnes helles, und k,l,m,r und f sind ähnliche Gebirge, von welchen jedoch k etwas undeutlich und ungewiss ins Gesicht siel, i und t hingegen zwey kleine Crater. Drey größere ringförmige Crater besinden sich in u,v, und y, von welchen y wieder mit einem Centralgebirge versehen ist, und bey denen in w, x,  $\beta$ , wieder drey kleine Crater, in  $\alpha$  und z aber zwey längliche Gebirge liegen, bey welchen sich in  $\gamma$  ein kleiner ungewisser und undeutlicher lichter Flecken zeigte.

C ist der Ricciolische *Endymion* oder Hevelische *Lacut hyperbor. sup.*, ein beträchtlich grosses Ringgebirge, von welchem bey i ein beträchtlich hoher Wallberg in die eingeschlossene Fläche tritt. Westlich an diesem Ringgebirge bey n liegt ein tieser Crater, bey p ein grösserer, ein noch grösserer aber bey 9.

Nun übersehe man aber den Gang der zwischen allen diesen Gegenständen befindlichen, sehr augenfälligen Kettengebirge, mit einem Blick, der uns bey Beurtheilung der Bergketten unserer Erde nicht so anschauend gewähret wird, und mich dünkt, so gewiss und zuverlässig man die Richtung, welche ein unsere Gebäude beschädigender electrischer Gewitterstrahl genommen, aus seinen Wirkungen und zurückgelassenen Spuren beurtheilen kann, eben so gut kann man auch hier im Allgemeinen mit anschauendem Blick den Gang und die Wirkungsart überschen, welche die erumpirende unterirdische Naturkraft durchgehends gleichsörmig besolgte, indem sie allen diesen hier abgezeichneten Naturgegenständen ihr Daseyn gab.

Die zweyte und mittelste Bergkettenlinie kommt gleichsalls gerade mitten vom Endymion, läust bey  $\delta\delta$  in einem slachen, kaum merklichen Bogen über 20 Meilen lang gerade mitten auf den Crater v, und hat in  $\epsilon$  einen östlich von ihr absprossenden Bergrücken.

Die dritte und westlichste qq hingegen verbindet in gerader Linie die um etwa 20 Meilen von einander entsernten beyden Crater n und p mit einander.

Nnnn 2

War.

## 652 V. ABTH. ALLGEM. BEMERK. ÜBER DIE AUSBILDUNG

Warum laufen diefe Bergketten ihrer Richtung nach durchgehends von der Mitte der einen Craters nach der Mitte des andern? Kann man fich wohl, wonn man obige Benierkungen damit vergleichet, etwas Ueberzeugenderes denken? Ermüden wärde ich den Leser, wenn ich alle meine oben vorgelegten Betrachtungen und Erläuterungen hier wiederholt im Detail durch den Augenschein rechtsertigen wollte. Der Naturforscher wird gewiss selbst eben so viel und vielleicht mehr sihlen, als ich ihm darüber fagen kann, und dem forschenden Geographen wird es gewiss nalie gehen, dass er nicht den Gang der Kettengebirge unserer Erdsliche eben so in gehöriger Entfernung, mit einem alles im Ganzen überschauenden Blick mustern kann, sondern sich oft mit blossen Folgerungen aus mehrern unvöllständigen Reisebeschreibungen begnügen muß. Nur das scheint mir vorzüglich bemerkenswerth, dass beyde Atlas und Hercules sehr beträchtliche Centralgebirge haben, durch welche sich die Natur ein augenfälliges Denkmahl errichtet hat, mit welcher gewaltigen Kraft sie hier die Mondmasse vor sich weg, zu solchen beträchtlichen Gebirgen emporgedränget hat, ohne dass sie gleichwohl dieselbe, die kleine Stelle c bloss ausgeschlossen, bis zu einer wirklichen Sprengung zu treiben und dadurch in diesen bevden von ihr vorhin geschassenen großen Cratern ein neues Ringgebirge zu vollführen vermögend gewesen ist; imgleichen dass gerade da, wo suh die beuden Berglinien f und g concentriren, der ungewöhnlich tiefe Crater d mit feinem ringsum aufgeworfenen Wallgebirge entflanden iff ; welcher das beste Zeugnis zu enthalten scheint, mit welcher Gewalt die unterfredliche Naturkraft, machidem fie unterm Atlas und Hercules ihr Heil vergeblich versuchet hatte, hier in d eine anderweite Eruption zur Ausführung brachte, und alles vor fich weg zu einem neuen Ringgebirge emporwarf, ohne einen beträchtlichen Nachdrang von Maffe en Wiederanfüllung des dadurch entstandenen neuen Craters zu gestatten.

§. 520.

In aller Rücklicht stimmt also die über die Naturgeschlichte des Mondkorpes von mir gewagte theoretische Betrachtung, die ich mir auf dem Wege der Beobachtung nach und nach, und zwar aus sehr vielen, zum Theil sehr beschwerlichen Beobachtungen abzuleiten gesucht habe, mit dem natürlichen Bau der Mondfliche so genau überein, dass sie gleichsam unmittelbar daraus zu folgen scheint. Sollte es aber aller von mir erläuterten Gründe ungeachtet dennoch einen oder den andern bestremden, dass durch Expansion gebirgige Flächen von vielen Meilenem poge-

porgedränget und durch Eruption die beträchtlichsten Ringgebirge aufgeworfen worden, deren Keffel oft gleichfalls viele Meilen im Durchmeffer groß find; fo bitte ich, dass man mit gleichem forschenden Blick die physische Beschaffenheit unserer Erdfläche betrachte, und man wird fich bald überzeuget finden, dass so verschieden auch die Natur im Monde gewirkt hat und noch wirkt, sich dennoch auch hierin die treffendeste Analogie bey beyden Weltkörpern zeige. Auch unsere Erdfläche hat beträchtliche Kettengebirge und Bergadern, welche, wenn man sie auch gleich nicht so bequem im Ganzen, wie die im Monde, übersehen kann, dennoch eben fowohl unter fich felbst, als mit Ringgebirgen in Verbindung stehen, und welche ebenfalls nicht wohl anders, als durch einen gewaltsamen Drang von innen nach auffen hin entstanden feyn können; indem es sich nach der übrigen physischen Beschaffenheit der Erdsläche keinesweges denken lässt, dass ganze große Flächenstriche, oder gleichsam ganze Seiten unsers Erdkörpers, da wo sich jetzt Erdgebirge befinden, eingestürzet, und die Gebirge nach ihrer größern Haltbarkeit gleich den Knochen eines eingefallenen Gesichts stehen geblieben seyn sollten. Auch auf unserer Erdflitche finden fich viele Ringgebirge z. B. in Westphalen, Böhmen, Mühren u. f. w. welche Baffins von vielen deutschen Meilen im Durchmeffer einschlieffen, und, wie Herr Professor Kant sehr richtig bemerkt, ebenfalls nicht wohl anders, als durch eine Art Eruption entstanden seyn können, wenn auch gleich diefe Eruptionen bey der uranfänglichen allgemeinen Ausbildung der Erdfläche in einem strengen Verstande nicht vulcanähnlich gewesen seyn können. Dass die Natur die Erdfläche auf ähnliche Art ausgebildet hat und zum Theil noch ferner ausbildet, zeigt Erfahrung und Augenschein. Herr Ober-Consistorialrath Silberschlag hat fehr viele wahre kleinere Landcrater beobachtet, aus welchen ringsum beträchtliche Massen von Steinklumpen ausgeworsen worden \*; und ob sich gleich bey dergleichen Cratern überall keine Spuren eines vulcanischen Ursprungs finden, so zeigen sie doch die erumpirende Gewalt, durch welche diese Steinmassen aus dem Innern zu kreisförmigen Wällen aufgeworfen find, eben fo deutlich. streitig find dergleichen kleine Crater unserer Erde im Kleinen ein Analogon der gröffern Mondcrater, fo verschieden auch diese von jenen find, und so verschieden die Natur bey beyden zu Werke gegangen feyn mag.

Auch auf unferer Erde schaffet die Natur durch gewaltsame Erschütterungen, Einsenkungen, Einstützungen, Empordrängungen und Ausbrüche neue Naturge-

S. dessen Geogenie I Th. S. 10 f.

## 654 V. ABTH. ALLGEM. BEMERE. ÜBER DIE AUSBILDUNG

genstände der Oberstäche. So bezeuget schon Seneca, dass nach des Possidonius Berichte ein Eiland im Aegeischen Meer durch einen gewaltsamen Auswurf entstanden sey ist Plinius erzählet, Therasia sey von Thera abgerissen, aber Thera selbst sey ansänglich aus der See hervorgekommen, darauf sey zwischen Thera und Therasia die Insel Hiera, und noch bey seiner Zeit das Eiländehen Thia entstanden \*\*. So soll serner nach Kirchers Berichte \*\*\* im Jahre 1631 durch einen gewaltsamen Auswurf eine neue Azorische Insel aus einem 120 Fuss tiesen Seegrunde entstanden seyn, welche bis zu einer Länge von 5 Meilen anwuchs; eine andere entstand auf gleiche Art den 31 then Dec. 1720 zwischen St. Michael und Tercera aus einem Seegrunde, den man mit einem Senkbley von 60 Faden noch nicht erreichen konnte \*\*\*\*, und eben senstand nach dem Berichte des Pierro Giaccomo di Toledo, der in des Herrn Ritters Hamilton Beobachtungen über die Vulcane besindlich ist, der bekannte Monte nuovo bey Pozzuolo.

### S. 521.

Dieses sind meine Beobachtungen und Folgerungen über die natürliche Ausbildung und jetzige physicalische Beschassenheit der Mondsläche im Allgemeinen. Ich füge ihnen nur noch eine einzige Bemerkung bey, welche den ausgezeichneten Bau der südlichen Halbkugel des Mondes insonderheit, und sehr merkwürdige parallele Beobachtungen der Venussäche zum Gegenstande hat.

Die Mondstäche der südlichen uns zugekehrten Halbkugel zeichnet sich dadurch aus, dass sie verhältlich die meisten und zugleich die größten Ungleichheiten hat. Sie hat, wie der Augenschein ergiebet, sast unzählige ältere und neuere gewaltsame Ausbrüche erlitten, so dass sich in dem größten Theile dieser südlichen Fläche immer ein neuer Crater an und in den andern gedränget hat. Sie hat also a) die meisten Ungleichheiten, und man hat nach obigen Bemerkungen gegründete Ursache zu vermuthen, dass in dieser Mondgegend die Masse des Körpers nicht so haltbar und widerschend, vielleicht aber auch mehr unterirdische Klüste und Hölen vorhanden seyn dürsten, in welchen die Natur den Stoff zu so vielen neuen aus einander gesolgten und desto gewaltsamern Ausbrüchen zubereiten konnte. b) Zugleich hat sie aber auch

Dat. quaeft. L. II, C. 25.

<sup>\*\*</sup> Hift. nat. L. 4, cap. 12.

<sup>440</sup> Deffen mund. fubt. L. II, C. 12, p. 182.

cooo Lulof: Einleitung zu der mathematischen und physicalischen Kenntnise der Erdkugel nach des Herrn Hoft. Köftner Uebersetzung S. 151.

auch in verschiedenen Gegenden des Randes die höchsten Gebirge. Hert de la Lande bemerkt, dass man die Gebirge aus dem Mondrande, besonders aber im südlichen Theile des Mondes, so gar bey den Sonnensinsternissen unterscheide \*, und meine Beobachtungen und Messungen ergeben es übereinstimmend mit Gewissheit, dass den von mir gemessenen ungeheuren südlichen Randgebirgen Leibnitz und Dörste kein einziges Gebirge der nördlichen Halbkugel, nicht einmahl das Apenninische Gebirge gleich komme. Die südliche Halbkugel ist also diejenige, welche nicht nur die meissen, sondern auch die größten Ungleichheiten hat, und eben daher kommt es auch, dass, wie ich es selbst vielstältig wahrgenommen habe, das südliche Horn sich ost ungleich länger und schmäller in die Nachtseite erstrecket und über die Lichtgränze vortritt, als es bey dem nördlichen der Fall ist.

# S. 522.

Eben das scheint nun, wie ich erst ganz neuerlich entdecket habe, auch gerade bey der Venus der Fall zu seyn. Hier ist nicht der Ort meine sämmtlichen darüber angestellten Beobachtungen umständlich vorzulegen; indessen gewähren dergleichen Parallelen eine reisere Einsicht in das Ganze, und daher halte ich es für nützlich, wenigstens das hierher Gehörige auszüglich anzuzeigen.

Als ich am 28<sup>den</sup> Dec. 1789 Abends 5 Uhr die Venus, die sehr beträchtlichen Ungleichheiten ihres Lichtabschnittes, auch das nach diesem hin verhältlich sehr matt absällende Licht beobachtete, sand ich mit 161-,210- und 370mahliger Vergrifferung des 7siist. Telescops oft wiederholet bestätiget und gewiss, dass nach Fig. 8 Tab. XLII das nördliche Horn a nicht nur seine gewöhnliche spitzige Gestalt hatte, sondern dass es auch etwas ausserhalb der Lichtgrünze in die Nachtseite trat; dagegen siel mir aber das südliche Horn b, nicht in seiner gewöhnlichen Gestalt, sondern, wie ich es bey meinen zehenjährigen Beobachtungen zur Zeit der Quadratur noch nie gesehnn hatte, stumpf abgerundet ins Gesicht, und ein ganz von demselben getrennter seiner Lichtpunct zeigte sich südlich in der Randssäche; woneben übrigens bey e ein betrüchtlicher, merklich dunklerer Flecken an der Lichtgrünze sichtbar war.

Nach dieser Beobachtung war der einzelne getrennte Lichtpunct d unstreitig ein kleiner, über die übrige, umliegende Fläche erhabener, erleuchteter Theil des Randes und die stumpf abgerundete Gestalt des südlichen Horns entstand unfehlbar dadurch, dass der grüsste Theil seiner Spitze bis an die Lichtgränze mit Schat-

<sup>\*</sup> S. dessen Aftronomie T. IV, ad §. 3214-

## 658 V. ABTH. ALLGEM. BEMERE. ÜBER DIE AUSBILDUNG

Schatten bedeckt war. Entweder war nun dieser Schatten eine zufällige Naturerscheinung, oder wahrer Schatten, den eine westlich liegende Höhe oder Venusgebirge bis zur Lichtgränze warf, und durch welchen ein anderer Berg d als ein abgeriffener leuchtender Punct hervorragte. Unstreitig war wohl letzteres der Fall, weil man, fo lange und oft man diesen Weltkörper beobachtet, noch niemahls einen begränzten schwarzdunkeln Flecken entdeckt hat, weil ferner nicht abzusehen seyn wurde, warum der einzelne kleine Lichtpunct d von einer solchen zufälligen Bedeckung hätte ausgeschlossen seyn sollen, und weil man überhin aus den augenfälligen Ungleichheiten der Lichtgränze zu folgern Urfache hat, daß wirklich dergleichen sehr beträchtliche Ungleichheiten und Gebirge auf der Venusfläche vorhanden seyn müssen. Ich maass daher den scheinbaren Durchmesser der Venus, den ich = 27 Secunden fand, und schätzte nach der 9ten, dem Durchmesfer nach dreymahl gröffern, Figur den Abstand des Puncts c von der Lichtgränze b, oder die auf die Linie der Hörner fenkrechte Länge des Schattens bevläufig wenigstens an des Durchmessers oder 1, 35 Secunden,

Eben dieselbe Erscheinung beobachtete ich am 318es Jänner 1790 Abends um 5 Uhr, und da ich nach allen Beobachtungsumständen als gewis voraussetzen muste, dass es wahrer Schatten war, womit ein westlich bey c vorliegendes Gebirgedie Hornspitze bedeckte: so war ich um so mehr die senkrechte Höhe dieses Gebirgs nach obigen Bestimmungen beyläufig, und zwar sowohl nach der durchgehends von mir angewandten, als nach der Hevelischen Methode zu berechnen vermögend, weil die Beobachtung glücklicher Weise gerade zur Zeit der letzten Quadratur geschahe, und mithin die Lichtgränze in der Linie der Hörner lag.

, Wird nun nach ersterer der Halbmesser = 100000, der Abstand des Gebirgs der Bestimmung gemäss = 10000 gesetzt, so ergibt die Rechnung

den Erleuchtungswinkel am Anfange des Schattens = 5° 44′ 40″ am Ende desselben aber = 0° 0′ 0″

und daraus weiter die fenkrechte Höhe dieses Venusgebirges = 0,00505. Und nimmt man serner den wahren Halbmesser der Venus = 834 geographischen Meilen, jede zu 3811,6 Toisen an, so beträgt die senkrechte Höhe

16021 Toisen, oder 4,2 geographische Meilen.

Bey dieser Berechnung wird aber vorausgesetzt, dass der Schatten in der Lichtgränze völlig zu Ende ging. Es ergibt also die Rechnung nur das Minimum der Höhe, und es solgt aus obiger Beobachtung und Berechnung wenigstens so viel.

daſs

dass es auf der Venusstäche gebirgige Ungleichheiten gibt, deren senkrechte Höhe wenigstens vier gute geographische Meilen austrügt.

### S. 523.

Diese merkwürdige Beobachtung veranlasste, dass ich die Venus, so wie es nur die Witterung verstattete, täglich beobachtete; aber von solcher Erscheinung nahm ich, vermuthlich wegen der verschiedenen Lage der Venus gegen die Sonne und unsere Erde, und weil Venus nunmehr im Abnehmen begriffen war, unter mancherley Vergröfferungen beyder Telescope überall nichts wieder wahr. Wie indessen oft eine gute Beobachtung dergleichen weitere zur Folge hat, so ergab fich auch hier am 18ten Febr. 1790 Ab. 5 Uhr 50' eine oft wiederholte fehr merkwürdig übereinstimmende Beobachtung. Ich entdeckte nähmlich mit 370mahliger, und es bestätigte sich solches auch unter verschiedentlich kleinerer Vergrösferung, das füdliche Horn nach Fig. 10 von a bis b nur halb fo breit oder dick. als das nördliche war, und dass eben darin die Ursache lag, warum die Lichtgränze an der füdlichen Seite nicht den regelmäsligen Bogen, wie an der nördlichen, hatte, indem fie bey a d dem Rande ungleich näher, als bey ce lag. Eben das fand ich am 19ten Febr. Ab. 6 Uhr 20' mit 370mahliger Vergröfferung. Am 20ften Febr. hingegen beobachtete ich die Venus von 12 Uhr 40' Mittags an bis Abends 7 Uhr und zwar unter 60-, 134-, 214- und 280mahl. Vergr. des 4füsfigen, und 161-, 210-, 370und 636mahl. Vergr. des fiebenfüssigen Reflectors, ohne wieder die geringste Spur von folcher Erscheinung zu finden, indem beyde Hörner gleich schmahl erschienen. Am 21then Febr. Abends von 4 U. 45' bis 6 U. 25' aber fand ich mit 161-, 210und 370mahliger Vergröfferung sehr oft wiederholet eine bestätigende und zugleich: fehr instructive Erscheinung. Ich sahe nähmlich übereinstimmend mit völliger Gewissheit und Deutlichkeit, dass nach der 11ten Figur das südliche Horn wieder ungleich länger und schmähler als das nördliche war, dass es von d bis b wirklich über die eigentliche Linie der Hörner c d heraus in die Nachtseite trat, dass überhaupt die Lichtgränze bey e dem Rande merklich näher lag, auch merkliche Ungleichheiten und bey f etwas Dunkles hatte. Ein geübtes Auge konnte deutlich beachten, dass der nördliche äussere Bogen a c von dem breitesten Theile der erleuchteten Tagesfeite a merklich kürzer, als der füdliche Bogen ab, war. Ich maafs daher den Durchmesser der Venus und fand ihn mit 209mahliger Vergrösserung, indem die Projectionsmaschine 337, 5 Lin. vom Auge entsernt war, = 16, 5 Lin. = 48, 2 Sec.

0000

und schätzte, so gut ich es vermochte, die Grösse db, als um welche das südliche Horn sich über die Linie cd hinauserstreckte, aus wenigstens  $\frac{1}{24}$  des Durchmesses  $\frac{1}{24}$  de

Ohne Zweisel rührte diese ausgezeichnete Gestalt des südlichen Horns daher, dass bey e ein beträchtlich hohes Gebirge merklichen Schatten bis an die Lichtgränze warf, und dass der vortretende Theil d b aus hohen in der Nachtseite erleuchteten Gebirgen bestand; und so zeigte sich denn hier bey der Venus gerade eben das, was ich bey dem südlichen Mondshorn, dann wann die Libration dassür beschaffen war, oft und noch vor kurzem wahrgenommen hatte, und ohne welche Mondbeobachtungen ich vielleicht auf die Verhältnisse der beyden Venushörner gegen einander nicht sorgsältig genug geachtet haben würde.

- Nach der Hevelischen Methode, die aber in diesem Falle ausser den Quadratur fehlerhaft ist, ergibt die Rechnung obigen Bestimmungen gemäß den Abstand d.b., als Tangente betrachtet,  $=4^{\circ}46'$  und dann weiter die senkrechte Höhe des äussersten Venusgebirgs b

= 10806 Toisen = 2,8 geographischen Meilen \*.

Bedenkt man nun dabey, daß es unmöglich sey, in der Venus das nach der Hornspitze hin sehr matt absallende Licht in dem Zeitpuncte zu bemerken, wann der Gipfel eines in der Nachtseite belegenen Gebirgs zuerst erleuchtet wird, oder indem er bey untergehender Sonne sein Licht so eben verlieren will, welches gleichwohl nach der Hevelischen Methode voraus gesetzt wird, so stimmt auch dieses Resultat der in diesem Falle möglichen Rechnungssehler ungeachtet mit der nach der Berechnung vom 28 ach Dec. 1789 sich ergebenden ungeheuren Höhe der sudlichen

Diefe an fich bey Randgebirgen ausser der Quadratur sehlerhafte Rechnungsatt kann indessen bloss zu einem höchst beyläusigen Ueberschlage dienen. Nach der Theorie würde auch hier die §. 76 erläuterte Methode Statt finden, nach welcher ich die Höhe der in der Nachtseite des Mondes erleuchteten vorzüglich hohen Randgebirge Leibnirs und Dörfel ausser der Quadratur aus ihrem Abstande von der eigentlichen Linie der Hörner beurtheilet habe; da man aber in der Venus nicht so, wie im Monde, die Projection eines Randgebirgs über der dunkeln Randfäsche sichen, noch wissen han, ob das Gebirge zur Zeit der Beobsachtung dies oder jenseits der wahren Randfäche liegt: so findet auch solche Methode keine Anwendung. Indessen habe ich in der Felge noch kurzuvor der ersten Quadratur im May 1790 eher größere, als kleinere, Abstände voahrgenommen, welche die ungeheure Höhe deier frädlichen Venurgebirge bossingen.

lichen Venusgebirge ungemein gut überein, und es wird dadurch zugleich jene erste merkwürdige Beobachtung bestätiget.

### S. 524.

Eben diese längere ungleich schmählere Lichtgestalt des südlichen Venushorns beobachtete ich am 22ften Febr. 1790 Abends von 5 Uhr 29 an bis um 8 Uhr; am 23ften Mittags um 12 Uhr 30 hingegen, da es bald nachher trübe wurde, fand ich überall keine Spur davon. Am 24ften Ab. 4 Uhr fand ich sie wieder so deutlich, dass so gar mein eben hinzugekommener Bediente selbige sammt der übrigen Ungleichheit der Lichtgränze zu unterscheiden vermögend war; desgleichen am 28then Ab. 6 Uhr 45'. Am 2ten Milrz beobachtete ich die Venus von Vormittags 10 Uhr 15' bis zu ihrem Untergange, und fand bis gegen 5 Uhr wieder keine gewiffe Spur davon; dagegen fand ich aber folche Lichtgestalt in der Folge von 5 U. 45' bis gegen 7 Uhr unter mancherley Vergrösserungen hinlänglich gewiss und deutlich, obgleich die Meffung den Venusdurchmeffer = 53 Sec., die größte Breite des erleuchteten Theils aber nur ; Secunden oder ohngefähr Tr des Durchmessers ergab. Und so beobachtete ich dann weiter diese längere und schmälere, in die Nachtseite vortretende südliche Hornspitze abwechselnd mehrmahls bis zur ersten Quadratur im May 1790; um mich aber in meiner Digression nicht zu weit führen zu lassen, übergehe ich meine weitern und sonstigen über diesen Weltkörper bewerkstelligten Beobachtungen.

Vergleichet man nun die hier angezeigten, mit obigen über die Mondflüche erläuterten Bemerkungen; fo ergeben fie

1) ein fehr merkwürdig übereinstimmendes Verhältnis zwischen den Höhen der Mondund Venurgebirge. Ich sand nähmlich am 28 een Dec. 1789 den Abstand ch Fig. 8
und 9 beyläusig wenigstens To des Venushalbmessers, und die Beobachtungen vom
21 een Febr. und den solgenden Tagen stimmten damit ebensalls überein. Urstreitig ist aber wohl dieser beträchtliche Abstand und die daraus solgende senkrechte Höhe eine der größsten, weil sie bey so vieljährigen Beobachtungen die
erste und ausstallendeste in ihrer Art ist. Merkwürdig ist es also, dass dieser Abstand demjenigen gleich ist, den schon Galiläus, wenn auch gleich nicht nach
hinlänglich genauen Beobachtungen, für die höchsten Mondgebirge angab.
Aber noch einleuchtender wird diese übereinstimmende Höhenverhältnis, wenn
man die gesundene Höhe des Venusgebirgs von 16021 Tossen mit den von mir

0000 2

Disposite Copole

wirk-

wirklich gemessen höchsten Randgebirgen des Mondes vergleichet. Eins der höchsten von letztern ist das füdliche Randgebirge Doerfel, dessen Höhe nach einer dreymahligen übereinstimmenden, so wohl in der Tages-, als Nachtseite, geschehenen Messung, ohngeführ 2000 Par. Fuss oder 4166 Toisen, beträgt, Zu diesen verhält fich des Mondes Durchmesser von 465 geographischen Meilen fo wie fich der Venusdurchmeffer zu 14943 Toifen verhält, und diese Höhe ist von der bevläufig berechneten Höhe des Venusgebirgs zu 16021 Toifen nur etwa um J. unterschieden. Eben dasselbe Höhenverhältnis findet aber auch bev dem füdlichen Randgebirge Leibnitz Statt. Im Jahre 1700 berichtete de la Hire, dass er mit einem 16füffigen, gomahl vergröffernden Fernrohre an dem innern Theile der Venus weit beträchtlichere Ungleichheiten gefunden habe, als diejenigen wären, welche man auf der Mondfläche wahrnimmt. Dieses hat also nur feine Richtigkeit, in fo fern man folche Ungleichheiten an fich felbst und ohne Rückficht auf das Verhältniss der Durchmesser vergleichet; denn nach diesen findet fich zwischen den Flächenungleichheiten beyder Weltkörper ein übereinftimmendes Verhältnifs.

2) Erhellet aus obigen Beobachtungen, dass Venus zwar allenthalben auf ihrer Oberslätche Ungleichheiten habe, wie solches die Ungleichheit der Lichtgränze, und das nördliche, am 28<sup>nea</sup> Dec. 1789 vortretend beobachtete Horn ergibt, dass aber, gerade eben so, als bey dem Monde, nicht nur die meisten, sondern auch zugleich die größten Ungleichheiten in der südlichen Halbkugel besindlich sind.

Woher kommt nun dieses so merkwürdig übereinstimmende Verhältniss beyder Weltkörper, und woher kommt es, dass unsere Erde in ihrer Oberstäche verhältlich so ungleich geringere Ungleichheiten hat? Ist es bloss ein Spiel der grossen Natur, oder nicht? Vielleicht leitet uns diese Parallele weitere physische Verhältnisse und ihre Ursachen in dem grossen Weltenbau zu entdecken.

### 6. 525.

So viel über die physicalische Beschaffenheit der Mondstäche selbst und ihre Aehnlichkeit mit der Venusstäche, und nun noch einige allgemeine Bemerkungen über ihre Atmosphäre.

Da ich in der dritten und vierten Abtheilung eine beträchtliche Menge von Beobachtungen vorgeleget habe, die alle für das wirkliche Daseyn einer Mondatmosphäre zusammenstimmende Zeugnisse enthalten: so kann ich mich her ohne alle

ane

alle Wiederholung darauf beziehen. Ueberhaupt hat man wohl oft zu voreilig, ehe man noch den Mondkörper feiblt nach feiner phyfichen Befchaffenheit hinlänglich kannte, über seine Atmosphäre geurtheilet, und oft entstand Zweydeutigkeit und Misverständnis dadurch, dass man mit den Atmosphären anderer Weltkörper den Begriff unsers eigenen Dunstkreise verband, dass man eben dieselben Naturwirkungen, welche sich in unserer dampfartigen Erdenlust zeigen, mithin eben dieselbe Schwächung des Lichts und eine gleiche Strahlenbrechung bey ihnen voraussetzte, und weil sich solches bey dem Monde nicht eben so äussert, auch dessen Atmosphäre abläugnete, ohne dabey zu bedenken, dass selbst unser Dunstkreis nicht durchgehends von gleicher Beschaffenheit, sondern mancherley zufälligen Nebenumständen unterworsen ist, und dass wir die Strahlenbrechung zwar nach allgemeinen, auf Ersahrung gegründeten Regeln hinlänglich, für jeden besondern Fall aber noch lange nicht genau genug kennen.

### S. 526.

Denkt man sich unter den Atmosphären der Weltkörper im Allgemeinen dasjenige seine körperliche Wesen, durch welches Weltkörper mit einander in Verbindung stehen und auf einander wirken, in so sern solches die Weltkörper zunächst
umgibt, und mit heterogenen Theilen, welche sich von deren Flächen aussögen und in selbiges übergehen, vermischt ist: so ist es einleuchtend, dass nachdem den natürliche Bau
eines Weltkörpers verschieden ist, und die Theile, die sich von dessen Fläche aussögen,
anderer Art sind, auch nothwendig seine Atmosphäre verschieden seyn müsse, so
das wenn man im Allgemeinen bleibt, und die besondere Beschafsenheit unsers
eigenen Dunstkreises als etwas Zusäliges von diesem allgemeinen Begrisse ausschließt, man gewissen Maassen von der physischen Beschafsenheit der Fläche eines Weltkörpers auf seine Atmosphäre, und umgekehrt von der besondern Beschafsenheit seiner Atmosphäre auf die eigenthümliche natürliche Anlage seiner
Fläche im Allgemeinen schließen kann.

Unfere Erdatmosphäre felbst enthält für diesen Gedanken den besten Beweis. Man vergleiche z. B. die Lage und physische Beschaffenheit der Erdsäche unsers Arabiens mit den wasserreichen, niedrig liegenden und zum Theil morastigen Flächenstrichen, welche die Nordsee begränzen, so mus man nothwendig auf eine sehr verschiedene Beschassenheit der Atmosphäre schliessen, und so ist es auch wirklich. In jenem gestattet eine sast immer heitere Atmosphäre dem Himmels-

0000 3 for-

forscher den prachtvollesten Anblick der groffen Werke Gottes, während dass diefer fich in unferer Gegend, so oft von Nebeldecken umgeben, manches Mahl nach einem nur einiger Maassen heitern Abend sehnen, und seine Beobachtungen nur gelegentlich bey günstigen Zwischenzeiten erbeuten muß. Könnten wir unsere Erde aus dem Monde betrachten, so würde uns die Verschiedenheit der Atmosphäre in verschiedenen Flächenstrichen gewiss ein angenehmes Schauspiel geben, und wir würden gewiß bald von den atmosphärischen Decken auf die eigenthümliche natürliche Beschaffenheit der die meiste Zeit darin eingehüllten Fläche selbst schließen.

Eben das ift nun auch wirklich, fo weit bis jetzt unsere Beobachtungen reichen, bev den Atmosphären anderer Weltkörper im Allgemeinen der Fall. Nachdem die Allmacht deren Fläche verschieden ausgebildet hat, nachdem nach der natürlichen Anlage der Oberfläche, von dieser mehr oder weniger Theile, und zwar mehr oder weniger allgemein aufgelöft werden und die das ganze Weltall verbindende Himmelsluft schwängern, nachdem diese Theile selbst ihren elementarischen Bestandtheilen nach verschieden sind, und nachdem eine verschieden geschwinde Umdrehung des Weltkörpers um seine Axe und die verschiedene Richtung dieser Axe, mithin auch verschiedene Wechselzeiten darauf mehr oder weniger Einfluss haben; nach allem dem müssen auch die Atmosphären der Weltkörper nothwendig verschieden seyn. Und gerade so verhält es sich nach allen ältern und neuern Beobachtungen mit den Atmosphären der Sonne und ihrer Planeten. Im Jupiter zeigen sich immersort atmosphärische Decken, die abwechselnden Veränderungen unterworfen find, und wie ich aus meinen Jupitersbeobachtungen umffändlich darzuthun gefucht habe, auffallende Beweife von den heftigen atmofphärischen Bewegungen enthalten, die dort zwar nach mancherley Richtungen, wegen des äusserst heftigen Rotationsschwunges aber vornehmlich in einer mit dem Aequator parallelen Richtung vor fich gehen. Auf der Sonne fand ich ganze längliche Fleckengruppen, welche sich oft stündlich verändern und gewöhnlich ebenfalls eine dem Aequator parallele Richtung haben. Von allem dem zeigt fich auf dem Mondkörper nach dem Verhältnis seiner ungemein langsamen Rotation nicht die geringste Spur. In allen diesen Weltkörpern aber wechseln zufällige atmosphärische Bedeckungen und Wiederausheiterungen ab, die nach dem verschiedenen natürlichen Verhältniss der Flächen ganz verschieden sind, und die Venus zeichnet fich vornehmlich durch ihr nach der Lichtgränze und den Spitzen der Hörner hin verhältlich ungewöhnlich matt abfallendes Licht aus.

#### 6. 127

Unter allen Weltkörpern ist uns der Mond am nächsten, und daher auch derjenige, welcher diesen Begriff von den Atmosphären als Wahrheit ausser allen Zweisel setzt. Nach §. 500 bis 502 ist es durch einleuchtende Beobachtungen ausgemacht, dass der Mond nicht solche reichhaltige Quellen stüffiger Masse, nicht solche Flüsse und Oceane, wie unsere Erde, hat, ungeachtet seine Gebirge nach dem Verhältniss seines Durchmessers im Ganzen beynahe fünsmahl 60 hoch, als die Gebirge der Erde sind. Wie könnte nun wohl ein solcher Weltkörper gerade eben einen solchen Dunstkreis als unsere Erde haben, da ihm die vorzüglichsten Ursachen sehlen, welche solche ungeheure, oft ganze beträchtliche Flächenstriche überziehende atmosphärische Decken veranlassen können, und wie kann man bey der Atmosphäre eines solchen Weltkörpers eben dieselbe Schwächung des Lichts und Strahlenbrechung voraussetzen, die sich bey unserm Dunstkreise zeiget?

Schon daraus daß der Mond nicht folche zufällige und veränderliche Streiffen und Flecken als Jupiter und Mars hat, hätte man mit Grunde vermuthen können und follen, daß eine Fläche merklich anders befchaffen feyn müffe. Allein die Idee, daß es auf andern Weltkörpern gerade eben fo, wie auf unferer Erde, feyn müffe, gab ihm anfänglich Meere, Oceane und Sümpfe, und leugnete doch oft in der Folge feine Atmosphäre, weil fie auch dabey vorausfetzte, daß seine Atmosphäre eben fo, wie unfere Erdenluft, das Licht schwächen und brechen müsfe, und die Beobachtungen damit nicht übereinstimmten. Eine neuere Hypothese gestand zwar die Atmosphäre, aber nur für die niedrigern Gegenden zu, und schloß die Gipfel der Gebirge von der Vegetation aus, weil ihr gewähnlich heller Glanz sich nach unsern Begriffen nicht für Fruchtbarkeit und Wachsthum zu schlecken schien; obgleich die meisten zum Theil mehrere tausfend Fuß tiese Crater ein eben so helles Licht zurückwersen und selbst manche kornreiche Are unsere Erdstäche in weiter Entsernung bey starkem Sonnenscheine hellslimmernd erscheint.

#### S. 528.

So wie obige Bemerkungen die physische Beschaffenheit der Mondsläche nach überzeugenden Gründen darstellen, muß also ihre Atmosphäre ganz anders, als der Dunstkreis unserer Erde beschaffen seyn; und kennen wir gleich nicht die natürliche Beschaffenheit der Bestandtheile, welche von der Mondsläche ausgelöß sich mit der Himmelslust vermischen, so wird doch schon nach der allgemeinen natürlichen

# 664 V. ABTH. ALLGEM. BEMERK. GEER DIE AUSBILDUNG

lichen Anlage des Mondkörpers wenigstens so viel bis zur Evidenz wahrscheinlich. dass seine Atmosphure ungleich trockner, feiner und reiner, als unser Dunstkreis, seun müsse, Und gerade fo ergeben es auch meine über die Mondatmosphäre bewerkstelligten. in der dritten und vierten Abtheilung enthaltenen Beobachtungen evident genug. Nach diesen erstreckt sie sich, so wie auf unserer Erde, über alle grössere und kleinere Ungleichheiten der Mondfläche, fowohl über die Gebirge, als Thäler und Crater, ift aber im Allgemeinen aufferst heiter und durchsichtig, und nur einzelne, bald gröffere bald kleinere Flächentheile, fowohl Gebirge als Einfenkungen, find zufälligen abwechseinden Naturveränderungen und damit zugleich atmosphärischen Bedeckungen unterworfen. Nicht immer siehet man einen und eben denselben Flächentheil des Mondes unter einerley Erleuchtungswinkel und fonstigen gleichen Umftänden gleich heiter; bald ift er gar nicht, bald aber mehr und weniger deutlich fichtbar, und unftreitig liegt die Ursache hiervon, die man bisher fast ganz allein in unferer eigenen Atmosphäre und der körperlichen Disposition des Beobachters fuchte, wenigstens größstentheils in den Veränderungen der Mondatmosphäre Dergleichen atmosphärische Verdickungen aber, welche einen kleinen Flächentheil bald undeutlich und unkenntlich, bald aber ganz unsichtbar machen. ihm auch bisweilen eine scheinbar ganz andere Gestalt geben, können nach der allgemeinen ungleich seinern Beschaffenheit der Mondatmosphäre nicht, sowie im Jupiter und auf unferer Erde, fehr groffe, fich weit verbreitende Decken veranlaffen. Wahrscheinlich fenken sich die aufgelösten, in die Atmosphäre übergegangenen Theile. welche einen Gegenstand unkenntlich und unsichtbar machen, bald wieder zur Mondfläche nieder, und so ist denn, bis über der Fläche eines solchen Gegenstandes neue atmosphärische Verdickungen entstehen, alles heiter. Zugleich fiehet man aber auch nach dieser eigenthümlichen natürlichen Beschaffenheit der Mondatmosphäre ein, warum ich bey so vielsältigen Beobachtungen, überall keine Spuren von folchen heftigen, fich fo weit verbreitenden und anhaltenden atmosphärischen Bewegungen oder Winden habe entdecken können, dergleichen in Jupiters Atmosphäre nach so manchen zusammenstimmenden Beobachtungen von mir wahrgenommen find \*.

6. 529.

Dies ist eigentlich alles, was das Detail meiner Beobachtungen über die Beschaffenheit der Mondatmosphäre nach einleuchtender Wahrscheinlichkeit ergibt;

" Ueber die Rotation und Atmosphäre des Jupiters S. 105 f. Beyts. S. 121.

in.

indessen scheinen noch folgende allgemeine Bemerkungen einiges näher zu erläurern.

1) Da der Aequator des Mondes nur wenig, dessen Bahn aber mehr gezen die Ecliptic geneigt ist, und überhin der Mond sich in Ansehung der Sonne innerhalb 29 Tagen 12 Stunden nur einmahl um seine Axe drehet, folglich monatlich nur einmahl die Abwechselung der Tageszeiten genießt: so dürste höchst wahrscheinlich diese monatliche Abwechselung von Tag und Nacht auf die Modification der Atmosphäre erheblichen Einfluss haben und zugleich die Stelle unserer Jahreszeiten mit vertreten. Vielleicht wirkt fie auf Wachsthum und Farbe vieler Flächentheile gewisser Maasfen eben fo, als unfer Sommer und Winter. Wenigstens haben wir uns bev künstigen Beobachtungen zu hüten Ursache, dass wir nicht ohne hinlänglichen Grund zu vieles von der monatlichen Farbenabwechselung eines und eben desselben bald helle bald grau und dunkel erscheinenden Flächentheils der verschiedenen Reflexion des Lichts allein beymessen. Infonderheit mache ich hierbey nochmahls auf die monatliche Farbenabwechselung der Flecken Cleomedes, Endymion, Schickard, Grimaldi und Riccioli aufmerksam. Warum zeichnen sich diese Flecken darin gegen andere, von welchen sie gleichwohl ihrer Gestalt nach nicht verschieden sind, so merkwürdig aus?

Aus eben demfelben Grunde äuffert auch Herr Professor Bode in seinen Schriften den Gedanken, dass vielleicht die Dünste der Tagesseite in Rücksicht ihrer anhaltenden Wärme nach der kältern Nachtseite getrieben würden, und dass vielleicht deswegen die erleuchtete Fläche immer in einem heitern Bilde erscheine. den in der vierten Abtheilung erläuterten Beobachtungen fällt nun zwar im Allgemeinen die Nachtseite des Mondes nach dem Verhältnis ihres matten schwachen Erdenlichts, unter sonst dafür günstigen Umständen eben so deutlich ins Gesicht, als die Tagesseite nach dem Verhältnis ihres ganz ungleich stärkern Sonnenlichts; indem ich mit meinem fiebenfüffigen Reflector, etliche Tage vor und nach dem Neumonde, nicht nur ganze, fowohl dunkle, als helle Flächenstriche nach ihrer Begränzung, sondern auch mehrere einzelne kleine, helle und dunkle Flecken und unter andern sogar den Riccioli hinlänglich deutlich, wenn auch gleich nicht scharf, sondern nebelartig, erkenne und mit völliger Gewissheit von andern unterfcheide. Nichts desto weniger ergeben aber meine Beobachtungen vom Aristarch, Proclus und vielen andern Flecken, wie mich dünkt, deutlich genug, dass die Mondnacht auf die Modification der Atmosphäre allerdings beträchtlichen Einfluss hat, so

Pppp

dass viele einzelne Flächentheile in der Nachtseite öfterer und mehr atmosphänsch eingehüllet seyn dürsten als in der Tagesseite; und in so sern dürste sich solcher Gedanke mit meinen Beobachtungen hinlänglich übereinstimmend bestätiget sinden; wie ich mich denn auf die in der vierten Abtheilung darüber enthaltenen umständlichern Bemerkungen nochmahls beziehe.

### S. 530.

So wie aber die Atmosphäre des Mondes in Ansehung ihrer Heiterkeit und Durchsichtigkeit von dem Dunstkreise unserer Erde im Allgemeinen sehr unterschieden ist; so ist sie es auch 2) in Ansehung der Schwächung und Brechung der Lichtstrahlen.

Bekanntlich schwächet a) die Dichtigkeit unserer Atmosphäre die Sonnenftrahlen desto mehr, je länger die Richtungslinie ist, in welcher diese durch jene fallen, und daher erscheinen auf unserer Erdsläche diejenigen Flächenstriche, welchen die auf- oder untergehende Sonne am Horizonte stehet, ungemein matt erleuchtet; je höher ihnen aber die Sonne über dem Horizonte ist, eine desto lebhaftere und stärkere Erleuchtung geniessen sie. Eben das zeigt sich nun auch auf der Mondfläche, aber nach dem Verhältnis ihrer ganz ungleich feinern Atmosphäre auch ganz ungleich schwächer. Wie ich in der weitern Folge meiner Beobachtungen immerfort wahrgenommen habe, zeigt der Mond wirklich zunächst an der Gränze des Lichts und Schattens ein etwas matt abfallendes Licht, das aber mit dem vorzüglich stark absallenden Lichte unserer Erdsläche nicht wohl verglichen werden kann. Irren würde man fich freylich, wenn man diefen Abfall des Lichts einer durch die Mondatmosphäre entstehenden Schwächung allein zuschreiben wollte, weil nach demjenigen, was ich 6. 17 bis 22 nach photometrischen Grundsitzen erinnert habe, das Licht einer erleuchteten planetischen Kugelsläche nach der Lichtgränze hin desto matter abfallen mus, je kleiner der Winkel ist, unter welchem die Sonnenstrahlen auf folche Fläche fallen. Die Lichtgränze selbst hat in demienigen unmittelbar an ihr wegliegenden Striche, welcher nur von einem Theile der im Auf- oder Untergange begriffenen Sonne Licht empfängt, einen Halbfchatten, und dieser sowohl, als das mit ihm sich vermischende matt absallende Licht ist mit lichtstarken Fernröhren in den grauen Mondslächen, da wo diese grosfentheils eben find, deutlich fichtbar; wie ich denn folchen Halbschatten wirklich, aber erst nachdem ich mein Auge durch öftere Messung der Ringgebirgsschatten dar-

daran gewöhnt hatte, unzähligmahl mit aller Gewissheit und Deutlichkeit gesehen habe. Allein ein wirkliches, wenn auch gleich nur wenig matter abfallendes Licht scheint nach meinen Beobachtungen durch die Schwächung der Mondatmofphäre felb ft zu entstehen. Nach meinem Bedunken äuffert fich dieses mit aller Gewissheit bey den in der Lichtgränze selbst, vornehmlich aber bey den in der Nachtfeite erleuchteten Mondbergen, welche nicht flach abgeründet. fondern etwas kegelförmig gestaltet find, gegen deren Seitenfläche also die Sonnenstrahlen unter einem beträchtlichen Winkel fallen, und welche nach S. 18 den Grundfätzen der Photometrie gemäß vorzüglich hellglänzend erscheinen sollten, z. B beym Pico am Newton Tab. XXII Fig. 2 lit. d. Dergleichen Berge haben dann zwar wirklich ein ftarkes Licht: allein die Farbe des Lichts ift nicht fo lebhaft, wie fie es bev eben denselben Bergen ist, wenn sie sich in einigem Abstande von der Lichtgränze in der Tagesseite befinden. Am deutlichsten und augenfälligsten aber habe ich diesen Umstand bey den ungewöhnlich hohen Randbergen der südlichen Halbkn. gel wahrgenommen. Als ich nach 6. 75 am 16ten Sept. 1789 Morgens um 3 Uhr 59' fo glücklich war, den eine gute geographische Meile hohen südlichen Randberg des Randgebirgs Dörfel in der Nachtseite und zwar in einer ungewöhnlich beträchtlichen Entfernung von der äuffersten Spitze des südlichen Horns zu beobachten. hatte der selbe ein ungewöhnlich matter Licht, obgleich nicht blos seine Oberfläche, sondern auch, wie der Augenschein deutlich ergab, der Seitenabhang seines Ginfels unter einem ziemlich beträchtlichen Winkel erleuchtet war, und dieser folglich der Photometrie gemäß, da er in der Tagesfeite ein helles Licht hat, in dieser Lage vorzüglich lebhaft hätte erleuchtet seyn müssen. Ueberhaupt glaube ich übereinstimmend bemerkt zu haben, dass je höher die Mondberge sind, und je gröffer ihr Abfland von der Lichtgränze ift, in welchem ihre Gipfel von den Sonnenftrahlen in der Nachtseite getroffen werden, auch defto matter ihr Licht abslicht. Und ift überhaupt die Mondatmosphäre das Licht der auf- oder untergehenden Sonne zu schwächen vermögend; fo muss es auch wirklich so sevn, weil alsdann die horizontal gegen den Berggipfel fallenden Sonnenstrahlen in einer desto längern Linic die Atmofphäre durchstreichen. Besonders auffallend deutlich beobachtete ich diesen Umfland am 15ten und vorzüglich am 16ten Febr. 1790 an dem füdlichen Mondhorne. Beydes Mahl fand ich das nördliche Horn von regulärer spitzig ablaufender Gestalt, wohingegen sich das südliche wegen der hohen südlichen Randgebirge viel weiter, schmähler und unterbrochener in der Nachtseite forterstreckte. Was bey die-

Pppp 2

ser Beobachtung vornehmlich diesen Gedanken zu bestätigen scheint, war dass am 16ten Febr. die südliche Hornspitze sich in einer langen sehr unterbrochenen Berglinie endigte, die wenigstens größtentheils in der Nachtseite liegen muste, und dass, ob ich gleich bey der besten reinsten Lust alle gewöhnlichen in der Nachtseite erkennbaren, in der vorigen Abtheilung mit beschriebenen Lichtslecken unterscheiden konnte, dennoch das Licht der beyden letzten ösllichsen dieser in der Nachtseite noch von der Sonne erleuchteten Randberge wirklich so ungewöhnlich milchsarbig matt absiel, dass ich beynahe zweiselhast geworden wäre, ob ich es sür wahret Sonnenlicht, oder nur für restectirtes Erdenlicht halten sollte. Noch mehr Ueberzeugung fand ich aber, als ich am 19ten März 1789 nach § 80 und Tab. IV Fig. 8 zwey hervorstehende, in der Nachtseite erleuchtete Köpse des ungewöhnlich hohen studlichen Randgebirgs Leibnitz in einem kaum glaublichen Abstande von der Hornspitze erblickte, derwäussels unter Licht kaum noch einmahl so augenställig war, als das restectirte matt glimmernde Erdenlicht des Aristarch.

Vielleicht liegt auch darin und in demjenigen, was ich über die abwechselnden atmosphärischen Verdickungen und Wiederausheiterungen einzelner Flächentheile bemerkt habe, mit eine Ursache, warum Fixsterne undeutlich werden, wann ihnen der dunkle, bloß vom Erdenlichte matt erleuchtete Mondrand so nahe kömmt, dass sie nach wenigen Secunden davon bedeckt werden, und warum man solches nicht immer gleich bemerkt; so sehr auch mancherley Täuschungen solche Undeutlichkeit veranlassen können \*.

## S. 131.

Schwächt aber die Atmosphäre des Mondes, wie ich es nach diesen Bemerkungen sast nicht weiter zu bezweiseln vermögend bin, das Sonnenlicht wirklich

So wurden z. B. zwey kufferif feine telefcopifche Fixfterne, welche während der totalen Verfinsterung des Mondes am 22sten Oct. 1790 um 14 St. 10' 29" und um 14 St. 16' 3" vom dankeln aber deutlich sichtbaren Mondrande bedeckt wurden, als nach einigen Secunden die Bedeckung gescheben muste, unter 74mahl. Vergr. des 7füsst. Restectors so sehr undeutlich, dass ich sie bald sihe, bald nicht erkannte und daher über den Augenblick der wirklichen Bedeckung bis auf etliche Secunden ungewis blieb. Was das gewesen ist, wovon Hr. Prof. Seyffer in den göst. gel. Anz. v. 1790, 199 St. Nachricht ertheilt, bey eben der Mondsinsternis, mit 250mahl. Vergr. des Herschelischen 10füsst. Restectors, sus der göttingischen Kön. Sternwarte, wahrgenommen Lichzbaachme etwa wie bey Versinsterungen der Jupiterstrabanten, von 13 Uhr 53 Min. 8 Sec., da das Licht immer matter und matter ward, bis der Stern 33 Min. 24 Sec. verschwand, lasse ich unensschieden.

etwas, so wird auch zugleich b) eine schwache Dümmerung und eine wirkliche Brechung der Lichtstrahlen sehr wahrscheinlich, die aber nach der vorzüglichen Heiterkeit der Atmosphäre nur sehr geringe seyn kann.

Ob indessen die Mondatmosphäre wirklich eine verhältlich sehr schwache Dämmerung verurfache, darüber können so wenig die bisherigen, als meine eigenen Beobachtungen etwas Gewisses entscheiden. Natürlich würde sie nur zunächst an der Lichtgränze in der Nachtseite augenfällig werden können; zunächst an der Lichtgränze ist aber die Blendung, welche das Licht der erleuchteten Mondseite verursachet, zu stark. Auch ist das Erdenlicht im Monde ungleich stärker, als auf unserer Erdfläche das Mondlicht. Ersteres zeigt sich durch starke Telescope bis nach dem ersten und schon vor dem letzten Viertel, und dann ist der Lichtschein, den die Tagesseite durch die Erleuchtung unserer eigenen Atmosphäre verursachet, zu stark, als dass wir eine sehr schwache Dämmerung zu bemerken vermögend seyn dürften. So viel ist gleichwohl, ob ich gleich überall nichts daraus solgere, gewis, dass die vom Erdenlichte erleuchtete Nachtseite des Mondes unmittelbar an der Lichtgränze niemahls fo deutlich, als weiter davon entfernt, sondern merklich heller und zwar so helle erscheint, dass man nahe an der Tagesseite vom Erdenlichte erleuchtete helle Flecken z. B. den Manilius und Menelaus in folcher Lage nicht zu unterscheiden vermag, und dass mithin wenigstens in meinem lichtstarken Telescope das nicht völlig Statt findet, was Tobias Mayer von der durchgehends gleichen Stärke des Erdenlichts in der Nachtseite des Mondes ange. führet hat \*.

Vollkommen stimmt hingegen mit meinen Beobachtungen im Allgemeinen überein, was Herr de la Lande über die Brechnng der Lichtstrahlen in der Mondatmo-sphäre bemerkt; indem Herr du Sejour aus der Shortischen Beobachtung der Sonnensinsternis vom Jahre 1764 sinnreich gezeiget hat, dass die Brechung der Sonnenstrahlen, welche den Mondrand berühren, 4½ Secunden betragen müsse \*\*

## S. 532.

Dieses wäre also eine kurze Darstellung des Mondkörpers und seiner Atmosphäre nach seiner physischen Beschaffenheit im Allgemeinen, so wie sie aus den in diesen topographischen Fragmenten enthaltenen Beobachtungen folget.

Sollte

In feinem Beweife, dass der Mond keinen Lustkreis habe. Kosmogr. Nachrichten auf das Jahr 1748, S. 406.

<sup>\*</sup> S. Astronomie de M. de la Lande S. 1992 - 94. Pppp 3

## 670 V. ABTH. ALLGEM. BEMERK. UBER DIR AUSBILDUNG

Sollte nun wohl ein folcher Weltkörper wie der Mond, der von keiner Erdenluft, sondern mit einer sehr seinen heitern Atmosphäre umgeben ist, in welcher vielleicht nicht einmahl ein Amphibion unsers Erdballs Fortdauer des Lebens zu athmen geschickt seyn dürste, der keine große Flüsse, keine solche Meere und Occane wie unsere Erde, dagegen aber ungeheure, nach dem Verhältniss seines Durchmessers beynahe fünsmahl so hohe Gebirge hat, auf dem vornehmlich die heftigsten Erschütterungen, Eruptionen, Einsenkungen und Einstützungen durch kaum zählbare anscheinende Ruinen den Gang der Natur bezeichnet, auf dem sich an sehr vielen Stellen unzühlige, zum Theil eine halbe geographische Meile und darüber tiese Crater an und in einander gedränget haben, und der bey dem ersten flüchtigen Ueberblick eher einem ausgebrannten wüsten, als einem fruchtbaren Himmelskörper gleichet, sollte wohl ein solcher Weltkörper so, wie unsere Erde, ein Wohnplatz lebendiger, und insonderheit auch vernünftiger Geschöpse seyn? Dieses ist noch die schließliche Frage, die jeden interessiret, der in Betrachtung der prachtvollen Naturwerke Gottes sein Glück findet.

Da ich mich bisher immer strenge an dasjenige gehalten habe, was gleichsam unmittelbar aus meinen Beobachtungen folgt, diese aber für die Entscheidung dieser Frage nichts Befriedigendes zu enthalten scheinen: so dars ich wenigstens nicht dem berühmten d' Alembert widersprechen, wenn er fagt: On n'en sait rien v; und gern hätte ich diese Frage ganz übergangen, wenn sie nicht gerade diejenige wäre, welche mancher Liebhaber, der diese Fragmente seiner Ausmerksamkeit würdiget, zuerst auswersen dürste. Zugleich muss ich aber auch frey bekennen, wie ich mich nichts desto weniger vollkommen überzeugt halte, das ein jeder Weltkörper, er mag von der Allmacht physisch angeordnet seyn wie er will, mit lebendigen, seiner physischen Anlage gemäs organiserten. Gotten Macht und Güte preisenden Geschöpfen versehen seyn, und das, so wie sich die unendliche Größe des Schöpfers in der analogischen Mannigsaltigkeit der physischen Einrichtung der Weltkörper überhaupt verherrlichet, sie sich auch gewiss in der unendlichen Verschiedenheit ihrer lebendigen Geschöpfe of ofsenbahren dürste.

Die Natur selbst spricht für diesen Satz. So weit wir nur die Natur auf unserer Erdstäche kennen, ist sie gleichsam durch und durch von unzählig verschiedenen Gattungen lebendiger Geschöpfe durchdrungen. Man betrachte aber weiter die ganze uns sichtbare Schöpfung mit einem allgemeinen analogischen Blick, so

fin-

S. deffen Encyclopedie unterm Worte Monde.

findet man überall die auffallendeste Aehnlichkeit im Ganzen, so unendlich verschieden auch übrigens der Naturbau eines jeden Weltkörpers insonderheit in feinen einzelnen Theilen eingerichtet feyn mag. Alle bekannte Planeten vom Mercur bis zum Georgiptaneten bewegen sich, so wie die Erde, in elliptischen Bahnen um die Sonne; alle haben, so weit wir die Schattirungen ihrer Oberstächen mit unsern Telescopen beobachten können, solwie sie, eine rotirende Bewegung um ihre Axe; und so weit wir bis jetzt in ihrer physischen Kenntnis gekommen find. haben ihre Oberflächen aus Gebirgen und Thälern bestehende Ungleichheiten. Nach den neuern wichtigen Entdeckungen des Herrn Doctors Herschel hat der Georgs-Planet eben fo gut Trabanten, als Saturn, Jupiter und unfere Erde, und wie ich neuerlich wahrgenommen habe, ist die Saturnskugel, bey der man eine geschwinde Rotation zu vermuthen Urfache hat, eben fo gut fohäroidisch abgeblattet, als Jupiter. Mars und unsere Erde, und ihre Streiffen, wenn welche fichtbar find, liegen eben fo, wie bevm Jupiter, auf den kleinern Durchmesser oder die Abplattungslinie fenkrecht \*. Weiter findet fich zwischen unserer Sonne und der unzählbaren Menge von Fixsternen eine gleiche Aehnlichkeit; sie sind eben solche runde, leuchtende, scheinbar unbewegliche Körper, als unsere Sonne, und je weiter wir mit fehr vollkommenen Telescopen forschen, desto mehr finden wir Aehnlichkeit und Uebereinstimmung im Ganzen, in Sonnen und Milchstraffen fo gut, als in unferm Planeten - System. Kurz, so weit nur immer unser sterbliches Auge in dem Weltall reicht, da finden wir Werke der Allmacht, die einander in ihrer Anordnung völlig ähnlich find. Sollte das wohl ein blofs zufälliges Spiel der Natur, und zu welchem Zweck follten alle diese unzählige, einander durchgehends so sehr ähnliche Weltkörper vorhanden fevn? In der That würde man, wenn man bev Vergleichung aller übrigen Weltkörper mit unserer Erde, diese allein für den einzigen in der ganzen Schöpfung vorhandenen Wohnplatz denkender Wesen halten wollte. eben so urtheilen, als wenn man in einem sehr groffen Walde den nächsten Baum allein für ein fruchtbares Product des Pflanzenreichs erkennen, allen übrigen entferntern

• Nach gleichtreitigen Beobachtungen hat Herr Doctor Herschel das Verhältniß des Aequatorial- Durchmeffers zum Polar- Durchmeffer es Saturnakugel am 14ten Sept. 1789 mit dem 20fuß. Telescop und einem Paralleldrat- Mikrometer gemeßen und dasselbe wie 22,81 zu 20,61 oder wie 11 zu 10 gefunden. (Nach desse mir gütigst mitgetheilten am 12ten Nov. 1789 in der K. Soc. der Wilfenfahst. zu London verlesenen sehr wichtigen Obsestions on the planet Saturn p. 17, welche zugleich die sehr merkwürdige Entdeckung des 6 und 7ten Saturns- Trabanten entbalten.)

ferntern völlig ähnlichen Bäumen aber ihren Lebenssast und Fruchtbarkeit absprechen wollte. Und diese Wahrheit ist so einleuchtend, dass schon die ältesten Weltweisen Philolaus, Niceta, Heraclides, Xenophanes, Anaximents, Anaximander und andere, deren analogische Kenntniss des Himmels gleichwohl äusserst eingeschränkt war, dennoch jeden Stern für eine bewohnte Welt hielten. Unter den neuern Himmelssorschern behandelte Huyghens in seinem Cosmotheoros diese Wahrheit umständlich, und des Herrn von Fontenelle sinnreiche, mit des Herrn Bode reichhaltigen Zusätzen und Bemerkungen gezierte Dialogen über die Mehrheit der Welten erschöpsen im Detail alles, was sich darüber sagen läßt.

## 6. 533.

Spricht aber die Analogie der ganzen Schöpfung für diesen Satz. so wird er auch vor allen übrigen Himmelskörpern, insonderheit bey dem Monde, so einleuchtend, dass selbst diejenigen altern Weltweisen, welche unsere Erde für die einzige Welt hielten, z. B. Anaxagoras, dennoch dem Monde vernünftige Bewohner zueigneten. Was war aber dieser alten Weltweisen Kenntniss gegen die, welche wir uns jetzt von dem Naturbau dieses nächsten Weltkörpers erworben haben?\* Man übersehe nur mehrere Mondgegenden nach den hier vorgelegten topographischen Charten, und überdenke nochmahls das, was ich in der gegenwärtigen Abtheilung nach zuverläffigen Beobachtungen im Allgemeinen darüber bemerkt habe. Was für ein auffallendes ähnliches Miniaturgemählde von einer andern Welt? Kann man dann noch wohl im Geringsten zweiseln, dass ein mit so vielen großen und kleinen Naturgegenständen prangender Weltkörper, dessen Gerippe dem von unserer Erde in seinen Ketten- und übrigen Gebirgen so ungemein ähnlich ausgebildet ist und eine ähnliche physische Anordnung bezeichnet, nicht auch eben so. als der unserige, mit unüberschbaren Gattungen lebendiger Geschöpse belebt seyn follte, und follten fich nicht bey diesen auf ähnliche Art verschiedene Grade im Vorstellungsvermögen äussern, wie bey unsern Erdgeschöpsen, nicht Geschöpse darunter auszeichnen, denen Gottes Macht und Güte fühlbar wird?

Dabey thut es überall nichts zur Sache, dass der Mondkörper durch ungleich heftigere Revolutionen erschüttert worden ist, als unsere Erde, und es höchst wahrschein-

 Wie einleuchtend dieser Setz schon sosort nach der Erfindung der Fernröhre wurde, erhellet unter andern daraus, dass der große Kreller so gar die mit Ringgebirgen umgebenen.
 Monderater nach der damahligen geringen Fähigkeit seiner Werkzeuge sitz Kunstwerke vernunstiger Geschöpse hielt. S. Hugenii Cosmotheor. Lib. II pag. 114.

scheinlich zum Theil noch wird. Die Güte Gottes ist gewiss in jedem verschiedenen Weltkörper eben so gleichwohlthätig, als sie es in jedem verschiedenen Theile unserer Erde ist, die Natur mag ihn übrigens nach dem Winke der Allmacht ausgebildet haben, wie sie will. Der wilde Bewohner des füdlichen Oceans fühlt fich eben fo glücklich, oft glücklicher, als mancher stolzer Unweiser Europens in Auch auf der Mondfläche hat die Natur für die prachtvollefeinen Palläften. ften und gewiss auch anmuthigsten und fruchtbarsten Gesilde gesorgt. wir uns mit Mondorganen ausgerüftet, zu unfern dortigen nächsten Mitbrüdern in dem groffen Reiche der Schöpfung versetzen, und vom Gipfel des Hunghens, Mont blanc oder Pico, durch die dortige ausserst heitere Atmosphäre die unter uns umher liegenden groffen Naturwerke betrachten, die der Naturforscher schon hienjeden in einem fo fehr entfernten Miniaturgemählde bewundert: wir würden gewiss eben so entzückt die Allmacht, Weisheit und gütige Vorsorge des Unendlichen preisen, als wenn wir auf unserm Aetna oder Vesuv über einander gehäufte. ältere und neuere Ruinen, zugleich aber auch neu geschaffene Naturscenen und dabev die anmuthigsten, fruchtbaresten Landschaften erblicken, wo Menschen, wenn fie nur wollen. Ueberfluss finden. Ich wenigstens stelle mir nach Tab. XXI bis XXIV die Gegend vom Plato und Newton sammt der zunächst dabey belegenen grauen Fläche des Maris imbrium eben fo fruchtbar, als die Campanischen Gefilde, Hier hat die Natur zu wüten aufgehört, ist sanft und wohlthätig und überlässt ihre Fläche der ruhigen Cultur vernfinstiger Geschöpse, welche ihrem Schöpfer fo gut, wie wir, für die Früchte des Feldes Dank bringen, und vielleicht nur fürchten, dass der Mont blanc und die Craterberge a und & Fig. 4 Tab. XL durch neue Eruptionen neue Zerrüttungen anrichten, und manche Mondhütte überschütten möchten. Wenigstens hat die stidliche Gegend vom Mont blane mit den Phlegräifchen Feldern im Allgemeinen viele Aehnlichkeit, und die Mondalpen endigen sich hier öftlich mit dem neuen kleinen Crater & eben fo, als die Apenninen unfers Italiens mit dem Vefuv.

### S. 534.

Damit man diese Gedanken nicht für zu weit getriebene Phantasie hälten möge, erinnere ich dabey an dasjenige, was unter Vergleichung der ältern und neuern selenographischen Beobachtungen, bey manchen Stellen z. B. Archimetes (§. 175),
Newton (§. 263) und andern bemerkt worden, die nach den ältern Beobachtungen

Qqqq
eine

cine andere Farbe, als jetzt, gehabt haben, wovon aber die Urlache weder in der Reflexion des Lichts, noch in einer wahren neuern Umbildung der Mondrinde felbit liegen dürfte. Nicht unwahrscheinlich ift es, dass so, wie z. B. auf unserer Erdfläche neue angelegte Waldungen und cultivirte, in Kornfelder verwandelte Heiden dem Auge in gehöriger Entfernung einen neuen fremden Anblick geben, auch diese Farbenveränderungen in Vegetation und Cultur gegründet seyn können. So viel ist wenigstens gewis, das nirgends die Beobachtungen meiner Vermuthung widersprechen. Auch kann mancher nach meinen topographischen Charten und Bemerkungen unbestimmt gebliebene kleine helle Flecken, für dessen Beurtheilung ich mich mit meinem siebenfüstigen Reflector zu kurzsichtig gefunden habe, eben fo gut ein Product der Industrie und Kunst, als der Natur seyn. - Vielleicht ist mancher kleine, als ein slacher Berg erscheinende Gegenstand, der selbst dann, wann ihm die Erleuchtungsgränze sehr nahe ift, keinen deutlichen Schatten wirfr, z. B. a, b, c, im Newton (Fig. 1 und 2 Tab. XXII), dergleichen sehr viele auf der Mondfläche vorhanden find, fo wie mancher kleine helle Flecken, woraus man nicht weiß was man machen foll, ein bebauter Wohnplatz vernünftiger Mondgeschöpse; und vielleicht liegt eben darin und in den Gewerben, welche daselbst getrieben werden, mit die Ursache, warum mancher von dergleichen Gegenständen fo oft unter völlig gleichen und ähnlichen Erleuchtungswinkeln unsichtbar ist, dann aber, wann er fichtbar ift, bald heller bald dunkler, bald mehr bald weniger deutlich erscheinet. Eben solche abwechselnde Phänomene würde manche volkreiche oft in Nebel gehüllte Stadt unsers Erdbodens aus dem Monde beobachtet dem Auge geben \*. Und fo kann auch manche monatlich abwechselnde Farbenveränderung einiger sich dadurch besonders auszeichnenden grössern Mondflecken eben so gut in einer nach den monatlichen Wechselzeiten sich richtenden Cultur, als in der verschiedenen Reslexion des Lichts und in atmosphärischen abwechselnden Veränderungen ihren Grund haben.

Ueber-

Das prachtvolle Königliche Monument der Catoptric und menschlichen Kunft, des Herrn D. Herschel glücklich vollendeter und schon zu so wichtigen Entdeckungen gebrauchte 40fuffige Reflector durfte vielleicht auch hierüber und über fo manches andere einige nahere Aufschlüffe geben; besonders wenn ihm noch in der Folge ein solches Maschinenund Triebwerk gegeben werden konnte, das er fich felbit der Rotation unferer Erde vollig gleichformig, derselben solchergestalt entgegen bewegte, dass unter den ftarkften noch hinlänglich scharfen Vergröfferungen die Gegenstände darin ohne alle Bewegung flittftehend erschienen, und mit defto ruhigerm Forschungsgeifte beobachtet werden konnten.

Ueberhaupt hat der Gedanke, dass der Mond gleich unserer Erde und allen übrigen Weltkörpern von vernünstigen, seiner physischen Anordnung gemäß organistren Geschöpsen bewohnt werde, für einen Beobachter des Himmels viel Anziehendes. Herr Hosrath Käßner sagt über die vorzügliche Lage unserer Erde im Weltgebäude: "Nur wir können von den Bewegungen und Eigenschassen der "Weltkörper Wahrheiten sessischen Hätte der Schöpser nicht haben wollen, daß "wir dieses thun sollten, er hätte uns kein so bequemes Observatorium gegeben".

Ich kann nicht umhin diesen vortresslichen Gedanken meines ewig verehrungswürdigsten Lehrers auch für meinen Satz auf den uns immersort begleitenden Mond mit anzuwenden, der mir unter einer ähnlichen Lage, in Rücksicht seiner äussert heitern und ungleich ruhigern Atmosphäre, langen Nächte, sehr geringen Dämmerung und Brechung der Lichtsfrahlen, auch geringen Neigung seines Aequators gegen die Fläche der Ecliptic, zur Beobachtung der großen Werke Gottes vorzüglich geschickt scheint. Sollte der Schöpfer eine solche vorzügliche Sternwarte ohne vernünstige Geschöpse, ohne Beobachter gelassen haben?

### Hiermit

beschliesse ich die gegenwärtigen selenotopographischen Bruchstücke. Vielleicht find fie in Hinficht auf künftige Beobachtungen mit stärkern Werkzeugen, für die Topographie und Naturgeschichte des Mondes weniger, als was die ersten Galiläischen Mondbeobachtungen für die Beschreibung des Mondes im Allgemeinen wa-Aller Ansang ift schwer. Hoffentlich werden des Herrn Doctors Herschel vorzügliche Werkzeuge über Manches weitere Aufklärung geben. Vielleicht schöpfen wir aus diesen und künftigen weitern Untersuchungen manchen neuen Gedanken für die physische Sternkunde und selbst für die physische Kenntniss unserer Vielleicht leitet uns eine genauere Kenntniss des Mondkörpers manchen Gegenstand der Erdfläche aus einem allgemeinern Gesichtspuncte zu beurthei. Insonderheit rechne ich die Beurtheilung des Ganges unserer Erdgebirge im Allgemeinen dahin, den wir, wie ich glaube, bis jetzt noch nicht fo gut, als die allgemeine Lage und Verbindung der Mondgebirge kennen, und den wir, theils weil wir ihn nicht aus einer hinlänglichen Ferne beobachten können, theils wegen der ungeheuren Wasserdecken unserer Oceane, auch wirklich nicht so allgemein zu übersehen vermögend find. So habe ich z. B. Bergadern im Monde entdeckt und

gemes-

o S. dessen Lob der Sternkunde im iften Bande des Hamburg. Magazins,

## 676 V. ABTH. ÜBER AUSBILDUNG DER MONDFLÄCHE UND IHRE ATMOSPHÄRE.

gemessen, welche gegen 70,80 und mehr geographische Meilen lang, 1,1½ bis 2 Meilen breit, dabey aber nur von 300 bis 1000 Fuss und wenig darüber hoch sind, und sehr slach ablausen. Das sind bloß hügelartige Strecken, deren wiedleicht manche ähnliche auf unsere Erdsäche gibt, ohne daß wir sie im Ganzen und ihre Verbindung mit andern Ring- und Kettengebirgen kennen, weil wir sie bloß sückweisse kennen lernen, sie bloß an einzelnen Stellen für eine hügelartige höhere Gegend halten, und ihren Gang und Ausdehnung im Ganzen nicht übersehen. Vielleicht leitet uns die Selenogenie zu manchem neuen Gedanken über die Entstehung und Ausbildung der Erdsäche. Wenigstens konnten nur solche und ähnliche Betrachtungen mich an eine mehrjährige Arbeit sessen, die sonst wegen der vielen damit verbundenen Schwierigkeiten und Mühe gewis alle Beharrlichkeit vereitelt haben würde; denn groß sind die Werke der Allmacht, und eine immer genauere Beobachtung derselben ist, so geringes Stückwerk sie auch bleibt, süsser Vorschmack der Ewigkeit.



# Verbefferungen \*.

Die gröffern Zahlen bezeichnen die Seiten, die kleinern die Zeilen, und die Cursivschrift das, was gelesen werden muss.

II, 28, Halbichartens, ftatt Halbichatten. X, 11, 16 Aug., 26 Aug. XI, 28, Tab. XXVI, Tab. XVI. 3, 2, mustre, flatt mulite. 11, 21, Flecken, Zeichnungen. 36, 25, find feine, und feine. 39, 5, wubrend eines, während einem. 39, 27, Verrückung, Vorrückung. 50, 34, und den übrigen, und übrigen. 60, 22, der Nomenclatur, Nomenclatur. 72, 3, schliefslich 1) dass, schliefslich, dass. 99, 3, practifeb zu prufen, practisch peufen. 101, xx, T ftatt Q und Q ftatt T. 101, 20, demjenigen, denjenigen, 105, 15, einigen vom, einigen von. 106, 31, X 16" flatt + 16". 110, 27, vor der Heveliftben, von der ff. 112 Lis R Apenn. 25 Nov. 1789 ftatt \$8. 124, 2, diefe Berechnungsmerbode, die ff. 125, \* nicht die f. 68, nicht f. 68. 139, 22, d flatt d. 140, 30, nachmabliger, nochmohliger. 150, 3, mit diefem, mit diefen. 153, 21, daft er, dass fie. 160, 7, Bergadern, Bergader. 175, 5, So erschien, so erscheinen. 175, 32, an belauschen, belauschen. 197, 26, in diesen bey g., bey diesen in g. 204, 19, fich fort erftreckendes, fort erftreckendes, 207, 25, ibre Mitte unter der diesemabligen Libration vom weflicben Rande des ff., ihr öftlicher Rand ff. 208, 1, ein deutliches, ein deutches. 214, 5, K ftatt k, 218, 25 , ferrorum , feruorum. 225, x, der füdliche Bergkopf der Gebirger k, der nördliche Bergkopf ff. 228, 28, ikt flatt ikt. 243, 20, in die Nachtseite, in der ff. 248, 29, 370mabliger, 270mahliger. 268, 10, das ich aber, das ff. 269, 4, frr, min. 287, 2, in einem 10 Lin. betragenden öftlichen, in einem 10 Sec. betragenden weftlichen. 288, 9, von Eulers, von Mayers. 298, tt, Einsenkung befindet, Einsenkung liegt. 301, 15, fuduf. lich, füdlich. 323, 10, Wallebenen Newton, Einsenkungen Newton. 346, 17, auf den Craterberg, auf dem ff. 372, 11, gegen 700, gegen 1000. 375, 6, belegene, belegenen. 384, 25, k und v. k und v. 386, 24, 1, 5 Linien. 15 Lin. 308, 26, drey, dreyen. 418, 5, am 24sten, unterm 24sten. 420, 20, vor dem Vollmende, von ff. 422, 18, Berg, d der ff. Berg d, der ff. 429, 11, konnte, konnte. 440, 7, 5) Von der ff., Von der ff. 442, 4, von 8 nach n, von 2 nach n. 458, 4, I der merkwärdige, e der ff. 459, 11, erfolgter, erfolgten. 467, 15, eben fo viel, eben viel. 470, 22, dem Mondrande nabe und ff., dem Mondrande und ff. 474, 13, 2) Ift es, 2) is es. 476, 17, in der varigen Abtheilung, in der erften ff. 478, 23, nicht mehr und eben fo wenig alt ff., nicht mehr, als ff. 479, 8, am 20sten Morg. am 4 U. 45', am 25sten Nov. Morg. 6 U. 35' und ff., am 20sten Morg. 6 U. 35' und ff. 483, 20, Craters f. Craters k. 487, 14, fortfetate, forfeite. 489, 29, beziänfig, beyläufige. 494, 17, Cleomedes topographisch. ff., Cleomedes des topographisch. ff. 512, 16, \$. 406 ff., \$. 106 ff. 519, 27, merkwürdig, merkwürdiger. 525, 6, im April und May 1787, im April und Marz ff. 540, 18, bey o aber, bey r aber, 543, 32, in der 3ten Figur, in der 4ten ff. 582, 13, eingegriffen, eingeziffen. 585, 3, als er zur ff., als es zur ff. 592, 28, war bingegen ff., war, bingegen ff. 601, 15, Bergkopfe, Bergkopfen. 604, 12, von letzterm, von er-Reim ff. 606, 21, warfen, Werfen. 619, 16, Verflande, Verflande, 622, 15, Maafie, Maafe, 18, erfanfen, verfinken. 623, 22, wie das, wie der. 625, 10, auf das, auf das. 618, 25, während meiner, während meinen. 642, 9, and, uud. 644, 19, auf. auf. 651, 16, genommen bat, genommen. 24, u., u. 654, 26, Höblen, Hölen. 657, 28, beobachten, beachten. 669, 24, Brechung, Brechung. 671, \* 5, Observations, Observations,

<sup>\*</sup> Sie find bloß mehrerer Genauigkeit wegen angezeiger, an fich fast famuntlich unerheblich.

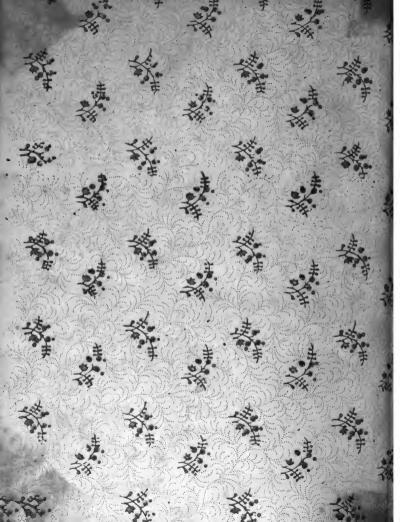



